

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Mary. Lingur Att 1868.

•

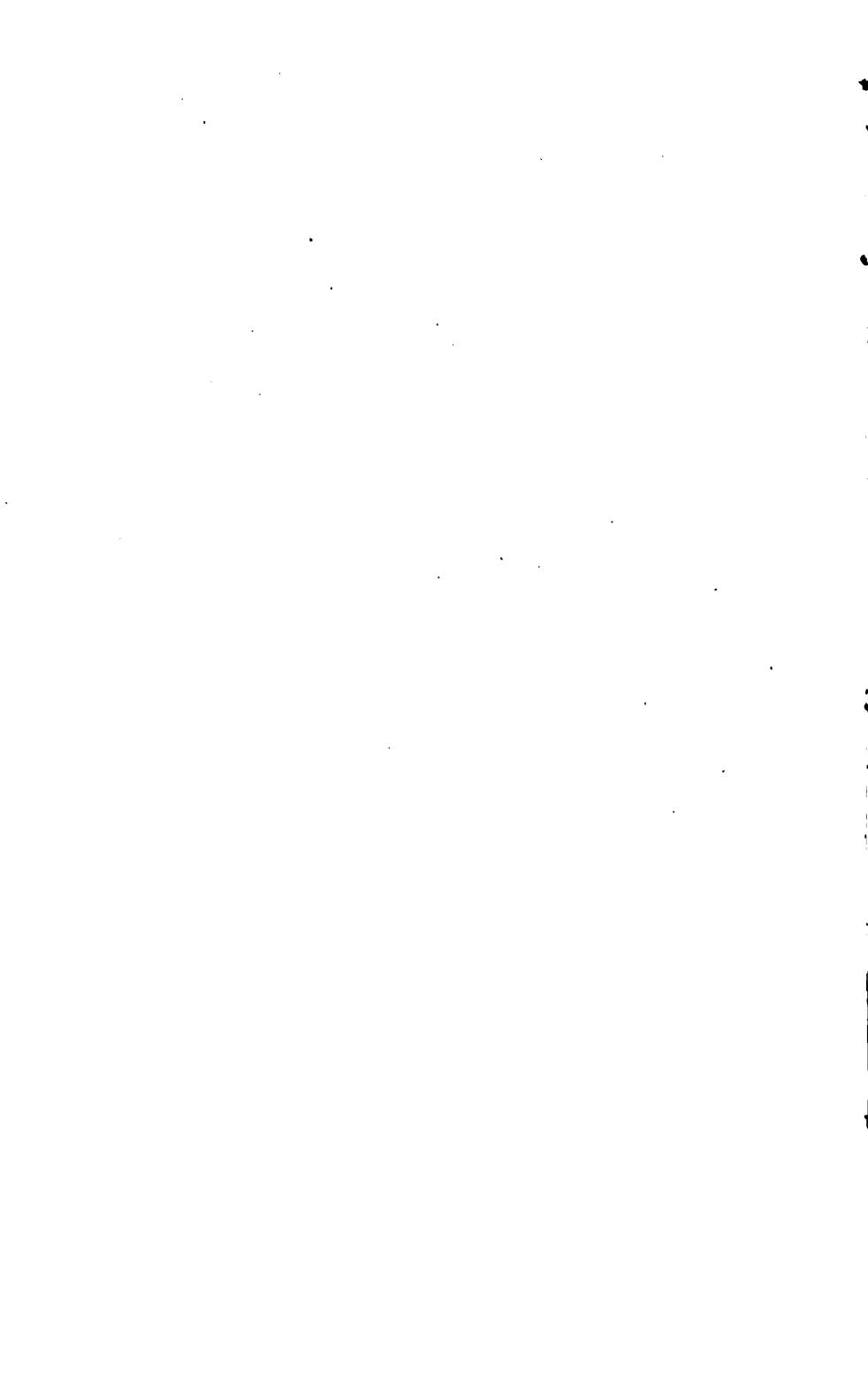

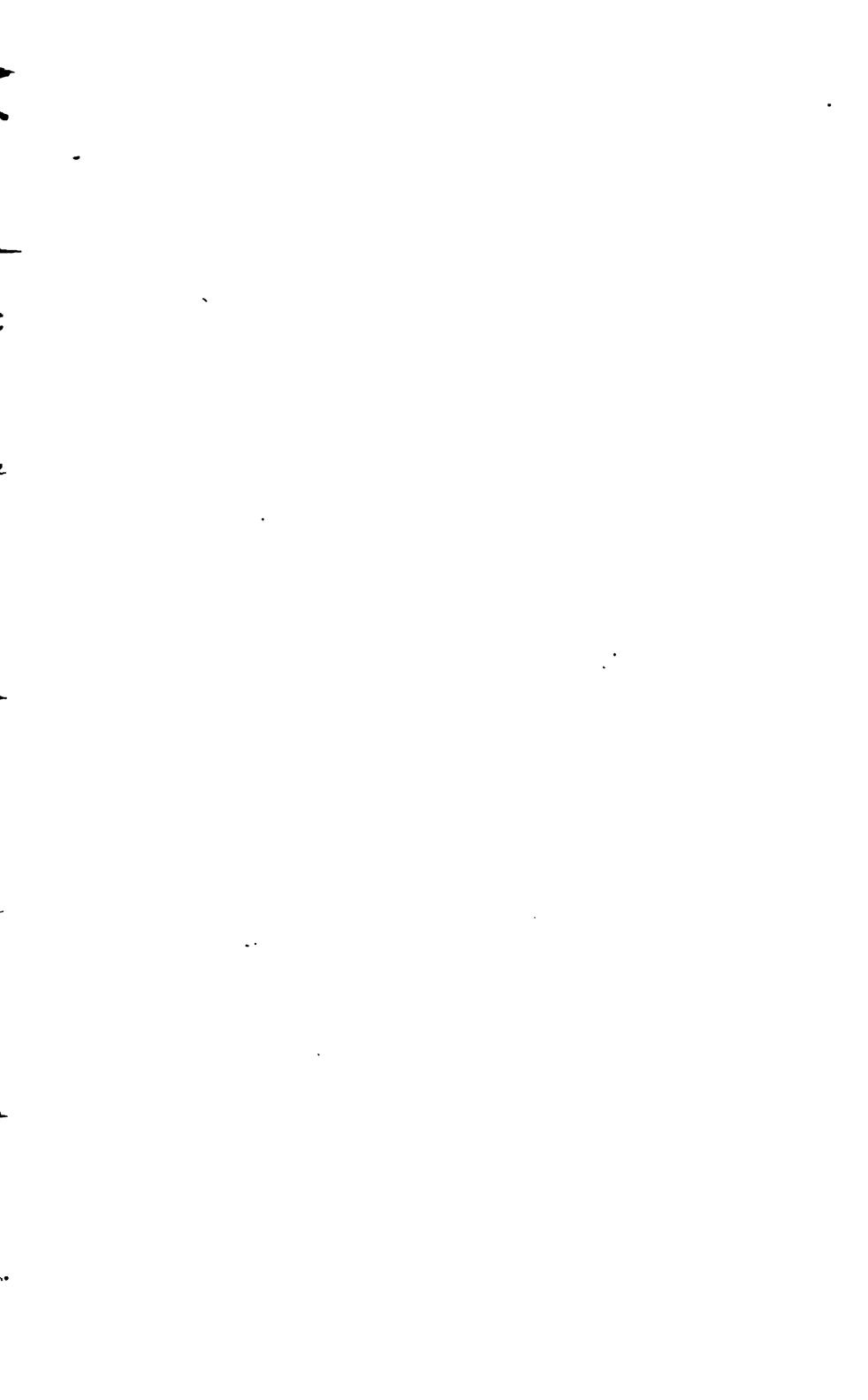

# Patrologie.

## Ein Beitrag

zur

## christlichen Titeraturgeschichte,

bearbeitet

nog

### Marens Abam Nickel,

geistlichem Rath und Regens bes bischöflichen Clericalseminars zu Mainz,

unb

### Bofeph Kehrein,

früher Lehrer am Gymnasium baselbst, nun Prorector am Gymnasium zu Habamar.

Regensburg, 1846. Berlag von G. Sofeph Mans.

## Beredsamkeit

det

# Air de en väter,

Nach

Joseph Anton Weissenbach, Chorherrn zu Zurzach,

übersett und bearbeitet

bon

Marens Abam Midel,

geistlichem Rath und Regens bes bischöflichen Clericalseminars zu Mainz,

unb

Sofeph Kehrein,

früher Lehrer am Symnasium baselbst, nun Prorector am Symnasium zu habamar.

Bierter Band.

Regensbutg, 1846. Berlag von G. Sofep p Ra 3.

Ho

BK 67 W4 V14

### Borwort,

Der vierte (und lette) Band ber "Beredsamkeit ber Kirchenvater" umfaßt bas 2. und 3. Buch bes Originals. Weissenbach leitet biese zwei Bücher mit folgenden Worten ein: Ordo tractationis iste est. Singulae Dissertationes singulos Patres exhibent, et tribus non amplius capitibus constant. Horum primum laudes memorat, cujusque eloquentiae debitas, atque ab eruditis et disertis hominibus in eandem congestas. Secundum in notam illam inquirit, quae χαρακτήρ graecis dicitur, nobis autem id significat, quod cuivis est proprium, et quod peculiare quis habet, ut internosci ab aliis scribentibus possit. Stylo enim auctores inter se ut homines vultu different. Tertium velut digitum in libros eos intendit, qui in laudato Patre potiores sint, plusque ceteris faciant ad eloquentiam sacram comparandam. bem vorgezeichneten Plane spricht nun ber Verfasser auf 693 Octavseiten ber Reihe nach über folgende 29 lateinische und griechische Bater: Tertullian, Minutius Felix, Cyprian,

Lactung, Pacian, Ambrosius, Sulpitius Severus, Hieronymus, Augustin, Paulin, Eucherius, Salvian, Vincenz
von Lerin, Leo, Bernhard, — Clemens von Alexandria, Origenes, Athanasius, Basilius, Gregor von Nazianz, Gregor
von Apssa, Asterius von Amasea, Chrysostomus, Synesius,
Jidor von Pelusium, Nilus, Theodoret, Johannes von
Damascus, Georg von Nicomedien. Angehängt sind noch
mehrere Testimonia über Dionys den Areopagiten.

Zwei Fragen brangen hierbei bem Leser sich auf: Warum hat der Verfasser nicht allein, oder doch vorzüglich die Redner berücksichtiget? Warum hat er, wenn er Jenes nicht wollte, nicht alle Bater, aus beren Werken er Proben mittheilt, auch hier in der Literaturgeschichte besprochen? — Die Bearbeiter zogen das Lettere vor: sie hofften und hoffen auf die Nachsicht des Lesers, wenn sie es unternahmen, über alle Kirchenväter, aus beren Werken Proben in ben drei vorhergehenden Bänden mitgetheilt sind, bald längere bald fürzere literarhistorische Abschnitte zu liefern und so — zwar keine vollständige Patrologie, aber doch einen nicht ganz unbebeutenden Beitrag zu einer driftlichen Literaturgeschichte zu geben. Dabei glaubten sie bem von Weissen bach gewählten Weg nicht folgen zu konnen, wenn sie auch hier und ba bas von biesem fleißigen Schriftsteller gesammelte Material benutten. Weiffenbach beachtet im Allgemeinen nur die sogenannten Elogia früherer Gelehrten, wie dieselben in alteren Ausgaben firchlicher und Profanschriftsteller, oft in reicher Fülle, sich finden, ohne von bem Leben ber Rirchenväter, von ben Ausgaben und ben Erklärungsschriften ihrer Werke etwas zu sagen. Wo er bas Gegentheil thut, bringt er nur gang kurze Notizen, sparsame Anbeutungen bei. Die Bearbeiter glaubten bie älteren Elogia großentheils übergeben zu können, bagegen bie oft sehr ausführlichen Besprechungen bei späteren Rirchen - und Literar=

historifern mehr berücksichtigen zu mussen. — Da bas Wirken eines Mannes nur aus bem Charafter seiner Zeit genau
erkannt und gewürdigt werden mag; so wird der Leser auch
bas Wichtigste aus dem Leben der Kirchenväter hier sinden,
und zwar in Verbindung mit einem Blick auf die Zeitgeschichte, so weit dadurch das Handeln der Kirchenväter
näher bestimmt wurde und für uns Licht erhält. Hiermit
war im Allgemeinen der conologische Weg vorgezeichnet, wenn er auch, ohne Nachtheil, hier und da nicht in
seiner ganzen Strenge sestgehalten zu werden brauchte. Die
Anführung der wichtigsten Ausgaben, Erklärungsschriften
und beutschen Uebersetzungen möge der nachsichtige Leser
als eine kleine Zugabe hinnehmen.

Daß bie einzelnen Bater nicht mit gleicher Ausführlichkeit behandelt sind, liegt in der Natur der Sache. vollständigsten find Tertullian, Minutius Felix und Chryso= stomus besprochen, mit benen die Bearbeiter ben Anfang machten; aber sie sahen bald ein, daß sie von einer solchen Ausführlichkeit abstehen mußten, wenn sie bas Werk nicht allzu umfangreich machen wollten. Die Bearbeiter ftrebten nicht nach, oft migverstandener, Driginalität, giengen vielmehr barauf aus, hierin bem Werfasser ihres Originals folgend, die Urtheile und Besprechungen neuerer Kirchen = und Literarhistorifer aus verschiebenen, oft zahlreichen, zerstreuten, nicht selten nur mit Mühe zu erwerbenden Werken zum Frommen des Lesers bald in ihrer ganzen Ausführlichkeit, bald (und zwar meistens) in gebrängten Auszügen zusammenzustellen. Da in bem Werke selbst Abkürzungen gebraucht sind, so mögen hier, mit Uebergehung vieler älteren, biejenigen Werke angeführt werben, welche bei einer Literaturgeschichte ber Kirchenväter besonders zu beachten sein durften, und von den Bearbeitern größtentheils benutt worden sind.

C. Baronii Annales ecclesiastici, mit der Fortsfehung von Odor. Raynald und Jac. von Labarchi. Rom 1646—1732. 24 Bbe. Fol.

Seb. le Nain de Tillemont: Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles. Paris 1693 — 1712. 16 Bbe. 4.

Ducreux: Les siècles chrétiens. Paris 1785. 10 Bbe. 8. Deutsch von J. E. Fischer. Landshut 1780 f. 10 Thie, 8.

Friedr. Leop. Graf von Stolberg: Geschichte der Religion Jesu Christi. Hamburg 1811 — 1818. 15 Bbe. 8. Fortgesetzt von Friedr. von Kerz. Mainz 1824 f., im Ganzen bis jest 41 Bande.

Th, Katerkamp: Der Kirchengeschichte erste bis fünfte Abtheilung. Münster 1823 — 34. 5 Bbe. 8.

Joh. Jos. Ign. Döllinger: Lehrbuch ber Kirchengeschichte. Regensburg 1836 f. 2 Bbe. 8.

Joh. Alzog: Universalgeschichte ber christlichen Kirche vom katholischen Standpunkte. Lehrbuch für akademische Vorlesungen. 3. A. Mainz 1843. 8.

Heinr. Jos. Berthes: Die Geschichte ber christlichen Kirche. Mainz 1843. 2 Bbe. 8.

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Kirchen= und Staatengeschichte bis auf unsere Zeit. Regensburg 1840—42. 6 Bbe. 8.

Räß und Weis: Leben ber Väter und Märtyrer nebst anderen vorzüglichen Heiligen zc. Mainz 1823 — 26, 20 Bbe. 8.

Leben ber Heiligen. Die ältesten Originallegenden, gesammelt und mit besonderer Beziehung auf die Culturgeschichte bearbeitet von zwei Katholiken. Regensburg 1842 f.

- (286. 9—11. Von Bb. 7—8, auf welche bei Peter Dasmiani und Rupert von Deutz verwiesen ist, befindet sich das Manuscript in den Händen des Verlegers.)
- J. M. Schroeckh: Kirchengeschichte bis zur Reformation. Leipzig 1773 1803. 35 Bbe. 8. Fortgesetzt von G. H. Tzschirner. Das. 1804 1810. 10 Bbe. 8.
- A. Neanber: Geschichte ber christlichen Religion und Kirche. Hamburg 1825 36. 8 Thle. 8.

Heinr. Ritter: Geschichte ber Philosophie. 5—7, ber Geschichte ber christlichen Philosophie 1 – 3. Thl. Hamburg 1841 f. 8.

T. A. Rixner: Handbuch ber Geschichte ber Philosophie. 2. A.

Rob. Card. Bellarmin: De scriptoribus ecclesiasticis liber unus. Colon. Agrip. 1645. 12.

L. Ellies Du Pin: Nouvelle Bibliotheque des auteurs ecclésiastiques. 1. Ihl. in 2 Abth. 3. A. Paris 1698. 8. 2. Ihl. in 2 Abth. 2. A. 1689. 3. Ihl. in 3 Abth. 2. A. 1690 — 1702. 4. Ihl. 1690. 5. Ihl. 1691. Histoire des controverses et des matieres ecclésiastiques. ed. 2. Paris 1697. (Bom 9. Jahrh. an.)

Oudin: Comment. de scriptoribus ecclesiasticis. Lips. 1722. Fol.

Hist. liter. de la France. Eine große Reihe von Banden, wird noch fortgesetzt.

- K. Fr. G. Schoenemann: Bibliotheca patrum latinorum a Tertulliano usque ad Gregorium M. Lips. 1792—94. 2 286. 8.
- G. Lumper: Historia theologico-critica de vita, scriptis atque doctrina ss. patrum aliorumque scriptorum

eccles. trium primorum saecul. Aug. Vind. 1783 — 99. 13 Bbt. 8.

- J. A. Fabricius: Bibliotheca eccles., in qua continentur de scriptoribus eccles. Hieronymus, Gennadius, Isidor Hisp., Ildefonsus Tolet., Honorius Augustod., Sigebertus Gemblac., Henricus Gandav., Anonymus Mellicensis, Petrus Casin., Joannes Trithem., Aub. Miraeus. Hamburg. 1718. Fol.
- J. A. Fabricius: Bibliotheca graeca etc. XIV voll. et indd. ed. 3. Hamburg 1705 8. 4. 1718 28. cur. Th. Chph. Harles. XII voll. ed. 4. (unvollenbet bis Vol. X. p. 471 ber septen A.) Hamburg. 1790 1809. 4.
- J. A. Fabricius: Bibliotheca latina etc. ed. 4. III voll. Hamburg. (1691 sq.) 1721 22. melius delecta, rectius digesta et aucta diligentia J.A. Ernesti. III voll. Lips. 1773 74. 8.
- J. A. Fabricius: Bibl. lat. mediae et infimae aetatis. VI tomis et supplem. Hamburg. 1734 36. 8. ed. a J. D. Mansi correcta, illustrata et aucta. VI voll. Patav. 1754. 4.
- S. F. G. Hoffmann: Lexicon bibliographicum sive index edd. et interprett. scriptt. graec. tum sacrorum tum profanorum. Lips. 1832 36. 3 Bbe. 8. (Eben erscheint die 2. Auflage.)

Fr. W. Goldwiger: Bibliographie der Kirchenväter und Kirchenlehrer. 1 — 13. Jahrh. Landshut 1828. 8.

- Fr. W. Goldwißer: Patrologie, verbunden mit Patristif. Nürnberg 1834. 8.
- 3. A. Mohler: Patrologie, ober driftliche Literargeschichte. Aus bessen hinterlassenen Handschriften mit Er-

gänzungen herausgegeben von F. X. Reithmayr. 1. Band, die ersten drei Jahrhunderte. Regensburg 1840. 8.

J C. F. Bähr: Geschichte der röm. Literatur. 1 3. Suppl. Carlsruhe 1836 — 40. 8.

C. G. H. Leng: Geschichte ber christl. Homiletik, ihrer Grundsätze und ber Ausübung berselben in allen Jahrhunberten ber Kirche. Braunschweig 1839. 2 Bbe. 8.

Wichtige Sammelwerke sind, außer ber von Gersvorf in Leipzig besorgten und noch forterscheinenden Bibliotheca Patrum, die Collectio selecta ss. ecclesiae
patrum complectens exquisitissima opera etc. ed. Caillau et Guillon episcopi. Paris. 1841 sq. — Bibliotheca concionatoria etc. illustrata ac exornata latine
ed. Fr. Combesis. Paris. 1662. 8 Bbe. Fol.

Von deutschen Uebersetzungen sind folgende Sammelwerke zu nennen:

Räß und Weis: Bibliothek ber kathol. Kanzelberedfamkeit. Frankf. a. M. 1829 — 32. 12 Bbe. 8. — Neue Bibliothek 2c. Das. 1834 — 35. 4 Bbe. 8.

Außerlesene Reben der Kirchenväter, auf die Sonnund Festtage des christlichen Jahres 2c. Coblenz 1829 f. 3 Jahrg. 6 Bbe. 8. (Eben erscheint eine neue Auflage.)

Practisch-homiletisches Kirchen-Jahrbuch für katholische Prediger. Grät 1834. 8.

- J. E. v. Richtenburg: Die sonn= und festäglichen Evangelien nach der Auslegung der heiligen Näter. Augsburg 1843. 8.
- J. C. W. Augusti: Predigten auf alle Sonn- und Festiage des Kirchen-Jahres. Aus den Schristen der Kirchenväter ausgewählt zc. Leipzig 1838 f. 2 Bde. 8. Auswahl der vorzüglichsten Casualreden zc. Das. 1840. 8.

- 2. Pelt und H. Rheinwald: Homiliensamml. aus ben ersten sechs Jahrhunderten der christlichen Kirche 2c. Berlin 1829 f. 1. Bb. 1 3. H.
- J. M. v. Sailer: Briefe aus allen Jahrhunderten ber driftlichen Zeitrechnung. 4 Sammlungen. In den sämmtslichen Werken. Sulzbach 1830 f.

Größere und kleinere Stucke, bald als Auszüge, bald als Uebersetzungen, sinden sich noch in der Bibliothek der Rirchenväter von Rösler, im Leben der Väter von Käß und Weis, in den Denkwürdigkeiten der hristkatholischen Kirche von Binterim, in den Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie von Augusti.

Mainz, Dabamar, am Feste des heil. Kirchenlehrers Augustinus 1845.

## Literaturgeschichte

ber

Kirchenväter.

. · ·

## Erste Abtheilung.

Rirchenväter,

welche in griechischer Sprache geschrieben haben.

•

.

1

### Clemens von Rom,

į

:•

Pabft.

Der erfte der apostolischen Bater ift der heilige Clemens, beffen Geschichte jedoch beinahe ganz im Dunkel der Borzeit begraben ift. Mit aller Bestimmtheit verfichert uns die Geschichte, daß Clemens ein Schüler der beiden Apostel Petrus und Paulus gewesen und Eine Person sei mit jenem Clemens, deffen Paulus Phil. 4, 3. unter den eifrigen Mitarbeitern im Evangelium erwähnt. Bon ihm fagt Itenaus (adv. haeres. 3, 3.): "Rach Anacletus erhielt Clemens das bischöfliche Amt (in Rom), der dritte nach den Aposteln, der die seligen Apostel gesehen, Umgang mit ihnen gehabt, dem noch die Predigt der Apostel in den Ohren tonte, der die Ueberlieferung vor Augen hatte, und nicht er allein: denn damals waren noch viele am Leben, welche von den Aposteln unterrichtet worden." -Berbürgt ist die andere Nachricht, daß er noch von den Aposteln jum Bischof ordiniert worden, und dem heiligen Betrus auf dem bischöflichen Stuble zu Rom nachgefolgt sei; nicht so gewiß ift aber, wann und in welcher Reihenfolge. Rach Tertullians Angabe, dem auch die meisten spateren lateinischen Schriftsteller beistimmen, war er der unmittelbare Rachfolger des heiligen Betrus, während: er dagegen in dem Berzeichniß der römischen Bischöse, welches Irenaus, Eusebius und andere griechische Schriftsteller ams hinterlassen, die dritte Stelle nach diesem Apostel einnimmt und den Linus und Anacletus (Cletus) zu Borgangern hat. Diese lettere Angabe, burch altere und gewichtigere Beugen beglaubigt, verbient ben Borzug.

Außerdem berichtet Eufebius noch, daß Clemens im zwölften Jahre ber Regierung bes Domitian (um 92) die Berwaltung ber römischen Kirche übernommen und bis ins britte Jahr ber Regierung bes Trajan (100 ober 101) fortgeführt habe, was Hieronymus bestätigt. Bon ben Denkwurdigkeiten berfelben aber hat die Geschichte uns nichts aufbewahrt, außer die Nachricht von dem verberblichen Schisma, welches mabrent feiner Regierung ben Frieden ber corinthischen Rirche ftorte und dem Clemens Beranlaffung zu feinem an bie Corinther gerichteten Senbichreiben gegeben hat. Auch von ber Art feines Tobes ift, nichts Buperlaifiges befannt. Brenaus und hieronymus ermahnen nicht, daß er als Martyrer fein Leben befcbloffen babe, mabrent er von Ruffnus und bem Babfte Bofimus mit bem Titel Dartyrer geehrt wird, welcher Rame in fruberer Zeit allerdings in weiterer Bedeutung auch auf folche ausgedebetet wurde, welche gwar nicht mit bein Tobe, aber boch burch erbulbete Leiden und Berfolgungen fitt ben Glauben an Chriftus Zeugniß 'abgelegt hatten:'

Woltelschülers und Bischofs vom Alterthum uns überliefert worden ift, beschränkt sich auf vier Briefe, von denen zwei die Aufschrift an die Corinther", die andern zwei "an Jungfrauen" subren. Aber selbst von diesen ift nur die Echtheit bes ersten an die Corinther unbestreitbar, die der übrigen aber mehr ober minder gegründeten Zweiseln unterworsen.

1. Opintola prima ad Corinthios. Die nächste Beranlassung ju biesem Briese gab eine betrübende Spaltung, welche nun schon zum zweitenmale in der corinthischen Kirche ausgebrochen war, ganz abhilich dersenigen, welche ehedem schon diese Gemeinde zerrüttet, und kaum durch das ganze Gewicht bes apostolischen Anseine bes heitigen Paulus hatte niedergefämpst werden kinnen. Manche hachsmüttige Ruhestörer und Parteistister wollten eine durch seine Regel und bein Geset gehemmte Bewegung des kirchlichen Ledens; ste wollten Riemanden über sich anertennen und gestelen sich aus Selbstsicht in der Austähung alles gevedneten Zusammenlebens.

Muthlofigkeit und allgemeine Trauer ergriff bie tief erschütteite Rirche. Der einfichtsvollere und glaubensfestere Theil aber fertigte unter diesen Umständen eine Gesandtschaft nach Rom ab, um ihre betrübende Lage zu schildern und von bem Oberhaupte ber romischen Rirche Rath und hilfe zu erbitten. Clemens willfahrte ihren Bunschen und schrieb diesen Brief an die corinthische Gemeinde. Er ift mit großer Umficht, sektner Ringheit und Weisheit, mit der zarteften Schonung und dem ergreifendsten Ernfte zugleich ausgeführt. Der Berfasser entwickelt eine burch viele Erfahrung erworbene Menschenkenntniß, einen lebendigen, von großen Empfindungen gehobenen; von dem Gefühle apostolischer Kraft und Bürde durchdrungenen Beift, Beredsamkeit und selbst viele gelehrte Bildung. Der Ausdruck ift classisch griechisch, wenn die eigenthumliche driftliche Gemeinschaftesprache, welche aus dem Lesen der heiligen Schriften ihre eigene Form empfangen, auch hier der Darftellung ihre Spuren eingebrückt juruckgelaffen bat. Der Inhalt ergibt fich aus ber Beranlaffung von selbst. Er enthält eine Entwicklung der Gründe, die jur firchlichen Eintracht bewegen, und andere dogmatische Belebrungen, welche für die inneren Berhältniffe der Corinther zwedmäßig erschienen. Ueber die Zeit der Abfaffung find die Meinungen verschieden; doch muß dieselbe wol spät angenommen werden, etwa um das Jahr 96.

- 2. Epistola secunda ad Corinthios. Historische Zeugnisse und innere Gründe sprechen gegen die Echtheit dieses Brieses, obsgleich er in sehr früher Zeit angesührt wird. Schon Photius bemerkt von ihm, daß der Styl weit mehr gefünstelt und gezwungen, die Gedanken alltäglich und ohne richtigen Zusammenbang, die Auslegung diblischer Stellen oft unnatürlich sei, wozu noch der Umstand kommt, daß wir in diesem Bruchstüde, das mehr die Form einer Homilie als eines Brieses hat, einen offenbaren Gedrauch von apocryphischen, sonst nur in heterodoxen Schristen vorkommenden Evangelien antressen. Der Inhalt ist ganz allgemeiner Ratur. Die Leser werden darin ausgesordert, einen ihrer Berufung würdigen Lebenswandel zu führen, wozu ihnen die gehörigen Vorsellungen von Jesus Christus und die Empsindungen des Dankes für die empfangene Erleuchtung eingeprägt werden.
  - 3. Epistolae duae ad virgines, zwei encyclische Send-

schreiben. Im ersten verbreitet sich der Verfasser mit vielen Lobsprüden über die Vorzüglichkeit des jungfräulichen Lebens, dessen wahre Idee, im Princip wie im Endziel, entwickelt wird. Der zweite besteht fast nur aus practischen Vorschristen und Belehrungen, wie die Asceten im Umgange mit andern Menschen und unter einander sich zu verhalten haben. Nach genauer Prüsung der äußeren und inneren Gründe dürste man beide Schreiben eher sur echt, als für unecht halten.

Die Zahl der unterschobenen Schriften ift nicht unbeträchtlich; sie werden hier und da unter dem Collectionamen Clementinen angeführt. Es sind folgende:

- 1. Recognitionum S. Clementis libri X, im Alterthum auch unter andern verschiedenen Ramen befannt. Der Zeit nach gehören bie Recognitionen in die erste Hälfte des dritten Jahrhunderts, insem sie schon bei Origenes, Epiphanius, Rusinus und Hieronymus erwähnt worden. Lesterer aber verwirft das Wert schon, wie auch Eusebius, der noch beifügt, daß es nicht allein aller historischen Bezeugung ermangle, sondern auch die orthodore apostolische Lehre vermissen lasse. Das Wert war ursprünglich griechisch geschrieben, ist aber sest nur noch in einer lateinischen Uebersehung vorhanden, welche der Presbyter Rusinus von Aquileja auf Bitten des heiligen Gaudentius, Bischofs von Brixen, um 420 verfertigt und diesem selbst gewidmet hat.
- 2. Clementina, oder Homiliae Clementinae. Der ganzen Anlage und dem Inhalte nach haben diese 19 Homilien mit den zehn Büchern der Recognitionen so viele Aehnlichkeit, daß man schon längst beide für Ein Werf in zwei verschiedenen Recensionen betrachtete; doch dürften die Homilien älter sein.
- 3. Roch sind funf Briefe unter des Clemens Namen vors handen, welche an die Spize der Decretalen des Pseudoisidor gekommen sind.
  - Anmerk. Sehr ausführlich spricht über Elemens von Rom J. A. Möhler in seiner Patrologie I, S. 52 83, worans das oben Sesagte entlehnt ist. Derselbe hat die betreffenden Stellen bei Irenaus, Eusebius, hier ronpmus, Origenes, Tertullian, Epiphanius nachgewiesen. Ugl. ferner Stolberg Seschichte d. Religion Jesu VII. S. 271 f. u. a. a. O. Bellarmin. p. 87 sq. Fubric. Bibl. Graec. T. III. p. 174 sq.

T. V. p. 30 sq: ed. nov. T. IV. p. 828 sq. T. VII. p. 21 sq. Tillemont II. p. 162, Ceillier I. p. 598. Dupin I, 1. p. 19 sq. 9., p. 694 sq. Ed. herzog: Des heiligen Clemens von Rom Brief an die Corinther. Aus d. Griech. übers. und mit den nöthigen Anmert. versehen zc. Breslau 1826. 8. Rag und Beis: Leben der Bater XVII. G. 195 f. und die dafelbe Angeführten. hoffmann führt 37 Erklärungsschriften an. - R. 1. und 2. find zuerft herausgegeben worden von P. Junius. Orford 1638. 4., welcher Ausgabe 1654. 4. eine bessere, von Daberus beforgte, nachfolgte. Auch J. Fellus hat in der von ihm gelieferten Ausgabe, Orford 1669. 4., vieles Rügliche geleiftet. Mit einer neuen lateinischen Berfion und guten Anmerkungen begleitet erschienen fie in der Sammlung der apostolischen Bater von Cotelier 1672. Fol., wieder aufgelegt von J. Cle ricus 1698. und 1724. Fol. Gine neue Bearbeitung murbe diefen Briefen zu Theil von S. Wotton, Cambridge 1718. 8., deffen Recenfion auch Ruffell in seiner Ausgabe der apostolischen Bater, London 1746. 8. zu Grunde legte. Auch Frey und Birri, jener aber nur in dem zweiten Briefe, haben Wottons Text aufgenommen. Nach allen diesen beträchtlichen Vorarbeiten erschien eine Ausgabe der Briefe in der Bibl. vet. Patr. von Gallandi, Benedig 1765, darum die vollständigste, weil nebst den gelehrten Abhandlungen und Anmerkungen, welche den Text betreffen, auch die beiden Bricfe an die Jungfrauen in sprischer Sprache, mit einer lateinischen Uebersetzung zur Seite, darin aufgenommen find. - Die Recognitionen in der lateinischen Uebersetzung des Rufinus wurden zuerft gedruckt zu Basel 1526. Fol. sammt den falschen Decretalbriefen, dann ju Paris 1541 und 1568, ju Coln 1569 und in der Bibl. Patr. Lugd. 1677. Die Colner Ausgabe enthält auch die Clementinen und den Auszug von den Betehrungereisen des heiligen Petrus mit Noten von Wenrad. Den griech. Text von letterem lieferte querft Turnebe, Paris 1554, die lateinische Uebersetzung Perionius. Alle unterschobenen Schriften des Clemens sammt den Briefen an Jacobus finden fich in der Sammlung der apostolischen Bater von Cotelier T. I. und bei Gallandi T. II. Die Recognitionen gab Geredorf in der Bibl. Patr. lat. selecta Vol. I. Leipzig 1838, heraus. Eine neue Ausgabe des Briefes an die Corinther besorgte C. F. Horneman (Scripta genuina graeca patrum apostol. Havn. 1828. 4. P. I). Die neueste Ausgabe der Briefe des heiligen Clemens führt den Titel: Patrum apostolicorum 8. Clementis Rom., S. Barnabae, S. Ignatii et Polycarpi epistolae; accedunt S. Ignatii et Polycarpi Martyria. Textum ad opt. edd. fidem recens. Fr. X. Reithmayr. Monachii 1844. 8. — Die zwei ersten Briefe find übersett in der Rempten. Uebersetung der Rirchenvater 1. Band. Des heiligen Clemens zwei

Busefe an die Corinther verteutscht von J. D. Glüfing. Hamburg 1728. 12. Im Auszug bei Rösler, Bibl. d. Kirchens. I. G. 47 f. Imei Briefe an die Jungfranen, aus dem Sprifchen übersett, mit Anmert. v. P. Zingerse. Wien 1828. 8. Briefe des heiligen Elemens und Polycarpus, übersett von K. Unterkircher. Innsbruck 1817. 8,, übersett und mit Einleit. und Commentar versehen von M. J. Wocher. Tübingen. 1830. 8. Die Canones der Apostel bei Rösler IV. S. 229 f. Recognitiones, oder Historie von denen Reissen und Reden des Apostels Petri 2c. von G. Arnold. Berlin 1702. 8. (Mit neuem Titel: Rostock und Leipzig. 1708.)

### Dionhsins der Areopagite,

*;* :

Bifchof von Athen, Martyrer,

Der große Heidenapostel Paulus sprach in Athen vor bem Areopag, und einige Männer hiengen an ihm und glaubten, unter diesen war Dionysius. (Apostelg. 17, 34.) Nach Casarius (Dial. 2. interrogat. 112.) stammte er aus Thracien, wurde später, wie der heilige Dionysius von Corinch berichtet, Bischof von Athen und karb, mach den griechischen Menologien, als Märtyrer in Athen, indem er lebendig verbrannt wurde. Dies ist Alles, was wir von dem Leben dieses heiligen Mannes wissen, und davon ist die letzte Angabe nicht einmal ganz zuverlässig.

Seit dem 6. Jahrhundert sind mehrere Werke unter dem Namen des Dionysins Areopagita bekannt, und Claudius David,
Bernhard von Sept-Fonds, bekannter unter dem Ramen Hadrian, der Pater Honorat u. A. haben sich bemüht, in besonderen Abhandlungen deren Echtheit darzuthun; allein gegenwärtig stimmen wol die meisten, wenn nicht alle Gelehrten darin überein, daß
sie unterschoben sind. "Man bemerkt in deuselben," heißt es bei Räß und Weis, "eine aufgedunsene, läppisch prunkende und von Figuren stroßende Schreibart; der Vortrag ist gesucht, der Periodenbau von kleinlicher Künstelsucht gefügt; auch herrscht darin auffallende Gezwungenheit in der Ordnung und Beweissschrung. Die Lehre, welche diese Bücher enthalten, ist rechtgläubig, und sie können großen Nußen gewähren, wiewol man an einigen Stellen dem Verfasser vorwirft, daß er zu spissindig und zu abgezogen sei." Richt günstiger urtheilt Dupin über Inhalt und Darstellung dieser Werke. Fast jedes Maß überschreitend sind dagegen die Lobsprüche, welche ihnen von Leo Allatius, Marsilius Ficinus, Peter Lanselius, Peter Halloir u. A. ertheilt werden.

Stolberg fagt in seiner Geschichte ber Religion Jesu (VI. S. 218.) von Dionpfius: "Aus dem ehrmurdigen Zeugnisse des heiligen Dionpfius von Corinth, ber im 2. Jahrhundert Bischof ber genannten Stadt mar, erhellet, daß Dionyfius der Areopagit erfter Bischof zu Athen ward. Daß der heilige Paulus ihn bazu ernannt, und baß er unter dem Raiser Domitian sein Leben durch den Martyrertod beschloffen habe, wird durch glaubwürdige Zeugniffe mehr als wahrscheinlich. Spatere Schriftsteller haben manchmal den heiligen Areopagiten mit dem heiligen Dionpfius von Corinth, manchmal mit dem heiligen Dionysius, der im 3. Jahrhundert Bischof zu Paris war, verwechselt. Auch hat man lange Zeit dem Areopagiten allegorisch - mystische Schriften zugeschrieben, welche weber attischen Geift noch attische Sprache, noch auch, bei großer Frömmigkelt und Scharsstun, apostolische Salbung haben. Sie werben, wo ich nicht irre, wol von Riemand mehr für echt angesehen, und sind wahrscheinlich ein Erzeugniß des 6. Jahrhunderts." — Die hier zu nennenden Werfe sind: Bucher von der himmlischen Rangordnung (de Hierarchia coelesti) und von der geistlichen Rangordnung (de Hierarchia ecclesiastica); Abhandlungen von den göttlichen Ramen und der mystischen Theologie, und gehn Briefe.

Anmert. Bgl. Tillemont T. II. Cave T. I. Areopagitica etc. Colon. 1563. 4. S. E. Arend: Unpartheifche Lebensbefchreibung des ehrwürdigen Dionpfius 2c. Goglar 1725. 4. J. P. Baratierii Dissertat. de Dionysii Pseudareopagitae Scriptis. L. T.O. Baumgarten - Crusius: De Dionysio Arcopagita. Jen. 1823. 4. J. Dallaei De Scriptis etc. Genev. 1666. 4. Claud. David: Dissert. sur S. Denis. Paris 1702. 8. J. G. V. Engelbardt: De Dionysio. Erl. 1821.4. Launoius: De areopagiticis Hilduini judicium. Paris 1660. 8. Laun. Vita B. Dipnysii. Paris 1641. 8. Laun, Responsiones etc. Paris 1642. 8. J. T. Mayer: Disput. de Dionys. etc. Gryphisw. 1708. 4. J. Usser: Dissert. duae de Pseudo-Dionysii Scriptis. Lond. 1690. 4. Dupin I. p. 34 sq. Bellarmin. p. 42 sq. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 3 sq. ed. nov. T. VII. p. 7 sq. Rag und Beis: Leben d. Bater XIV. G. 98 f. — Die genannten Werte find öftere gedruckt: von Phil. Junt. 1516, 8. Aug. 1525. Fol. Paris 1562, 8. 1615. Fol. 1644. Fol. Antwerp. 1634. Fol. Venet. 1755. Fol. enthalten den griech. Tert. Latein. Uebersepungen erschienen: Paris 1498. Fol. Venet. 1502. Fol. Argent. 1503. Fol. 1507. Fol. Paris 1566. Fol. u. v. Deutsch: die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionpsius, übersept und mit Abhandlungen begleitet von J. G. B. Engelhardt. Gulibach 1823.

2 Thie. 8. Dionpsius vom himmlischen Furstenthumb. Nürnberg 1491. 4. Die Rangordnung der himmlischen Geister, übersept v. R. Raufmann. Luzern 1821. 12.

### Agnatius,

Dischof von Antiochia, Märtyrer.

§. 1. eben.

Von Ignatius, zugenannt Theophorus, sind uns nur äußerst sparsame Nachrichten überliefert worden. Der Grund bavon ist ohne Zweisel in der ganzen Geistebrichtung der ältesten Kirche zu suchen, die das irdische Leben als solches überhaupt gering achtete und nur das jenseitige als eigentlich werthvoll im Auge behielt. Die Geburt, die Bildungsgeschichte des Geistes, die mannigsachen Verhältnisse und Beziehungen des persönlichen Lebens hielt man kaum einiger Ausmerksamkeit werth, da die Wiedergeburt, die Vildung Christi im Menschen und das Verhältniss zu ihm als das einzig Wichtige erschien.

Das Geburtsland des heiligen Ignatius ist uns so viel als unbefannt, da die Nachrichten, an sich schon wenig begründet, übersdies noch von einander abweichen und zwischen Syrien und Grieschenland schwanken. Rur so viel ist durch die Geschichte sestgestellt, daß er ein Schüler des Apostels Johannes gewesen und von diesem zum Nachsolger des heiligen Evodius auf dem bischöslichen Stuhle zu Antiochia in Syrien ordiniert wurde, welchen er, in der Reihe der dritte nach Petrus, etwa vierzig Jahre hindurch inne hatte. Erst als Ignatius seinem Lebensende sich näherte, und seine Schicksale eine außerordentliche Wendung nahmen; als die Augen Bieler, welche nun noch mit ihm in eine nähere Verbindung traten, mit

besonderer Theilnahme auf ihn hinklidten, erhielten einige seiner Freunde die Ausforderung, die letten Augenblicke seines irdischen Daseins aufznzeichnen und zu erbauenden Iweden befannt zu machen. Dies sind die Martyracten des heiligen Ignatius, welche von seinen Reisebegleitern geschrieben worden sind, deren Echtheit nicht bezweiselt werden kann.

Schon zur Zeit, als Domitian wider die Rirche wüthete, hielt Ignatius die ihm anvertraute Gemeinde durch Gebet, Fasten, Belehrung und jegliche geistige Stärfung unter ben heftigften Stürmen aufrecht. Er hatte die Freude zu sehen, wie seine Berde unerschüt= tert im Glauben ausharrte, bis der Friede wieder zurückehrte. Doch ihm genügte dies noch nicht; er wollte seine Liebe dem Erloser durch das Opfer seines Lebens und seines Blutes bezeigen. Rach einigen Jahren gieng fein inbrunftiges Sehnen in Erfüllung. Der Raifer Trajan hatte glänzende Siege über die Schthen und Thracier erfochten, und versuchte es nun, trupfen von seinem Rriegsglude, auch mit den Christen, deren Ausbreitung ihn beunruhigte, den Rampf aufzunehmen. Er befahl, Alles folle ben Göttern buldigen, und Widersetlichkeit mit dem Tode bestraft werden. Auf seinem Buge gegen, die Armenier und Parther (um 106) ließ er in Antiochia den heiligen Bischof Ignatius vor sich kommen und sprach, als dieser fandhaft seinen Glauben bekannte, das Urtheil, Ignatius solle gesesselt nach Rom geführt und dort im Amphitheater den wilden Thieren porgeworfen werden. Der heilige Bekenner hörte dieses Urtheil mit Dank und Freude, trat unter Bedeckung von Soldaten die beschwerliche Reise an , und wurde zu Rom, von Löwen zerriffen, 20. December 107,

Anmerk. Bgl. die Acta S. Ignatii Martyris, zuerst latein. herzusgeg. von Affer, London 1667, geiech. von Th. Ruswart in den Acta primorum martyrum sincera et gelecta. Panis 1689, dann: Ante sterdam 1713, vermehrt herausg. von Poiret, Berona 1781. Nach der ersten Ausgabe von Rusuart sind sie östers abgedruckt, bei Grade, Ittig, Elericus, Gallandi. Dudin (Comment. de scriptor. eccles. T. I. p. 13 sq.), Scaliger (Animadv. in Eused. chron. p. 207), Henmann (Consp. reipubl. lit. c. 7. 5. 45.) u. A. haben ihre Echtheit bestritten, aber ohne Grund, wie Munachius (Origin. et antiq. christ. T. IV. p. 401 sq.) dargethan. S. weiter Röhler: Patrologie I. S. 107 — 154. Stoleherg: Gesch. d. Religion Jesu VII. S. 520 f. 657 f. X. S. 579 f.

Schroech: Richengesch. II. G. 828 f. N. Lardner: Credibility of the Gospel History P. II. Vol. I. p. 144 sq. Bellarmin p. 41 sq. Chrysokomus Hom. in S. Ignat. Tillemont II. p. 190. Cave I. p. 100. Ceillier I. p. 260. Marechal. Concord. des pères grecs et latins I. p. 58. Lumper: Hist. theol. crit. I. p. 250. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 38 sq. ed. nov. T. VII. p. 32 sq. Räß und Beis: Leben der Wäter II. S. 280 f., wo weitere Nachweisungen gegeben und auch größere Stücke aus den Briesen des helligen Ignatius mitgetheilt sind. Hoffmann führt 29 Abhandlungen und Schristen über den heiligen Ignatius an.

### g. 2. Schriften.

Das Schiff, welches den Ignatius nach Rom sührte, landete unterwegs öfters an, und so fand der Heilige Gelegenheit, mit christlichen Gemeinden theils unmittelbar, theils mittelbar durch Abzgesandte, die an ihn abgeordnet waren, Berbindungen anzuknüpfen oder zu erneuern. Dies geschah namentlich zu Smyrna und zu Troas. Er schrieb von Smyrna aus an die Ephesier, Magnester, Trallier und Römer, von Troas aus an die Philadelphier, Smyrnaer und an Polycarp, den Bischof derselben. Im Sanzen sind es also sieben Briefe, welche und Ignatius hinterlassen hat. Sie sind voll Salbung und echt christlicher Frömmigkeit. Man kann sie nicht lesen, ohne zu sühlen, dieser Mann sei von einem göttlichen Eiser sühl des Wohl der Christen und die Erhaltung des wahren Glaubens beseelt gewesen. Sie sind ein Muster bischöstlicher Treue, eines unerschütterlichen Glaubens an Christus und einer wahrhaft christlichen Gestnuung.

Damals kanden in der Kirche zwei Parteien einander gegensüber. Die Judaisierenden, welche die Gottheit Christi lengneten, und in dem Heiland nur einen Menschen erkannten, und die Dosteten, welche die Menschheit Christi leugneten und behaupteten, der Erlöser habe die bloße Form oder Figur eines Menschen geshabt, ohne selbst eigentlich Mensch zu sein. Beide Parteien breiteten sich besonders in Kleinasien aus, und so ward Ignatius bei seiner Durchveise mit der den Kirchen drohenden Gefahr bekannt. Sein angelegentlichstes Streben war dahin gerichtet, dort den Glauben an die göttliche Wittde, hier an die wahrhaste Menschheit des

Erlösers zu befestigen; dabei bemühete er sich eifrigst, den Geist der Gemeinschaft anzusachen und das innigste Aneinanderschließen der Gläubigen unter sich zu befördern.

- 1. Epistola ad Ephesios. Ignatius rühmt barin die einhellige Liebe der Ephesier und geht dann zur Ermahnung über, die kirchliche Einheit aus allen Kräften zu pflegen. Die Gemeinschaft mit dem Bischof ist unentbehrlich, um mit Christus und Gott dem Bater in Berbindung zu stehen und der Gnade Gottes theilhaftig zu werden. Dann empsiehlt Ignatius ihnen Behutsamkeit vor den Berführungen der Häretifer; bringt in Erinnerung, was die Apostel für sie gethan und ermahnt zum Geiste der Gemeinschaft, zum Glauben und zu werkthätiger Liebe und zum Festhalten am Glauben der unverwüstlichen Kirche.
- 2. Epistola ad Magnesios. Im Eingang lobt Ignatius die Liebe der Magnesier, empsiehlt ihnen dann, ihrem Bischof mit aller Chrsnrcht untergeden: zu sein, da ja in der Unterordnung und Einsheit mit dem Bischof der eigentliche Charafter der Christen, die Liebe, sich zeige, deren Urbild die Gottheit selber ist. Dann folgen noch Warnungen vor den Häretifern.
- 3. Epistola ad Trallios. Im Eingange wird der einträchtige Sinn der Trallier gelobt, und dann vor den Häretifern gewarnt. Ermahnung zur Eintracht und Liebe, Gehorsam gegen den Bischof, und zur geistlichen Theilnahme an dem Schicksale der sprischen Kirche füllen die letten Capitel.
- 4. Epistola ad Romanos. Dieser Brief hat eine von ben übrigen verschiedene Beranlassung. Ignatius, sei es auf wirkliche Kunde, oder auf gegründete Bermuthung hin, daß die Christen zu Rom, vom Bunsche beseelt, ein so theueres Leben zu erhalten, die Bollziehung der über ihn verhängten Todesstrasse hindern möchten, mahnt die Römer von diesem Schritte ab, der ihm nichts frommen, sondern ihn nur länger von Christus trennen würde. Der Inhalt handelt von nichts Anderem; als von seiner glühenden Sehnsacht nach Bereinigung mit Christus und dem nicht zu überwältigenden Orang, durch das Opfer seines Lebens seinem Heilande vollsommene. Gegenliebe darzubringen. Zartheit, Innigseit und Lebendigseit der Empsindungen reißen den Leser unwiderstehlich hin.
- 5. Epistola ad Philadelphios. In diesem Briefe rühmt ber Heilige vor Allem die ausgezeichneten Tugenden ihres Bischofs und Rickel und Kehrein, Beredsamkeit der Bater IV.

ermohnt sie sofort, mit diesem stets untheilbare Gemeinschaft zu pflegen, um vor aller Versührung durch die Häretifer gesichert zu sein, woran eine Ermahnung zur Wachsamkeit gegen die Lehrsähe der Gnostifet sich rest.

6. Epistola ad Smyrnenses. Dieser Brief gehört nach In, hatt und Ausarbeitung zu den vorzüglichsten, indem er dogmatisch wichtige Lehren enthält. Es wird darin ein förmliches katholisches Glaubensbekenntniß gegen die Lehrsäße der Doketen entwickelt.

7. Epistola ad Polycarpum. Ignatius hatte gewünscht, auch an andere affatische Kirchen Briefe richten zu können; da aber der Drang der Zeit und der Umstände es ihm nicht mehr gestattete, so trug er dieses Geschäft seinem Freunde Polycarpus, Bischof von Smyrna, auf.

Die Sprache dieser Briefe ist sehr ungriechisch und incorrect, der Styl dilderreich und lebendig; ganz nach Art der Asiaten, und man darf aus diesem Grunde beinahe als zuverlässig annehmen, daß Ignatius wenigstens seiner Bildung nach sein Grieche war. Er hat lange Perioden, die freilich nicht gut gebaut sind; oft wird der Fluß der Rede durch Zwischengedanken unterbrochen. In einem Saze ist oft eine Fülle der Gedanken zusammengedrängt, und Ignatius thut der Sprache und ihren Gesehen Gewalt an, um sich nur der erhabenen und mächtigen Bewegungen seines Herzens so schwell als möglich zu entledigen.

Abolycarpus, Irenäus, Drigenes, Eusebins, Athanasius, Chrysostomus, Theodoret und Hieronymus hat dennoch Dolläus und in späterer und neuerer Zeit Andere mit ihm die Echtheit der genannten sieben Briese bestritten und zwar hauptsächlich wegen der darin ausgesprochenen göttlichen Einsetzung der Episcopats und der Lehre von der Gottheit Christi. Uedrigens wurden diese, schon im 5. oder 6. Jahrhundert interpolierten, Briese erst im 17. Jahrhundert in ihrer ursprünglichen Echtheit wieder hergestellt. Außer diesen Briesen ragen noch acht andere den Ramen dieses heitigen Bischoss, die aber nach allgemeinem Urtheil unterschoben sind.

Anmerk. Agl. weiter, außer Möhler, der a. a. D. den Inhalt der einzelnen Briefe angibt und die Lehre des heiligen Ignatius aussführlich entwickelt, noch Pearson: Vindiciae epistolarum Ignatii 1672., bei Cotelier. Patr. apostol. P. II. p. 342 sq. — Zuerst

murten die drei kleinen lateinischen Briefe gedruckt, Coln 1478, und hierauf am Ende der Lebensbeschreibung des heiligen Thomas von Canterbury zu Paris 1495. 4. Andere 11 Briefe, echte und unechte, in lateinischer Sprache erschienen mit den Werken des Dionpflus Arespagita 1498. Fol.; wieder abgedruckt zu Strasburg 1502. Fol.; Paris 1515. Fol.; Bafel 1520. 4.; Augsburg 1529. 8. Eine Sammlung von 15 Briefen gab Symphor ju Coln 1536. Fol. heraus, wieder aufgelegt zu Antwerpen 154d. 8.; Benedig 1546. 8.; Paris 1570. Fol.; Bafel 1550. Fol. und in der Bibl. Patr. von Coln und Lyon. — Nun gab B. Paceus von 12 Briefen den griechischen Text nach einer Augeburg. Pandschrift heraus, Dillingen 1557. 4.; Paris 1558, 1562. 8. Fast gleichzeitig besorgte A. Gefiner eine Ausgabe nach einer andern Handschrift, Burich 1559. Fol., mit einer neuen Uebersetzung von Brunner und mit Noten versehen von Bairlen, Antwerpen 1566, 1572. 8.; Paris 1608. 8.; mit Scholien ju Genf 1623. 4. Alle diese Ausgaben enthielten aber die unechten und interpolierten Briefe. Der Erp bischof Uffer von Armagh fand im Collegium zu Cambridge und in einer Sandschrift in ber Bibliothet des R. Montaigu eine alte lateinische Uebersetzung von den echten kürzeren Briefen und gab fie ju Oxford 1644. 4. heraus. If. Bog fand einen griechischen Coder diefer 7 echten Briefe in der Bibliothet der Medicis ju Florenz und ließ sie mit der lateinischen Uebersetzung des Uffer drucken. Amsterdam 1648. 4. In dem Florentiner Codex fehlte aber der Brief an die Romer, ter mit den Martyracten später aufgefunden und zuerft von Grabe, Orford 1699. 8. und 1714 im Specileg. S. Patr. vol. II. herausgegeben mard. Spätere Ausgaben murden beforgt von Aldrich, Oxford 1708. 8., Th. Smith, Oxford 1769, welche lettere von Gassandi (Bibl. vet. Patr.), L. Fren (Epistol. S. Patr. apostol. Basil. 1742) und R. Ruffell (Opera genuina S. Patr. apostol. Lond. 1746) aufgenommen ward. Die Ausgabe von Thilo (Halle 1821. 8.) richtet fich nach dem Bosischen Text, doch sind die Barianten von Smith darin enthalten. Die neueste Ausgabe von Reith. mapr f. oben bei Clemens von Rom. - Uebersett find die Briefe in der Rempten. Uebersetzung der Rirchenvater Bd. I. — Des Ignatius XII Episteln aus dem Griechischen verteutscht durch M. Moellerum, Görlig 1578. 8. Des heiligen Ignatius VII glaubwürdige Briefe nach dem Griechischen genauer corrigiert und ins Teutsche übersett. In G. Arnolds Genbschreiben der Alten. Frankfurt und Leipzig 1700. 8. Des heiligen Ignatius VII Briefe, verteutscht und mit einigen Anmertungen erläutert von J. D. Glüfing. Samburg 1723. 8. Briefe, übersest v. G. Grynäus. Bafel 1772. 8.

## Inflin,

Märtyrer und Philosoph.

**§**. 1.

#### Leben.

Justin, ber uns über sein Leben selbst bie besten Aufschluffe gibt, stammte von griechischen Eltern, die in der alten Stadt Sichem wohnten. Seine Geburt fällt in den Ansang bes zweiten Jahrhunderts. Seine wohlbeguterten Eltern ließen ihm eine gute Erziehung und einen allseitigen Unterricht geben. In früher Jugend fühlte er ein lebhaftes Berlangen in sich nach der Erkenntniß der göttlichen Dinge und dem Studium ber Philosophie, von welcher er Befriedigung seines Verlangens erwartete. Er begab sich baher zuerst zu einem Stoifer und besuchte lange seinen Unterricht, aber er hörte hier nichts von Gott; benn der stoische Philosoph habe, fagt er, selbst nichts von ihm gewußt und behauptet, es sei auch nicht nothwendig, etwas von ihm zu wiffen. So gab er diesen auf und wandte fich zu einem peripatetischen Weisen, ber fich keinen geringen Scharfsinn zutraute. Allein bieser wollte nach einigen Tagen ben Preis für seinen Unterricht ins Reine gebracht haben, bamit, wie er sagte, der Umgang mit ihm fruchtbar sein konne. Dies Benehmen hielt Justin eines Philosophen unwärdig und verließ ihn. Sein immer noch nicht gestilltes Bedürfniß führte ihn nun einem Pythagoräer zu. Dieser fragte in der ersten Unterhaltung, ob Justin Musik, Astronomie und Geometrie verstehe; benn dadurch muffe ber Beift vom Sinnlichen abgezogen und für das Ueberfinnliche, zum

Schauen des an sich Schönen und Guten, worin das selige Leben bestehe, vorbereitet werden. Justin gestand seine Unwissenheit in den genannten Borbereitungswissenschaften, und verlassen mußte er sofort den Pythagoräer. In dieser Verlegenheit wandte er sich endslich an einen Platoniser, und hier gelang es ihm. Er genoß täglich seines Unterrichts und machte große Fortschritte in der platonischen Philosophie. Er sagt selbst: "Die Ersenntniß der übersinnlichen Dinge, das Schauen der Ideen bestügelte meinen Geist, und innershalb kurzer Zeit schon glaubte ich, ein Weiser geworden zu sein, und zu schauen hoffte ich sogleich die Gottheit; denn das will die platonische Philosophie erreichen."

der Einsamseit zu übergeben, um ungehindert sich seinen Betrachstungen überlassen zu können. Er wählte bazu die Rahe des Meeres. Dort begegnete er einst einem Greise, aus dessen Gestalt Milde und Würde leuchtete. Bald entspann sich zwischen beiden ein Gesspräch, in welchem sich Justin als einen Freund der Selbstbetrachstung und der Wissenschaft zu erkennen gab. Im Verlause der Unsterhaltung warf der Greis manche Zweisel über platonische Säse auf, welche Justin nicht zu beantworten wußte, und die ihn zum Geständnis nöthigten, daß die platonische Philosophie die Bedürfsnisse des menschlichen Geistes zu befriedigen nichts, und bei weitem keine beruhigenden Ausschlässe zu befriedigen nichts, und bei weitem keine beruhigenden Ausschlässe zu befriedigen nichts, und bei weitem keine beruhigenden Ausschlässe zu befriedigen nichts, und bei weitem keine beruhigenden Ausschlässe zu befriedigen nichts, und bei weitem

Justin fragte hierauf, wer denn nun sein Lehrer werden könne, und der Greis verwies ihn auf die Propheten, auf Christus und seine Schüler und ermahnte ihn, daß er Gott um die Ausschließung seines geistigen Auges bitten solle. Justin erzählt nun ferner, daß ihm bei diesen Worten ein göttliches Fener in der Seele angezündet worden sei und eine Liebe zu den Propheten und Freunden Christi, deren Schriften er nun eifrig las. Nicht lange nachher hatte er Gelegenheit, in einer Christenversolgung die Standhaftigseit der Gläubigen zu bewundern, woraus er auf ihre Tugend Schlüsse zog, und sich zum völligen Uebertritt bereit erklärte. Er that dies im Jahr 133 in seinem 30. Lebensjahre. Hierauf ließ er sich von den Schülern der Apostel noch einen umfassenderen Unterricht ertheilen, und bestimmte sich vorzüglich zur Bekehrung heidnischer Gelehrten und zur Bertheidigung des Christenthums, weshalb er auch noch immer feinen Philosophenmantel trug. In Rom, wohin er zweimal

fam, hatte er eine Schule angelegt. Bielleicht war er auch Priester und Borsteher einer Kirche von Griechen daselbst. Seine unermüdsliche und reichlich gesegnete Thätigseit sur die Ausbreitung des Evangeliums, seine warme Theilnahme an der Sache des Christensthums und seiner Bekenner, vorzüglich aber die Kraft und geistvolle Gewandtheit, mit welcher er es gegen das Heidenthum und die heidnischen Welsen von nun an in Schutz nahm, und diese allentshalben beschämte, zogen ihm den Haß derselben, besonders des Cysnisers Crescens, zu, welcher ihn auch, wahrscheinlich im Jahr 167, dem Martyrtod überlieserte.

Anmert. Die Schriften des Beiligen geben uns die besten Aufschlusse über ihn, dann die Martyracten, die, wenn auch vielleicht nicht von einem Augenzeugen verfaßt, doch durch ihre schmucklose Einfachheit, die frei ift von jeder Uebertreibung und von rednerischem Ge pränge, jedenfalls einem hohen Alterthum jugeschrieben werden muffen. Die Acten erschienen in lateinischer Uebersetzung vom Cardinal Gir-. letus zuerst in ten Vit. S. Patr. Rom. 1558. T. II. P. II. von Lipomannus. Den griechischen Text lieferte aus Simeon Metaphrastes querft Papebroch in den Act. Martyr. Junii T. I. p. 20. Bon da giengen sie in die Sammlung von Ruinart, Gallandi und in die Ausgabe von Justins Werten von Maranus über. Die beste Bearbeitung erhielt diefes Actenftud von Dagochius Comment. in vet. marmor. calend. eccles. Neapol. 1763. Bgl. ferner viele Stellen bei Latian, Eufebius, hieronymus. D. Maredal Concord. des Pères T. I. Dupin I, 1. p. 104 sq. Bellarmin. p. 46 sq. Ducreur I. S. 197 f. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 51 sq. ed. nov. T. VII. p. 52 sq. Rixner: Handbuch der Ge schichte der Philosophie I. S. 357 f. Stolberg: Geschichte der Religion Jesu VIII. G. 10 f. 73 f. Raf und Beis: Leben ber Bater VII. G. 312 f. und besonders Möhler: Patrologie I. G. 188 — 253.

#### **§**. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Klar, übersichtlich und umfassend spricht Möhler über Justins schriftstellerischen Charakter im Allgemeinen, wie über bessen einzelne Schriften im Besondern. Ein gedrängter Auszug aus seiner Darstellung dürfte, nach dem Zwecke dieses Buches, dem Leser am angenehmsten sein.

Justin zeichnet sich durch Ginfalt, gemeinverständliche Sprache

und die preiswürdigste Aufopferung für die chriftliche Kirche aus. Das Lettere beweisen seine beiden Apologien auf die sprechendfte Weise, indem er in der größeren sich und seine Familie ohne Rudhalt nennt, und es dadurch dem Kaiser Autoninus möglich macht, ihn sogleich zu ergreisen. Ueberdies sagt er ihm und den Cafarn bittere Wahrheiten, indem er ihnen, denen die Pradicate der Fromme und der Philosoph beigelegt wurden, eine unwürdige Gleichgiltigkeit und Befangenheit in Bolksvorurtheilen vorwerfen zu muffen behauptet, wenn fie, ohne nur das Christenthum einer Prüfung zu unterwerfen und die Sitten seiner Bekenner zu untersuchen, um des bloßen Ramens eines Christen willen verfolgen und dem allgemeinen Haffe nachgeben würden. Er fügt hinzu, das er ihnen keineswegs nahe, um Gnade zu erflehen, sondern um einen einsachen Act der Gerechtigkeit zu verlangen, diejenigen nemlich nicht zu tobten, welche nach der genauesten Untersuchung feines Verbrechens übermiesen werben fonnten, und droht mit dem kunftigen gottlichen Gerichte, welches über alle Ungerechtigkeit ergeben werde.

Bu einem großen Verdienste muß es bem beiligen Juftin angerechnet werben, daß er die besseren Erscheinungen im Bestenthume nicht mit diesem selbst verwechselte, und ungeachtet einer ganz entschiedenen Bekämpfung des Letteren die Ersteren nicht mißkannte. Den Werth der griechischen Philosophie, oder doch einiger griechis schen Philosophen würdigte er ganz unbefangen. Er stellt es keineswegs in Abrede, daß sehr viel Treffliches von denselben gelehrt worden sei. Er sagt, der Reim der Vernunftmäßigfeit, die vernünftige Anlage sei von der absoluten Bernunft, dem Logos, allen Seelen eingepflanzt worden, und daburch sei es unter Anregung von Außen auch in der heidnischen Welt möglich gewesen, Gott, wenn auch nicht vollständig und irrthumbfrei, so doch einigermaßen zu erkennen. Er trägt daher kein Bedenken, diejenigen Manuer, welche dankbar diese ihre innern natürlichen Anlagen benutten, als Berehrer des Logos zu bezeichnen und fie darum auch Christen zu nennen, wie den Heraklit und Sokrates. Durch Justins eben beschrics bene Anerkennung des Göttlichen, bas fich auch im Beidenthum nicht ganglich verloren und unbezeugt gelassen hat, war ber innere Busammenhang ber neuen driftlichen Welt mit ber alten ins Bewußtsein getreten; bie Schape ber classischen Literatur waren geöffnet und auch den Christen zugängig geworden: ein Umstand, der

für die Bildung ber christlichen Wissenschaft und die Vertheibigung ber neuen Religion von unberechenbarem Einflusse sein mußte.

Das zweite große Verdienst Justins, mit dem ersten enge verbunden, besteht darin, daß er, wie er Christum als den ewigen personlichen Logos Gottes, die absolute Vernunst, erfannte, so das Christenthum als den vollsommensten Ausdruck seines Wesens auch als die höchste aller Erscheinungen im Gebiete des Religiösen, darum in einem gewissen Sinne als die Religion der Vernunst schlechthin darstellte. Gestand mithin Justin auch außerhald des Christenthumes Spuren und Bruchtheile der religiösen Wahrheit zu, so vindicierte er doch diesem selbst die Wahrheit an sich. Hiemlt war aber auch das Rationale an der christlichen Religion deutlich anerkannt, und die Beziehung derselben zur Wissenschaft und dieser zu ihr, wenigstens in ihrem letten Grunde, ausgesprochen, wenn auch noch keineswegs die christliche Religionsphilosophie selbst gegeben.

In Bezug auf Sprache und Schreibart hat, die Rlarheit abgerechnet, Justin nichts Ausgezeichnetes. Er brudt sich allerdings zuweilen mit Kraft und Feuer aus; aber im Ganzen hat seine Rede keinen Schwung, keine ergreifende Lebendigkeit und keinen Reiz; man vermißt jene Beredsamkeit, die man vielleicht an einem Apologeten seiner Art, der vor Mannern sprach, welche die seine griedische Bilbung erhalten hatten, mit Recht fordert. Auch schrieb er nie nach einem durchdachten, wohlgeordneten Plane, vielmehr entwidelt er seine Gedanken, wie sie sich unter dem Schreiben oft zufällig an einander anreihten, halt Zusammengehöriges auseinander, bringt weniger Verwandtes zusammen, fixiert seltner einen Gedanken so, daß er ihn erschöpfend zu Ende brächte; läßt ihn les und nimmt ihn erft spater wieder auf: Eigenthümlichkeiten, die jedoch durch feine Lebensverhältniffe, die ihm nicht gestatteten, längere Zeit auf die Berarbeitung seiner reifen und tiefen Gedanken zu verwenben, mehr als entschuldigt werden.

### **§**. 3.

### Einzelne Schriften.

Die Liebe für die christliche Religion hatte den heiligen Justin zu einem äußerst fruchtbaren Schriftsteller gemacht. Eusebius hat uns ein langes Berzeichniß seiner Schriften ausbehalten, welche, zu jener Zeit bekannt, leider nicht mehr alle auf uns gekommen sind. Die unbezweiselt echten Schristen, die wir noch von ihm besitzen, sind zwei Apologien des Christenthums und der Dialog mit dem Juden Tryphon, in welchem das Christenthum dem Judensthume gegenüber vertheidigt wird.

Die erfte Apologie wurde unter Titus Antoninus Bius (regierte von 138 — 161) ausgearbeitet und übergeben, aber nicht wol nach dem Jahr 139 geschrieben. Diese erfte und größere Apologie zeichnet sich durch große Unerschrockenheit aus, die vom Anfange bis zu Ende in derselben waltet. Der Hauptzweck, den Justin erreichen will, ift: Die Christen soll man nicht um des Ramens willen strafen, benn aus bem Namen folgt noch gar nichts. Zählen fie bose Menschen unter ihren Gliebern, so sollen diese gestraft werben, aber nicht darum, weil fie Christen, sondern weil sie Berbrecher find. Er will mit allem dem nicht bloß die Christen vertheibigen, sondern auch für ihre Religion die Fütsten gewinnen. Es lag ihm ob, zu beweisen, daß mit dem Begriffe eines Christen nicht nur der eines lafterhaften Menschen nicht gegeben, fondern darunter ein ganz vorzüglicher gemeint sei. Die ganze Apologie läuft auf folgende Puncte hinaus: 1. Die Christen begehen die ihnen vorgeworfenen Berbrechen nicht, als da sind, sie seien Atheisten (d. h. sie verehren die gewöhnlichen Gotter nicht), sie begehen heimliche Laster und seien Feinde des Staates. — 2. Sie sind nicht strafbar, wenn sie die bestehende Religion verlaffen, fondern handeln vernunftig. Der heidnische Gotterdienft, fagt Justin, ftammt von den bosen Damonen. Es ift unvernünftig, den form = und namenlosen Gott, ben unaussprechlichen, mit Bilbern und Saulen zu verweche feln, die von Menschenhand gemacht find. Die Christen verehren Gott nicht mit forperlichen Dingen, sondern find des Glaubens, wer seine Güte nachahme, heilig lebe, der verehre ihn wahrhaft. Warum strafet man benn Philosophen und Dichter nicht, welche die Gottheit läugneten oder den Zeus als Wollüstling darstellten? - 3. Die theoretischen Religionslehren der Christen find gut begrundet. Juftin fagt: Gewiß hatten fie nicht an Chriftum, ben Gefrenzigten, als Gottessohn geglaubt, wenn sie nicht gute Gründe dafür hatten, nemlich die Brophezeiungen. — 4. Der Cultus ber Christen begreift nichts Schädliches in sich, sondern fordert zu allem Suten auf. Die Borftellungen ber Chriften von Gott, bem Gegenstande ihrer Verehrung, sind rein, sittlich und erhaben, und mussen daher in treuer Rachbildung auf die Veredelung ihres Wandels den wirksamsten Einstuß haben. — 5. Die Schuldlosigkeit der Christen ergibt sich aus der Betrachtung der Ursachen, aus welchen sie versolgt werden. Es ist eigentlich nur der haß der göttlichen Wahrheit, was zur Versolgung treibt; diesen haß aber haben die Dämonen, die gefallenen Gelster, welche Gott widerstreben und ihn befriegen. Diese treiben die ihnen Ergebenen an, diesenigen zu peinigen und zu tödten, von denen sie verlassen und verachtet werden, indem sie den wahren Gott andeten. Richt die Christen haben sich des christischen Glaubens zu schamen, wol aber ihre Peiniger der gegen Unschuldige verübten Ungerechtigkeit. Diese Peiniger has den sohin keine Entschuldigung, und als freiwillige und gefügige Werkzeuge des Satans zur Bekämpfung der Tugend mit diesem einst die gleiche Strase zu theilen.

- 2. Die zweite Apologie fällt in die Jahre 161 166. Die den Christen unter Antoninus Pius gegönnte Ruhe war von keiner langen Dauer. Der einmal angefachte haß gegen bie Chris ften, genährt durch die schwärzesten Verleumdungen, machte fich unter beffen Nachfolger Luft in einer neuen Verfolgung, welche dem Justin noch einmal Veranlassung darbot, sich für die gerechte Sache der Christen bei bem Raiser zu verwenden. Diese zweite fürzere Apologie wurde dem Marcus Aurelius übergeben, welcher im 3. 161 den Raiserthron bestieg. Die ungerechte Hinrichtung einiger Christen war die nächste Veranlassung zu dieser Schrift. Justin schildert im Eingang die bedrängte Lage der Christen, indem sie als ler Willfür und Bosheit preisgegeben seien. Darauf widerlegt er die Einwürfe der Heiden, als da sind: Warum fich die Chriften beklagten, wenn fie getödtet wurden? Wenn fie so zuversichtlich jenfeits ihr feliges Reich erwarteten, so follten sie sich lieber selbst tödten, um bald dahin zu gelangen. Es sei doch unbegreiflich, wie der Gott der Chriften, wenn er fo machtig fei, seine Verehrer unter ben Sanden ihrer Widersacher könne so hilflos zu Grunde gehen laffen.
- 3. Der Dialog mit dem Juden Tryphon ist die längste und wichtigste Schrift des heiligen Justin. Es fand dieser Dialog statt zu Ephesus zwischen Justin und einem gewissen Tryphon, einem Juden, welcher um diese Zeit unter seinen Volksgenossen in

großem Ruf und Ansehen ftand. Das Gespräch fand jedenfalls nicht vor dem Jahre 139 fatt, weil (c. 120) die dem Kaiser übergebene Schutschrift erwähnt wird. Justin machte sich durch diesen Dialog um die historische Beweisführung für die Bahrheit des Christenthums sehr verdient, indem er als der Erste die altiestamentalischen Beissagungen auf Chriftus vollständig zusammenftellte, wenn zuweilen auch Stellen als prophetisch behandelt werden, die es wol nicht find. — Außer der Einleitung (c. 1 — 10) lassen sich drei Haupttheile unterscheiden. Im ersten (c. 11 — 48) werden die Borurtheile der Juden wider das Christenthum widerlegt; im zweis ten (c. 49 - 108) wird die driftliche Lehre von ber Gottheit, der Menschwerdung Christi und der Verfohnung durch sein Blut nachgewiesen und aus den heiligen Schriften begründet; im dritten wird in gleicher Weise die Apologie für die driftliche Kirche geführt. — Die Streitpuncte im ersten Theile werden von Tryphon dahin feste gesett: 1. Es sei ibm und den Seinigen auftößig, daß die Christen bei ihrer vorgeblichen Pietat gegen Gott dennoch die von Gott durch Moses gegebenen Gesetze und Borschriften hintausetzen und in ihrer Lebensweise insoweit den Beiden folgen; 2. daß fie die Hoffnung ihres Heiles, im Widerspruch mit der heiligen Schrift und der Bernunft, auf einen gefreuzigten Menschen segen. Darüber verlangt er Erläuterung von Justin. Im zweiten Theil verlangt Tryphon, Justin moge barthun: 1. daß Christus als Gott vor aller Zeit existiert, 2. dann als Mensch der Geburt im Fleische sich unterzogen habe, 3. in der Art, daß er nicht als Mensch von Menschen gezeugt, wie die Juden insgemein dachten, zu betrachten sei. 3m dritten Saupttheil wird bewiesen, bag, wie Jesus der verheißene Meffias und Weltheiland, fo die an ihn Glaubenden Erben des in ihm verheißenen Segens, mit Ausschließung ber Juden, bas mahre geistige Jerael und Bolk Gottes seien. Das ganze Gespräch endet mit eindringlicher Ermahnung zur Buße.

Die Zahl der bezweiselten, wirklich unechten und verlornen Schriften des heiligen Justin ist nicht unbedeutend. Zur ersten Classe gehören: De monarchia, oder von der Einheit Gottes im Gegenssatz zum Polytheismus der Heiden; Oratio ad Graecos, eine derbe, frastvolle, sehr lebendige Absertigung der heidnischen Mythologie, deren sinnliches, sittenverderbliches Wesen furz, aber tresslich geschils dert wird; Cohortatio ad Graecos sucht darzuthun, daß die griechischen

Weisen, die Dichter wie die Philosophen, nichts Wahres in relisgiöser Beziehung hervordrächten und in unausidslichen Widersprüschen über die höchsten Principien unter sich befangen seien; daß die wahre Religion nur durch Offenbarung gegeben werden könne. Die beiden lesteren Werke sind, abweichend von dem sonstigen Style des heiligen Justin, in einer blühenden, sließenden Sprache versaßt. Die erste könnte nach Inhalt und Form eher für echt gelten, als diese zwei lesten.

Bu ben wirflich unterschobenen Schriften gehören: Epistola ad Zemam et Serenum; Expositio rectae confessionis; Quaestiones et responsiones ad Orthodoxos; Quaestiones Christianorum ad Graecos et Graecorum ad Christianos; Confutatio quorundam Aristotelis dogmatum.

Die Lehre des heiligen Justin, von Möhler aussührlich dars gestellt, muß hier übergangen werden; nur das möge wiederholt werden, daß, wie Ceillier mit Recht sagt, keiner der Kirchenväter aus dieser ersten Periode die Lehre der Kirche mit so vieler Kenntsniß, Gründlichkeit und Bestimmtheit entwickelt und dargestellt habe, als eben der heilige Justin.

Anmert. Der Ausgaben und Erklärungsschriften find so viele, das Poffmann über drei Octavblatter mit deren Aufgablung anfüllen konnte. Die erste griechische Ausgabe veranstaltete R. Stephanus Paris 1551. Fol. Sie ift aber noch ohne Auswahl und Ausscheidung des Echten vom Unechten. Bollftandiger ift die Ausgabe von S. Stephanus Paris 1592. 1595. Fol., noch vollständiger, mit einer lateis nischen Uebersegung von Lang, ift die Ausgabe von & Gplburg Peidelberg 1593. Fol., nachgedruckt zu Paris 1615 und 1636. Die Ausgabe von Coln (eigentlich von Wittenberg) 1686. Fol. enthält noch die Commentare von Kortholt zu den driftlichen Apologeten (Athenagoras, Theoph. v. Antiochia, Tatian, Hermias). Die bisberigen Leiftungen überbot der Benedictiner Prud. Maranus Paris 1742. Fol. Benedig 1747. Burgburg 1777. 3 Bde. 8. (ohne bie Roten), auch in der Bibl. vet. Patr. von Gallandi. - Auch einzeln hatten fich die Schriften Justins einer forgfältigen Bearbeitung zu erfreuen, Die größere Apologie gab, mit vielem Gleiße beforgt, C. Grabe beraus Oxford 1700. 8. Mehrere Schriften gab H. hutchin beraus Oxford 1703. 8. Der Dialog murde herausgegeben von G. Lebb London 1719. 8., beffer von R. Thirleby London 1722. Fol. — Unter den lateinischen Uebersetzungen find zu nennen die erste von J. Perionius Paris 1564. Fol., von G. G. Bohemus Bafel 1555 Fol.,

und die beste von G. Lan'g Basel 1565. Fol. 3 Thle. Die neueste Ausgabe führt den Titel: Opera. Recens., prolegg., adnot. ac versione instruxit indicesque adjecit J. C. Th. Otto. Jena. 1842 f. 2 Bde. 8. — Unter den deutschen Uebersetzungen sind zu nennen: Die zwei Briese an Diognetum, Zenam und Gerenum, von D. Glüsing, in dessen Briesen und Schriften der Apostol. Männer. S. 425 f.; der Brief an Diognet, übersetz von A. G. Gehlen in der Brem. und Berdischen Bibliothet Bd. I. Thl. 2. S. 221 f. und im 1. und 2. Bande der Rempten. Uebersetzung der Kirchenväter. — Die Werke über Justin sind weit zahlreicher, hoffmann führt deren über fünfzig an. Das neueste führt den Titel: Justin der Märtprer. Eine kirchen, und dogmengeschichtliche Monographie von R. Semisch. 1. u. 2. Theil. Breslau 1840 — 42. 8.

# Athenagoras.

Reine Zeit war fruchtbarer an Apologien für bas Christenthum, als die Regierungszeit des Marcus Aurelius, von bessen Verstand, Einsicht und Gemüthsart driftliche Schriftsteller billiges Gehör erwarten konnten. Bu diesen Apologeten gehört neben Juftin, Tatian, Meliton, Theophilus, Hermias, auch der durch seine Renntniß der morgenländischen und griechischen Philosophie so wie der schönen Wiffenschaften ausgezeichnete Athenagoras, von beffen Lebensgeschichte wir leiber nichts Zuverlässiges wissen. Daß Athen seine Baterstadt sei, steht zwar in den Ueberschriften der alten Codices; es läßt sich aber nicht genau bestimmen, woher den Abschreibern diese Nachricht zugekommen ift. Es bleibt immer sehr auffallend, daß weder Eusebius noch Hieronymus des Athenagoras und seiner Lebensumstände gedenken. Die Ursache liegt indeffen wahrscheinlich barin, daß dieser Schriftsteller selbst mit keinem Worte feiner personlichen Verhaltniffe ermähnt. Desungeachtet besitzen wir ein Zeugniß aus einer noch frühern Zeit bei Methodius, bag Athenagoras der Verfasser einer uns erhaltenen Vertheidigungsschrift sei. Nur so viel kann mit Zuverlässigkeit angenommen werden, daß er ein geborner Heibe gewesen sei und die griechische Philosophie ftudiert habe.

So wenig wir von Andern über Athenagoras erfahren, so unsgewiß er uns selbst über seine außern Lebensverhältnisse läßt, ein ebenso sprechendes Zeugniß von seinem freien Geiste, seiner umfasenden Bildung und gediegenen Beredsamkeit ift in den beiden echsten Schriften, die wir noch haben, hinterlegt worden. — Die Bers

theidigungsschrift bes Athenagoras wurde dem Marcus Aurelius und seinem Sohne Commobus übergeben, und zwar nicht vor dem Jahr 177, da der Lettere Augustus betitelt wird, eine Burde, die er in dem genannten Jahr erhalten hat. Rach einem meisterhaft geschriebenen Eingang, worin Athenagoras die Anerkennung der Berdienfte des Marcus Aurelius um das Wohl des Reiches mit der Gerechtigkeit der Klagen der Christen gegen ihn treffend verbinbet, und ben Gegenstand ber Beschwerden ber Letteren bundig auseinander fest, nennt er die drei befannten Bormurfe, die den Chriften gemacht zu werden pflegten, nemlich des Atheismus, der Blutschande und der thyestäischen Mahlzeiten in ihren Bersammlungen, und beantwortet sosort dieselben der Reihe nach. Sein flar gedachter und ausgesprochener Plan besteht darin, nicht so fast die Berirrungen der Gegner anzugreifen oder gar lächerlich zu machen, sondern den Raiser mit dem Wesen des Christenthums und ben Grunden für seine Lehre bekannt zu machen und nur nebenbei die mythologischen und hellenisch-philosophischen Unsichten zu berühren.

Die Schrift von der Auferstehung der Tobten fieht der vorigen an innerem Gehalte nicht nach, in mancher Beziehung sogar voran. In dem herrlichen, rhetorisch gehaltenen Gingang theilt der Verfasser nach woldurchdachtem Plane die ganze Abhandlung in zwei Theile, wovon der eine fich die Widerlegung der wider die Auferstehung vorgebrachten Einwendungen, der andere die tiefere speculative Begründung dieser Lehre jum Ziele sest. Im ersten Theile fagt er, alle Einwürfe reducierten fich, wenn man wolle, eigentlich auf die einfache Behauptung: Gott konne entweder die Verftorbenen nicht wieder erweden, oder er wolle nicht. Der zweite Theil ift mit vielem Scharffinn geschrieben. Rachdem der Verfaffer furz dargeihan, daß die Wiederbelebung der Leiber in keinem Betracht etwas Ungereimtes ober Widersprechendes enthalte, führt er ben Beweis für die Wahrheit und Wirklichkeit der Auferstehung durch ein dreifaches Argument hindurch: aus der Absicht der Erschaffung, aus der Ratur und dem letten Ziele des Menschen. Den Schluß bildet der Grundgedanke, daß, da Seele und Leib mit einander das Leben beginnen und fortsetzen, sie es auch gemeinsam enden; das Ende falle aber nicht in dieses Leben, sondern in ein zufünstiges, also stehe der Leib auch wieder auf.

Anmert. Bgl. weiter Dupin I. p. 141. Tillemont Mem. T. II. P. II., p. 276. A. P. Leyser: Dissertat. de Athenagora. Lips. 1736. 4. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 85 sq. T. VI. p. 800 sq. ed. nov. T. VII. p. 95 sq. Stolberg: Beschichte ber Religion Jesu VIII. S. 153 f. Ducreux I. S. 104 f. Bellarmin. p. 48 sq. und besonders Dobler: Patrologie I. S. 267 — 283. Schriften (16 an der Bahl) führt hoffmann an. - Griechisch und lateinisch erschienen beide Schriften von G. Stephanns, Paris 1557. 8. Zürich 1559. Fol., in d. Auctuar. Bibl. Patr. Paris 1624. Fol. und in den Ausgaben von Justin 1615. 1636. 1686. Andere Ausgaben erschienen mit Noten von Sell, Oxford 1682. 12. und von Rechenberg, Leipzig 1684 — 85. 12. Um Bieles höher steht die Ausgabe von E. Dechair, Orford 1706. 8., welcher aus neu verglichenen Sandschriften den Text berichtigte, Lebarten und Roten beifügte. Das Borguglichfte hat Prub. Daranus geleiftet, welcher in seiner Ausgabe des Justin mit gleicher Sorgfalt auch diese beiden Schriften bearbeitet hat, Paris 1742. Benedig 1747. Diesen Text hat Gallandi aufgenommen, er befindet fich auch in der Burgburger Ausgabe der polem. Werke der Bater 1777. — Einzeln erschien die Apologie ju Paris 1577. 8. und ju Langensalza 1774. 8. von J. S. Lindner mit weitläufigen Erlanterungen. Die zweite Schrift erschien zu Löwen 1541. 4. Paris 1541. 4. — Dentsch find beide Schriften übersett im 2. Bande ber Remptener Ueberfetung ber Rirchenväter.

# Theophilus,

### Pischof von Antiochia.

Geboren und erzogen in der Finsternis des Heidenthums, lernte der heilige Theophilus, wie er selbst sagt, die Dogmen des Christenthums nur kennen, um sie zu bezweiseln und zu bestreiten; und die gelehrte Bildung, die er empfangen hatte, war ganz geeignet, ihn darin zu unterhalten. Aber Gott sügte es, daß er durch das lesen der heiligen Schriften, besonders der prophetischen, zur Ueberzeugung von der Wahrheit des Christenthums gebracht, zuleht sich öffentlich zu demselben bekannte. Als um das Jahr 168 der bischöfeliche Stuhl zu Antiochia durch den Tod des fünsten Bischofs Eros erledigt ward, wurde Theophilus als der sechste in der apostolischen Reihensolge zu seinem Rachfolger erwählt. Wie lange er dieses Amt verwaltet, ist ungewiß, nach der Berechnung der Mauriner von 176 — 186.

Theophilus entwickelte als christlicher Schriftsteller ungemeine Thätigkeit und in der Vertheidigung der Lehre eben so viele Festigsteit und Gewandtheit, als östers überraschenden Scharsstun in der Beweissührung. Sein Hauptwerf, welches uns auch erhalten worden ist, sind seine drei Bücher an Autolycus. Dieser Autolycus, ein Heide, wissenschaftlich gebildet und nicht ohne großen Eiser sur die Ersorschung der Wahrheit, griff mit Wit und Gelehrsamkeit die Dogmen des christlichen Glaubens an, während Theophilus, ihm sonst, wie der Inhalt dieser Bücher uns wahrnehmen läßt, sehr befreundet, sich bemühete, theils durch mündliche Besprechungen, theils durch schriftliche Darlegung ihn zur Ueberzeugung von der

Wahrheit des Christenthums zu führen. Eben eine solche Unterrebung, in welcher Autolycus mehrere, wie es ihm dünkte, sehr schwiesrige Fragen dem Theophilus vorgelegt hatte, gab Anlaß zur Absassung des ersten Buches, welchem in einigen Zwischenräumen, nach neuen hierüber gepflogenen Besprechungen, die beiden andern folgten. Die Absassung des Werfes sällt in die Jahre 181 — 182.

Das erfte Buch ift apologetischer Ratur und ber Bertheidigung des driftlichen Glaubens von Gott gewidmet, den Autolycus in einem vorausgegangenen Vortrage lächerlich zu machen gesucht hatte. Die beiden andern befassen sich mehr mit der Darstellung der Falschheit ber heidnischempthologischen Religion. Theophilus zeigt, daß Gott mit den Augen des Fleisches nicht könne gesehen werben, auch nicht mit den Geistesaugen eines lasterhaften Menschen, so wenig wie ein Spiegel von rostigem Metall das Licht der Sonne auffassen könne. Ilm Gott zu erschauen, bedarf es des geläuterten Blides eines mahrheitsuchenden, von Luften des Fleisches gereinigs ten Herzens. Man erkennt Gott aus seinen Werken; er ift Herr, Bater und Schöpfer. Hienieben im Leben und in ber Wiffenschaft geht Alles vom Glauben aus. Das erfte Buch schließt mit einer Ermahnung jum fleißigen Lesen ber heiligen Schrift. Das zweite Buch behandelt in zwei Abtheilungen zuerst die Richtigkeit der vorgeblichen heidnischen Götter, bann wird die Offenbarungslehre vorgetragen. Im britten Buch fest fich ber Berfaffer jum Ziele, Die Wahrheit des Christenthums aus deffen viel höherem, weit über die Anfänge der griechischen Mythe hinaufreichendem Alterthum zu erweifen.

Bon der sormellen Seite aus betrachtet, nimmt dieses Werk unter den besten Erzeugnissen aus dieser Periode seinen Plat ein. Schon Hieronymus (Cat. c. 25) rühmt den zierlichen Styl nud die gefällige Ausdrucksweise an diesem Schriststeller. Seine Gedanken sind nicht von der Oberstäche weggegrissen und leeren sich nicht in gemeine Alltäglichkeit aus; der Versasser hat vielmehr einen höheren Standpunct eingenommen, wo er flaren Blides die Wahrheit der dristlichen Offenbarung durchdringt, ihre Gegensäße richtig mist und beurtheilt und sie mit vieler Lebendigkeit des Geistes und Fertigkeit der Sprache zur Anschauung zu brüngen weiß. — Andere Werke des thätigen Versassers sind uns verloren; der Commentar über Matthäus, der unter seinem Ramen in den Stollotheten ber Bater sich findet, ist eine Compilation aus mehreren späteren Batern.

Anmert. Die Beugniffe des Lactantius, Gufebius, hieronymus u. A. bat Sell in ber Borrede feiner Ausgabe jufammengestellt. Bgl. ferner: Grabe, Spicileg. Patr. Saec. 2. p. 118. Cave I. p. 69. Tillemont III. p. 18. Ceillier T. II. p. 103. Dupin I. p. 144. Bellarmin p. 49. Ducreur I. G. 121. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 91 sq. ed. nov. T. VII. p. 101 sq. Th. Grabener: De Theoph. Antioch. dissertatio. Dresdae 1744. 4. Nic. le Nourry: Dissertat. de libris S. Theoph. T. I. p. 497 sq. Bibl. Patr. J. G. Ar. Oelrichs: De Theoph. ejusque ingenio. Gotting. 1787. 4. J. G. Walpurger: Theoph. Antioch. Chemnic. Rag und Beis: Leben der Bater XVIII. G. 11 f. Stolberg: Geschichte ber Religion Jefu VIII. G. 172 f. Dohler: Patrologie I. G. 284 - 303. - Die erfte griechische Ausgabe ber drei Bucher von Autolycus beforgte E. Gesner, Burich 1546. Sol., mit Schriften anderer Berfaffer; eine lateinische Uebersetzung beforgte E. Claufer in bemfelben Jahre, welche in die Bibliotheten der Bater von Paris, Coln und Lyon übergegangen ift. Text und lateinische Ueberfenung erschienen jusammen in ben Orthodoxogr. bes 3. De rold, Bafel 1555, und bann in mehreren Ausgaben bes Juftinus. Beffer ift die Ausgabe von Fell, Orford 1684. 12., die aber von jener übertroffen wird, welche Ch. Bolf ju hamburg 1724. 8. erfcheinen ließ. Spater beforgte Maranus eine neue Ausgabe, Paris 1742. und Benedig 1747. Fol. mit ben vier alteren griechischen Apologeten. - Gine beutsche Uebersetung gab G. E. Bosmann, Drediger ju Riel, heraus, Samburg.

# Aitus Flavius Clemens von Alexandria,

Rirgenlehrer.

**S**. 1.

#### Leben.

Die Reihe der Kirchenschriftsteller des dritten Jahrhunderts eröffnet der heilige Clemens von Alexandria. Ob Alexandria ober Athen seine Geburtostadt gewesen, und somit nur sein langerer Aufenthalt in ersterer Stadt ihm ben Beinamen, der Alexandriner, erworben habe, darüber herrschten schon bei den Alten abweichende Meinungen. Zuverlässiger ift bie Rachricht, daß seine Eltern bem Beibenthume zugethan maren, und daß auch er inigleichen Grundsäten von ihnen erzogen wurde. Doch hatte er schon in seiner ersten Jugend bas Glud, in den gelehrten Schulen einen grundlichen Unterricht und eine vielseitige Bildung in allen Zweigen der griechischen Wiffenschaft zu empfangen. Sein ausgebreitetes Studium umfaßte bas ganze weite Gebiet ber hellenischen Literatur nach allen Beziehungen, und es find Spuren genug vorhanden, daß er auch mit den Heimlichkeiten ber griechischen Myfterien vertraut gewesen. Aber Alles, was die griechische Philosophie ihm darzubieten hatte, befriebigte sein Gemuth nicht, bis endlich das Chriftenthum seinen heißen Durft nach Erfenntniß stillte. Die Zeit seiner Bekehrung ift zwar nicht bekannt, doch scheint sein Uebertritt sehr früh erfolgt zu sein. Von dieser Zeit an trieb es ihn, wie früher zum angestrengtesten Studium der griechischen Literatur, so jest, fich eine gründliche und vollständige Renntniß des Christenthums zu erwerben. Er unternahm beshalb große Reisen nach bem Orient und Occident. Er selbst erzählt, wie er in Unteritalien, Griechenland, Sprien und Palästina, bei vorzüglichen Lehrern und Bischösen, zum Theil Apostelschülern, die echte apostolische Tradition sich angeeignet habe. Den vornehmesten aber, der allen seinen Wünschen entsprach, und dessen Berzbienste er mit dankbarer Liebe über die aller Andern hervorhebt, tras er zulest zu Alexandria in Aegypten. Dieser war Pantänns. In ihm erblickte Clemens das Ideal eines christlichen Lehrers, dem er mit ungetheilter Bewunderung huldigte und den er mit dem Beisnamen "die sicilianische Biene" schmückte, "weil er die Blüthen von der prophetischen und apostolischen Wiesenssung pflücke und echte und lautere Erkenntnis den Gemüthern der Zuhörer einerzeugte."

Unter so trefflicher Anleitung bildete fich Clemens zu jenem bewunderten Lehrer der Kirche aus, den selbst die größten Kirchenlehrer bes nachftfolgenden Jahrhunderts vielfach zum Mufter nahmen. Er wurde, man weiß nicht genau, in welchem Jahre, jum Presbyter der alexandrinischen Rirche geweiht und vom Bischof Demetrius um 189 jum Rachfolger bes Pantanus in dem Borfteberamte an der Katechetenschule ernannt. Von da beginnt eigentlich die Glanzepoche seines Wirkens als Lehrer und Schriftsteller. Seine ausgebreitete Gelehrsamkeit, seine bis ins Einzelne gehende Renntniß ber griechischen Literatur, wie kaum ein Anderer vor ober nach ihm fie hatte, seine philosophische Bildung und anziehende Beredsamkeit gewannen ihm Achtung und Eingang bei ben Beiden, Die feine Schulen besuchten und großentheils als Christen verließen. Die berühmtesten Zöglinge waren Drigenes und Alexander, später Bischof von Jerusalem. Mit welcher berechnenden Klugheit er bei seis nen Lehrvorträgen zu Werfe gieng, um die Empfänglichen anzuziehen und stufenweise fortzubilden, die Unwürdigen aber, denen die Wahrheit wie ein scharfes Meffer in Händen von Kindern ift, abzuhalten, darüber gibt er uns nicht bloß selbst Aufschlüsse, sondern wir haben ben Beweis davon vor Augen in den uns erhaltenen Schriften.

Clemens bekleibete an zwölf Jahre und darüber dieses Amt in Alexandria, als unter Septimius Severus (202) wieder eine Berfolgung wider die Christen ausbrach und auch in dieser Stadt ihre Opfer suchte. Den Clemens mußte sein Ruf und sein Amt als eines der ersten darunter bezeichnen. Da es sein Grundsat war, sich nicht

seibst ber Gesahr preiszugeben; so verließ er Alexandria und begab sich höchst wahrscheinlich nach Cappadocien zu dem Bischof Alexander und später (209) mit demselben nach Jerusalem. Er erössenete hier eine öffentliche Schule für den christlichen Unterricht, ersbauete und besestigte die Gläubigen und erweiterte die Rirche durch neue Besehrungen. Von den späteren Schicksalen dieses Mannes, von der Zeit und dem Orte seines Todes, ist nichts Räheres besannt. Da Hieronymus bemerkt (Catal. c. 38), er habe unter Septimius Severus und dessen Rachfolger Caracalia geblüht, so fällt sein Todesjahr wol nicht über 217 hinaus.

Anmerk. Obiges ist genommen aus Möhlers Patrologie, der diesem Schriftsteller einen umfassenden Artikel gewidmet (I, S. 430 — 486) und die betressenden Stellen aus den Schriften des Verfassers selbst, aus Eusedins und hieronymus angeführt hat. Weiter sind noch zu vergleichen: Stolberg: Geschichte der Religion Jesu VIII. S. 282 f. Tillemont T. III. Ceillier T. II. Dupin I. p. 187 sq. Bellarmin p. 52 sq. Cave V. p. 102 sq. Rixner: Handbuch der Geschichte der Philosophie I. S. 358. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 101 sq. ed. nov. T. VII. p. 119 sq. Räß und Weis: Leben der Väter XVII. S. 538 s. Th. Holzclau: Dissertat. de Clem. Alex. Wirceb. 1779. 8. J. Tribbechovius: Dissertat. de vita et scriptis Glem. Alex. Magdeb. 1706. 4. Pet. Hofstede de Groot: Disputat. de Clem. Alex. etc. Gröningae 1826. 8. Ferner die Borreden und Einleitungen der Herausgeber seiner Werke. — Andere Schriften (28) sind bei Hoffmann verzeichnet.

# **§.** 2.

### Schriften.

Mit Clemens bricht eine neue Periode der christlichen Literatur an, wo der Glaube, welcher bis dahin sich von der Wissenschaft sern gehalten, diese nunmehr zu sich herüberzieht und, nachdem er ihr höheren Gehalt und Schwung gegeben, sie dem ihm eigenen Ziele zuwendet. Er selbst erscheint nicht bloß als bedeutungsvolles Worzeichen, in welchem diese christlich-wissenschaftliche Richtung sich ankündigt, sondern wir dürsen sagen, daß er es selbst ist, welcher den von der Kirche unmittelbar empfangenen Impuls seiner Zeit dazu mittheilt.

In seinen Schriften herrscht viel Planmäßigkeit. Der Stufengaug,

der darin beobachtet ist, entspricht der Disciplina arcani, eine Bortehrung, wodurch er Entweihungen und dem Mißbranch ber driftlichen Lehre vorbeugen wollte. Es galt diese Borsicht eben so sehr den Häretifern, als den Heiden, benen burch die geheimnisvolle Einhüllung und ehrerbietige Behandlung bas Christenthum und Die Rirche ehrmurdiger gemacht werben follte. Clemens befaßte fich hauptsächlich mit der Befehrung der Heiben, denen man nur von Seiten der Philosophie nahen und fie so gewinnen konnte. Er geht darum in seinen Schriften darauf aus, die Harmonie zwischen dem Christenthum und der echten Philosophie nachzuweisen und dadurch jede mögliche Einsprache gegen die Annahme desselben von dieser Seite her zu entfernen. Seinen Bersuch darin finden wir in brei Schriften, die zusammen ein Ganzes bilden. Die erfte soll das Bernunftwidrige des Heidenthums zeigen, die zweite die Anleitung zu einem tugendhaften Leben ertheilen, die britte endlich, nach solcher Einleitung, die Geheimniffe des Christenthums selbst vortragen.

Λόγος προτρεπτικός, cohortatio ad gentes, eine Ers mahnungeschrift an die Beiden, um fle zur Annahme bes driftlichen Glaubens zu bewegen. Sie ift gegen 190 geschrieben. Der Verfaffer beweiset darin mit einem großen Aufwande von Gelehrsamkeit, baß die heidnische Religion, ihre Drakelsprüche und Göttergeschichten nur Erdichtungen und Betrügereien berichten. Nach einem anwuthigen Eingang geht er darauf über, zu beweisen, warum dem erhas benen Gesange, bem schöpferischen Worte, so Großes gelungen sei. Dieser neue Gesang ift die Erscheinung des von allem Anfang und vor allem Anfang seienden Logos unter uns. Das Wort, bas uns am Anfang als Weltschöpfer gebildet und das Leben eingehaucht hat, hat fich als Lehrer geoffenbart, um uns im Gutleben zu unterrichten, damit er uns einst als Gott das ewige Leben gewähre. — Hierauf beschreibt der Berfaffer die mancherlei Bege, burch welche das Wort fich vom Anbeginn zu den verschiedenen Zeiten den Menschen von verschiedener Beschaffenheit geoffenbart habe und macht am Schluffe der Einleitung aufmerksam, wie Beidenthum und Chris stenthum sich unterscheiden. Darauf werden Die griechischen Mystes rien, welche höhere Mittheilungen gewähren follten, näher betrachtet. Der Verfasser zeigt, daß man burch die Einweihung in diese Mps sterien in Richts, ober wol gar in viel Aergerliches und Berwerflis ches eingeweiht werbe. Dann wird die heidnische Götterlehre erdttert und das Unfinnige und jedes sittliche Gefühl Beriehende an dem Göhendienste vor Augen gestellt. Hierauf wendet sich der Verfasser zu den Philosophen und Dichtern und gesteht gerne ein, daß sie gar manches Gute und Treffliche durch die Vermittelung des göttslichen Wortes erfannt und gesagt, aber das Beste, was sie wußten, aus den heiligen Büchern der Hebräer geschöpft haben. In ergreissender Sprache werden dann die Gegensähe zwischen Christenthum und Heidenthum ausgemalt: die Segnungen des einen, die unglücksseligen Folgen des andern; die unwürdige Gedankenlosigseit des Göhendienstes und die Erhabenheit des christlichen Glaubens, der den Menschen zu Gott erhebt.

- 2. Nacdaywyóg, der Erzieher und Führer auf dem Wege des Deile, für solche bestimmt, die, bereits gläubig geworden, nun zu einem driftlichen Leben praftisch geleitet werben sollen. Das Wert ift in drei Bücher getheilt, und ift seiner Tendenz nach, wie der Berfasser sagt, praktisch, nicht theoretisch, und seine Aufgabe besteht jundchft barin, auf die Befferung ber Seele hinzuarbeiten, nicht aber auf Belehrung. Diese Erziehungsschule wird damit eröffnet, daß der mahre Badagog absolut sündlos, und dem Wechsel der Leidenschaft nicht unterworfen sein muffe. Rach diesem, als dem makellosen Urbilde, haben alle Menschen fich zu bilden, durch Unterlaffung der Sunde und durch Eifer im Guten. Der Padagog Christus tritt uns also erziehend entgegen; als Gott erläßt er uns die Sunden, als Mensch unterrichtet er uns, bes Sündigens uns zu enthalten. Wie die Liebe, so erstreckt sich diese Erziehung in der Schule Christi über alle Menschen, jedes Geschlechtes, jedes Alters, und auf jeder Stufe geistiger Entwicklung. Im zweiten Buche geht der Berfaffer auf die einzelnen Borschriften ein, nach denen das Leben eines Christen eingerichtet werden soll. Die höhere Burbe und Bestimmung des Christen soll den rechten Maßstab dabei geben und seinem Leben das Geprage eines sittlichen Ernstes verleihen. Im dritten Buch wird berfelbe Gegenstand fortgesett, und babei namentlich auf die Verweichlichung und Ueppigkeit der gewöhnlichen Weltmenschen scharf eingegangen.
- 3. Das dritte Werf des Clemens, welches zugleich im christslichen Unterrichte zur höchsten Stuse führt, sind die Stowpareic, stromata, Teppiche in acht Büchern, zugleich die wichtigste Zeitzerschung auf dem Gebiete der christlichen Literatur dieser Periode.

l

1

Ueber die etwas besondere Ausschrift seines Wertes sagt der Bersfasser: "Diese Bucher werden die (christliche) Wahrheit, vermischt mit den Lehren der Philosophie, oder vielmehr durch dieselben versdeckt und verborgen, enthalten, wie die Schale den Kern der Früchte verdeckt:" Der Inhalt ist sehr mannigsach. Der Verfasser verbreitet sich über alle merkwärdigen Erscheinungen seiner Zeit, über die Berhältnisse, in welchen die Christen gegen die Heiden, die Kathoslifen gegen die Häretiser und die Ratholisen unter sich standen. Daher kann das Werk zugleich für eine Apologie der Kirche gelten, indem alle Dissernzen zwischen dieser und den Häretisern darin zur Sprache gebracht werden. In Bezug auf das Leben im Schose der Kirche wird von den Beziehungen der Philosophie zum Christenthum, des Glaubens zum Wissen und dem Unterschied des letzteren von der salschen Gnosis gehandelt.

So verschiedenartige Gegenstände in diesem Werke behandelt werden, so zieht sich gleichwol ein gemeinfamer Faden durch das Ganze hindurch: das Bestreben, die christliche, und zwar die katholische Lehre als die echte, alle andere weit überdietende Weisheit darzustellen. Darum geht der Versasser in so viele einzelne Erscheinungen auf dem Gebiete der heidnischen Wissenschaft und der häreztischen Gnosis ein, parallelisiert sie mit den entsprechenden innerhalb der Kirche und beweiset so die Erhabenheit der letzteren über die erstere und zwar, was überzeugender ist, nicht bloß in allgemeinen Sähen, sondern gerade in solchen Puncten, wo die unchristliche und unfirchliche den Vorrang ansprechen zu dürsen glaubte.

4. Rehr praktischen Inhalts ist die Schrift Tig o swesof mdovorog, quis dives salvetur, welche Cariophylus und Ghisler, jedoch ohne genügende Gründe, dem Origenes zuschreiben wollten. Clemens machte die Idee einer Gütergemeinschaft, wie sie anfängelich in Ierusalem eingeführt wurde, wodurch aber reiche Heiden von der Annahme des Christenthums abgeschreckt wurden, zum Gegenstande einer eignen Untersuchung und liesert dabei einen Commentar über den reichen Jüngling des Evangeliums, welcher das Beste enthält, was über diesen Punct gesagt und geschrieben worden ist. Der Bersasser zeigt, daß der blose Besitz von Reichthümern nichts ausmache, auf die Gesinnung somme es an, mit der man an deren Besitz hänge, und den Gebrauch, den man davon mache. Im

zweiten Theile wird gezeigt, wie Reichthumer sogar Mittel zum beile werden.

Außer den genannten Werfen versaßte Clemens noch mehrere andere, die uns aber nicht erhalten sind. Zu den unechten Schristen sind zu rechnen: Excerpta ex scriptis Theodoti et doctrinae, quae orientalis vocatur ad Valentini tempora spectantis opitomae; Eclogae ex scripturis prophetarum; Adumbrationes in epistolas catholicas.

Anmerk. Dbiges ift nur ein gedrängter Auszug aus der umfaffenden Darftellung von Dohler, der dann von G. 450 - 484 die Lehre des Clemens weiter entwickelt. — Die Ausgaben von den Berten dieses Schriftstellers enthalten entweder bloß den griechischen Text, wie die des Petr. Victorius, Floreng 1550. Fol. und die des Friedr. Gylburg, Beidelberg 1592. Fol., oder blog die lateinifche. Uebersetzung, wie die Florentiner Ausgabe von 1551. Fol. von G. Bervetus und E. Strogga, dann die von Bervetus allein beforgte ju Bafel 1556. 1560. 1566. Fol.; ferner die von Th. Guarin, Paris 1566. 8. 1572. 1590. 1592. 1612. Fol.; oder geben endlich den griechischen Text und die lateinische Uebersetzung. Die erfte Ausgabe der Art besorgte Dan. Beinsius mit Anmerkungen, Lepden 1616. Fol., wiederholt ju Paris 1621. 1629. mit Roten von Fronto Ducaus, endlich 1641. Alle diese Ausgaden, wie auch die Colner von 1688, genügten ben Anforderungen der Rritit noch nicht. Die bis jest beste und vollständigfte Ausgabe besorgte Joh. Potter, Oxford 1715. Fol., fpater und mit großer Genauigfeit abgedruckt ju Benedig 1757. und ju Burgburg 1778 - 79. 3 Bbe. 8. Die neueste Ausgabe besorgte R. Clog, Leipzig 1831. 12. — Nc. 4 ift neu herausgegeben von A. E. Segaar, Utrecht 1816. 8. und S. Dishaufen, Ronigsberg 1831. 8. - Auszüge in deutscher Sprace finden fich bei Röster in der Bibliothek der Bater und bei G. Arnold in der Rirchen- und Regergeschichte.

# Drigenes.

**S**. 1.

### Leben.

Drigenes, mit dem Beinamen Adamantius, murbe um 185 ju Alerandria geboren und war, nach Eusebius, ber Cobn driftlicher Eltern aus angesehener Familie. Hatte schon die Ratur ihn mit ausgezeichneten Geistesgaben beschenft, so vereinigten fich bamit noch eine treffliche Erziehung und ein allseitiger Unterricht, um ihnen ben hohen Grad der Ausbildung zu geben, welche die driftliche Welt an diesem merkwürdigen Manne anstaunte. Sein Bater Leonides, wahrscheinlich Rhetor, ließ sich sehr angelegen sein, felbstthätig an seiner geistigen wie religiösen Entwicklung zu arbeiten und, um seis nen frommen Sinn tief zu gründen, teinen Tag vergeben, ohne daß nicht der Knabe etwas in der heiligen Schrift gelesen oder meditiert hatte. Das wirfte machtig auf die Richtung seines Geistes. Daneben trieb Drigenes auch bas Studium der griechischen Wissenschaften und machte unter Anleitung seines Baters darin Die gludlichsten Fortschritte. Dieser hausliche Unterricht erweiterte sich bald, und noch in früher Jugend besuchte ber Knabe bie Ratechetens schule seiner Baterftabt unter ihrem berühmten Lehrer Clemens.

Drigenes war in seiner Kindheit schon Mann, sagt der heilige Hieronymus. Dies zeigte sich, als unter Septimius Severus (202) eine Christenverfolgung ausbrach. Sein Bater Leonides starb als Märtyrer, und Origenes sand mit seiner Mutter und seinen Gesschwistern Hilfe bei einer reichen Alerandrinerin. Unter Bermittelung dieser Wohlthärerin gab er sich vollends mit angestrengtestem Eiser

dem Studium der schönen Wissenschaften hin und brachte es bald so weit, daß er selbst Unterricht in der Grammatik und Rhetorik ertheilen und so der fremden Hilfe entbehren konnte. Gerne hätte er mit seinem Vater sein Blut vergossen, und im Hause seiner Wohlthäterin ließ er sich nicht bewegen, mit einem darin gleichfalls ausgenommenen Gnostiker zu beten, um jeden Schein religiöser Gesmeinschaft zu vermeiden.

Sein Talent und sein frommer Eiser machten ihn bald bekannt, und er ertheilte, von Bielen aufgefordert, Unterricht in den Lehren des Christenthums, und zwar mit so glänzendem Erfolge, daß der Bischof Demetrius ihm die eben erledigte Lehrstelle an der Katechetenschule übertrug (203). Drigenes, bamals 18 Jahre alt, widmete fich diesem Amte mit ganzer Seele. Gehindert, den bisherigen Unterricht fortzusegen, verkaufte er, um seinem neuen Berufe ungetheilt leben zu können, seine schöne Bibliothek von Classifern und verlangte von dem Käufer dafür nur vier Obolen (17 Kreuzer) des Tages für seinen Lebensunterhalt. Es ift fast unglaublich, mas Drigenes in dieser Stellung geleistet hat. Sein glanzendes Talent, seine Borträge, in welchen Beift, Kraft, Anmuth, Salbung sich vereinigten, fesselten Alles mit Bewunderung an ihn. Dabei war seine Haltung eben so gart gegen Andere, als ftreng gegen sich, und sein Wandel erbauend. Armut übte er im vollsten Sinne; er war durch keine Bitte zu bewegen, von seinen Zuhörern etwas anzunehmen. Gebet und Meditation nahmen den größten Theil der Rächte weg, und die kurze Zeit, die er sich zur Rube gonnte, schlief er auf blosfer Erde. Sein glühender Eifer verleitete ihn um diese Zeit zu einem practischen Mißgriff, der ihm später sehr schlimm gedeutet wurde. Er ward öfters von Frauen und Jungfrauen angegangen, ihnen Unterricht zu ertheilen. Die Worte Christi Matth. 19, 12. zu wortlich faffend, mehr noch aber, wie es scheint, um aller Misteutung vorzubeugen, entmannte er sich selbst. Demetrius erfuhr es, rief ihn zu sich, machte ihm verweisende Borftellungen, troftete ihn aber auch zugleich mit ber Bitte, seinen Gifer nicht erkalten zu laffen.

Drigenes hatte bereits mit glänzendem Erfolge und Ruhme einige Zeit dem christlichen Lehramte sich hingegeben, als er ... um seine Zuhörer, unter denen auch Anhänger der griechischen Philosophie und der härctischen Guosis waren, zu befriedigen, sich

gedrungen fühlte, neuerdings ber hellenischen Wiffenschaft seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Er entschloß sich, bei bem damals gefeierten Lehrer ber Philosophie zu Alexandria, Ammonius Saffas, in bie Schule zu gehen, ein Schritt, ber für seine theologische Richtung, literarische Entwicklung und sein ganzes Leben nicht ohne nachhaltige Folgen war. Die Zahl berer, die seinen Unterricht befuchten, nahm in der Zwischenzeit immer zu, und er theilte baber, um den Anforderungen ju genügen, fein Amt mit Beraflas, feinem vormaligen Schüler, einem philosophisch gebildeten und beredfamen Manne, ber auch mehrere Jahre Die Schule Des Ammonius Sattas besucht hatte, und überließ diesem die Anfänger, während er selbst die höhere Fortbildung beforgte. In den erweiterten Lehrcurfus murben nun auch die iconen Biffenschaften aufgenommen, theils um die heibnischen Jünglinge dadurch an fich und zum Chris stenthum hinüberzuziehen, theils um driftliche Jünglinge selbst zum Studium der Philosophie anzuleiten. Der Gang war ftufenweise, den Schluß machte die Interpretation ber heiligen Schriften, mit welcher die driftliche Gnofis infinuiert wurde. Unter seinen zahlreichen Bekehrungen um diese Zeit ift besonders ein gewiffer Umbrosius merkwürdig, beffen Freundschaft so außerst einflußreich auf das ganze Leben des Drigenes geworden ift.

Der Ruf von der Wirksamkeit des Drigenes zu Alexandria brang selbst in die fernsten Gegenden. Gin arabischer Emir hatte davon Kunde erhalten und ließ den Bischof Demetrius bringend bitten, benfelben zu fenden, um fich von ihm im Glauben unterweisen zu laffen. Es geschah, Drigenes erreichte sein Ziel und kehrte wieber nach Alexandria zurud. Doch hier fand er nur kurze Ruhe. Der Stadt brobete von dem wider fie aufgebrachten Caracalla schwere Strafe, und Drigenes flüchtete sich (215) nach Palästina, wo er in Cafarea eines ausgezeichneten Empfanges sich zu erfreuen hatte. Roch Laie, wurde er daselbst von ben Bischöfen ersucht, öffentlich in der Kirche die heilige Schrift zu erklaren. Demetrius wurde barüber ungehalten, verwies ben Bischöfen bies Beginnen als gesetwidrig und forderte ben Origenes in feine Diocese guruck Bald darauf (216) unterrichtete Origenes in Antiochia die Raiserin Mammaa mit Erfolg, und seinen Bemühungen ift wol die gunftige Gefinnung zuzuschreiben, welche der Raifer Alexander Severus gegen die Christen hegte.

Die nächstfolgenden Jahre widmeie Origenes zu Alexandria literarischen Arbeiten. Er begann jest bie Herausgabe feiner biblischen Commentare, ein Unternehmen, wozu der früher genannte Ambrostus im Interesse ber Kirche ihn nicht nur unablässig antrieb, sondern auch aus seinem großen Bermögen die großartigften Mittel ihm darbot, indem er ihm unter Anderm sieben Schnellschreiber besoldete, die abwechselnd die Dictate aufnahmen, und eben so viele Abschreiber, welche jene zu copieren, und Radchen, welche bie Auffate zierlich ins Reine zu schreiben hatten. Unter biesen Be-Schäftigungen verftrichen an zehn Jahre. Run riefen ihn firchliche Angelegenheiten, wir wiffen nicht, welcher Art, nach Achaja. Er nahm, verfehen mit Empfehlungsschreiben seines Bischofs, seinen Weg über Palaftina. Da geschah es nun, daß, während er in Cafarea weilte, seine Freunde, der Bischof Theoctiftus zu Cafarea und Alexander, Bischof von Jerusalem, ihn jum Priefter weiheten (228). Diefer Act bilbet den betrübenden Wendepunct im Leben bes Drigenes.

Demetrius war über biesen Borgang im höchsten Grab entruftet, nicht bloß deshalb, weil die Bischofe solches an einem ihrer Diocese Fremden sich erlaubt, sondern auch und besonders, weil Drigenes seiner Mutterfirche baburch entzogen zu werben schien. Den Erfteren machte er barüber bittere Borwurfe, an bem Letteren aber rächte er sich dadurch, daß er ihm den ehemaligen Jugendfehler (Die Entmannung) jest öffentlich als Verbrechen anrechnete. legte diese gereizte Stimmung auch nicht mehr ab. Als Drigenes nach langerem Aufenthalt in Achaja nach Sause zurückfehrte, berief Demetrius ein Concilium der agyptischen Bischöfe und ber alexanbrinischen Presbyter, auf welchem nach seinem Antrage bem Origenes das Lehramt abgenommen, und er aus Alexandria verwiefen wurde (231). Welche Motive diefem Berfahren bes Bischofs zu Grunde lagen, wiffen wir nicht. Drigenes begab fich nun nach. Balästina, und wurde in seiner Abwesenheit auf einer zweiten zahlreis cheren Synode, welche Demetrius berief, der Kirchengemeinschaft und feines Priefteramtes für verluftig erklart.

Drigenes eröffnete nun in Cafarea eine gelehrte driftliche Schule, welche die von Alexandria bald an Glanz überfrahste. Männer aus der Rähe und Ferne fanden sich unter seinen Zuhörern. Der Unterricht umfaßte, wie wir aus der Lobrede des heiligen

Gregorius Thaumaturgus entnehmen, ben ganzen Cyclus ber phi-Tofophischen und theologischen Wiffenschaften. In der Mitte feiner literarischen Thätigkeit wurde er unterbrochen, als nach Alexander Severus der Feind des christlichen Ramens, Mariminus (235), jum Throne gelangte. Aus haß gegen die Familie seines Vorgangers erließ dieser Raiser ein Berfolgungsedict wider die Christen, in welchem es zunächst auf den Lehrstand abgesehen war. Drigenes verließ Palaftina und jog nach Cafarea in Cappadocien, wohin der Bischof Firmilian ihn eingeladen hatte. Hier lebte er an zwei Jahre in tieffter Berborgenheit im Baufe einer driftlichen Jungfrau, Ramens Juliana, wo er mit literarischen Arbeiten fich beschäftigte. Sobald ber Friede der Kirche wiederfehrte (238), manderte er über Rico. mebien nach Bithynien, wo er feinen Freund Ambrofius besuchte und die berühmte Epistel an Julius Africanus schrieb, dann nach Athen, wo er langere Beit blieb und an seinen Commentaren arbestete. Später kehrte er nach Balästina zurück und begab sich zweis mal nach Arabien, wo er ausgebrochene religiofe Streitigfeiten durch feine Gelehrfamkeit und sein Ansehen beilegte und die Berfreten gur Bahrheit zurücktrachte.

Die über ihn ausgesprochene Ercommunication, so weit sie Geltung gefunden, war inzwischen nicht zurückgenommen-worden, und seine Gegner suhren daher desto ungehinderter sort, ihn zu verunglimpsen, worüber er sich oft schmerzlich in seinen Homilsen ausspricht. In einem Brief an seine Freunde in Alexandrien beschwert er sich siber die Unbilligkeit seiner Widersacher und über Berfälschung seiner Schristen. Während dem brach (250) die deseinnische Berfolgung aus, wobei wieder besonders die Hänpter der christichen Gemeinden bedroht waren. Auch der greise Origenes wurde ergrissen, eingeserkert und mit den grausamsten Foltern gespeinigt, ohne sedoch den Tod zu erleiden. Nach standhaftem Bestenntnisse schriebe er vom Kerter aus noch mehrere Briese voll Trost und Salbung für seine Brüder. Er erhielt zwar nochmal seine Freiheit, starb aber, vermuthlich an den Folgen der Mishandlung, bald darnach 69 Jahre alt zu Tyrus (254).

Anmerk. Obiges ist entlehnt aus Möhlers Patrologie I, S. 487 — 576, den wir auch in den folgenden SS. auszugsweise mittheilen werden. Er hat zahlreiche Nachweisungen aus Origenes selbst, aus Eusedius, Hieronymus, Gregorius, Photius, Patladius u. Al zusammengestellt.

Wergleiche ferner: Stolberg: Geschichte der Religion Zesu. Bd. 8.
9. 12. 13. 14. an verschiedenen Orten, sehr umfassend; Cave T. I.
p. 112 sq. Dupin T. I. p. 326—418. Oudin T. I. p. 231 sq.
Ducreux I. S. 151 f. Rixner: Handbuch der Geschichte der Philossophie I. S. 359. J. Le Clerc: Vie d'Origene in ejusdem Bibliotheque universelle T. VI. p. 31 sq. (Deutsch in dessen Lesbensbeschreibungen, Halle 1721. 8.) J. H. Horbii Histor. Origeniana. Francos. 1670. 4. Pet. Dan. Huetii Origeniana. Rothom.
1668. Fol. Räß und Weis: Leben der Bäter V. S. 215 f.

#### **§**. 2.

Schriftftellerischer Charafter im Allgemeinen.

Ueber den schriftstellerischen Charafter und den theologischen Standpunct des Drigenes moge une zunächst ein Kirchenschriftsteller des 5. Jahrhunderts, Bincentius von Lerin, belehren, der im 23. Capitel seines Ermahnungsbuches zu zeigen sucht, daß des Drigenes Irrthum dem Bolfe in der Kirche Gottes eine große Anfechtung und Versuchung gewesen. Die etwas längere Stelle lautet: "Wir sagten früher schon, daß der Irrthum eines Lehrers eine große Versuchung in der Kirche Gottes sei, und um so größer, je gelehrter der ist, welcher sehlt. Gewiß ist diese Sache wichtig, und sowol nüglich zur Belehrung, als auch nothwendig zur Beachtung; daher muffen wir sie auch sorgfältig durch eine Menge von Beispielen beleuchten und einschärfen, damit es in der That allen Ratholiken kund werde, daß sie mit der Kirche die Lehre zwar annehmen, aber nicht mit den Lehrern ben Glauben der Kirche verlaffen follen. Ich bin der Meinung, daß, ungeachtet wir in dieser Art von Versuchungen viele Beispiele anführen fonnten, beinahe Riemand sei, der mit der Bersuchung bes Origenes fonne verglichen werben: in dem so viel Vorzügliches, so viel Treffliches, so viel Seltsames lag, daß Niemand allen seinen Behauptungen völlis gen Glauben beizumeffen anfänglich Anstand nahm. Denn wenn die Lebensweise Jemanden Achtung verschafft, so erwarb ihm biese fein außerordentlicher Fleiß, seine große Reuschheit, Bescheibenheit und Duldung: wenn Abkunft und Gelehrsamkeit, war wol Jemand ebler als er, ber erstens in einem Hause geboren mar, welches durch das Märtyrthum verherrlicht worden war; dann um Christi willen nicht nur seines Baters, sondern auch seiner ganzen Sabe

beraubt, machte er boch, ungeachtet ber Beschwerlichkeiten ber beis ligen Armut so große Fortschritte, daß er wegen des Bekenntniffes bes göttlichen Ramens ofters, wie man fagt, große Wiverwartigfeiten erlitt. Und das war nicht das Einzige an ihm, was Alles hernach zur Versuchung Anlaß gab; sondern er war auch mit ber Gabe eines so trefflichen, so durchbringenden, so scharfen und so finnreichen Verstandes ausgerüstet, daß er fast Alle weit übertraf; fo ausgezeichnet durch Gelehrsamfeit und wiffenschaftliche Bildung, daß von der göttlichen Weisheit wenig, und von der menschlichen fast gar nichts mehr übrig war, was er nicht ganz erforscht hätte; und da es ihm seine griechische Sprachkenntniß erlaubte, so beschäftigte er sich auch mit dem Hebraischen. Was soll ich sagen von seiner Beredsamkeit, denn seine Rede war so augenehm, so fließend, fo suß, daß mir dunkt, aus seinem Munde seien nicht Worte, sondern vielmehr Honig gefloffen? Hat er nicht das, was schwer zu beweisen war, burch sein berebtes Talent aufgehellt? hat er nicht das, mas schwierig auszuführen mar, dahin geleitet, daß es fehr leicht schien? Aber hat er vielleicht seine Behauptungen nur auf Berbindungen ber Beweise geftütt? Reineswegs, benn es gab nie jemals einen Lehrer, der mehr Beispiele aus der heiligen Schrift angewendet hatte, als er. Aber er hat, glaube ich, wenig geschrieben? Reiner aus allen Menschen mehr als er, so bag es scheint, seine Schriften können nicht nur nicht alle durchlesen, sondern nicht einmal mehr aufgefunden werden \*); und damit ihm auch Richts zur Rüftung in den Wiffenschaften sehle, so hat er auch noch ein hohes Alter erreicht. Aber vielleicht war er mit seinen Schulern wenig gludlich? Wer war je gludlicher? Denn aus seiner Schule traten ungählige Lehrer, Priester, Befenner und Marthrer hervor. vermag es wol zu beschreiben, wie groß bei Allen die Bewunderung ihres Meisters, wie groß sein Ruhm, wie groß die Gunft gewesen fei? Wer eilte nicht, wenn er auch nur wenig Religion befaß, aus den entferntesten Theilen der Erde zu ihm? Welcher Christ ehrte ihn nicht fast wie einen Propheten? welcher Philosoph nicht wie

<sup>\*)</sup> Die Zahl seiner Homilien war über 1000, die seiner Commentare fast unendlich. Nach Epiphanius hatte man seine sämmtlichen Schriften auf 6000 berechnet. Ein vollständiges Befzeichnis berselben ist nicht auf uns gekommen.

seinen Lehrmeister? Wie er aber nicht allein von Privatpersonen, sondern auch vom kaiserlichen Hose hochgeschätzt gewesen, beweiset die Geschichte, die erzählt, daß er von der Mutter des Raisers Meranber (Julia Mammäa) berufen worden sei, ohne Zweifel wegen des Berbienstes der göttlichen Beisheit, von deren Gnade er, und von beren Liebe fie ganz entzündet war. Dieses bezeugen auch seine Briefe, die er an den Raiser Philippus (ben Araber), der der erfte Chrift unter den romischen Raisern gewesen ift, mit dem Ansehen eines christlichen Lehrers geschrieben hat. Und wenn Jemand von seiner unglaublichen Beisheit nicht nach biesem unserem christlichen Beugnisse urtieilen wollte, so lasse er boch wenigstens das Zeugniß der heidnischen Philosophen etwas gelten. Denn es sagt jener gottlose Porphyrius, daß er, von dem Ruhme des Origenes ans getrieben, fast noch als ein Knabe nach Alexandria gereift sei, wo er ihn zwar schon als Greis, aber als einen so trefflichen und so großen Mann gefehen habe, welcher die Sohe ber gangen Beisheit erstiegen hatte. Die Zeit wurde mir eher fehlen, als daß ich das, was an diesem Manne Vorzügliches war, nur obenhin berühren tonnte: was doch Alles nicht allein zum Ruhme der Religion, sondern auch zur Größe der Bersuchung gehörte. Denn der Bievielste wollte einen Mann von so großem Talente, so großer Gelehrsamfeit, so vieler Gunst so leicht verlaffen, und fich nicht viel= mehr dieses Ausspruches bedienen, er wolle lieber mit Drigenes irren, als mit Andern auf dem Wege der Wahrheit wandeln? Und was wollen wir mehr? Die Sache siel bahin aus, daß die Bersudung eines so größen Mannes, so großen Lehrers, so großen Propheten nicht gering, sondern, wie der Ausgang lehrte, fehr gefährlich wurde, und sehr viele von dem wahren Glauben abführte. Daher hat es dieser Origenes, ein so großer und trefflicher Mann, da er bie Gnade Gottes übermuthig migbraucht, auf feinen Berftand allzuviel baut, und sich selbst zuviel zutraut, da er die alte Einfalt ber driftlichen Religion geringschätt, sich anmaßt, weiser zu fein als Alle, die mündlichen lieberlieferungen der Kirche und die Lehren ber Alten verachtet, und einige Stellen ber Schrift auf eine neue Art auslegt, verdient, daß auch von ihm die Rirche sagt: "Wenn unter euch ein Prophet aufstände" u. f. w. Und bald darauf: "So follst du nicht Gehör geben den Worten jenes Propheten." Und wieberum: "Denn ber Herr, euer Gott, versucht euch, ob ihr ihn

liebet, ober nicht." In der That, es ift nicht allein eine Bersuchung, sondern sogar eine große Bersuchung, daß er die Kirche, die ihm anvertraut mar, und wegen seines Berftandes, seiner Gelehrsamkeit, seiner Beredsamkeit, seiner Führung und seiner Gunft an ihm hieng, bie nichts von ihm argwöhnte, und nichts befürchtete, plöglich von ber alten Religion abe, und zur neuen Ruchlosigkeit nach und nach hinüberführte. Aber vielleicht wird Jemand sagen, des Origenes Schriften find ja verfälscht worden. \*) Ich wende nichts dagegen ein, ja ich wünsche es vielmehr. Denn das haben Einige gesagt und geschrieben, nicht nur unter ben Katholifen, fondern auch unter den Regern. Aber dem sei nun wie ihm wolle, man muß doch dies bernkkfichtigen, daß, wenn er auch selbst nicht, doch die Bücher, die unter feinem Namon erschienen find, jur großen Bersuchung goreichten; die mit vielen Gotteslästerungen angefüllt, nicht als bie eines Audern, sondern als die seinen gelefen und hochgeschäst werben, so daß, wenn anch bei Auffassung eines Irrthums Drigenes dieser Meinung nicht war, bennoch jur Bestätigung desselben sein Ansehen zu dienen schieu."

# **S.** 3.

### Einzelne Schriften.

Wir fönnen, sagt Möhler, sammtliche schriftkellerische Erzeugs niffe des Origenes nach der Berschiedenheit der Form und des Inshaltes in fünf Hauptclassen bringen: Die erste begreift die biblisschen, die zweite die apologetischen, die dritte die dogmatischen, die vierte die praktischen Schristen, die sünste Briese vermischten Inhalts in sich.

1. Im Gebiete der Schrifterklärung hat Origenes bei Weitem das Reifte gearbeitet, und diese Classe saßt daher die überwiegende Rehrzahl seiner Schriften in sich. Sie sind aber wieder nicht einerslei Art, sondern theils kritisch, theils exegetisch, theils paräsnetisch. In die erste Abtheilung gehört seine Hexapla und

<sup>\*)</sup> Dies ift, wie St. Balus bemerkt, schon eine alte Rlage. Bergleiche darüber hieronymus Epist. ad Pammach. et Oceanum und Gulpit. Geverne Dialog. I. c. 3. und Origenes selbst in einem Briefe an seine Freunde in Alexandria.

Tetrapla. Die außere Beranlaffung zu diesem großartigen Berte lag in ber Zeit. Die Juben verwarfen nemlich seit längerer Zeit das Ansehen der alexandrinischen Berfion, als eines fehlerhaften und interpolierten Werkes, und beriefen fich auf ihren Grundtert, ber anders lese und einen verschiedenen Sinn gebe. Um diese so oft behaupteten und so hoch angeschlagenen Differenzen zwischen bem hebraischen Texte und ber von der driftlichen Rirche angenommenen griechischen Uebersetzung ber Septuaginta ben Christen in einer zwedmäßigen llebersicht vor Augen zu legen, Rellte Drigenes biefen mit mehreren unter ben Juden angenommenen Berftonen zusammen, nemlich mit der alexandrinischen, mit der des Cbioniten Aquila, der des Ebioniten Theodotion, ber bes Ebioniten Symmachus und noch brei andern anonymen. Aus allen biefen feste Drigenes feine Herapla zusammen. Da die von ihm gebrauchten fritischen Zeichen in der Folge von ben Abschreibern vielfach vernachläffigt und verwechfelt wurden, so wurden bie Abweichungen späterhin größer, als sie jemals gewesen waren. — Auf ganz abnliche Weise wurde auch die Tetrapla angefertigt und unterschied sich von der Herapla nur dadurch, daß sie mit Weglaffung des hebraischen Tertes und ber drei letten Uebersetungen, bloß die übrigen vier, die der Septuaginta, des Aquila, Symmachus und Theodotion, darstellte. Es ist ein beflagenswerther Berluft, daß dieses große Berk bis auf einige Bruchstude für uns untergegangen ift, beren beste und vollständigste Sammlung Montfaucon (Paris 1713. Fol.) besorgte.

Die zweite Abtheilung bilden die exegetischen Schriften im engeren Sinne. Diese sind theils kurze Erläuterungen schwieriger Wörter und Stellen, Scholien (σημειώσεις), theils fortlaufende und vollständige Erklärungen ganzer Bücher, Commentare (τόμοι). Jene sind uns verloren, von diesen besitzen wir noch sehr beträchtliche Ueberreste über die Genesis, die Psalmen, das Hohelied, die Sprichwörter, die Propheten, die Evangelien des Matthäus und Joshannes und den Brief an die Römer. — Die dritte Abtheilung umfast die Schriften paränetischen Inhalts, die Homisten. Während des Origenes zahlreiche Commentare dem größeren Theile nach untergegangen sind, ist von den Homisten die Mehrzahl gerettet worden. Das Hauptverdienst ihrer Erhaltung gedührt hauptsächlich dem Fleiße des Hieronymus und Rusinus, welche sie aus dem

Griechischen ins Lateinische übersehten und im Abendland verbreiteten, während die Griechen nach dem Ausbruche der origenistischen Streitigkeiten sie immer mehr vernachlässigten, oder geradezu dem Untergange preisgaden. Bon den Homilien über die Genesis haben wir noch 17 in lateinischer Uebersehung, wahrscheinlich von Ausinnus, von derselben Hand 13 über das Buch Erodus, 16 über das Buch Lediticus, 28 über das Buch Aumeri. Ueber das Buch Josue haben wir noch 26, über das Buch der Richter 9, über das Buch der Könige 2, einige über das Buch der Richter 9, über das Huch der Könige 2, einige über die Psalmen 36 — 38, und 2 über das Hohelied. Bon den Homilien über Jesaias sind 9, über Jeremias 21, über Ezechiel 14 zu unserem Besit gekommen. Bon den Homilien über Lucas hat Hieronymus und 39 in seiner Uebersehung gerettet.

2. Drigenes war ein unermübeter Bertheibiger bes driftlichen Glaubens, aber von feinen vielen apologetischen Schriften find uns nur feine acht Bucher wiber Celfus erhalten, wol bas reiffte und gediegenfte Bert bes Origenes, ber Zeit nach eines ber fpateften Erzeugniffe feines Fleifes. Celfus, ein Philosoph von ber Schule Epicurs, der schon unter Hadrian sich bemerkbar gemacht hatte, gab, höchft wahrscheinlich unter Marcus Aurelius, eine Streitschrift (doyog adordigs) heraus, in welcher er das Christenthum vom philosophischen und politischen Standpunct aus zu befämpfen fuchte. Bas höhnischer Spott, wegwerfende, frivole Sophiftif Gehäffiges und Berlegendes aufzubringen vermag, warb hier über die Christen ausgegoffen. Gleichwol blieb biese Schmähschrift gegen ein Jahrhundert unbeantwortet. Auch Origenes entschloß sich ungern zu einer wiffenschaftlichen Wiberlegung berselben; die schlagendfte Apologie des Christenthums, meinte er, muffe der Wandel seiner Bekenner sein. Indeß ließ er sich boch durch die zudringlichen Bitten seines Freundes Ambrofius bestimmen, diese Schupschrift zu ver-Er entfaltet darin ausgebreitete Gelehrfamteit, tiefgehenden Scharsfinn, und was so angenehm darin auffällt, es herrscht eine aus dem Bewußtsein der Wahrheit und der geiftigen Ueberlegenheit hervorgehende Rube, die, durch den leidenschaftlichen Ungeftumm des Gegners nicht zur Empfindlichkeit gereizt, die ganze Berhands lung bis jum Ende begleitet. Alle Einwärfe, welche von Seiten ber heiben und ber Juben gegen die driftliche Religion zu erheben maren, werben barin in ihrem Gehalte geprüft und entfraftet. Soon

vie Alten betrachteten sie barum als die gelehrteste, gelungenste und umsassendste unter ben früheren driftlichen Apologien; und noch sest hat sie nicht bloß für die Kirchengeschichte, sondern auch für die historisch- dogmatische Tradition ungemeine Wichtigkeit; in letzterer Beziehung um so mehr, als hier beinahe alle, in anderen Schristen des Origenes vorkommenden Particularitäten glücklicher vermieden worden sind. Diese Schrift kann Allen empsohlen werden, denen es schwer fällt, eine lebendige Anschauung vom Wesen des Christenthums zu gewinnen, und die oft nur schon längst Gesagtes heute noch schülerhaft dem Heiden Celsus nachsprechen.

- 3. Bon den gewiß zahlreichen bogmatischen Berten des Drigenes haben wir nur noch bie vier Bucher negt abxwv (de principiis). Er schrieb bieses Werf in einem noch sehr umreifen Alter, zu einer Zeit, wo sein Kopf noch angefüllt war mit ben Ideen der platonischen Philosophie, mit denen das drifbliche Dogma hier mehrfach durchsest und verunstaltet erscheint. Seine eigentliche Absicht mar, die verschiedenen Bestandtheile bes driftlichen Glaubens in eine spstematische Ordnung zu bringen, um durch ihre Darftellung in geschloffener Ginheit ben Gnoftifern fraftig entgegenwirfen zu fonnen. Für uns ift ein Urtheil über diefes Bert unmöglich, da wir es nur in der Uebersepung des Anfinus befigen, welcher felbit gesteht, daß er Bieles verandert, vieles Anftogige, das seines Dafürhaltens von Interpolationen der Gnoftifer berrührte, unterbruckt, Anderes nach anderweitigen Aenferungen bes Drigenes berichtigt und verbeffert habe. Die erhaltenen griechischen Fragmente zeigen fattfam, wie weit Rufinus die Willfur getrieben. So viel ist gewiß, daß die Irrthümer sehr bebeutend gewesen sein muffen, da nach allen Berbefferungen bavon noch fo viele fteben geblieben find.
- 4. Die praktischen Schriften haben einen eigenthümkichen Werth. Ein frommes Gemäth, durchdrungen von den lebhastesten Empfindungen götzlicher Liebe, das nebstdem in einer ungefünstelten, sast populären Sprache sich zu äußern weiß, spricht hier durchganzgig den Leser au, und macht ihn leicht zum theilnehmenden Genossen der Anschauungen und Gefühle, von denen der Berfasser ergrissen war. Dies gilt besonders von der Schrift De Oratione (neoder von zu fich gilt besonders von der Schrift De Oratione (neoder von zu fich zu zu zu der Inhalt, Beschassen, deit, Det des Gebets u. dgl., der andere enthält eine

aussührliche Erflärung des Baterunser. Bon heterodoren Ansich, ten kommen einige, aber doch nur wenige Spuren vor. — Die andere hieher gehörige Schrift führt den Titel Exhortatio ad martyrium (είς μαρτύριον προτρεπτιχός λόγος), mit ungemein viel Wärme und Begeisterung geschrieben, um den Ambrostus und Protectetus zur Zeit der Christenversolgung unter Maximinus zu ersmuntern und sie in ihren Leiden zu stärfen.

5. Drigenes hatte bei seinen übrigen Arbeiten immer auch noch einen ausgedehnten Briefwechsel unterhalten. Eusebius besiorgte eine Sammlung seiner Briefe, welche über hundert in sich saste, von denen wir aber nur noch einzelne Fragmente und dann das vollständige Schreiben an Julius Africanus haben, welches von der Authentie der Geschichte der Susanna im Propheten Dasniel handelt.

Als unterschobene Schriften sind zu nennen: Dialogus de recta in Deum side contra Marcionitas (zuerst von Wettstein griechisch und lateinisch herausgegeben, Basel 1674); Philosophumena (zuerst herausgegeben von J. Gronov Thesaur. Antiq. graec. T. IX. p. 237); zweierlei Commentare über das Buch Job in lateinischer Sprache; Commentar über Marcus; zehn Homilien in diversos; Scholien über die Oratio Dominica, über den Lobgesang Benedictus und Magnisicat, und eine Schrift De singularitate clericorum. — Philocalia ist eine Blumenlese aus den Schriften des Origenes, welche Basilius der Große und Gregor von Nazianz während der Zeit ihrer ascetischen Abgeschiedenheit gesammelt haben.

Anmert. Ueber die Berke des Origenes in sprachlicher wie in suchlicher (theologischer) Hinsicht gibt es viele Schriften, von denen besonders anzusühren sind: Dissertat. sur deux passages d'Origene au sujet des mesures de l'Arche de Noe. vid. Mom. de Trevoux. An. 1740. p. 2353 sq. A Letter of Resolution concernig Origen and the choef of his Opinions, by C. L. Esquire. Lond. 1661. 4. (in libr. The Phenix. Lond. 1707. 8. Vol. I. p. 1 sq.) The future State etc. Lond. 1683. 8. De Hexaplis Origenis. (in disquisit. crit. etc. Lond. 1684. 4. c. 18. p. 143 sq.) Bauer: Ueber des Origenes Herapla. (In dessen Einleit. in die Schriften d. A. T. S. 151 f.) St. Bineti De salute Origenis etc. Paris 1629. 8. 1631. 12. Sam. Bochart et P. D. Huet: Lettres sur le Sentiment d'Origene. (Dissertat. sur diverses matieres. à la Haye 1714. T. I. p. 1 — 194.) J. F. Buddei Exercitatio de allegoriis

Origenis. Witteb. 1689. 4. J. Croii Spec. conjectur. et observ. in quaedam loca Origenis etc. 1632. 8. J. Cunningham: Dissert. of the books of Origen against Celsus. Lond. 1812. 8. Dettmer: Commentatio histor. de Theologia Origenis. Francof. ad Viadr. 1785 sq. 4. J. Ch. Doederlein: Ad edit. Montfauc. Hexapl. Orig. Animad. criticae. (In Gichhorns Repert. f. bibl. und morgenl. Lit.) L. Doucin: Hist. de mouvemens arrivez dans l'Eglise an sujet d'Origene et de sa doctrine. Paris. 1700. 12. El. Ehingeri Origenes labilis etc. Aug. Vind. 1724.8. D. Erasmi De Vita, Phrasi, docendi ratione et Oper. Origenis Epitome. (Epist. Lond. 1642. F. p. 1619 sq.) J. A. Ernesti: Disputat. de Origene etc. Lips. 1756. 4. P. Gaudentii Opus de dogmat. Origenis cum philos. Platonis comparatio etc. Massac 1639. 4. Pisis 1641. 4. P. Halloixii Origenes defensus etc. Leod. 1648. Fol. J. H. Horbii Historia Origeniana. Francos. 1670. 4. P. D. Huetii Origeniana. Rothom. 1668. Pol. J. Jortin: The Character and Sentiments of Origen. (Remarks on Eccles. History. Lond. 1752. 8. Vol. II. p. 234 sq.) J. A. Karsten: De Origene, oratore sacro. Groning. 1824. 8. N. Lardner: The History and Character of Origen. (Credibility of the Gospel History. Lond. 1750. 8. P. II. Vol. III. p. 180 sq.) J. Mcieneri de Origene et Origenianis Exercitatio. Witteb. 1665. 4. 1712. 4. Merlin: Examen d'un Raisonnement etc. (Mém. de Trevoux. m. Mai 1786. p. 1077 sq.) J. L. Mosheim: De Origene, allegoriarum patrono. (Comment. de rebus Christ. ante Constant. M. p. 603 sq.) P. Th. du Fossé de la Motte: Hist. de Tertullien et d'Origenes. Lyon 1691. 8. M. J. Norup: De lapsu Origenis. Hafn. 1700. 4. J. C. Orelli: Origenis loci aliquot selecti. Turici 1825.8. H. Owen: Critical disquisitions etc. Lond. 1784. 8. J. Pici, Mirandulani, de Salute Origenis disputatio (Op. Basil. 1601. Fol. p. 131 sq.) H. Orideaux: Remarks on Origens edition etc. (Old and New Testament etc. Lond. 1719. Fol. P. II. p. 41 sq.) Rosenmüller: Ueber bes Origenes Herapla (Handbuch. Bd. 2. S. 459 f.) J. A. Schmidius: Disputatio de lapsu Origenis. Helmst. 1704. 4. P. Tamburini: Ragionamenti sul primo libro di Origene contro Celso. Par. 1786. 8. G. Thomasius: Origenes, ein Beitrag zur Dogmen, geschichte bes britten Jahrhunderts. Nürnberg 1836. J. G. Walchii Vindiciae Origenis in doctrina de divinitate Christi. Jen. 1727. 4. Bergl. noch Bellarmin p. 54 sq. Fabric. Bibl. Gracc. T. II. p. 342 sq. V. p. 213 sq. IX. p. 382. cd. nov. VII. p. 201 sq.

#### **S.** 4.

Interpretationsweise, Lehre, Verdienste und Gegner bes Drigenes.

Diesen wichtigen Puncten widmet Möhler einen langen Abschnitt seiner Darstellung des Origenes (S. 522 — 574); und gerade hierin ist Origenes so sehr zu beachten, daß wir nicht umhin
können, dem Leser einige Sähe aus Möhler vorzulegen, um ihn so
zur Lesung des Ganzen desto mehr zu ermuntern.

In den Commentarien des Origenes über die heilige Schrift ift die allegorische Auslegungsmethode, wenn auch nicht durchgängig herrschend, doch bei Weitem überwiegend, und gehört zu den mertwürdigsten Eigenthümlichkeiten dieses Schriftstellers. Origenes stellte fich babei folgende brei Grunbfage auf: 1. Bas in ber beiligen Schrift in der Form eines Befehles, einer Borschrift, eines Zeugniffee, eines Gerichtes u. s. w., ausgebrückt ift, ift wortlich zu nehmen und bedarf der Allegorie nicht; was aber die Form des Gesepes hat, wie z. B. von reinen und unreinen Thieren, Fasten und dgl., ift allegorisch zu nehmen. 2. Was in der heiligen Schrift vom irbischen Jerusalem, Aegypten und Babylon gesagt ift, ift auf entsprechende himmlische Gegenstände dieser Art zu beziehen. Dft reden die Propheten vom irdischen Jerusalem, Babylon u. f. w., und doch ist nur das Höhere darunter verstanden. 3. Endlich ist Alles allegorisch zu erklaren, was ben Anschein bes Unmöglichen, Biberfinnigen, Falschen, Unnüten u. f. w. trägt. - Die besonbern Utfachen, welche ben Drigenes für die Allegorie einnahmen, liegen in dem Drange feines tieffinnigen Geiftes fur bas Geheimnifvolle, in dem Charafter der alexandrinischen Schule, die gegen grobe Auffaffungen der heiligen Schriften eine mehr idealistische Richtung einschlug, und endich in ber gang eigenthümlichen Geftaltung ber Angriffe, welche von Juben, heiben und Gnoftifern gegen bie driftliche Rirche gerichtet wurden.

Eine volkkändige Darlegung seines Lehrbegriffes ift für uns geradezu unmöglich, weil uns gerade die übel bezeichneten Schriften großentheils sehlen und das noch vorhandene Werk De Principiis, in welchem Origenes sich am meisten bloßgegeben, durch Rusinus sast unbranchdar geworden ist. Origenes behauptet die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Gibt man diese zu, so bedarf das Chrisenthum keiner weitläufigen wiffenschaftlichen Demonstration mehr; es hat Beweismittel, welche es eben so hoch über alle Wiffenschaft binaufstellen, als sie gemeinfaßlich und überzeugend find: Beisfagungen, Wunder, die Vortrefflichkeit seiner Lehre und Geschichte seiner Ausbreitung. Die Beissagungen bilben, wie bei allen älteren Batern, so auch bei Origenes die eigentliche historische Grundlage der driftlichen Apologetif. Den zweiten Beweis bilden die Wunder, deren Thatsächliches damals Juden und Heiden zugestanden. Drigenes sett weiter auseinander, in welche absurbe Widersprüche und Unbegreiflichfeiten man gerathen muffe, wenn man die Anpflanzung des driftlichen Glaubens durch so unwiffenschaftliche Manner ohne Wunderfraft behaupten wolle. Das Christenthum ist dem Origenes durch und durch gottlich. Es stammt von Gott, treibt durch den eingefleischten Gottessohn seine Burzeln in die Herzen aller Gläubigen, und hebt biese zu Gott empor. Das Christenthum liegt ihm dem Ursprunge, wie dem Inhalt und Umfang nach, jenseits auf einem hoheren als menschlichen Gebiete. Dhue vermittelndes, gnabenvolles Zuvor- und Entgegenfommen Gottes ist dessen Erkenntniß so viel als unmöglich. — Des Drigenes Lehre von der Trinität ift am meisten angefochten worden. Er fagt: "Es ist dieses die Unterscheidung der brei Personen in Bater, Sohn und heiliger Geift, welche auf die Mehrheit der Brunnen fich bezieht. Aber diese Brunnen haben Eine Quelle; denn die Wesenheit und Ratur der Dreieinigkeit ift Gine. . . Wir verehren den Bater der Wahrheit, und den Cohn der Wahrheit, zwei der Person nach, aber Eines nach der Gleichheit der Gefinnung und Einheit des Willens." Der heilige Geist ift ewig mit dem Bater und dem Sohne und umfaßt ben gangen Willen bes Baters; er ift Gines und gleichen Wesens mit dem Vater und dem Sohne. An Christus unterscheibet Origenes zwei Raturen, die gottliche und die menschliche in Einer Berfon. Chrifti Gehorsam und Berbienft ift ber Grund uns ferer Rechtfertigung.

Drigenes hat unstreitig als Lehrer und Schriftsteller vorzügliche Berdienste um die Rirche sich gesammelt. Seinem reichen Talent, seinem Scharssun, seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit, seiner unersmüdeten Thätigseit für das Heit der Gläubigen, seinen persönlichen Tugenden lassen Alle, selbst seine erklärten Gegner, Gerechtigseit widersahren. Es ist ein durch alle seine Schriften sich hindurchziehendes

Bestreben fichtbar, Ginn und Liebe für die Biffenschaft, jum Dienfte der Kirche, zu verbreiten und zum Bacheihum in der Erfenntniß nicht minder, als in der christlichen Tugend zu begeistern. Inzwischen ift sein Ruhm nicht ohne Schatten, und sein Verdienst nicht ohne Gegner. Der große Mann hat sich Blößen gegeben, welche ihn um einen guten Theil seines Rufes gebracht haben; und von den Berirrungen, denen er sich gefangen gab, wird man ihn nie völlig reinigen fonnen. Ueber sein Abirren, bei seiner entschiedenen Singebung an die Autorität der Mirche, geben uns seine Lebensverhältnisse und feine firchliche Stellung Ausfunft. Im ersten Aufblühen seines Beistes mit dem Studium der schönen Wiffenschaften und dann ber griechischen Philosophie beschäftigt, wurde er fast plöglich zum theologischen Lehramt berufen, und nun war sein ganzes Leben ein uns ausgesetzter Kampf gegen die Häretifer, namentlich die Guostifer, gegen die er, so schien es, mit gleichen Waffen auftreten mußte, die ein abgeschlossenes wissenschaftliches System sich ausgebildet hatten und durch den Schein der Wahrheit zu täuschen wußten. So suchte auch Origenes die fatholische Glaubenslehre in eine innere Ordnung ju bringen und mit dem Reize der Wiffenschaft zu schmuden. Aber dieses hielt bei der Behandlung eines gegebenen Stoffes, voll der tiefsten, dabei unverletlichen Mysterien, ungleich schwerer, als es bei ber Construierung eines selbsterbachten, barum leicht fügund biegfamen Religionsspitems der Härctifer der Fall war. Die ihm für diesen Zweck dienstbare Philosophie war nicht erklecklich; der Verstand tounte des unermeßlichen Gegenstandes, der sein Gemuth überströmend bewältigte, nicht Herr und Meister werden, — und es mußte sein Streben, so löblich es an fich war, darum nothwendig mißlingen, wie es denn auch seit jener Zeit, oft wiederholt, niemals vollfommen gediehen ift: Der Begriff faßt bas Unendliche nicht. — An Gegnern hat es dem Origenes nicht gefehlt, schon unter seinen Schülern. Am bedauerlichsten waren die Streitigkeiten, welche zwischen dem heiligen hieronymus und dem Presbyter Rufinus von Aquileja über Origenes geführt wurden, wobei hieronymus gewiß zu weit gieng und bem Origenes ohne Roth wehe that.

Anmert. Bor den Gesammtausgaben der Werke des Origenes erschienen einzelne Schriften desselben. Die Homilien über Jeremias gab zuerst Shibler, Lyon 1623. Fol., und vollständiger B. Corderius, Ant,

merpen 1648. Fol. mit lateinischer Uebersehung beraus. Die Commentare erschienen durch D. D. Suetius, Rouen 1668. Fol. (mit neuem Titel Paris 1679. Coln 1685.). Die acht Bucher wider Celfus, querft lateinisch herausgegeben Rom 1481. Fol., erschienen griechisch und lateinisch Augeburg 1605. 4. Cambridge 1658. 1677. Die Schrift De Oratione ju Orford 1686. 12., neu aufgelegt von Bettftein Bafel 1894. 4. und in einer vorzüglichen Ausgabe von Reading London 1728. 4. — Eine vollkändige Gesammtausgabe versuchte zuerft 3. Merlin, Paris 1512. 19. 22. 30. Fol. Benedig 1516 in 2 Banden. Beffer und vollständiger ift die Sammlung von G. Genebrard, Daris 1574. 2 Bande Fol., wiederholt 1604. 1619. Bafel 1620. Alle diese und die Ausgaben von Erasmus und B. Rhenanus geben aber nur den lateinischen Text. Die griechisch-lateinische Ausgabe bes huetius murbe nicht vollendet; dagegen lieferte ber Benedictiner Car. de la Rue die erfte eigentlich vollständige Ausgabe. Paris 1733 - 59. 4 Bande Fol., ausgezeichnet sowol in Ruckscht auf Botftandigkeit, als auch Texteskritik, Correctheit und Ausstattung, wiederholt Burgburg 1785 f. 15 Bande 8. Eine neue Ausgabe begann C. S. E. Lommanfd. Berlin 1831. 8. (Bis jest 16 Bande.) Gine andere ift erschienen in der großen Sammlung von Caillau und Guillon. - In deutscher Uebersetzung haben wir: Drigenes Borftehers der Chriftlichen Schule ju Alexandrien und Aelteftens Acht Bücher von der Bahrheit der Christlichen Religion wider ben Weltweisen Celfus, von 3. 2. Mosheim. Samburg 1745. 4. In d. homiliens. von Velt und Rheinwald 1. h. fteben 5 hom.; in den auserlesenen Reden der Rirchenväter I. 2, G. 339. 361. II. 1, S. 213 ftehen 3 hom.; in den Predigten von Augusti find 5 hom. übersett; 2 Proben ftehen bei Leng I. G. 39 f.

# Gregorius Thanmaturgus,

Bifchof von Mencafarea.

**S**. 1.

#### Qeben.

Gregorius, von ben Griechen genannt ber Große, befannter noch unter bem Ramen ber Bunderthäter (Thaumaturgus), ift eine ber merkwürdigften Erscheinungen in ber fatholischen Rirche. Geboren zu Reucasarea in der Provinz Pontus, gehörte er, der Abkunft nach, einem altabeligen Geschlechte, ber Religion nach, wie sein Bater, bem Beibenthume an und führte als folcher ben Ramen Theoborus. Als er, vierzehn Jahre alt, seinen Bater verloren hatte, widmete er sich nach dem Willen der Mutter, so wie sein Bruder Athenodorus, dem Studium der Rhetorif, um auf dieser Bahn Glud und Ruhm zu begrunden. Sie Rudierten beide die lateinische Sprache und auch das romische Recht zu Berntus in Phonicien. Kurz darauf kamen fie jedoch wieder nach Casarea in Palastina jurud, wohin gegen das Jahr 231 ber berühmte Dris genes fich jurudgezogen hatte, um den Verfolgungen des alexandrinischen Bischofs Demetrius zu entgehen. (Ugl. oben S. 46.) Dieser hatte nicht sobald die beiden Bruder naher fennen gelernt, als er seine ganze hinreißende lleberredungstunft aufbot, fie bei fich zurud und von dem weiteren Studium der Rechtswiffenschaft abzuhalten. Sie vergaßen endlich Berntus, Jurisprudenz, Berwandte und Alles und gaben fich dem Unterricht und der Leitung des Drigenes mit ungetheilter Seele bin.

Origenes führte, wie der heilige Gregor in der Lobrede auf diesen seinen Lehrer sagt, sie durch alle Zweige der Philosophie: Logif, Physif, Mathematik, Geometrie, Astronomie der Reihe nach durch und endlich zur Moralphilosophie hinüber, die er ihnen wesniger theoretisch vortrug, als vielmehr praktisch vors und einbildete. Den Schluß machten die Vorträge über die Theologie. Erst ließ er sie unter seiner speciellen Anleitung die älteren Philosophen und Dichter, mit Ausnahme der Atheisten, studieren, lehrte sie das Wahre und Rühliche daraus ziehen, und führte sie an der Hand der heiligen Schrist, die er ihnen erklärte, endlich zur vollsommenen Wissenschaft des Christenthums ein.

Als Origenes bei der neuen Christenverfolgung unter Maximin (235) nach Cappadocien fich, ftubierte Gregor zu Alexandria und vollendete bann, ale Origenes (237) wieder zurudfam, unter biefem feine Studien und ließ sich wahrscheinlich bald darnach (239) taufen, worauf er in seine Baterstadt jurudfehrte. hier erwarteten feine Mitburger nichts Anderes von ihm, als daß er sein glanzen-Des Talent und seine Wiffenschaft in einem öffentlichen Umte entfalten werbe. Allein Gregor jog sich in die Einsamkeit auf bas Land gurud und lebte ba bem Studium wie zuvor. Um diese Zeit empfieng er einen, uns erhaltenen, Brief von Drigenes, worin Diefer mit Achtung die Gelehrsamfeit seines Boglings bervorhebt, ibm aber ben Rath ertheilt, von den profanen Wissenschaften nur so viel zu gebrauchen, als zum tieferen Verständnisse ber heiligen Schriften förderlich sei, und übrigens sein schönes Talent, das ihm Die Bahn zu den hochsten Ehren der Welt öffne, zur Bertheidigung des Glaubens und zum Dienfte der Kirche Christi zu verwenden. Gregor folgte dem Rath und blieb nun beim Studium der Theologie. Der Ruf seiner Weisheit und Frommigfeit brang zu ben Dhren bes Bischofs Phadimus von Amasea, der Metropole von Pontus, der sofort beschloß, ihn zum Bischof von Reucasarea in Pontus zu weihen. Bergebens suchte Gregor, selbft burch bie Flucht, biese Würde von sich abzulehnen.

Ehe er sein bischöfliches Amt antrat, jog er sich nochmals in die Einsamkeit zurück, um der tieferen Betrachtung der göttlichen Mysterien des Glaubens sich hinzugeben; und hier war es, wo er in einer Visson das berühmte Glaubenssymbolum empfieng. Die Verwaltung seines Amtes in einer erst zu bekehrenden Diöcese war Beinamen erworben haben, und die von Gregor von Ryssa in dessen Beinamen erworben haben, und die von Gregor von Ryssa in dessen Lebensgeschichte erzählt werden. Ihre Frucht war die Besehrung des ganzen Sprengels. In der decianischen Versolgung verließ er (250) mit vielen Gläubigen die Stadt. Unermüdlich thätig nach allen Seiten hin, nahm er (265) auch Antheil an der Synode zu. Antiochia gegen Paulus von Samosata. Ob er der zweiten Synode daselbst (270) noch beigewohnt habe, wie Einige wollen, ist sehr zweiselhaft. Er stard um 270 und hatte scheidend noch den Trost, daß er bei seinem Tode nur noch eben so viele Heiden (17 an der Jahl) in Reucäsarea zurückließ, als er bei der Uebernahme der Dideese Christen daselbst angetrossen hatte. Die Kirche seiert sein Andenken am 17. Rovember.

Anmerk. Die Quellen für Gregore Biographie sind: seine Orat. paneg. in Origenem. Gregor. Nyss. Vita Gregorii Thaumat. Euseb. hist. eccles. VI, 50. VII, 14. Hieronymus cat. c. 65. Basil. M. Ep. 28—110, 204—207. ed. Paris. Eigene bearkeitet von R. M. Pallavicini, Rom 1649.8. Bergleiche ferner: Tille mont T. IV. p. 669. Ceillier T. III. p. 307. Dupin T. I. p. 539. Ducreur I. G. 158. Bellarmin p. 57 sq. Honor. I, 66. Trithem. c. 39. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 246 sq. ed. nov. T. VII. p. 249 sq. Räß und Beis: Leben der Bäter XVII. G. 31 f. Stolberg: Geschichte der Religion Jesu VIII. G. 517 f. 547 f. IX. G. 19 f. 327 f. und besonders Möhler: Patrologie I. G. 645—655, aus dem unsere ganze Darstellung entlehnt ift.

### §. 2. Edyriften.

Die Schriften des heiligen Gregorius, aus denen die Größe seines Geistes hervorleuchtet, sind nicht zahlreich, aber wichtig und hatten schon der Berehrung der ältesten Kirche sich zu erfreuen.

1. Oratio panegyrica in Origenem. Der Berfasser hielt diese Rebe auf und vor Origenes, ehe er von Casarea schied, und ersählt darin seine Lebensgeschichte bis zu seiner Ankunst zu Casarea, seine Berhältnisse zu Origenes, dessen Lehrmethode und Verdienste um seine Bekehrung, drückt ihm die Gefühle unbegrenzter Verchrung und des wärmsten Dankes, so wie seinen Schmerz aus, von ihm scheiden zu müssen, und schließt ergreisend mit der Bitte um sein

ferneres Wohlwollen und seine Fürbitte bei Gott. — Dieser Panegyricus ist sehr wichtig für uns. Wir entnehmen darans die christsliche Unterrichtsmethode, verschieden von der unter den Heiden herrschenden Weise, die Wissenschaften zu behandeln. In sormeller Beziehung, in Hinsicht der Kunst und Reinheit der Sprache ist diese Rede von jeher als ein Reiserstück betrachtet worden.

- 2. Symbolum, seu expositio sidei, ein kostbarer Rachlaß von der Hand bes Heiligen. Die Geschichte seiner Entstehung erzählt Gregor von Rysia so: Als Gregorius unmittelbar vor der Uebernahme seines Episcopats in der Abgeschiedenheit mit dem Studium der Glaubensgeheimnisse sich beschäftigte, sei ihm einmal Rachts ein ehrwürdiger Greis in Begleitung einer hehren Frauengestalt im Lichtglanz erschienen und habe ihm auf das Geheiß der Letteren (der Gottes-Mutter Maria) diese Darlegung des christlichen Glaubens vorgesprochen, worauf der heilige Gregorius das Gesagte sogleich in Schrift gebracht habe. Es ist ganz kurz und hat die Lehre von der Trinität zum Gegenstande.
- 3. Metaphrasis in Ecclesiasten, gedrängt und furz; sie sins bet sich auch unter den Werken Gregors von Nazianz, gehört jedoch dem Gregor von Neucasarea.
- Epistola canonica. Die Beranlassung bazu gaben bie Einfälle und Raubzuge ber Gothen und anberer beutschen Stämme unter der Regierung des Gallienus, von denen nebst andern Landern auch Pontus hart mitgenommen wurde. Ihnen schlossen sogar Chriften fich an und ließen Diebstähle und Gewaltthätigkeiten fich zu Schulden fommen. Ein pontischer Bischof fragte hierüber bei bem beiligen Gregor an, wie man berlei Berbrecher im Buffacramente zu behandeln habe. Dieser gibt ihm in seinem Antwortschreiben in zehn Canonen Borschriften über bie Bestrafung dieser Büßer. Seine Entscheidung geht dahin, daß fie, falls die Entschuldigungsgrunde sie nicht frei sprechen, nach der Berschiedenheit des Bergehens beurtheilt, ercommuniciert und nach dem Grade der Verschuldung und ben Anzeichen eingetretener Befferung in bie vier verschiedenen Classen ber öffentlichen Büßer eingereiht werden follten, die für die speciellen Fälle namhaft gemacht werben. Es ift dieses zugleich eines ber altesten Zeugnisse über die innere Einrichtung ber Busanstalt. — Der elfte Canon ist ein Zusap von späterer Hand.

Als unterschobene Schristen sind zu betrachten: Expositio sidei prolixior; Duodecim anathematismi s. capitula de side; Disputatio de anima; Homiliae quatuor.

anmert. Gine Ausgabe fammtlicher Schriften bes Gregorius beforgte querft &. Bog, Maing 1604. 4., vollständiger und beffer, Paris 1621 - 22. Fol. Gie enthält nebft ben unechten auch die Schriften bes Macarius von Alexandria und Basilius von Geleucia. Die neuefte Ausgabe ber echten Berte, mit dem Brief des Drigenes an Gregorius, der Vita S. Gregorii von Gregor von Roffa und den Anmerkungen des Bonaras und Balfamon ju der Epistola canonica gab Gallandi Bibl. Patr. T. III. p. 385 sq. Die Metaphrasis mit der lat. Ueber. segung von Bill erschien öftere in ben Schriften bes heiligen Gregor von Razianz, besonders gedruckt mit Roten zu Basel 1550. Fol. von Decolampadius, und in der Catena Patr. Graec. Antw. 1614. 8., daseibst auch einzeln 1613. 8. Das Symbolum wurde besonders gedruckt in den Sammlungen der Concilien von Dansi T. 1. 1029, bei Fabric. Bibl. Graec. Vol. V. L. V. c. 1. und in H. Canisii Lect. antig. T. I. p. 20., einzeln hamburg 1614. 8. 1718. Fol. Die Epist. canon. erschien querft ju Tarragona 1584 mit ben früheren Bufcanonen, griechisch und latein. sammt bem Commentar bes Balfamon, Paris 1644, Orford 1672. Fol. (Pandect. canon. T. II. p. 24 eq.) Der Panegpricus ericien öfters, Augeburg 1605, Antwerpen 1618, am besten von A. Bengel, Stuttgart 1722. 8., dem auch Gallandi gefolgt ift. - Die Expositio fidei ift überset von Rösler Biblioth. d. Rirchenväter II. G. 288 f. Gammtliche Berte im 7. Bb. ber Rempten. Ueberfegung.

# Methodius,

mit dem Beinamen Enbulus oder Patarenfis.

Bon biesem Rirchenschriftsteller fagt ber heilige Sieronymus (Catal. c. 83): "Methodius, erft Bischof zu Olympus in ber Landschaft Lycien, bann Bischof zu Tyrus (in Phonicien), hat ein in ichonem und gefeiltem Style geschriebenes Werk wiber Porphyrius verfaßt, ferner das Gaftmahl ber zehn Jungfrauen, ein herrliches Wert über die Auferstehung wider Origenes, ferner wider denfelben von der Pothoniffe und über ben freien Willen; auch Commentare über bie Genefis und über das Hohelieb, und viele andere Berte, welche allgemein gelesen werden. Er ftarb ale Marthrer zu Chalcis in Griechenland gegen das Ende ber jungften (biocletianischen) Berfolgung (um 311), oder, wie Andere behaupten, unter ber Regierung des Decius und Valerian (254)." Spätere griechische Schriftsteller machen ihn zum Bischof von Patara in Phonicien. Die von Hieronymus genannten Werfe find uns leider größtentheils verloren. Unter bem noch Erhaltenen ift bas Gaftmahl ber Jungfrauen wol das vorzüglichste. Dupin sagt davon: "Dieser Dialog ift voll Allegorien und Stellen aus ber heiligen Schrift, welche in mystischem Sinn erflart werben; bie barin ausgesprochene Glaubenslehre ift sehr orthodor. Der Berfasser tadelt die Ehe nicht, indem er jum Bortheil ber Jungfrauschaft spricht, eine bei ben Alten sehr seltene Mäßigung. Photius sagt, dies Werk sei burch die Saretifer verdorben worden, und man finde barin Ausbrude, beren fich bie Arianer bedient haben." Ueber den Styl des Methodius fagt Dupin: "Der Styl des Methodius ift ber affatische, d. h. weitschweifig,

überladen und voll Beiwörter. Seine Ausbrücke sind sigürlich, der Gang seiner Darstellung ist affectiert; voll Bergleichungen und weit hergeholter Allegorien. Seine Gedanken sind gesucht, und er sagt wenig in vielen Worten. Seine Lehre ist gesund und frei von einigen bei den Alten allgemeinen Irrthümern; er berührt besonders die Jungfrauschaft Marias, die Erdsünde, die Schuhengel und viele andere Puncte."

Bollftandiger spricht Mohler über die Schriften bieses Rirchenvaters. Die späteren Schriftsteller, welche mit hoher Achtung von Methodius reben, schilbern ihn als einen Mann von großem Scharffinne, feiner wissenschaftlicher Bildung und gründlicher Gelehrfamkeit, ber überdies, wie faum einer vor ihm, die Runft eines geschmadvollen und zierlichen Bortrages inne hatte. Das Gastmahl (symposion) ift eine Rachahmung der befannten platonischen Schrift gleichen Ramens, aber entgegengesetten Inhalts, nemlich eine fehr ausführliche Abhandlung über die Borgüge ber Jungfrauschaft, in Gesprächesm. Die ganze Pracht ber griechischen Sprache ift hier aufgeboten; Phantafie und Beredsamkeit wetteifern, die erhabene 3dee mit ihrem Schmude zu umwinden. Bon dieser Seite ber ift der Runft AU06 gelungen. Weniger gefällt es, daß so viele Personen auftreten und denselben Gegenstand besprechen; die dadurch unvermeidlich gewordenen Biederholungen von Gedanken und Bildern waren sonft erübriget worden; auch die fünstliche allegorische Interpretation alttestamentlicher Stellen wurden wir lieber vermist haben. Endich ift für uns Deutsche auch das anstößig, daß Jungfrauen fich hier mehrmals mit einer Umftanblichkeit über Geschlechtsgeheimnisse herauslaffen, wie fich's mit unseren Begriffen von Unschuld und fittiger Reuschheit faum vereinbaren läßt. 3ft barum bas Gange auch noch so schön, so eignet es sich bennoch nicht zur Uebersetzung. — Das Werk über ben freien Willen war ursprünglich gleichfalls ein Dialog zwischen einem Balentinianer und einem Katholiken, ben wir gegenwärtig leider nicht mehr vollständig besiten. übrige große Ausgüge laffen uns indeß nicht nur den Ginn des Gangen erschließen, sondern auch ben durchdringenden Echarstun und die schlagende Dialectif des Verfassers bewundern. — Der Dialog über bie Auferstehung ift uns gleichfalls nicht mehr gang erhalten. Die nächste Beranlaffung gab. bezu Drigenes burch feine Schrift des nemlichen Inhalts und feine Lehre von ber

Braeristenz der Seelen. Methodius decte in dieser Schrift mit dialectifcher Schärfe und Beredsamkeit bie Blogen feines Gegners auf. Die Abhandlung ift fehr gelungen, und gehört mit zu bem Grundlichsten, was über biesen Gegenstand geschrieben worden ift. Sie war bem Eusebius auch vorzüglich anftößig; vielleicht auch, weil er meinte, dem Drigenes, ber barin so hart angegriffen wird, sei burch biese Wiberlegung zu wehe gethan. — Das Buch de creatis hatte ebenfalls eine polemische Tenbenz gegen Origenes. Der Berfasser bestreitet darin dialectisch beffen Grundsate über bie Weltwerbung, wie jener fie in seinem Periarchon entwickelt hat. - Das apologetisch - poles mische Werf wiber ben (Reuplatonifer) Porphyrius bestanb aus mehreren Buchern, bas leider bis auf wemige Gate untergegangen ift. Dasselbe gilt von den andern bei hieronymus und Goerates angeführten Werfen. — Zweifelhaft find die drei Homilien (de Symeone et Anna, in ramos palmarum, de cruce et passione Christi). Wenn auch die Großartigfeit des Styles, der les bendige Gebankenstrom und die volltonende Beredsamkeit für Dethobius sprechen, und eine auffallende Aehnlichkeit zwischen diesen Homilien und dem Gastmahl der zehn Jungfrauen fich zeigt; so laffen sich doch auch wieder so gewichtige Gegengrunde wider die Echtheit vorbringen, daß sie immer als zweifelhaft erscheinen muffen. - Unterschoben find nach bem einstimmigen Urtheile ber Sachverftändigen die Revelationes S. Methodii (die von einem jungeren Methodius herrühren) und das Chronicon S. Methodii.

Anmers. Bergleiche weiter über Leben und Schriften des Methodius: Stolberg: Gesch, d. Religion Jesu IX. S. 606 f. Henschen. Act. Sanct. Anv. m. Jun. T. IV. p. 5 sq. Möhler: Patrologie I. S. 680 f. Dupin T. I. p. 578 sq. Cave T. I. p. 150 sq. Oudin T. I. p. 299 sq. Ceillier T. IV. p. 35 sq. N. Lardner: Credibility of the Gospel History. P. II. Vol. V. p. 227 sq. J. A. Sixtus: Comment. de Methodio. Altors. 1787. 4. Honor. I. c. 84. Trithom. c. 60. Aub. Miraei Auct. c. 31. Bellarmin p. 67. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 234 sq. ed. nev. VII. p. 260 sq. — Bon Ausgaben sind ansusübren: D. Meth. Patarensis Opera ed. F. Combesisius. Paris. 1644. Fol. (Cum Amphilochio.) Lateinisch in der Bibl. Patr. Max. Lugd. T. III. p. 673 sq. — Revelationes, graece et lat. Monum. Patr. orthodox. Basil. 1669. Fol. Vol. I. T. I. p. 93 sq. Latein. s. a. et l. 4. 1496. 4. Paris. 1498. 4. Basil. 1498 4. 1504. 4. 1515. 4. —

Convivium decem virginum, graece et lat. ed. Leo Allatius. Rom. 1656. 8. ed. P. Possinus. Paris. 1657. Fol. ed. Combefisius. Auct. noviss. Bibl. Patr. Graec. Paris. 1672. Fol. P. I. p. 64 sq. Gallandi Bibl. Patr. T. III. p. 670 sq. -Homiliae IV SS. Patrum Episc. etc. ed. P. Pantinus. Antv. 1598. 8. — Sermo de libero arbitrio. Graece. In Meursii Varia Divina. Lugd. Bat. 1619. 4. et in Meursii Opp. Flor. 1741. Fol. T. VIII. Homilia in ramos palmarum. Graece. Inter J. Chrysostomi Homil. ed. H. Savilius. Eton. 1612. Fol. T. V. p. 882 sq. - A Fragment attribut ed to Methodius, concerning the State of the Dead, from Mss. of Grabe, with the original Greek, done into English with Notes, by Dav. Humphreys. In ejusci. vers. anglica: Apologeticks of the learned athenian Philosopher Athenagoras. Lond. 1714. 8. -Epistola S. Methodii de regnis gentium et novissimis temporibus certa demonstratio christiana steht in: S. Bonaventurae libr. inscr. Incipit libellus qui appellatur regimen conscientie. s. a. et 1. 4. — Ain biechlin fancti Dethodij. martlers. und bischoffs ju Partineng. jn friechenland : in dem begriffen find. gotlich offenbarungen. vonn den hailigen engel geschehen. zc. Memmingen 1497. 4.

# Enfebins,

#### Pifchef zu Căfarea.

### §. 1. Leben.

Eusebius wurde zu Cajarea geboren und machte da seine Stubien mit dem heiligen Pamphilus. Seine Freundschaft zu diesem Heiligen war so innig, daß er in der Folge bessen Ramen dem seis
nigen beifügte. Um das Jahr 309 wurde er des Glaubens wegen
eingeferfert, in demselben Gefängniß schmachtete Pamphilus schon seit
dem Jahre 307. Hier im Gefängniß schrieben sie zusammen eine Apologie des Origenes in sechs Büchern, von denen nur wenige Bruchstücke
bis auf uns gelangt sind. Weil Eusebius unversehrt aus dem Gefängniß entlassen wurde, so ward ihm von einigen Alten (zuerst
von dem Blichos Potamon auf dem Concilium zu Tyrus) vorgeworsen, er habe während der genannten Versolgung sich eines Abfalles vom wahren Glauben schuldig gemacht. Balois, Dupin,
Stolberg u. A. sprechen ihn von dieser Beschuldigung frei.

Im Jahre 314 ward Eusebius auf den bischöflichen Stuhl von Casarea erhoben. Sechs Jahre darnach kam Arius nach Palästina, wo er nach der von dem heiligen Alexander, Patriarchen zu Alexandria (319), gegen ihn ausgesprochenen Entsehung des Priestersthums, einen Zustuchtsort suchte. Eusebius ließ durch den schlauen Irrlehrer sich gewinnen und war in beständigem und freundschaftslichem Versehr mit den Anhängern des Arius, die er im Jahr 338 starb.

Da dem Eusebtus seine Anhänglichkeit an Arins zum Borwurfe gemacht wurde, fo unternahm es Beinrich von Balois, seinen Glauben zu rechtfertigen. Ceillier und andere Schriftsteller haben ebenfalls auf eine gunftige, oder boch wenigstens nicht ungunftige Beise von Eusebius gesprochen, und fie find geneigt, ju glauben, daß er niemals dem Hauptirrthume des Arius angehangen habe, fondern daß er einen Mittelweg eingeschlagen zwischen diefer Reperei und ber wahren Lehre. Stolberg sagt in dieser Hinsicht (Bd. 10. S. 364 f.): "Im Jahre 338 farb Eusebius, Bischof zu Cafarea, der gelehrtefte Mann feiner Zeit, deffen Schriften, über deren hohen Werth ich mich mehrmal dankbar geaußert habe, wir so Bieles verdanken. Roch furz vorher versaßte er seine, in fünf Bucher getheilte, Schrift wider Marcellus, Bischof von Ancyra, an dem er verschiedene Irrthumer ruget mit einer Heftigfeit, wie fie weder einem Greise, noch einem Bischofe anftehet, am wenigften einem solchen, der aus Weltflugheit Rameele verschluckt hatte und anjest mit Leidenschaft Muden in ber Schrift bes Marcellus seigte, bem die Gegner des beiligen Athanaffus nicht verzeihen konnten, daß er das schändliche Betragen seiner Verfolger so laut und mit eblem Muthe gemißbilligt hatte. Doch barf auch nicht verschwiegen werben, daß, wenn Eusebius einige, bem Marcellus entschlüpfte, Ausbrude zu hart rüget, andere, die er auch anführt, allerdings eine strenge Rüge verdienen; denn der Bischof von Ancyra gab Anlaß, ihm den Borwurf zu machen, daß er sich der Regerei des Cabellius näherte, welcher den Unterschied der drei Berfonen in ber Gottheit laugnete. Berschiedene beilige Bater haben ihm biesen Borwurf gemacht, und selbst ber heilige Athanastus sah im Gewiffen sich gezwungen, seinen Freund von seiner Kirchengemeinschaft ausjuschließen."

"In dieser Schrift des Eusedius sind sehr starke Stellen für die Gottheit Christi, in denen er, ohne sie zu nennen (denn er nannte sie nie), die Arianer bekämpfet. Diese Stellen müssen und desto mehr in Absicht auf den Verfasser freuen, da er furz dor seinem Tode dieses Buch herausgab, wahrscheinlich zur Zeit des arianisch gesinnten Constantius. Andere Stellen sind zweideutig und scheinen, in Verdindung mit jenen, zu beweisen, was auch schon aus seinen früheren Schristen nicht undeutlich hervorgeht, daß er von der Gleichheit der göttlichen Personen eine schwankende

Ueberzengung hatte. Diese Zweideutigkeiten, und noch mehr seine Anhänglichkeit an Eusedius von Nicomedien, wie auch der thätige Antheil, den er an den Verhandlungen des tyrischen und des constantinopolitanischen Afterconciliums nahm, haben seinem Andenken ein Brandmal ausgedrückt, welches seine unläugbaren großen Versdienste nicht zu tilgen vermögen."

Anmerk. Ueber das Leben des Eusebius vgl. Stolberg: Gesch. der Religion Jesu Bd. 9. und 10. an vielen Stellen und andere Rirchenhistoriter, ferner: Dupin T. II. P. 1. (saec. 4.) p. 1 sq. Oudin T. I. p. 312 sq. El. di Amato: Lettere erudite. Genua 1715. 4. P. II. p. 291 sq. J. le Clerc: Vie d'Eusebius. (Bibl. universelle T. X. p. 379 sq. Deutsch: J. Elerici unparth. Lebensbeschreibung einiger Rirchen, Bater und Reger. Salle 1721. 8. S. 522 f.) J. Ch. Ernesti Dissertat. duae de Eusebio. Wittemb. 1688. 4. 1703. 4. M. Hancke: De Eusebio episcopo Cacs. cjusque tempore, vita et scriptis. (Lib. de Bizant. Rerum Scriptor. graecis. p. 1 sq.) N. Lardner: Credibility of the Gospel History. Lond. 1750. 8. P. II. Vol. VIII. p. 33 sq. und die Berausgeber seiner Berte. - Dehr den Schriftfteller Gujebins behandeln: Bellarmin p. 70 sq. J. T. Z Danz: De Eusebio Caes, histor. eccles. scriptore etc. Jenae 1815. 8. J. M. Faber: Euseb., de Jacobi, fratris Jesu, vita et morte, narrat. partes quaedam explicantur ac defenduntur. Ansb. 1793. 4. E. A. Frommanni de codd. sacris etc. ad Eusebii vitam Constantini lib. IV, 86. diss. Coburg. 1791. 4. J. Goar: De Scaligeri collect. fragm. graec. Chronici ab Eusebio conditi. Vid. ejusd. Not. ad Syncellum. p. 504 sq. J. Jackson: The Errors of Eusebius etc. Chronol. Antiq. Lond. 1752. 4. Vol. 1. p. 431 sq. J. Jortin: A passage in Euseb. explained etc. Remarks on eccles. History. Lond. 1751. 4. Vol. I. p. 88. II. p. 71. III. p. 451 sq. Ch. A. Kestner: Comment. de Eus. hist. eccles. auctoris auctoritate. Goetting. 1816. 4. (Bgl. dessen Agape. Jena 1819. 8.) Lambecius: De eclogis III propheticis, Eusebio tributis. Comment. de bibl. Caes. T. I. p. 138 sq. 252 sq. T. VIII. p. 12 sq. 37 sq. Ang. Mai Collect. scriptor. vet. T. I. p. X sq. Ch. D. A. Martini: Eusebii Caes. de divinitate Christi sententia etc. Rostoch. 1795. 4. J. Möller; Diss. de fide Eusebii Caes. in rebus christ. enarrandis. Hafn. 1813. 8. Montfaucon: Variae lect. a chronicon Eusebii. Bibl. bibliothec. mss. Vol. I. p. 146 sq. F. Munter: De Eclogis propheticis etc. Fragm. Patr. graec. Hafn. 1788-8. Fasc. I. H. de Prato: Diss. de chronicis libris etc. Veronae 1750. 8. C. H. G. Rettberg:

Observatt. selectae in Eusebii contra Marcellum libros. Lips. 1787. 8. H. Reutcrdahl: De fontibus hist. eccles. Euseb. P. IV. Hafn. 1826. 8. Fr. Sevin: Correction d'un endroit d'Eusebe. Mém. de l'Acad. des Insc. T. III. Hist. p. 133. ed. oct. T. II. Hist. p. 212. L. T. Spittler: Historia critica chronici Eus. Comment. soc. reg. doctr. Gotting. Vol. VIII. class. hist. E. F. Wernsdorfii de Constantini M. religione paschali ad Eusebii de vita C, M. libr. c. 22. Witteb. 1758. 4. B. G. Nichuhr: hiftor. Geminn aus der armenischen Uebersetzung der Chronit des Eusebius. Abhandl. d. histor. philol. Classe der königl. Akad. d. Biff. in Berlin. 1822. 4. S. 37 f. (Auch in f. Rlein. histor. und philolog. Schriften. Bonn 1828. 8.) J. E. Ch. Schmidt: Ueber den Ranon des Eusebius. In Henckes Magaz. f. Religionsphilos., Exegese und Rirchengesch. 1796. 8. T. V. P. III. n. 16. C. G. Haenell: De Eusebio Caes. religionis christianae defensore. Gotting. 1843. 8. Fabric. Bibl. Graec. T. III. p. 44 sq. 213. V. p. 30 sq. ed. nov. IV. p. 620 sq. 881. VII. p. 335 aq.

### §. 2. Solyriften.

Bon bem schriftstellerischen Charafter des Eusebius sagt Dupin: "Eusebius war einer ber gelehrtesten Männer des Alterihums, was seine Anhänger und Gegner auf gleiche Weife anexfannt haben. Man fann selbft sagen, ohne Furcht fich zu täuschen, daß unter den griechischen Schriftstellern sich keiner findet, der eine solche Belesenheit und Gelehrfamkeit besessen. Beinahe alle Werke, die er verfaßt hat, find die Frucht einer wunderbaren Arbeit und einer sehr langen und sehr muhevollen Untersuchung. Richts desto weniger muß man bekennen, daß er eine große Unterftügung in ben Werken Jener fand, die vor ihm über dieselben Gegenstände geschrieben hatten; und er trägt fein Bedenken, diese Werke zu benuten und auszuschreiben. Uebrigens hat er sich das Feilen seines Styls nicht angelegen sein lassen, ein gewöhnlicher Fehler fast aller Schriftsteller, beren Sauptfraft in bem Biffen und in ber Gelehrsamkeit beruht. Sein Styl ist weber beredt, noch angenehm, wie Photius öfters bemerkt; er ift troden und unfruchtbar, und hat fast gar feine Unmuth; er ift aber sebr geeignet, Jene zu unterrichten, welche es sich ernstlich wollen angelegen fein laffen, bie Wahrheit ju studieren und zu suchen, und welche fie gern gang nacht, frei von

aller rednerischen Zierde schauen wollen. Er ist dagegen nicht geeigenet, Jene anzuziehen, welche sich durch die Art, wie eine Sache besprochen wird, und durch die Krast der Beredsamkeit sessellusassen.

Nach dieser allgemeinen Charafteristik wollen wir die einzelnen Werke kurz ansühren, jedoch bei den ersten, als den wichtigsten, etwas länger verweilen und dem Leser die musterhaste Darstellung von Stolberg (X. S. 21 f.) mittheilen.

Man glaubt, fagt derfelbe, baß Eufebius, welcher, gleich nache dem die Christenverfolgung aufgehört hatte, jum Bischof von Casarea in Palästina ernannt worden, um diese Zeit seine Borbereis tung aufs Evangelium (προπαρασχευή εύαγγελική) und nach Bollendung derfelben seinen Erweis des Evangeliums (άπόdeitig) geschrieben habe. In der ersten Schrift sucht Euseblus die Beiden von der Göttlichkeit ber Religion ber Bebraer zu überzeugen und ihnen einleuchtend zu machen, warum die Christen Recht hatten, mit Berwerfung des heidnischen Aberglaubens, die Göttlichkeit jener Religion, auf welche das Evangelium sich gründet, anzuerkennen. Er unterscheidet die Hebraer insofern von den Juden, als in der That die Erzväter schon im Besite ber wahren Religion waren, und die den Juden gegebenen Ceremonialgesetze nur dieses Bolk angiengen und burch die Erscheinung Christi, des von den Propheten verheißenen Stiftets eines viel höheren Gesetzes, aufgehoben worden. Gleich im Anfange dieser Schrift zeigt Eusebius die Bermunftmäßigkeit und Heiligkeit ber Religion Jesu Chrifti, von welcher er eine allgemeine furze Uebersicht gibt. Er rebet von den ewigen und himmlischen Gütern, Die fie verheißt, von der, auf mahrer Erkeuntniß bes wahren Gottes gegrundeten, Tugend, welche fie lehrt. Er macht die Heiden aufmerksam auf die erfüllten Weissagungen, auf die Beiligfeit des chriftlichen Wandels, auf die Erhabenheit und Allgemeinheit unserer göttlichen Religion, deren Lehre fich unendlich über alle Philosophien der Rationen erhebt, und gleichwol auch bem einfältigften ber Menfchen juganglich und einleuchtenb gemacht wird.

Er rügt den Trug, den Aberwiß und die Schändlichkeit der heidnischen Götterlehre, indem er ihre eigenen Schriften anführt, Sanchoniathon, den Phönizier, Manethon, den Aeghptier, und Zeugnisse der Griechen. Er zeigt beren Irrthümer in Absicht auf die Seschichte, er enthüllt ihre vorgegebenen Geheimnisse, er straft die Schändlichkeit ihrer Sittenlehre. Er untergräbt den Grund, welchen Einige für die Götterlehre von den Drakeln hernehmen, deren Trug er theils offenbart, theils ihre Sprüche den Damonen zuschreibt. Er bekämpst den so unsinnigen als gottlosen Begriff von einem blinden Schlösal, dem die Heiden ihre Gottheiten unterwarfen, welches sie aber gleichwol durch Zauberei zu zwingen wähnten, und behauptet die sittliche Freiheit des Menschen.

Dies ift der Hauptinhalt der sechs erften Bucher. In den neun folgenden entwickelt er bie Lehre der Hebraer und vergleicht deren göttliche Beisheit mit dem Wahnwis ber Heiden. Er thut solches sowol in Absicht auf die Glaubenslehren, als in Absicht auf bie Sitten. Rur jene Religion ber Hebraer legt ber Tugend und der Frommigkeit einen festen Grund. Sie allein gibt uns sichere Ueberzengung von einem Dasein nach bem Tode; fie verheißt Unfterblichkeit ben Guten, brobet ben Bosen mit Unfterblichkeit. Sie lehret die Einheit Gottes, des Schöpfers aller Dinge, und auch fie lehret une, ihn anbeten. Sie lehret une anbetend verehren bas Wort, ben Cohn Gottes, und ben heiligen Geift, so wie wir ben Bater verehren. Sie lehret uns, daß wir die Engel — welche mehr als die Damone der Heiden find - nicht anbeten sollen, weil die Anbetung nur Gott allein gebühret, bag wir fie aber ehren sollen als seine Diener. Sie unterrichtet uns vom Falle ber bosen Engel; sie lehret une, daß wir erschaffen wurden nach bem Blibe Gottes, und ihre Lehre stimmt überein mit ber Vernunft. Er führt ein Bruchkud bes Maximus an, in welchem ber Philosoph gegen bie Meinung der meisten heidnischen Weltweisen beweiset, daß die Materie nicht ewig fei.

Er rebet dann insbesondere von den Israeliten, zeigt die Treffslichkeit des, diesem Volle gegebenen, Gesehes, zeigt auch, daß ihr Geremonialgeset voll von Anspielungen und von Borbildern auf die mehr angedeuteten, als enthüllten Geheimnisse des neuen Bundes sei. Er fahrt Zeugnisse heidnischer Schriftkeller herbei für die Lehre der Juden und für die Wahrheit ihrer Geschichte. Er zeigt aus Geständnissen der Griechen, daß sie ihre höchsten Kenntnisse jenen Bölkern verdankten, welche sie gleichwol Barbaren nannten, und vorzüglich den Inden. Er zeigt, wie die großen Philosophen, und vorzüglich der tiessinnigste und erhabenste unter ihnen, Plato, sich

ber Lehre der Hebraer angenähert; wie sie geeisert haben für die erkannte Wahrheit, geeisert daher auch gegen die ärgerlichen Dichstungen der Götterlehre. Zugleich macht er ausmerksam auf die Fehler und Irrthümer, in welche die, sich allein überlassene, Vernunst selbst eines Plato versallen, Irrthümer und Fehler, von denen unsere heiligen Schriften frei sind, und frei nur sie allein. Von den ausdern Philosophen, deren Lehre sich vom Christenthume entsernt, oder vielmehr ihm zuwider ist, zeigt er, in welche Widersprüche sie verfallen und wie einer den andern widerlegt.

So wie diese Schrift des Eusedius den Aberglanden der Ration bekämpft, so die andere, welche er den Erweis nennet, den Unglauden der Juden. Diesen hält er die erfüllten Weissasgungen der Propheten vor; er zeigt ihnen, daß das mosalsche Ceremonialgesetz nur Einem Bolke gegeben, nur dieses Eine Bolk verpflichten sollte, wie aus dessen Ratur überhaupt, so auch insbessondere aus dem Einen Tempel, in welchem allein sie Gott hätten Opser darbringen dürsen, offendar erhelle, daß es nie für alle Bölster bestimmt gewesen. Gleichwol wären die Propheten voll von Verheißungen eines neuen Bundes, den Gott mit allen Rationen dereinst schließen wollte, und welchen auch durch seinen Sohn auf Erden wirklich geschlossen, zu welchem sie auch durch sein Evangeslium eingeladen werden.

Er erweiset die Gottheit Jesu Christi sowohl aus Stellen ber Schriften des alten Bundes, als aus den eigenen Zeugniffen Jesu, deffen lautere Wahrheit aus der Heiligkeit seiner Lehre und aus seinen Wundern erhellet. Er zeigt, daß es so unvernünftig als ungerecht sein wurde, wenn man die Apostel fur Betruger halten wollte, sie, beren Ginfalt, Uneigennütigkeit und Beharrlichkeit im Bekenntnisse des Sohnes Gottes, in Schmach, in Banden, in Martern und im Tode, ihr Zeugniß bekräftigen. So wie man ihnen ben Vorsat, die Welt zu täuschen, ohne Ungerechtigkeit und ohne Unvernunft nicht aufburden könne: so muffe auch Jedem einleuchten, daß die Ausführung eines folden, von unwissenden Fischern und Böllnern gefaßten, Borsates fich nicht als möglich benken laffe. Unfinnig und lästernd sei es auch, bie Bunder, welche Jesus gethan, einer Zauberei zuzuschreiben, da biese Wunder zur Bestätigung einer Religion geschehen maren, welche bie reinste Tugend lehre und die reinste Berehrung Gottes.

Es ist sehr zu bedauern, daß von den zwanzig Büchern, in welche Eusebius seinen Erweis des Evangeliums getheilt hatte, die zehn letten ganz verloren gegangen, so wie auch der Ansang des ersten und der Beschluß des zehnten Buches.

Die beiden vortrefflichen Schriften des Eusebius machen ein großes Ganzes aus, in welchem die Erweise unserer heiligen Religion bundiger und vollständiger enthalten find, als in irgend einem andern, aus dem driftlichen Alterthume auf uns gelangten, Buche. In gleich die Schreibart nicht frei von jenen Fehlern, die ich anberswo dem Eusebius vorgeworfen (in ber Critif der unten folgenden Einweihungerede); so scheint ste mir boch minder umwunden und schwülstig hier, als in seiner, übrigens auch vortrefflichen, Rirchengeschichte. Und wer wollte bei der Rüge solcher Aeußerlichteiten — so viel fie auch zur vollkommenen Darstellung beitragen da lange verweilen, wo der Inhalt so wichtig und so schön ift? Mehr zu bedauern ift es, daß man in der evangelisch en Borbereitung sowol als im Erweise bie und da Berstöße wider die Rechtgläubigfeit des tief gelehrten Bischofs findet. Obgleich er die Gottheit Jesu Christi und des heiligen Geistes mehrmal anerkennet und erweiset, so entschlüpfen ihm boch Stellen, in welchen er über die Gleichheit des Wesens der drei gottlichen Personen sich zweideutig, ja dem mahren Lehrbegriffe der Kirche zuwider, äußert; und noch mehr in Absicht auf die dritte gottliche Person, als auf die zweite. Eusebius zeigt in diesen Schriften seinen großen, viel umfaffenben Berftand und eine, zum Erstaunen ausgebreitete, Gelehrsamkeit. Wir verdanken ihm viele lange Anführungen aus morgenländischen und griechischen Schriftstellern, die von der außersten Wichtigkeit find, und unter diesen find einige, welche wir ohne ihn faum bem Ramen nach fennen würden.

Das Buch gegen Hierokles schrieb Eusebins, ehe er ben bischöstichen Stuhl bestieg. Es ist gegen ben unter Diocletian die Christen verfolgenden Statthalter Hierokles gerichtet, der in einem Buche den Apollonius von Thana mit seinen Betrügereien der Lehre und den Wundern Christi gegenüber gestellt hatte. — Die zwei Bücher gegen Marcellus von Anchra und die drei Bücher von der kirchlichen Gottes gelehrt heit sind eine Widerlegung des Sabellianismus. — Die Topographie, oder alphabetische Beschreibung der Bäter, von denen im alten Bunde Meldung geschieht,

tft fehr genau und von großem Rugen. Der heilige Hieronymus hat dasselbe ins Lateinische übersett und mit Bufagen vermehrt. -Die Auslegung der Pfalmen wird sehr gelobt. — Die vierzehn Reden: Kleinere Schriften, werben zwar von den Alten nicht ermahnt, boch gelten fie für echt. Rach Tillemont scheinen übrigens einige nicht von Euseblus zu fein. — Bon der Rede, die Eusebius, ohne sich zu nennen, als bei ber Einweihung der Rirche von Tyrus gehalten (315) erwähnt, sagt Stolberg: "Sie ift gang auf seine Beise abgefaßt, mit vielem Berftand, aber in bet, ihm eigenen, schwerfälligen, schwülstigen, umwundenen Schreibart und weither gesuchten Wohlrebenheit ohne mahre manuliche Beredsamteit." - In bem Brief an Die von Casarea, geschrieben nach dem Abschluffe des Kirchenrathes von Ricaa, ermahnt Euse, bius seine Herbe, die Entscheidungen und Glaubenssymbole biefer Bersammlung anzunehmen. — Eine zu gesuchte Schreibart macht das Lefen der Lobrede Conftantins etwas langweilig.

An die genannten Werfe schließen fich die wichtigen historischen Schriften bes Eusebius. Das Leben Conftantins, in vier Büchern. Es wurde um das Jahr 338, ein Jahr nach des Kaisers Tod, geschrieben. Der Styl besselben ift weitschweifig, und um fo unangenehmer, weil er unnaturlich ift. Photius wirft dem Gufebins por, er habe in diesem Werke die Hauptsachen in Betreff des Arius, und die Verdammung dieses Irrlehrers in bem Concilium von Ricaa verschwiegen. - Die Chronif, welche eine ungeheure Mabe und Arbeit hat fosten muffen, zerfällt in zwei Abtheilungen. Die erfte, Chronologie ober Beitrechnung überschrieben, ftellt die Reihenfolge ber Könige und Beherrscher ber vorzüglichsten Bolter vom Anfange der Welt dar; die zweite mit der Ausschrift: Chronit ober Zeitschrift, kann als ein Inhaltsverzeichniß ber ersten gelten. Man sieht in derfelben in einem Ueberblide bie besondern Zeitreche nungen neben einander gestellt und mit einander verglichen. Der heilige hieronymus übersette biesen zweiten Theil ins Lateinische und vermehrte ihn mit Bufagen. - Die Rirchengeschichte ift in gehn Bücher abgetheilt. Unter allen Werten bes Enfebius hat ihm biefes am meisten Ruhm verschafft. Der Berfasser beginnt seine Weschichte mit ber Geburt Jesu Christi und fest sie bis zur Riederlage bes Licinius, im September bes Jahres 323, fort. Bei einer nachmaligen zweiten Ueberarbeitung fügte er ihr noch einige Begebenheiten hinzu, die die in das Jahr 326 gehen. Das achte Buch enthält einen Anszug der Acten, die er über die Märtyrer von Palästina gesammelt hatte. Rufin hat eine gute sateinische Nebersetzung dieser Geschichte geliesert, die er in neun Bücher zussammenschmolz, denen er noch zwei andere beigab, die die auf den Tod des Kaisers Theodosius sich erstreckten. — Euse dius benutte start die Arbeiten des Julius Africanus, als er seine Chronik versaste; auch hatte er dei der Bearbeitung seiner Geschichte sene des heiligen Hegessippus, welche die in das Jahr 170 reichte, zu Rathe gezogen. Dieses zweite Werf rerdient die größte Achtung, wiewol einige Fehler in dasselbe eingeschlichen sind, wesentliche Austassungen hinsichtlich des Arianismus darin sich sinden, und die Wahrheit in Betress der Angelegenheiten des Abendlandes, von desnen der Versasser keine hinreichende Kenntnisse hatte, zuweisen entstellt ist.

Anmert. Bon den gahlreichen Ausgaben und Uebersepungen, deren Berzeichniß bei hoffmann 8 Octavblätter füllt, mogen hier genannt merden: Eusebii Pamphili de demonstratione evang. libri decem etc. Graece et latine. Stud. R. M. Paris. 1628. Fol. ed. nova juxta Parisinam. Golon. (Lips.) 1688. Fol. Historiae eccles. libri decem etc. Graece et latine. Mogunt. 1672. Fol. (Sehr fehlerhaft aus der Ausg. des Balesius abgedruckt.) Eccles. hist. libri X etc. Graece et latinc ed. E. Zimmermannus. Francof. 1822. 8. De vita Const. lib. IV et Panegyr. etc. cum alior. Observ. etc. ed. F. A. Heinichen. Lips. 1830. 8. Ad Stephanum quaest. XVI etc. Graece et latine ed. Ang. Mai Collect. script. vett. T. I. p. 1 sq. - De evang. praeparatione. Lutet. 1544. Fol. ed. Fr. Vigerus. Paris. 1628. Fol. De demonstratione evang. Lutet. 1545. Fol. Theilmeise in Gallandi Bibk Patr. Gracc. T. VII. p. 459 sq. Histor. eccles. Lutet. 1544. Fol. Colon. 1612. Fol. ed. H. Valesius. Paris. 1659. Fol. 1678. Fol. Amst. 1695. Fol. ed. C. Crownfield. Lond. 1720. Fol. Aug. Taur. 1746. Fol. ed. F. A. Stroth. Hal. ad Salam 1779. 8. ed. F. A. Heinichen. Lips. 1827. 8. In canticum canticorum ed. J. Meursius. Lugd. Bat. 1617. 4. Eclogae propheticac. E cod. mss. bibl. caesar. Vindobon. nunc primum ed. Thom. Gais ford, Oxon. 1842. 8. Evang. praeparat. libri XV. Ad codd. mss. rec. Thom. Gaisford. Acced. Fr. Vigeri versio lat. et notae et L. C. Valquenarii diatribe de Aristobulo. Oxon. 1842. 4 28de. 8. - Lat. Ausgaben, in denen theils alle, theils einzelne Werke enthalten

find zu bemerken: Eusebius Rirchengeschichte, aus dem Griechischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen erläutert von F. A. Stroth. Quedlind. 1777. 8. 2 Bde. Auszüge in Röslers Bibliothek der Rirchenväter. Bd. 4. und 5. Die Kirchweihrede steht übersetzt in der Auswahl von Augusti.

## Mutonius,

### Erzvater der Einsiedler.

Antonius wurde im Jahr 251 zu Kaman, einem Dorfe in Oberägypten, von ebeln und driftlichen Eltern geboren, welche ihn von allem Umgang mit Altersgenoffen abgefondert hielten, so daß er fast nur fie und seine viel jungere Schwester fannte, woher es wol gefommen sein mag, daß er aus Furcht vor gefährlichem Umgang mit anbern Anaben einen Abscheu vor ber Schule befam, worin ihm die Eltern nachgesehen zu haben scheinen; denn er blieb. aller menschlichen Wiffenschaften unkundig. Gleichwol zeigte er einen trefflichen Verftand, war folgsam, fromm und besuchte fleißig die Rirche mit seinen Eltern. Diese karben, als er etwa achtzehn Jahre alt war. Er nahm sich mit Sorgfalt seiner fleinen Schwester an und übernahm die Führung des Hauswesens. Der Tod seiner Eltern hatte ihn in ben Besit ausehnlicher Guter gesett. Die Worte des heilandes bei Matthaus 19, 21 und 6, 34 machten auf ihn einen solchen Einbruck, daß er sein Bermögen unter die Armen vertheilte, seine Schwester Jungfrauen, die in heiliger Gemeinschaft lebten, übergab und sein haus verließ, um sich ascetischen Uebungen in ungeftorter Rube ju ergeben. Er jog fich in die nabe gelegene Bufte jurud, nach bem Beispiele eines heiligen Greises, ber hier in ftiller Ginsamteit lebte. Da theilte er seine Zeit zwischen Sandarbeit, Gebet und Lefen; er wurde in furger Beit ein vollenbetes Daufter aller Tugenden.

Der heilige Antonius wurde von großen und mannigfaltigen Bersuchungen des bofen Feindes angefochten, von Zweifeln über die Rides und Kedrein, Beredsamkeit der Bater. 1V.

Lebensart, die er ermählt, von Gebanken des Stolzes, von heftigen Angriffen der Sinnlichkeit. Er befämpfte diese Feinde durch Arbeit, beren Ertrag er den Armen gab und auf die außerste Nothdurft sich beschränkte; durch Fasten, durch Wachen und durch Gebet. Nach einiger Zeit verließ er diese neue Wohnung, jog sich jurud in Gräber und wählte fich eines berselben, welche im Morgenlande geräumig find, jum Aufenthalt, ben er nur einem Freunde anvertraute, der ihm täglich seine dürftige Rahrung brachte. Auch hier mußte er Anfechtungen von bosen Geistern, ja deren thätige Wuth empfinden, weil er jene besiegte. Nach dem Jahr 285 zog er sich weiter in die Bufte gurud, wo er in bem Gebirg am rothen Meer bie Trümmer eines Palastes fand, und daselbst seine Wohnung nahm. Er nährte sich von hartem Brobe, das ihm von sechs Donaten zu seche Monaten gebracht und über die Mauer geworfen wurde. Hier lebte er bis jum Jahr 305, von Zeit zu Zeit von Freunden besucht, mit. denen er sich durch die Mauer, ungesehen und sie nicht sehend, unterhielt; auch hörten diese oft, wenn sie famen, ihn Pfalmen fingen.

Rach dem Rathschlusse Gottes sollte nun Antonius ein Prediger in der Wüste werden. Seine Weisheit, seine Milde, sein Beispiel, endlich die Wunder, welche die Kraft Gottes au Kranken, an Besessen und bei mancherlei besondern Gelegenheiten durch ihn wirkte, und mehr als Alles, der Segen Gottes, dessen Werkzug er war, führte ihm immer wachsende Scharen von Hörern herbei. Und viele derselben wurden seine Jünger:

Das eingezogene Leben hinderte den heiligen Antonius nicht, den lebendigsten Antheil zu nehmen an der, in der Welt zerstreiteten und den Gesahren der Welt ausgesetzen Kirche Jesu Christi. Als er von der Berfolgung hörte, die auf Maximins Besehl (811) in Aegypten und vorzüglich zu Alexandria wüthete, da begab er sich mit einigen von seinen Jüngern dorthin; sie übten mit ihm heilige Werke der Liebe. Nicht lange nachher zog er sich, um noch einsamer zu leben, auf den Berg Kolzim zurück, der später Antoniusberg genannt wurde. Reben seiner Zelle legte er sich einen kleinen Gareten an. Bon mehreren Bischösen dringend gebeten; kam er (355) nach Alexandria und predigte dort mit lauter Stimme gegen die Arianer.

Als Antonius das Ende feines Lebens herannahen führte

unternahm er es noch einmal, alle von ihm und seinen ersten Jüngern gestisteten Klöster zu besuchen. Nach der Rückunst in seine Zelle wurde er bald von einer Krankheit überfallen. Er starb im Jahr 356. Sein Andensen seiert die Kirche am 17. Januar.

Der heilige Hieronymus rebet von sieben (in ägyptischer Sprache geschriebenen) Briefen, welche Antonius an verschiebene Rlofter Aegyptens schrieb. Wir haben nur eine schlechte lateinische Uebersetzung davon, welche nach dem Griechischen verfettigt worden ift. Diese Briefe, sagt Dupin, find mit vieler Raivetat geschrieben, die Gedanken und Ausdrude find wenig erhaben, die Darftellung ift einsach und ohne alle Zierde; aber man findet barin viel Frommigfeit und mehrere vortreffliche Rathichlage, befonders für Leute, welche dem Einfiedlerleben fich widmen. Man bemerkt leicht, indem man diese Briefe lieft, daß derjenige, der fie geschrieben, ein befferer Christ, als geschickter Schriftsteller war, mehr burchbrungen von ben Grundfagen des Chriftenthums, als erfüllt mit den Borichriften der Beredsamfeit, reicher an frommer Salbung, als an Wiffenschaft und Gelehrsamseit. — In der musterhaften Biographie, welche ber heilige Athanakus verfaßt, finden fich einige Reden, die der beilige Antonius gehalten haben fou; es ift fein Grund vorhanden, an beren Echtheit zu zweifeln. Die von Gerhard Boffius befannt gemachte Rede ift in ihrer Echtheit zweiselhaft. Die Briefe und Rlofterregeln, die man unter bem Ramen des heiligen Antonius bei Abraham Effellen sie findet, gehören einer späteren Zeit an.

Anmerk. hier konnten nur kurze Andeutungen über das Leben biefes heiligen Einstellerd gegeben werden. Weiter find zu vergleichen die Biographie des heiligen Athanasius. Stolberg: Geschichte der Religion Jesu Bd. 10. und 11. an verschiedenen Stellen. Räß und Weis: Leben der Bäter Bd. 1. S. 347 f. Dupin T. II. P. I. (saec. 4.) p. 194 sq. Bolland. sub 17. Jan. Tillemont T. VII. Helyot T. I. Bellarmin p. 71. Stevens: Addit. monast. angl. T. I. Ceillier und Marin: Vice des Péres des déserts d'Orient T. I. p. 34 sq. Hieron. c. 88. Honor. I. 89. Trithess. c. 61. — Die latein, Uebersegung der genannten Briefe steht in der Bibl. Patr. Colon. T. VI. p. 26. S. Antonii M. epistolae XX, cura Adrahami Ekkellensis. Paris. 1641. Regula S. Antonii. Paris. 1663. 4. Ein Brief des heiligen Antonius an Theodor, Abt von Tabenna, wurde von den Bollandisten (Mai. T. III. p. 355) bekannt gemacht.

## Athanafius,

Patriarch von Alexandria, Airchenlehrer.

**§**. 1.

#### Leben.

Die Erziehungsgeschichte des heiligen Athanastus, sagt Dohler, verliert sich in ein nicht mehr aufzuhellendes Dunfel. Beinahe in demselben Augenblide, in welchem er nach der zuverlässigen Geschichte zuerst die Rirche begrüßte, ist er so groß, als bei seinem Abschiede von derselben. — Athanasius wurde zu Alexandria um das Jahr 296 geboren; seine Eltern verwandten, wie wir annehmen dürfen, besondere Gorgfalt auf seine Erziehung. Alexander, später Bischof von Alexandria, übernahm, weil er in dem Anaben vielversprechende Anlagen erfannte, die Leitung seiner Studien und gebrauchte ihn in der Folge als Geheimschreiber. Der Schüler beeiferte sich, die Tugenden seines Lehrers nachzuahmen, sich volltommen deffen Geist und Grundsätze eigen zu machen und den Plan, welchen ihm dieser hinsichtlich seiner Studien vorgezeichnet hatte, zu befolgen. Er las mit Aufmerksamkeit gute Schriftsteller des Alterthums, wodurch er sich eine schöne, leichte, beutliche und traftige Schreibart aneignete; boch nahmen die Studien, welche auf bie Religion Bezug hatten, den größten Theil seiner Zeit ein. Besonders sorgfältig las er die Auslegungen der alten Bater, wie er uns selbst sagt (Orat. contra gentes). Wie des canonischen, so mar er auch bes burgerlichen Rechtes fundig.

Da Athanafius sich in ber Tugendübung vervollkommnen wollte,

faßte er den Entschluß, ben Einfiedler Antonius zu befuchen, ber in hohem Rufe der Beiligkeit fand. Er begab fich darum in die Ginode (um das Jahr 815), wo er eine Zeit lang lebte und fich gludlich schätte, unter die Bahl ber Schüler des heiligen Abtes zu gehoren. Ale er fich in der Ginsamfeit jum Dienfte bes Altares vorbereitet hatte, kam er nach Alexandria gurud, wo er, nachdem er durch die verschiebenen Stufen des geistlichen Standes gegangen war, zum Diaconat erhoben wurde (um 319). Sein früherer Lehrer Alexander faß damale auf bem Batriarchenfluhle biefer Stadt, als Rachfolger des Achilles, der im Jahr 313 gestorben war. beilige Patriarch, boch erfreut über die Beisheit, die Renntniffe und die Tugend des Athanasius, wollte ihn stets bei sich haben, und faßte nie einen Beschluß, ohne ihn vorher um Rath gefragt zu haben. Biele Borthelle gewährten ihm beffen Einfichten und Gabigfeiten, als die Meletianer auf der einen und die Arianer auf der andern Seite seinem Gifer die fcmerglichften Beforgniffe verurfachten. Bon biefer Zeit an erglangt ber Rame bes Athanafius in ben arianischen Streitigfeiten, welche bie ganze Christenheit längere Beit beunruhigten, beren weitere Schilderung jedoch uicht hieher gehört, sondern eine Aufgabe der Rirchengeschichte ift.

In vollem Glanz erschien Athanasius zum erstenmale auf dem Concilium zu Ricaa (325), wo er, als Begleiter seines Bischofs, mit stegender Arast wider Arlus, Ensebius, Theognis und Maris auftrat und auch an den Berhandlungen der Bäter und den Beschillssen des Conciliums großen Antheil hatte. Der Triumph, den er hier über den Arianismus davon trug, war die Quelle aller Bersolgungen, welche Athanasius später zu bestehen hatte.

Künf Monate nach seiner Rüstehr von Nicka parb ber hestige Alexander, nachdem er gegen vierzehn Jahre der Kirche zu Alexandria vorgestanden. In der Todestrankheit bat er bringend seine Geistelichkeit und die Gemeinde, ihm keinen andern als seinen geliebten Athanastus zum Rachsolger zu erwählen. Dieser war gerade abwesend, sei es, wie der heitige Epiphanius erzählt, daß Alexander ihn in Geschäften der Kirche zum Kaiser gesandt hatte, sei es, wie Sozomenus berichtet, daß er, voraussehend, der franke Bischof werde ihn zum Rachsolger begehren, durch Entsernung sich der Wahl entziehen wollte. Athanasius empsieng also im Jahr 326 die bischössische Weiche. Beim: Antritt seines Umtes zeichnete sich Athanasius, vorzüglich dadurch aus, daß er seine ganze Ausmerksamkeit auf die geistlichen Bedürsnisse der Aethioper wandte. Er weihete den Frumentius zum Bischof und sandte ihn zu denselben, um das Werk ihrer Bekehrung zu volkenden, das er so glücklich angesangen hatte, Nachdem Athaenasius die Angelegenheiten in Alexandria geordnet hatte, unternahm er eine Reise, um alle ihm untergeordneten Kirchen zu besuchen.

Inzwischen war ber Arianer eifrigstes Bestreben wider den Batriarchen von Alexandria gerichtet, den sie als ein festes Bollwerf der katholischen Kirche fürchteten. Wider diesen zu ruden, ließ Eusebius von Rifomedia kein Mittel unversucht. Er hatte schon gleich nach feiner Rudfehr eine beimliche Berbindung zwischen ben Deletianern und Arianern bewirft. — Es ward dem Raifer so oft wiederholt, Athanasius habe sich ungeheurer Frevel schuldig gemacht, daß er, vor dem der verflagte Patriarch von Alexandria in dem Pallast zu Psammathia, einer Borstadt von Rifomedia, sich in jeder hinsicht gerechtfertigt batte, sich endlich wieder bethoren ließ, in eine Bersammlung von Bischöfen zu willigen, welche zur Untersuchung bieser Anklagen in Casarea sollte gehalten werden. Athanasius erhielt. Befehl von Constantin, vor dieser meist aus arianischen Bischofen bestehenden Bersammlung zu erscheinen (334), weis gerte sich aber zu kommen. Dies reizte seine Feinde noch mehr, und fie brachten es dahin, daß der Kaiser einen frengen Befehl an Athanafius erließ, auf dem Concilium zu Thrus (335), zu erscheinen. Er erschien, aber nicht allein. Reunundvierzig Bischöfe Aogyptens begleiteten ihren großen Patriarden auf das schon seit einiger Zeit begonnene Concilium. Unter ihnen waren Potammon und Paphiutius, zwei heilige Befenner, die zur Zeit der Berfolgung viel gelitten und auch in der allgemeinen Kirchenversammlung zu Ricäa fich ausgezeichnet hatten. Die Feinde des Athanasius, die seine Ankläger und Richter zugleich maren, ließen den Patriarchen nicht in ihrer Mitte Plat nehmen, fondern nothigten ihn fogar, gleich einem Berbrecher, welcher bas Urtheil erwartet, vor ihnen zu stehen. Die Hauptanklagepuncte waren: 1. Makarius, des Athanasius Abgeordneter, habe einen Gottesrand begangen, indem er auf seinen Befehl ben Kelch eines gewissen Ischpras, mahrend dieser die heiligen Geheimnisse verrichtete, zerbrochen habe. 2. Athanasius habe eine bem Herrn geweihete Jungfrau geschändet. 3. Er habe ben Arsenius

meuchelmörderisch umbringen laffen, — allerdings schwere Berbrechen, wenn sie nicht alle waren erlogen gewesen. Als bie Arianer alle ihre Anschläge vereitelt sahen, geriethen fie so in Buth, daß fie den Athanafins mürden in Stude gerriffen haben, wenn ibn nicht der Abgeordnete des Raisers ihren Handen entzogen hatte. Athanasius sah sein Leben in Gefahr und schiffte sich darum nach Constantinapel ein, um vor bem Raiser selbst seine Sache zu führen. Obgleich die Arianer ibn feines Bergebens überweisen fonnten, entsetten sie ihn doch durch einen Urtheilsspruch seines Amtes und untersagten ihm zugleich den Aufenthalt in Alexandria, unter dem Vorwande, daß seine Gegenwart neue Unruhen verursachen konnte. Constantin hielt den Athanasius für schuldig und wollte ihn darum in Constantinopel nicht vor sich lassen. Run begehrte Athanasius, daß man ihn mit seinen Richtern zusammenstelle und ihm die Freiheit verstatte, seine Klagen gegen fle vorzubringen. Diese Bitte schien dem Raifer billig, und er ließ sogleich an die Bischöfe des Afterconciliums von Tyrus den Besehl ergeben, daß fie nach Couftantinopel fommen follten, um über ihr Berfahren Rechenschaft abzulegen. Sie erschienen, aber nicht alle, standen von ihren alten Berleumdungen ab, suchten aber den Kaifer zu bereden, Athanasius habe gedroht, die Wegführung des Getreides, welches man jährlich von Alexandria nach Conftantinopel schickte, zu verhindern, Vergebens suchte Athanafius die Falschheit dieser Anklage barzuthun, ber Kaiser war einmal gegen ihn eingenommen und verhannte shn nach Trier, wo er im Anfange des Jahres 336 anfam und von dem Bischof Maximin und von Constantin dem Jüngern mit vielen Chrenbezeigungen empfangen wurde.

Umfonst war alles Bemühen der Eusebianer, ginen von ihrer Partei auf den Patriarchenstuhl zu Alexandria zu erheben; ja Constantin seste zulest ihrem oft wiederholten Begehren Drohungen entgegen und ließ den Patriarchensit offen. Daher haben auch Berschiedens (und selbst Athanasius) geglaubt, daß der Kaiser, um den Patriarchen seinen Feinden zu entziehen, ihn verbannt habe. Constantin starb am 22. Mai 337 und verordnete noch auf seinem Todbette die Zurückerusung des heiligen Athanasius; doch konnte dieser Bessehl erst nach dem Tode des Kaisers gegen die Mitte des Jahres 388 vollzogen werden. Sein Sohn Constantin II, unter dessen

Herrschaft die Gallier standen, erhob den Berbannten wieder auf seinen Stuhl in Alexandria.

Run setten die Arianer neue Triebfedern in Bewegung; fie bestrebten sich den Kaiser Constantius zu gewinnen und schilderten ihm ben Athanafius als einen unruhigen Geift, der feit feiner Rudtehr nur Empörung erregt und Gewaltthaten und Mord verübt habe. Conftantius ließ fich durch Eusebius von Rifomebia so bethoren, daß er ben Arianern erlaubte, einen neuen Patriarchen für Alexandria zu ermählen. Sie versammelten fich zu Antiochia (341), festen ben Athanafius ab und mählten ben Piftus zu feinem Rachfolger. Athanafius hielt feinerseits ein Concilium zu Alexandria, wo sich hundert Bischöfe einfanden; man vertheldigte den mahren Glauben und erkannte die Unschuld des Patriarchen. Die Bater ließen ein Rreisschreiben an alle Bischöfe ergeben, und schickten es namentlich an ben Pabst Julius. Athanafius gieng felbst nach Rom, wo im Jahr 341 ein Concilium von fünfzig Bischöfen gehalten wurde, auf welchem aber die Eusebianer, obgleich sie selbst ein Concilium verlangt hatten, nicht erschienen. In bemfelben wurde der Patriarch gerechtfertigt und in bem Befite seiner Rirche bestätigt. Doch blieb er, wie andere, von den Arianern verfolgte, hier vollkommen gerechtfertigte Bischofe durch ben Ginfluß ber Eusebianer auf ben Raiser Constantius von ihren Sipen ausgeschloffen, auf welchen falsche Hirten sich burch Gewalt behaupteten.

Athanastus verweilte etwa brei Jahre in Rom und besuchte im Jahr 345 ben Kaiser Constans in Mailand, wohin ihn dieser eingeladen hatte. Wahrscheinlich schrieb Conftans auch von hier aus den Brief, den er (im Jahr 345) an seinen Bruder Constantius erließ, um von ihm die Versammlung eines allgemeinen Conciliums zu erlangen, um endlich bie Berwirrungen, welche die Rirche betrubten, zu beseitigen. Das Concilium wurde im Mai des Jahres 347 zu Sardica in Myrien eröffnet. Die Bater von Sardica erfannten den Athanafius, Marcellus von Anchra und Asflepos von Gaza für unschuldig, belegten die Saupter ber Ensebianer und ben in Alexandria eingedrungenen Gregor aus Rappadocien mit bem und unterfagten allen Ratholiken die Gemeinschaft mit ihnen. Bugleich fandten fie zwei Abgeordnete an Conftantius, um ihn zur Bollziehung ihrer Beschläffe zu bewegen. Conftantius, in einen ungludlichen Rrieg mit ben Perfern verwidelt, munichte mit

seinem Bruder Constans, der ihm mit einem Kriege gedroht, wenn er den Athanasius nicht bald wieder in seine Würde einsetze, in Frieden zu leben und rief darum den Athanasius nach Alexandria zurück, der dort bald nach seiner Ankunst ein Concilium hielt, in welchem die Beschlüsse des Conciliums von Sardica bestätigt wurden.

Der Tob des Conftans (350) gab den Arianern neuen Muth, und Constantine überließ sich nun wieder ben fo schlauen ale boshaften Eingebungen der Eusebianer, die fich an seinem Soflager aushielten, von denen mehrere (Rarciffus von Reronias, Theodor von Heraklea, Urfacius von Singidon, Balens von Murfa, Bafilius von Ancyra) durch den Spruch des Conciliums zu Satdica nicht nur von ihren Stuhlen abgesett, sondern auch aus der Rirchengemeinschaft der Gläubigen waren ausgeschloffen worden. In zwei Synoden, ju Arles (353) und ju Mailand (355), ließ ber Raifer über Athanafius das Berdammungsurtheil sprechen. Der Babft Liberius bestätigte bas Geschehene nicht, und wurde (356) nach Beroa in Thracien verbannt. Doch ließ er fich spater verleiten, bas Berdammungeurtheil des Athanasius und das arianische Glaubensbekenntniß von Sirmium zu unterschreiben, wodurch er der Kirche jum Aergerniß geworden. Aber er fant von dem Falle wieder auf und machte das Aergerniß wieder gut, das er gegeben hatte, und hielt bann durch seinen Eifer das Unheil ab, welches nach bem Concilium von Rimini (359) die fatholische Kirche bedrohete. — Athanastus mußte nun abermals Alexandria verlassen und zog fich in die Buften Aegyptens zurud, ohne jedoch hier lange in Ruhe leben zu können. Seine Feinde setzten einen Preis auf feinen Ropf. Athanasius verließ nun die Monche und begab sich an einen einfamen Ort, wo er kaum der freien Luft genießen konnte.

Rach dem Tode des Raisers Constantius (3. Nov. 361) ließ die Berfolgung ein wenig nach. Im folgenden Jahre ward Gregor, der Afterpatriarch von Alexandria, durch die Helden wegen seiner Grausamseit ermordet. Julian, des Constantius Rachfolger, rief alle verbannten Bischöse wieder auf ihre Site. Athanasius kehrte nach einer Abwesenheit von mehr als sechs Jahren nach Alexandria zustüd (362). Sein Eintritt in die Stadt war ein wahrer Triumph. Die Arianer sahen sich beschämt und in kurzer Zeit aus allen Kirchen vertrieben, die sie in Besitz genommen hatten. Athanasius besrief in demselben Jahre (362) ein Concilium nach Alexandria, dessen

Hauptgegenftand bie Wieberherstellung der Ruhe und die Reinigung der Kirche war. Jene war durch die Arianer in ihren Wurzeln-erschüttert, diese bis in ihren Quellen der Wahrheit und der Liebe besubelt worden. Die Kirchenversammlung von Alexandria, geleitet vom Geiste der Wahrheit und der Liebe, wog auf der Wagschale der Liebe und der Wahrheit die Bersehen und die Verbrechen. Borzüglich geleitet von Athanaftus, auch wol vom sanften Ensebius pon Percelli, reichte sie aufrichtende Sande denen, die aus Schwäche oder Unfunde gefallen waren, nur von ihnen verlangend, daß sie das niedische Gaubensbekenntniß unterschreiben sollten. Solche aber, welche das Aergerniß angestiftet, ihre Brüder mit Lift bethört, ober burch Drohungen geschreckt und gleichsam gezwungen hatten, murden abgesetzt und von der Kirchengemeinschaft ausgeschloffen. Bu dieser blieb ihnen der Weg der Buße geöffnet, nicht aber jur. Ausübung irgend einer geiftlichen Amtsübung. Die Rirchenversammlung zu Alexandria widmete auch ihre Sorge den Spaltungen- in der Rirche von Antiochia; aber was sie mit erleuchteter Beisheit dafür angeordnet hatte, das ward vereitelt burch Lucifers von Cagliari vorlaute Dazwischenkunft und unzeitigen Feuereifer, was die Rirchengeschichte weiter zu erzählen -hat.

Inzwischen brach ein neues Gewitter über die Christen, und besonders über Athanastus herein. Der Raiser Julian legte endlich die Maste ab und bekannte sich offen zum Heidenthum. Er ließ nun unter Androhung von schweren Strafen dem Athanasius andeuten, sobald er ben Befehl murbe erhalten haben, die Stadt zu verlassen. Er beschloß sogar seinen Tod und gab einem seiner Hauptleute den Auftrag, diesen Beschluß in Bollziehung zu setzen. Athanastus flüchtete sich, als jener Hauptmann in Alexandria erschien, und lebte längere Zeit verborgen an verschiedenen Orten, meift in der Bufte Thebais, von vielen Gefahren umringt, bis er von Julians Rachfolger Jovian nach Alexandria zuruchgerufen wurde. Sobald Athanafius fich wieder bei feiner geliebten Beerde fab, begann er seine gewöhnlichen Amtsverrichtungen. Bergebens suchten die Arianer den Patriarchen auch bei dem Kaiser Jovian anzuschwärzen. Dieser achtete ben eifrigen Bertheidiger des mahren Glans bens und ließ ihn selbst nach Antiochia an sein Hossager kommen, um ihn zu schen und fich mit ihm zu besprechen. Aber als nach Jovians Tod (17. Febr. 364) Balens ben Thron bes Morgenlandes

bestieg, erhoben sich die Arianer wieder. Der Raiser erklärte durch ein Edict alle Bifchofe, die von Constantius ihrer Sipe beraubt worden waren, in die Acht — und Athanasius sah sich jest zum fünftenmale genothigt, seine Rirche zu verlaffen. Er lebte vier Monate auf dem Lande verborgen, erhielt aber dann, weil der Raiser einen Aufruhr in Alexandria befürchtete, die Erlaubniß zur Rudfebr. Der Kaiser befahl sogar, ihn nicht mehr in dem Besite seiner Rirche ju ftoren. Run fonnte er in Rabe fur feine Rirche wirfen, was er auch mit gesegnetem Erfolge that, bis ihn am 2. März 373 ber Herr zu sich nahm. "Um seine Grabschrift in wenig Borten zusammenzufaffen, wurde ich sagen: Sein Uebergang aus die sem sterblichen Leben war weit herrlicher, als sein glänzendster Einzug in Alexandria nach seinen leidensvollen Verbannungen. Wem sollte wol unbefannt sein, daß alle Gutgesinnten seinen Tod bitterlich beweinten, und daß das Andenken seines Ramens tief in Aller Herzen eingegraben bleibt?" So sagt Gregor von Razianz.

Unmerk. Ueber das Leben tes beiligen Athanafius baben wir jabfreiche Schriften, unter denen seine eignen Berte und die Berte der Bater und der gleichzeitigen Geschichtschreiber obenan ftehen. Bu vergl. find noch besonders: Möhler: Athanasius ter Große und die Rirche seiner Zeit, besonders im Rampfe mit dem Arianismus. Main; 1827. 2 Bde. 8. Stolberg: Gesch. der Religion Jesu Bb. 10. 11. 12. Ducreur I. G. 259 f. Tillemont T. VIII. Dupin II. P. Y. (saec. 4.) p. 100 sq. Geillier, Orsi, Combesis: Bibl. Cong. Vita S. Athanasii a D. D. Theologis Viennensibus concinnata . Viennae Austr. 1707. 8. Des großen Athanafius. Leben und Thaten, aus dem Englischen übersest. Frankf. u. Leipz. 1734. 8. E. Gibbon; The character and adventures of Athanasius. (History of the Decline and Fall of the roman Empire. ch. XXI.) G. Hermant: Vie de S. Athanase, à Paris 1671. 4. 2 Bte. N. Lardner: The History of Athanasius. (Credibility of the Gospel history. Lond. 1750. Vol. VIII. P. II. p. 220 sq.) M. Lubathi: Dissertat. de exiliis Athanasii. Witteb. 1691. 4. J. D. Mansi: De epochis concil. Sardicensis et Sirmiensis, qua occasione rerum Athanasii chronologia restituitur. Lucae 1746. 8. D. Papebrochii Vita S. Athanasii. Act. Sanct. Antv. Maii, T. I. p. 186 sq. T. VII. p. 546 sq. Ch. Pezelii Oratio de D. Athanasio. Witteb. 1573. 8. G. Vockerodt: De fatis pro Christi gloria pugnantium priorum Doctorum in D. Athanasii exemplo. Progr. Gothac 1710. 4. J. G. Walch; De Athanasio ejusque

scriptis. (Bibl. Patrist. Jen. 1770. 8.) J. Wegelin: Sur la vie d'Athanase. (Nouveaux Mém. de l'Acad. de S. et d. b. L. 1782); die herausgeber der Werke des heiligen Athanasus und die neueren Rirchenhistoriker und Profangeschichtschreiber, welche jene Periode der Geschichte behandeln.

#### **S**. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Ueber Athanastus sind manche Parteiurtheile laut geworden, wie man bei Möhler sehen fann. Wir wollen hier in gedrängter Uebersicht einige Auszüge aus Gregor von Razianz, Mohler und Stolberg dem Lefer mittheilen, überzeugt, daß wir badurch dem Zwede unferes Buches am besten genügen. In der Demuth, fagt Gregor, hat es Riemand weiter gebracht, als Athanafius. Sanft und leutselig ward Jeder von ihm aufgenommen. Sein unveränderlich gütiges Herz trug zärtliches Mitleid gegen die Ungludlichen. In seinen Reden herrschte eine gewiffe anziehende Kraft, die Aller Herzen gewann; aber weit größeren Eindruck machte seine eigene Lebensweise. Selbst sein Tabel hatte nichts Bitteres, und seine Lobreden waren die trefflichsten Unterweisungen. Er wußte beides so gut zu verbinden, daß er Berweise gab mit der Bartlichfeit eines Baters, und Lobsprüche ertheilte mit dem Ernft eines Lehrers. Er war nachgiebig ohne Schwäche, und unbeweglich ohne Barte. In seinem Betragen lafen Alle ihre Pflichten; und rebete er, fo wirkte sein Wort so fraftig, daß er sich selten genothigt sah, den Weg der Strenge zu gehen. Jeder Stand fand in ihm zu bewundern und nachzuahmen. Er war anhaltend und glühend im Gebete, ftreng im Fasten, unermudlich im Bachen und Psalmensingen, liebevoll gegen die Urmen, herablassend gegen Riedere, unerschütterlich, wenn es sich barum handelte, ben Ungerechtigkeiten ber Großen au fteuern.

Umfassend und tief eingehend ist die Schilderung Mohlers, aus der wir Folgendes entlehnen: Gott hatte eine schwere Aufsgabe auf die Brust des heiligen Athanasius gelegt; er sollte in einer verwirrten, entsetzlichen Zeit die Stüte seiner Auserwählten sein; alle Stürme, welche die Gemeinde des Heilands erschütterten, nachdem kaum das Heldenthum seine lette Wuth an ihr verübt hatte, sollten lange Zeit hindurch über ihn vorzüglich hereinbrechen,

aber auch fich brechen an ihm. Die Waffen ber Dialektik follten ben Glauben ber Einfalt verwirren, mahrend die feinften Gemebe menschlicher Schlauheit im Bunde mit ber weltlichen Macht Diejenigen umftriden und verberben sollten, die auszuharren entschloffen waren bis ans Ende. Mit ben Gaben nun ruftete ber Beiland ben beiligen Athanasius aus, die bas Gegengewicht gegen solche Angriffe enthielten. Er hatte ihm einen tiefen, unerschütterlichen Glauben gegeben. Während aber vielen Jungern Christi dieselbe Gnade ertheilt wird, die jedoch dadurch nur selig in fich felbst find, und sich nur einer fleinen Wirksamfeit in ber nachften Umgebung erfreuen; verband er damit eine große praftische Gewandtheit, die Gabe, die verwirrtesten Berhältniffe zu durchschauen und zu einem bobern Zwede zu ordnen, eine Umficht und eine Gegenwart des Geiftes, die durch die betrübtefte Lage und die gegenwärtigften Gefahren nicht geschwächt wird. Waren darum die Feinde der Kirche flug, er war noch flüger: er verband, wie der herr es sagte, mit ber Einfalt der Tauben die Klugheit der Schlangen. Die Rirche Gottes bedurfte nicht bloß einer leidenden, mit Gebuld und gläubiger Ergebenheit vertrauenden Tugend, sondern eines Karken, thatigen, in die Berhältnisse weiter Kreise mit Geschid und Runft eingreifenben Geiftes.

Die Dialektik der Arianer bot Athanasius durch eine bei weis tem überlegene, seinere und schärfere auf. Während fie von aller tieferen Speculation entblogt waren, besaß er einen echt speculativen Beift und einen großen Reichthum von Ibeen. Er wußte biefe mit bewunderungswürdiger Rlarheit und echter Beredsamfeit zu ente wideln. Das einfachfte Talent fann ber Einfalt seiner Rede folgen, wenn es auch nicht immer die ftrenge Consequenz, ben tiefen 3w fammenhang aller feiner Gebanten durchschaut. Er bat nie eine driftliche Lehre entwickelt, die er nicht in Verbindung mit dem Wesen bes Christenthums angeschaut, und auf bieses mit dem flarsten Bewußtsein zurückgeführt hatte. Gben biese Eigenschaft gibt seinen Untersuchungen einen unerschütterlichen Salt. Gie find aber frei von bem Zwange des Systems geführt, und der platonische Dialog, obschon nicht der Form nach, sindet sich in seinem Befen bei Athanafus: er hat den Plato und die griechischen Philosophen überhaupt sorgfältig studiert; man bemerkt es genau, obichon er seine Befanntschaft mit ihnen nirgends zur Schau trägt.

Athanastus war in seiner Jugend eine Zeit lang Abcet; und diese Periode seines Lebens war es, in welcher er mit dem heiligen Antonius ein Freundesverhältniß anknüpfte. Wer immer den Athamastus näher-fennen lernte, gewann ihn lieb: mit rührender Innig= feit war ihm aber besonders seine Gemeinde zugethan. Er schätze die Berdienste Anderer und erkannte fie öffentlich an. Gegen ges wöhnliche menschliche Schwäche, selbst wenn fie auf den Glauben Einfluß hatte, zeigte er große Rachficht, entschuldigte fie, hob lieber vas Wuhre, das dem Falschen beigemischt war, hervor und unterschied genau die innere gläubige Gestinnung von den Fehlern in der Darftellung. Wenn er einen Charafter in feiner Gesammtheit aufgefaßt hatte, und in demfelben eine innere Gefundheit entbedte, nahm er ihn in seinen Schut gegen alle Berleumdungen. Wenn er fich gezwungen fah, gegen Manner zu schreiben, die ihm fonst lieb waren, fo schrieb er gegen ihre falschen Grundsate und nannte bie Ramen berjenigen nicht, die es eigentlich galt. Er war fein Mann, ber tobie Formeln mit dem Leben verwechselte; er hielt beides genau auseinander. Aber er kannte diesenigen, die biefes in jenen befampften. Gegen die Sunde, die jum Bewußtsein ihrer felbst fam, war er schonend und betrachtete bei Menschen, die in sich giengen, mehr die Gegenwart als die Vergangenheit. Diese Liebenswürdigkeit feines Charafters, verbunden mit feinem heiligen Wandel und feinen ausgezeichneten Verdiensten um die Kirche, erward ihm die Freundschaft aller Gutgefinnten, die fich selbst lieber dem Erit und jeglicher Berfolgung preisgaben, als seine Sache verließen, die freilich mit der der Rirche auf das innigste verflochten war.

Die Schande Derjenigen, deren sich eine innere Jäulnts bemächtigt hatte, die die Kirche wie ein schlechtes Mittel zu ihren schlechten Zwecken gebrauchten, deckte er mit heitigem Eiser unnachsichtlich auf. Seine Liebe zum Heiland, seine Liebe zum Heiland, seine Liebe zum Keiland, seine Liebe zum heiligen, das Heiland die Vieses, suchte, entstammte zu einem heiligen Zorne bei dem Anblide der Berwüster der Scelen, und sein Wort schnitt in solchen Källen, wie ein zweischneidig Schwert, durchdringend Mark und Gebein. Athanastus konnte nach seiner ganzen Geistesrichtung nicht anders. Sin beiliger Ernst, eine tiese Ehrsurcht vor dem, was Gottes ist, erfällte ihn schon in seiner Jugend, ehe ihn seine geheimnisvolle Bestimmung,

die ihm von Anbeginn an geworden war, in das Echickfal der Rirche so eng verschlungen hatte, sprach er sich aus, wie das Seilige zu behandeln und zu würdigen sei. "Nimm von diefer Schrift Beranlaffung, sagt er (de incarnat. c. 56. 57.), bich bem Stubium ber heiligen Schriften zu widmen; wende ihnen mit Einfalt und Aufrichtigfeit beinen Geift zu, und du wirft ihren Inhaft "vetfteben und vollfommener und schärfer auch einsehen die Richtigkeit meines Vortrages; denn jene wurden vermittelft gottlicher Manner von Gott verfaßt und niedergeschrieben. Wir aber wurden von gotterfeuchteten Lehrern, die fich ihnen widmeten, und Beugen ber Gottbeit Christi geworben find, unterrichtet, und so übergeben wir ihre Lehre beiner sorgfältigen Betrachtung. — Um ben Sinn ber Schrift zu erforschen, und fie mahrhaft zu verftehen, bedarf es eines frommen Lebens, einer reinen Seele, einer Gefinnung, Die nach Christus geschaffen ift, auf daß der Geist, in ihr wandelnd, seine Sehnsucht befriedigen und bas Wort von Gott verfteben moge, in wie weit es der menschlichen Ratur erreichbar ift. Denn ohne rele nen Sinn und Rachahmung des Lebens der Heiligen kann wol Riemand bie Reden der Heiligen verfteben."

Athanafius ftand mit allen Wurzeln seines Lebens, so tief und so weit sie sich auch verbreiten mochten, in der Rirche: er schauete fich stets nur in der Gemeinschaft der Kirche und in ihrer ganzen Bergangenheit an. Denn er lehrte, Christus habe fich innigst wit ber Rirche verbunden, ahwlich wie mit der Menschheit, mit welcher er Gine Person ausmacht, so daß sie Christus selbst gleichsam sel. Die Einheit des Baters und des Sohnes ift ihm daher, nach 30hannes, das Borbild ber Einheit und Einigkeit in der Rirche. Die Unzertrennlichkeit der heiligen Schrift und ber Airche ftand darum fest bei Athanastus, so wie die Identität der Lohre ber Kirche und ber heiligen Schrift. Er berief fich daber beständig auf beibe als auf Eines und Dasselbe. Er hatte ben Grundsch bei ber Interpretation ber heiligen Schrift, daß man die Grundauschauung bon Christus und seinem Ertofungewerfe, wie sie Kirche barbiete, mit fich bringen muffe, und alles Einzelne in Diejem Geifte auffast fen folle. Daher beruft er sich fo häufig auf ein den Christen einwohnendes Grundgefühl; das sich durch ihre erfte Erziehung in der Rirche gebildet habe. Hier spricht sich bas innere Wiverpreben gegen gewiffe Rehren, ein ber Ratur bes Ghriften impohnenber

Abschen gegen solche aus; es ift ein unwillfürlicher Drang des christlichen Gefühls, das sich berselben zu erwehren sucht, weil das Leben des Christen in seiner Wurzel bedroht wird. Das ist das Wesen der Tradition, das sich in solchen Wendungen nur in andrer Weise kund thut, als man sich gewöhnlich auf sie zu berusen pflegt. Wenn man darum den ererbten Glauben durch Berusung auf die heilige Schrift zu beeinträchtigen suchte, so bemerkte Athanasius, daß auch Satan durch geborgte Sprüchlein sich anzusesen versucht habe. Die heilige Schrift ist darum zur Verkündigung der Wahrheit hinreichend, allein die Kirche schließt ihren Sinn aus. Athanasius batte darum eine aufrichtige, innige Liebe zu den Bätern der Kirche. Er konnte in einen rechten Eiser für diesen seinen Glauben, der dem Gemüthe der alten Christen das größte Bedürsniß war, und sets das Bedürsniß der Christen sein wird, versetzt werden.

Mit dem Glauben, daß Christus stets in seiner Kirche seine Wahrheit erhalte, war es dem Athanasins ein Abscheu, daß die Christen nach Menschen sich benennen lassen. Denn jede Lebre wird nach altem Brauche nach ihrem Urheber benannt; weil aber Christus allein der Gründer unsers Glaubens ift, so sollten auch, wie Athanasius mit der gesammten Kirche meinte, alle Anhänger Christi nur Christen genannt werden.

So eingewurzelt mit seinem ganzen Sein in die Rirche und ihre ganze Bergangenheit und verwachsen mit ihr, wurde er ihr treues Abbild; ihre Festigkeit und wesentliche Unveränderlichkeit theilte sich dem Athanasius in vollem Maße mit. Aber diese Lebenseinheit mit der Kirche hatte noch eine andere Folge. Da er ganz aus ihrer Fulle fich genährt hatte, und lebendig mit der Rirche verbunden war, und in und durch sie mit Christus, ober auch durch Christus mit der Kirche (benn beibes ift zugleich gegeben), so war er an fich mit diesem innern Reichthum zufrieden und selig in ihm: er hatte, was ihn befeligte, seiner nachsten Umgebung mitgetheilt und auch ste zu beseligen gesucht; aber er würde ohne Drang von außen, ohne den Hilferuf der Rirche, nie geschrieben haben. Er hatte hierin eine Gigenthumlichkeit, die fich burch die gange Geschichte ber fatholischen Kirche wieber findet. Schon bas Evanges lium, ihr altestes und heiligstes Buch, wurde nicht aus Luft au schreiben verfaßt. Die brei ersten Evangelien rief bas außerfte Bedürfniß hervor, bas Evangelium Johannis hatte eine apologetische

und polemische Richtung; die Briefe Pauli meistens auch, und Clemens von Rom wurde aus ähnlichen Ursachen an die Coriniher zu schreiben vermocht, wie Paulus. Des Ignatius Briefe wurden durch bas Andringen ber Haretifer veranlaßt; die Ursache, aus welcher die Apologeten ihre Werke verfaßten, zeigt ihr Rame schon an; unter Tertullians vielen Buchern findet fich faum eines und bas andere, bas nicht benfelben 3med fich vorgesett hatte. Drigenes betheuerte mehr als einmal, daß ihn nur die ihm klar gewordene Rothwendigkeit, ben Schriften ber Baretiker und der Beiben die Wahrheit entgegen zu setzen, bestimme, fich in Schriften über bie driftlichen Lehren zu verbreiten. Der Grund liegt in der ganzen Eigenthümlichkeit ber katholischen Rirche tief verborgen, in dem feften Glauben, der innern Rube und dem Bertrauen auf Christi Stiftung. Dort hingegen, wo fich Alles in Ansichten über die Lehre des Herrn auflosen will; wo man seine Meinungen und Gebanken auszutauschen sucht, um allmälich, wie man sagt, immer mehr ins Reine erft zu kommen, als sei es zweiselhaft, was ber Heiland une gegeben; wo man burch bie Ausgleichung ber verschiedenen individuellen hervorbringungen mit Bewußtsein, mit prameditierter Klugheit erzweden zu muffen glaubt, bem Lehrspftem feis ner Rirche mehr Wahrheit, Abrundung und Zusammenhang zu geben, da sind begreiflich eben so viele Ursachen im Wesen einer Glaubensgemeinschaft, ftets in schriftstellerischer Thatigfeit zu sein, als deren in der fatholischen Rirche sehlen. Athanasius theilte diese Eigenthümlichkeit der fatholischen Rirche. Er gibt meistentheils die Ursachen genau an, die ihn bewogen, seine Schriften auszuarbeiten.

Stolberg schickt seiner Besprechung der einzelnen Schriften des heiligen Athanasius folgende Sate voraus: Athanasius ist groß in seinen Schriften wie in seinem Leben. Geist, Kraft, Licht und Feuer zeichnen ihn aus, es sei, daß er schreibe, oder daß er handle. Edle Einsalt und hoher Schwung sind seinen Gedanken, Empfindungen und Thaten eigenthümlich. Diesen Geist, diese Kraft, dieses Licht, dieses Feuer, alle seine hohen Gaben widmete er, schreibend und handelnd Dem, von dem jede gute Gabe, sedes vollsteine Wandlung noch Schatten der Beränderung. Es würde so thörichte als strasbare Vermessenheit sein, diesem großen Heiligen nach der Spanne menschlicher Schäbung seinen Rang unter den Rieset und Kehrein, Beredsankeit der Bater. 1v.

Heiligen seines fruchtbaren Jahrhunderts zu bestimmen; das aber glaube ich fühn sagen zu dürfen, daß an Geist, an Kraft und an Muth ihm keiner seiner Zeitgenossen gleich kam, daß er der Mann seines Jahrhunderts war. Die beständige Lesung des göttlichen Worstes unter Anrusung des heiligen Geistes gab bei Versassung seiner Schriften dem natürlich fruchtbaren Haupte, dem natürlich fraftigen und innigen Gemüthe des großen Mannes geheiligte Fülle, bestimmte Richtung, eindringende Kraft.

Anmert. Ueber ben schriftstellerischen Charafter bes Athanasius im Allgemeinen, wie über einzelne Schriften besfelben im Befondern, vorjuglich über seinen theologischen Standpunct und das unter seinem Namen gehende Glaubensbekenntniß, gibt es nicht weniger Schriften, als über sein Leben. Außer den oben angeführten Werken find noch zu vergleichen: Athanasian Forgeries, Impositions and Interpolations etc. Lond. 1736. 8. Extrait d'une Lettre etc. pour montrer, que l'Ecrit publié par Mr. Arnold, n'est pas de S. Athanase. (Les Nouvelles de la Republique des Lettres m. Jul. 1685. p. 744 sq.) Arnold: Réponse à la Lettre publiée. (Les Nouvelles etc. m. Mart. 1686. p. 255 sq.) El. di Amato: Riflessi sopra il Simbolo etc. (Lettere erudite di Amato P. II. p. 327 sq.) J. P. Baratier: Lettre sur deux Ouvrages attribués à S. Athanase. (Bibl. Germanique T. XL. p. 80 sq.) J. Basnage: Epistola de syntagmate fidei, quod Athanasio tribuitur. (Acc. Dionis Chrysostomi Epistolae ad Caesarem. Traj. ad Rh. 1687. 8.) H. Benzelii Vindiciae Athanasii, C. Sandio et G. Arnoldo oppositae. (Benz. Syntagm. dissertat. acad. a Kappio collect. Francof. et Lips. 1745. 4. T. II. p. 354 sq.) N. Caussin: De eloq. sacr. et hum. 3, 14. 16, 2. Bellarmin p. 72 sq. S. Chandler: A second letter to W. Berriman etc. Lond. 1733. 8. G. H. Goetzii Schediasma histor. de dubiis Ath. scriptis etc. Lips. 1689. 4. H. Klausingii De Ath. vindicato. Lips. 1724. 4. (Contra Arnoldum.) C. F. Matthaei: De incditis Ath. scriptis. (Notit. codd. mss. bibl. Mosquens. 1776. Fol.) Morelli: De codd. mss. Ath. (Bibl. mss. graec. et lat. T. I. p. 31. 89 sq.) J. Moller: De symbolo fidei Ath. (Homonymoscopia etc. Hamb. 1697. 8. p. 419 sq.) B. de Montfaucon; Collect. nov. Patr. T. II. Sect. II. p. XVII sq. Bibl. Bremens. Class. IV. Fasc. II. p. 221 sq. L. A. Muratorii Disquisitio de Symbolo. (Anecd. Mediol. 1698. 4. T. II. p. 217 sq.) G. L. Nitzsch: Epistola de Christo etc. Sorvestae 1745. 4. Oudin: Comment. de scriptor. eccles. T. I. p. 325 sq. J. A. Schmidii Dissertat. de Puero Ath. baptizante. Helmst.

1701. 4. et 1726. 4. C. S. Schurtzstleisch: Disput. philol. Lips. 1700. 4. W. E. Tentzel: Judicia eruditorum de Symbolo Ath. Francos. et Lips. 1687. 12. S. A. Thirlby gad einige Schriften über Athanasus heraus, die zu London und Cambridge 1712 — 13. 8. erschienen — gegen W. Whiston, der seinerseits auch mehrere Schriften herausgab, Lond. 1711—20. 8. H. G. Tzschirmer: De Ath. ejusque homiliis. (Comment. de vet. ecclesiae eratoribus. Lips. 1820. 4. P. VI. repet. in ejusdem Opp. acad. Lips. 1829. 8.) J. G. Walch: De Ath. ejusque scriptis. (Bibl. Patrist. Jes. 1770. 8.) Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 297 sq. ed. nov. VIII. p. 171 sq.)

## g. 3. Einzelne Schriften.

Einer besseren Uebersicht wegen theilt Möhler die Schriften bes heiligen Athanafins in fünf Claffen, und weist zugleich nach, daß immer bestimmte Ursachen denselben zur Abfassung dieser oder jener Schrift veranlaßten. Die erfte Classe umfaßt die Schriften wider die Heiden, in denen der Verfasser nachweisen will, daß das Christenthum ihre Berachtung nicht verdiene, im Gegentheil, daß es vernunftgemäß sei. "Rach Krästen, sagt er, wollen wir die Umwissenheit der Ungläubigen darthun, damit ihre falschen Einwürse widerlegt werden, und sofort die Wahrheit durch fich felbst in ihrem Glanz erscheine. Auch souft du, o Mensch, die seste Zuversicht etlangen, daß du der Wahrheit geglaubt habest und, Christum auerkennend, nicht betrogen worden seieft. Es ziemt fich aber für dich, daß du Christum lieb habest, um sein Werk genau zu wissen, ba ich hoffe, du seiest ber Ueberzeugung, seine Erkenntniß und sein Glaube sei das Kostbarke von Allem." Hieher gehört zunächst die Oratio contra Gentes, worin der Ursprung, die Fortschritte und die Ungereimtheiten bes Gögendienstes gezeigt werben. Der Beweis, beffen fich ber Verfaffer bedient, um die Menschen gur Erfenninis bes wahren Gottes zu führen, ift zweisach; ber eine ift hergenommen von der Natur unserer Seele, der andere vom Dasein der fichtbaren Dinge. Montfaucon fagt, man finde faum ein Bert in diefer Gattung, das diesem gleiche sowol in Bezug auf die Rraft ber Beweise, als auch in hinficht auf die Klarheit der Darftellung und ben Glanz ber Diction. Dasselbe fagt Montfaucon von den zuerft

von Barnabas Celsanus (1482) bekannt gemachten Orationes contra Gentiles in zwei Büchern (auch De incarnatione genannt). Der heilige Athanasius beweist darin: 1. daß die Welt muß zesschaffen worden sein; 2. daß nur der Sohn Gottes allein durch seine Menschwerdung das Menschengeschlecht von dem Tode, den es sich durch die Sünde zugezogen, erlösen konnte.

Bur zweiten Claffe gehören die gegen die Arianer gerichteten Schriften, wozu ber Verfaffer sich durch folgende Grunde veranlaßt fah: "Sie täuschen durch ihre Berufung auf die heilige Schrift und ihre falschen Schluffe; sie wollen ihre Lehre für die echte driftliche ausgeben und mit Gewalt wieder in die Rirche." Er wolle barum, fagt er weiter, ihren krummen Wegen nachgehen, aufgefordert durch die katholischen Christen; die noch nicht Irregeführten follten darum von ihm verwahrt, den Irregeführten aber die Augen ihres Geistes geöffnet werden. Seine Arbeiten zur Bertheidigung der Kirchenlehre sind theils biblische und dialektische Begrundungen ber katholischen Lehre gegen die Arianer, theils historische Werke. Hieher gehören zunächst vier Abhandlungen, die sich vorzüglich mit der Beweisführung für die Gottheit Christi beschäftigen (doyos, Orationes contra Arianos), und eine fleinere Schrift (De incarnatione contra Arianos), dann eben so viele Abhandlungen, die Gottheit des heiligen Geistes betreffend (Epistolae ad Serapionem). Von den vier Reden wider die Arianer sagt Photius (cod. 140): "Dieses Buch konnte allein schon hinreichen, um ben ganzen Arianismus zu erdrücken. Wer behauptet, Gregor von Razianz und ber heilige Basilius hatten aus diesem Werke wie aus einer Duelle jene herrlichen und flaren Bäche ihrer Bücher gegen die Irrlehre ber Arianer geschöpft, der möchte wol vom Ziele nicht abirren." Der heilige Athanasius macht barin einen wunderbaren Gebrauch von der Dialektif, um die Gegner in die Enge zu treiben, hebt jeboch vor Allem das Ansehen der Schrift hervor, aus der er die stärkten Waffen nimmt. — Die Schrift: De trinitate et spiritu sancto zeigt durch ihre Aufschrift schon, daß sie bie Gottheit Christi und die des heiligen Geiftes zugleich gegen die Arianer vertheibige. Die zwei Bucher gegen Apollinaris und ber Brief an Abelphius begründen ben Glauben an die volle Menschheit Christi. - Rebft diesen mehr bogmatisch apologetischen Schriften ber zweis ten Classe lieferte Athanasius historische Werke, welche bie Geschichte der Arianismus beleuchten sollen. Dahin gehört seine Geschichte der Arianer und das Buch von den Synoden zu Rimini und Seleucia. Das lettere hat sehr viele Aehnlichkeit mit Bossuets Schrist von den Beränderungen der protestantischen Kirchen. Athanassus will die Unstätigkeit, das Schwanken und die Widersprücke der Arianer unter sich selbst nachweisen und so recht anschaulich machen, daß sie den Felsen verlassen haben, auf welchem die Kirche erbaut ist. Auch die zwei Werke von den nicäischen Beschlüssen und von der Gesinnung des Dionysius von Alexandria sind historisch-apologetischer Art; das erste entwickelt die Gründe, durch welche die Bäter von Richa bestimmt wurden, gerade die Formel zu wählen, welche sie wählten und den Sinn, den sie mit ihr verbanden; das zweite entstästet die Behauptung der Arianer, das Dionystus ihrer Ansicht gewesen sei.

Die dritte Classe von Schriften, die eregetischen, sind gleichfalls apologetisch. Er schrieb eine Abhandlung über Matthäus 11, 22 und Erklärungen der Psalmen. Auch der vierte Brief an Serapion enthält beinahe nur eine Erflärung von Matthäus 12, 32. Der Brief an Marcellinus enthält eine Art praftischer Einleitung in die Psalmen, ohne apologetische Rudficht. Der unvollständige Commentar über die Psalmen ift eine wirklich apologetische Schrift. Beinahe in allen Psalmen fand man Typen und Beissagungen auf Christus. Die Bruft unserer Bater mar voll von Christus, sie fanden ihn daher überall: sie wollten nichts als ihn, daher begegnete er ihnen aller Orten. In unsern Zeiten, wo man häufig nicht mehr an Christus und feine Erlösung glaubt, sindet man ihn nirgends mehr, selbst faum noch im neuen Testament. Indem aber die Bater beinahe in allen Psalmen Chriftus und seine Rirche vorgebildet fanden, mußten sie auch viel vertheidigen und nachweisen, wie fie es meinten.

Die vierte Classe von Schriften umfaßt das, was Athanasius für seine persönliche Bertheibigung geschrieben hat. Dahin gehört die größere Apologie, nach seiner zweiten Berbannung 351 gesschrieben, die viele der schätzbarsten Urfunden für die Geschichte des Arianismus enthält. Die meisterhaste Apologie an den Kaiser Constantius ist im Jahr 356 während seines Aufenthaltes in der Wüste verfaßt. In dieser Schrift, welche wegen ihrer Kraft, ihres lichtvollen Vortrages, ihrer Freimuthigseit und verschiedener

fehr rührender Züge unter den Schriften des heiligen Athanastus einen vorzäglichen Plat einnimmt, rechtfertigt sich der heilige Bisschof vorzäglich über vier Berleumdungen, durch die seine Feinde ihn bei Constantius angeschwärzt und diesen in so hohem Grade wider ihn erbittert hatten. Er zeigt, daß er nicht den verstorbenen Kaiser Constans gegen den Constantius eingenommen habe, noch auch je wider ihn habe einnehmen wollen; daß er nicht, wie man ihm ausgebürdet hatte, an den Empörer Magnentius geschrieben; daß er nicht aus solchen Gründen, wie man sie ihm andichte, den Sottesbienst in der noch nicht geweiheten Kirche gehalten; daß er sich nicht geweigert habe, auf Besehl des Kaisers zu ihm zu kommen. Im solgenden Jahre gab Athanastus eine nicht minder schätzbare Apologie für seine Flucht herans, um seine Zurückgezogenheit zu rechtsertigen. In diese vierte Classe gehören noch mehrere Briefe.

In die fünfte Classe können wir eine Reihe von Briefen seten, die Troft, Ermunterung, Belehrung in verschiedenen Borfällen seiner Amtösührung meistens mit Beziehung auf die arianischen Streitigskeiten ertheilten; auch Festbriese besinden sich unter ihnen. Sehr zu bedauern ist es, daß uns von dieser Gattung Briese nur so wenige erhalten sind. Die Schrift vom Leben des heiligen Antonius, ein schönes Densmal dieses seines Freundes und geistslichen Führers, enthält eine Moral für Mönche.

Athanasius fühlte tief, fagt Möhler nach Aufzählung ber Hauptschriften, wie schwer die Aufgabe sei, zu beren Lösung ihn die Verhältniffe riefen; und auch dieses Bewußtsein war ein Hauptgrund, der ihn bestimmt haben wurde, für sich die Wahrheit der driftlichen Religion zu erkennen und fie in seinem nächsten Berufe zu entwickeln. Als Lehrer für die gesammte Rirche durch schriftliche Darftellungen und Entwickelungen zu wirken, bavon wurde ihn eine heilige Ehrfurcht und das Gefühl menschlicher Würde abgehalten haben. Seine Ueberzeugung war nämlich, mit voller Bruft ben Inhalt bes überlieferten Chriftenthums im Glauben zu ergreifen, fromm und gottesfürchtig zu leben und fich um das Weitere nicht Chriftus auf sein Wort hin unbedingt zu glauben, das, sagte ihm eine innere Stimme, sei das Richtige. Es war ihm eine Thorheit, mit der menschlichen Vernunft über die menschliche Bernunft hinaus zu wollen. Daher begreifen wir, warum er in den Schreiben, mit welchen er seine Untersuchungen gegen die Arianer

ben ägyptischen Monchen überschickte, verbietet Abschriften bavon zu nehmen. Er gibt ben merkwürdigen Grund an, es sei so schwies rig, fich mit den hochsten und erhabensten Wahrheiten zu beschäftigen; "und leicht könne es geschehen, daß man ber Lehre selbst schade, wenn der Bortrag dürftig sei durch die menschliche Schwäche, und das Mangelhafte der Sprache." (De morte Arii ad Serap. n. 5.) Mit welchem Ernft, mit welcher tiefen Ehrfurcht, mit welchem innern Erzittern und Bangen er schrieb, zeiget folgende Stelle sehr schön: "Bas ich im Schreiben erlitten habe, glaube ich euch anzeigen zu muffen, damit ihr auch daraus einsehen möget, wie wahr es sei, was der Apostel sagt: D der Tiefe des Reichthums der Weisheit und der Erkenntniß Gottes, und damit ihr mir verzeihet, bem schwachen Menschen. Je mehr ich nämlich schreiben wollte, und mich anstrengte über bie Gottheit des Sohnes, defto mehr entfernte sich seine Erkenntniß von mir; und ich fah ein, daß ich in dem Maße von derselben verlaffen wurde, als ich sie zu erfassen schien. Und was ich einzusehen vermeinte, konnte ich nicht niederschreiben, und was ich schrieb, steht weit hinter dem, was ich in meinem Geiste trug, und es wurde nur ein schwacher Schatten desselben. Ich schrieb, um durch mein Schweigen jene Monche, die fich mit wiffenschaftlichen Untersuchungen beschäftigen, nicht dem Unglauben preis zu geben. Das Begreifen der Wahrheit ift wegen der Schwäche bes Fleisches weit von uns; aber es ift möglich, die Thorheit ber Gottlosen zu erkennen, und wenn man sie erkannt hat, ju sagen, daß fie bitterer sei, als der Tod. — Wenn es unmöglich ist zu sagen, was Gett ist, so ist es doch möglich, zu bestimmen, was er nicht ist. Wir wiffen nämlich, daß er nicht wie der Mensch ift, und daß man Endliches nicht von ihm benken durfe. So ift es auch mit dem Sohne Gottes; denn wenn wir auch weit von ihm unserer Ratur nach entfernt find, so ist es boch leicht, die Hervorbringungen ber Saretifer zu widerlegen und zu sagen: das ift der Sohn Gottes nicht; und: es ift nicht erlaubt, also von feiner Gottheit zu denken wie sie, geschweige es auszusprechen." (Ep. ad Monach. c. 1 - 2. Fol. 343.) So bachte ein Mann, der einen entschiedenen Beruf zu höhern Untersuchungen hatte; aber das ift die Eigenthümlichkeit wahrhaft großer und frommer Manner, daß fie ihre Schwäche

einsehen, und weil sie groß sind, auch das Große ehrsurchtsvoll in seiner Größe erkennen, während unbedeutenden oder leichtsinnigen Menschen Alles, wie sie selbst sind, unbedeutend erscheint, und eben darum sprechen sie auch über Alles ab.

Anmert. Bon den Ausgaben der Werke des heiligen Athanafius find besonders zu bemerken: Opera quae reperiuntur omnia, in duos tomos tributa. Graece et latine etc. Opera et studio P(etri) F (elkmanni) C (uronaei). Ex officina Commeliniana. 1601. Fol. Schlechter und mangelhafter ift die Ausgabe, Paris. 1627. Fol. 2 Bbe. Die Ausgabe, welche zu Coln (Leipzig) 1686. Fol. 2 Bde. erschien, ift nicht genau gedruckt, enthält aber einige Lebensbeschreibungen des Beiligen. Geschätt ift die Ausgabe, welche die Mauriner (Lopinus und Montfaucon) ju Paris 1698 in 3 Foliobanden erscheinen ließen. Der 2. Band der Sammlung der Bater, welchen Montfaucon ju Paris 1706 herausgegeben, ift als ein Rachtrag zu der Ausgabe der Berte des heiligen Athanafius zu betrachten. Doch vollftanbiger ift die Ausgabe, welche die Benedictiner (opera N. A. Guistiniani) besorgten, Patav. 1777. Fol. 4 Bde. Die neueste Ausgabe in 4 Bdn. befindet sich in der großen Sammlung von Caillau und Guillon. Lateinische Gesammtausgaben erschienen Paris. 1519. Fol. 1520. Fol. 1572-81. Fol. 1608-12. Fol. Argentinae 1522. Fol. Coloniae 1532. 8. 1617. Fol. Lugdun. 1533. Fol. Basil. 1556 — 64. Fol. — Dialogi de s. trinitate. 1570. 8. (Non genuina, sed S. Maximi esse putantur.) Homiliae et Sermones, ed. Combesisius. (Nov. auct. graecolat. Bibl. Patr. T. I. p. 497 sq. Athanasii abjudicatur hoc opus.) Syntagma. Lutet. Paris. 1685. 8. (Non genuinum videtur.) Interpretatio Psalmorum. Romae 1746. Fol. Latein. öfters, 1. B. Argent. 1508. 4. Rhostock. 1514. 4. 1536. 12. Tubing. 1515. 4. Norimb. 1528. 8. Paris. 1534. 4. Lugd. 1574. 8. Vita Antonii. Aug. 1611. 4. Rosweid. in Vit. Patr. T. I. p. 25 sq. Bolland. in Act. Sanct. 17. m. Jan. T. II. p. 107 sq. Epistolae Collect. Concil. Lut. Paris. T. II. p. 1704 sq. — Bon deutschen Uebersetzungen find anzuführen: Athanasius des hapligen bischofs biechlein ueber das haplich buch den Pfalter. Augsb. 1521. 4. Wider die Heiden von Athanasius. Im Auszug übersetzt von Röster, Bibliothet ber Rirchenväter. II. G. 337 f. Gammtliche Werte in ber Rempten. Ueberfegung der Rirchenvater Bd. 13 - 18. In ben auserlesenen Reden der Rirchenv. 3. Jahrg. fieht eine Rede; in den Predigten von Augusti fteben drei.

## Chrillus,

Erzbischof von Jerusalem, Rirchenlehrer und Johenner.

**S.** 1.

#### Leben.

Der heilige Cyrillus wurde nach der gewöhnlichen Annahme im Jahr 315, und zwar, wie die Meisten glauben, zu Jerusalem ober doch in der Umgegend dieser Stadt geboren. Rach den Berichten der Griechen soll er aufangs Mönch gewesen sein; doch ift es wahrscheinlicher, daß er in seiner Heimat ein einsames Leben führte, als daß er den wirklichen Monchen beigezählt werden fann. In seinen Schriften rebet er wenigstens nicht von Monchen, bagegen öfters von den Alleinlebenden, welche in der Stadt Jerusalem ein einsames Leben führten, ftete Reuschheit beobachteten, ftrengen Bußübungen oblagen, mit ben andern Christen in die Rirche giengen und daselbst einen besonderen Plat einnahmen. — Welchen Fleiß er in seiner Jugend ben theologischen Studien gewidmet, zeigen seine hinterlassenen Schriften. Er las mit Eiser die heilige Schrift und die Werke der alteren Bater, baneben aber auch die Schriften ber haretifer, besonders der Manichaer; die heidnischen Schrifts Reller, besonders die Philosophen, blieben ihm nicht unbefannt. Die Beihe als Diakon empfieng er im Jahr 334 von dem Erzbischof Makarius und die Priesterweihe mahrscheinlich im Jahr 345 von bem Erzbischof Maximus von Jerusalem, der ihm auch bald barauf bas Predigtamt übertrug. Cyrillus berichtet uns, daß er jeden Sonntag in der Bersammlung der Gläubigen predigte. Auch mußte

er die Ratechumenen unterweisen, welches Amt er mehrere Jahre mit Eifer und Ruhm bekleibete.

Rach Maximus Tode (349 ober 350) wurde Cyrillus zu seinem Rachfolger in ber bischöflichen Würde gewählt. Seine Feinde verbreiteten die Rachricht, seine Ordination sei ungiltig. Hieronymus hat die von denselben angegebenen Gründe in seine Chronik aufgenommen, die versammelten Bater des zweiten Conciliums von Constantinopel haben jedoch seine Wahl und Ordination für gesetzmäßig angesehen. Der Anfang seines bischöflichen Hirtenamtes ift in der Geschichte durch ein Wunder berühmt, welches Gott gur Berherrlichung bes Zeichens unserer Erlösung wirfte. Cyrillus erzählt dasselbe in seinem Brief an ben Raiser Constantius mit folgenden Worten: "In diesen beiligen Tagen ber beiligen Pfingften, am 7. Mai, ungefähr um drei Uhr, erschien ein großes lichtes Kreuz am himmel über Golgatha, das sich bis zum heiligen Delberg ausbreitete. Es ward nicht nur von Einem und dem Andern gesehen, sondern es ward ber gangen Stadtmenge flar gezeigt. lief es nicht, wie Einer glauben möchte, geschwind in der Einbildung vorüber, sondern es war mehrere Stunden lang sichibar und übertraf mit seinen glanzenden Strahlen die Sonnenstrahlen, sonft ware es von diesen unterdruckt und verdunkeit worden, wenn es uicht auf die Augen der Zuschauer einen stärkeren Glanz, als die Sonne felbft, geworfen hatte. Die ganze Stadtmenge lief fogleich häufig in die Kirche, betroffen von der durch das göttliche Geficht verursachten, mit Freude vermischten Furcht. Junglinge und Greise, Männer und Weiber, und jedes Alter, selbst die in den Sausern in Brautkammern verschloffenen Dadden, Einheimische und Fremde, Christen und heiden von verschiedenen Gegenden kamen hieher und priesen Alle einmuthig wie aus Einem Munde, Christum Jesum unsern herrn, ben eingebornen Cohn Gottes, ben Wunderthätigen, und sie erkannten aus bem Werke und aus ber Erfahrung, bag die allfromme Lehre ber Christen nicht in überrebenben Worten mensche licher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft bestehe (1. Cor. 2, 4), nicht allein von den Engeln angefündigt, fondern, vom himmel aus, von Gott selbst bezeuget."

Von der bischöstichen Berwaltung des Cyrillus hat uns vie Geschichte nur sehr wenig ausbewahrt. Daß er alle Pflichten eines so hohen Amtes auf das vollkommenste werde erfüllt haben, macht

und sein Eiser als Priester und der blühende Zustand der Kirche zu Jerusalem unter ihm, den man aus einem Brief des Eusedius (an einen gesallenen Monch) ersieht, glaubwürdig. Gegen die Armen war er so freigebig, daß er während einer großen Hungersnoth, welche die ganze Gegend von Jerusalem verheerte, einen Theil der Kirchenhabe und mehrere Ornate versauste, um der Noth der Armen zu steuern. Doch sollte dies der Vorwand zu seinem Sturze sein!

Es erhob fich bald ein hitiger Streit zwischen Cyrillus und Acacius, Erz bischof von Cafarea, wahrscheinlich veranlaßt burch einige Puncte der Gerichtsbarkeit, indem der Erzbischof von Jerusalem fich weigerte, mehrere Rechte, welche Acacius als Metropos litan ansprach, anzuerkennen. Bald wurde ber Glaube hineingemischt. Cyrillus vertheidigte das nicaische Bekenntniß, mahrend Acacius Halbarianer war und bald gang zur Partei der Arianer übergieng. Acacius forberte ben Cyrillus vor eine Versammlung arianischer Bischöfe, in welcher er den Vorsit führte, unter dem Vorgeben, er wolle ihn zwingen, sich über mehrere, gegen ihn erhobene Unflagepuncte zu rechtfertigen. Rachdem zwei Jahre verfloffen waren, ohne daß Cyrillus vor diesem Richterstuhl, deffen Befugniß er nicht anerkannte, sich stellte, sprach man das Absetzungsurtheil wider ihn Eine Hauptbeschuldigung war die erwähnte Verschwendung ber Rirchenguter. Der Abgesetzte berief sich auf ein größeres Concilium und begab fich indeffen, ber Gewalt weichend, nach Tarfus zum Bischof Sylvanus, der ihn liebreich aufnahm und ihm sogar erlaubte, alle seine Amtsverrichtungen zu vollbringen, indem er das von Acacius und deffen Anhang gefällte Urtheil als nichtig ansah. In dem Concilium zu Seleucia (359) wurde die Sache noch einmal untersucht, Acacius wurde abgesett und Cyrillus seiner Gemeinde wieder gegeben, aber nicht auf lange Zeit; benn die Arianer brachten es durch ihre Verleumdungen dahin, daß er im folgenden Jahr in einem Concilium zu Constantinopel abermals abgesett wurde. Durch ein Decret des Kaisers Julian, das alle wegen der Religion vertriebenen Bischöfe' jurudrief, fam auch Cyrillus wieder zu seiner Gemeinde nach Jerusalem. Bald sollten die Christen, und mit ihnen Chrillus, hart geprüft werden durch Julians Bestreben, das Beidenthum wieder ins Leben zu führen. Aber vergebens mar das durch ben Raiser begunstigte Unternehmen ber Juben, ben Tempel wieder aufzubauen, - Erdbeben und Feuerflammen vernichteten bas begonnene

Werk, wovon Cyrillus mit andern bemährten Lehrern und Batern. ber Kirche Augenzeuge war.

Die Arianer, durch Jovian etwas zum Schweigen gebracht, traten unter Valens wieder desto fühner auf, — und Cyrillus mußte abermals in die Verbannung (367), welche diesmal an elf Jahre dauerte (378). Wo er diese Zeit über gelebt, ist uns nicht näher befannt. Als Gratian zur Regierung gelangt war und besohlen hatte, die Kirchen wieder an Jene zurüczugeben, welche mit dem Pabste Damasus in Gemeinschaft standen, kehrte auch Cyrillus nach Jerusalem zurück, wo er sich aus allen Krästen bemühete, Frieden und Einheit der Lehre wieder herzustellen. Im Jahr 381 wohnte er dem allgemeinen Concilium zu Constantinopel bei und unterschried die Verdammung der Halbarianer und Macedonianer, deren Irrethümer er allzeit verabscheuet hatte. Nach der gewöhnlichen Annahme starb Cyrillus am 16. März 386. Sein Andenken seiert die Kirche am 18. März.

Anmert. Ueber Leben und Schriften bes heiligen Sprillus find, außer den alteren Rirchenvatern und Rirchenhistorifern, ju vgl. : Stolberg: Geschichte der Religion Jesu Bd. 11. G. 43 f. Rag und Beis: Leben der Bater IV. S. 89 f., eine Biographie und eine Abhandlung. über die Echtheit der Ratechesen des heiligen Sprillus in Feders Uebersetung. Dupin II. 1. (saec. 4.) p. 395 sq. Bellarmin p. 87. Ducreur I. S. 454 f. A. B. Caillau: De Cyrilli Hieros. vita, scriptis eorumque indole et editionibus. (Introduct. ad S. Patr. lectionem. Mediol. 1830. 8. p. 181 sq.) Cave Vol. I. p. 211 sq. S. Deylingii S. Cyrillus Hieros. a corruptelis pontificiis, quas recentiss. ejus elucidator A. A. Touttaeus aliique ei affinxerunt, vindicatus. Lips. 1726. 4. N. Lardner: The History of Cyril of Jerus. (Credibility of the Gospel History. Lond. 1750. 8. P. II. Vol. VIII. ch. 79. p. 266 sq.) Oudin T. I. p. 455 sq. Rivet: Crit. Sacr. III, c. 8 sq. Tillemont: T. VIII. Ceillier T. VI. Leng: Geschichte ber driftl. Somiletit I. S. 70 f. Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 543 sq. ed. nov. VIII. p. 437 sq., so wie die herausgeber Toutten und Maran. Biele Calvinisten suchten die Echtheit der Ratechesen des heiligen Eprillus ju verdächtigen, was manche Streitschriften für und wider bervorrief von Albertin, Rivet, Dudin, Miller, Bhittater, Bull, Bossius u. A.

#### **§**. 2.

### Schriften.

Die 23 Ratechesen bes Cyrillus, sagt Stolberg übereinstimmend mit Dupin, Feder u. A., haben einen großen Werth wegen ihrer Gründlichkeit und Schönbeit, und weil sie wichtig sind als Zeugnisse heiliger Ueberlieferung. Zwar haben einige Gelehrte die Echtheit derselben bezweiseln wollen, weil sie allerdings den protestantischen (besonders den calvinistischen) Meinungen nicht günstig sind; aber diese Zweisel sind von den gelehrtesten und achtungswurdigken Gottesgelehrten der Protestanten gerügt worden. Moshe im sagt gerade heraus, daß diesenigen, welche die Ratechesen nicht dem Cyrillus zuschreiben wollen, vom Parteigeiste besangen zu sein scheinen. So erfennt auch Baumgarten die Echtheit derselben an, wie schon vor ihm unter den Calvinisten der gelehrte Franzose Blondel und unter den Anglisanern der verdienstvolle Bischof Bearson ausdrücklich gethan haben.

Die vom heiligen Cyrillus verfaßten Ratechefen find wahrscheinlich wörtlich so auf uns gefommen, wie er sie mundlich gehalten. Dieses gibt ihnen ein eigenthumliches Geprage lebendiger und einfältiger Herzlichkeit. Die achtzehn ersten find an die Ratechumenen der höheren Ordnung gerichtet, welche nun hald sollten getauft werben. Die fünf letten, welche die mystagogischen, d. h. in die Geheimnisse einleitenden, heißen, find gerichtet an die Reugetauften. In der ersten Ratechese warnt der Verfasser gegen unwürdigen Empfang der Taufe, und zeigt, daß mahrer Glaube, guter und thatiger Wille, ber fich burch Entsagung boser Gewohnheiten und Begierben, burch gottgefälliges Leben, durch Andacht zeige, fie zur Taufe fabig maden muffe. In der zweiten redet er von der Gunde und von der Buße, von der Erbfunde und von der Gunde unferes Willens. Die britte zeigt die Rothwendigkeit der Taufe, deren Empfang Reinheit des Gewiffens erfordere. Der Berfaffer spricht von der geiftlichen Onabe, die dieses Sacrament im Baffer ertheile, welches geheiligt werbe durch die Anrufung des Baters, des Sohnes und des beiligen Geiftes. Sie muffen geheiligt werden durch das Waffer und durch den Geift. Die vierte handelt vom Glauben. Cyrillus lebrt, der Dienst Gottes bestehe im Glauben an die Wahrheiten der Religion und in der Uebung guter Werke. Der Glaube fromme nicht

ohne die Werke, noch auch die Werke ohne ben Glauben. Dann gibt er eine gediegene Darstellung ber Glaubenslehren in fraftigen Worten. Er brudt fich fehr schon und bestimmt aus über bie vollkommene Gleichheit bes Wesens der drei Personen in der Gottheit. Er spricht auch von unserer zugleich unsterblichen und sterblichen Ratur, von der Freiheit der Seele, von dem hohen Werthe unserer Ratur, von unserer Bestimmung, schon hienieden Tempel des heiligen Geistes zu sein. In ber fünften zeigt er die Rothwendigkeit bes Glaubens, und wie man sich halten muffe an die, durch Zeugnisse ber heiligen Schrift befraftigte, Ueberlieferung der Rirche. Die Gin= heit Gottes ift ber Gegenstand ber sechsten. In der siebenten redet er von Gott, als dem Vater; von Christus, deffen einzigem Sohne bem Wesen nach; von den Gläubigen, als Gottes Kindern durch Aufnahme. Gottes Allmacht erhebt er in der achten. In der nemeten rebet er von ber Große und der Schönheit der Werke Gottes, indem er die Worte des Glaubensbekenntnisses erklart: "Schöpfer aller fichtbaren und unsichtbaren Dinge." Indem er in der zehnten Die Worte: "Und an Einen Jesum Christum, unsern herrn", auslegt, zeigt er, daß man den Bater nur dann mit Frommigkeit aubetet, wenn man auch ben Sohn anbetet. In ber elften spricht er von der Gottheit des emigen Wortes und von deffen Erzeugung von Ewigfeit her. Bon der Menfchwerdung des ewigen Wortes handelt bie zwölfte. Cyrillus führt viele Schriftstellen an, zu zeigen, daß Jesus Christus Mensch geworden, um das menschliche Geschlecht zu erlösen. Weissagungen ber Propheten vom Leiden und vom Tode Jesu Christi sind der Inhalt der dreizehnten. Cyrillus empsiehlt den Gläubigen, fich oft, auch bei den alltäglichen Handlungen des Lebens, mit dem Kreuze zu bezeichnen. Die Beweise der Auferstehung und der himmelsahrt des Sohnes Gottes führt Chrifius in der vierzehnten Ratechese. Die fünfzehnte redet von der Ankunft Jesu Chrifti, vom Ende der Welt, vom Antichrift, vom jungften Gerichte, vom ewigen Reiche des Sohnes Gottes. In der sechszehnten und fiebenzehnten redet er von bem beiligen Geifte und bemerft, wie behutsam man fein muffe in feinen Ausbruden, wenn man von dem heiligen Geifte rede, und erinnert an die Worte bes Seilandes bei Matthäus 12, 31 - 32. Er rebet dann von den Wirfungen des heiligen Geistes und schreibt ihm alle guten Gebanken und Sandlungen der Gläubigen zu. Er zeigt, daß der heilige Geift sein

eigenes Wesen habe, und daß er vollsommen gleicher Ratur sei mit dem Bater und mit dem Sohne. In der achtzehnten spricht er von der Auferstehung der Todten, von der Kirche und vom ewigen Leben. Er beschließt die achtzehnte Katechese mit dem Versprechen an seine Zuhörer, sie nach Ostern, also wenn sie werden getauft sein, in die heiligen Geheimnisse des Altars einzuleiten und ermuntert sie zur Freude, weil nun die Zeit ihrer Erlösung, ihres Heiles, ihrer Wiedergeburt nahe.

Dieses Beriprechen erfüllt Cyrillus in ben funf myftagogischen Ratechesen, welche er nach Oftern mit ihnen hielt, als sie die beis lige Taufe empfangen hatten. In der ersten (ober 19.) erinnert er sie an die Angelobung, welche sie bei der Taufe gethan, zu entfagen dem Teufel, allen seinen Werken und seinem Prunke. Werke des Teufels seien die Sünde, sein Prunk die Schauspiele und die eiteln Ergöplichkeiten der Welt; sein Dienft sei der Gögendienft, Zauberei, Zauberschriften und Wahrsagung. Er warnt gegen das Effen ber den Gögen geopferten Speisen und sagt dabei die fur die fatholische Lehre der Transsubstantiation wichtigen Worte: "Denn so wie bas Brod und ber Wein der Eucharistie, die vor geschehener Anrufung der allerheiligsten Dreifaltigkeit nur Brod und Wein find, nach dies fer Anrufung ber Leib und das Blut Jesu Christi werden: so werden auch jene Speisen des Gößenopsers, obschon ihrer Ratur nach rein, angewandt zum Prunk des Teufels, durch Anrufung ber Damonen unrein." In der zweiten (oder 20.) redet Cyrillus von den Ceremonien, die bei der Taufe gebraucht wurden, und von der Wirfung der Taufe, welche uns mit den Gaben des heiligen Geiftes erfüllt und une die Kindschaft Gottes gibt. In der dritten (oder 21.) spricht er von der Firmung, welche damals gleich nach der Taufe ertheilt ward. Es erhellet offenbar aus bem, mas Cyrillus über die Firmung sagt, daß die Rirche sie von jeher als ein Sacrament angesehen habe. In den beiden letten (22. und 23.) redet er vom Leibe und Blute Jesu Christi und von der Feier der heiligen Eucharistie, mobei er sich auf die Worte des Apostels Paulus (1. Cor. 11, 23 f.) beruft.

Außer diesen Ratechesen haben wir von Cyrillus noch den oben angeführten Brief an den Kaiser Constantius und eine Homilie über den Gichtbrüchigen des Evangeliums. Die

unter seinem Ramen gehende Rebe über Maria Reinigung muß ihm nach Inhalt und Form abgesprochen werben.

Die Schreibart des Cyrillus ift einfach und der Fassungsfraft derjenigen angemeffen, welche er zu unterweisen hatte. Doch weiß er sich auch zu erheben, wenn die Erhabenheit des Gegenstandes es erheischt. Wenn wir ben Lobeserhebungen eines Toutten und Joh. Grandicola auch nicht unbedingt beistimmen, so fonnen wir noch weniger das Verdammungsurtheil unterschreiben, welches Lent über diese Ratechesen fällt. Rachdem er dieselben, besonders wegen der barin enthaltenen Rachrichten von den gottesbienstlichen Gebräuchen, für interessant erklärt hat, fährt er fort: "Als Predigten find fle zu lang (bie 23 füllen in ber Uebersetzung von Feder, sammt den nicht unbedeutenden Anmerkungen, bei großem Druck 434 Seiten, kommen also 18 — 19 Seiten auf 1, und boch ju lang?!), zu weitschweifig; enthalten mehr eine Unhaufung biblischer Stellen, als eine gehörige Benutung berselben am schicklichen Orte und mit Auswahl, geschraubte Allegorien und Deutungen alttestamentlicher Stellen auf das neue, häufige Wieberholungen, abergläubige Vorstellungen, und leiden Mangel an Ordnung wie am praftischen Geiste, da die am Ende beigefügten Ruganwendungen ziemlich durftig wegfommen."

Anmert. Bon Ausgaben find ju bemerten: Opera, quae reperiuntur, ex variis bibl., cum lat. interpret. J. Grodecii Lutet. Paris. 1631. Fol. — Aucta et emendata studio et opera J. Prevotii Lutet. Paris. 1640. Fol. Emendavit, notisque illustravit Th. Miltes. Oxon. 1703. Fol. Castig., dissertat. et notis illustr., cum nova interpretatione et copiosis indicibus. Cura et studio Ant. Aug. Touttée. Paris. 1720. Fol. 1763. Fol. - Catecheses, J. Grodecio interprete. Viennae Austriae 1560. 4. Paris. 1564. 8. 1608. 4. Latein. Ausgaben der Ratechesen erschienen: Paris. 1564. 8. Antverp. 1564. 8. Bibl. Patr. Paris. T. II. Bibl. Patr. Colon. T. IV. p. 455 sq. Bibl. Patr. Lugd. T. IV. p. 477 sq. - Sermo de occursu Jesu Christi et de Simeone, graece et latine per Laur. Sifanum. 1568. Fol. Graece in Front. Ducaei Auct. Bibl. Patr. T. II. p. 849 sq. Bibl. Patr. Paris. T. XIII. In Combefisii Nov. Auct. graecolat. Patr. Bibl. T. I. col. 621 sq. Latein. in Hittorpii Auct. Bibl. Patr. T. II. Bibl. Patr. Colon. T. IV. Bibl. Patr. Lugd. T. IV. Combefisii Bibl. Patr. concionat. T. VI. - Die Schriften des heil. Eprillus,

Rirchenvaters und Erzbischofes zu Jerusalem, aus dem Griechischen nach der Ausgabe Dom Ant. Aug. Touttées, übersetzt und mit Answertungen versehen von Joh. Mich. Feder. Bamberg und Würzburg 1786. 8. Zwei Katechesen stehen in der Homiliens. von Pelt und Rheinwald; eine im 12. Band der Bibl. von Räß und Weis; eine Probe bei Lenz I, S. 72 f.

# Ephräm aus Sprien,

Biakon zu Edeffa.

**§**. 1.

Leben.

Ephräm (auch Ephraim und Ephrem) wurde geboren zu Risibis in Mesopotamien. Seine frommen Eltern erzogen von Kindheit ihren Sohn in der Furcht Gottes und machten ihn frühe bekannt mit den göttlichen Schäpen der heiligen Schrift. Je mehr Gott sein Herz von Rindheit an bewahrt und geheiligt hatte, besto reiner und höher blieb sein Ideal der Tugend, daher er in der Folge sich muthwillige Anabenstreiche, die er vor der Taufe begangen, zum Vorwurfe machte und sie noch spat beweinte. So that es ihm auch webe, wenn er sich erinnerte, daß einige Zweifel an Gottes Borsehung, flüchtige, vorüberziehende Borstellungen, daß Alles von ungefähr geschehe, ihn beunruhigt hatten. Er warf sich auch Auswallungen des Zornes vor, die er in früher Jugend manchmal erfahren hatte. Den größten Muthwillen, den er fich zeitlebens vorwarf, verübte er, als er noch sehr jung war. Bon seinen Eltern ausgesanbt, gieng er im Winter durch einen großen Wald und sah die Ruh eines armen Mannes unter einem Obbache liegen. Da zwang er fie burch Steinwurfe aufzustehen und trieb fie vor sich her, bis fie halb erftarrt von Ralte und bald ermattet, weil fie trachtig war, nicht weiter geben konnte, von wilden Thieren angefallen und zerrissen warb.

Einen Monat nachher warb er abermal von seinen Eltern

ausgesandt, und kehrte Abends bei einem Schäfer ein. Dieser bestrant sich, in der Racht kamen Wölse und zerstreueten die Heerde, deren herbeigeeilte Eigenthümer den Schäfer und den unschuldigen Ephräm, auf welchen jener die Schuld geschoben zu haben scheint, vor den Richter schleppten, der sie in zwei verschiedenen Gesängsnissen demahren ließ. Nach mehreren Tagen wurde er wieder freisgelassen.

Diese Erweisungen der göttlichen Borsehung und die so offenbaren Erbarmungen Gottes über ihn machten auf den jungen Sphräm
tiesen Eindruck. Er empsieng nun, da er etwa achtzehn Jahre alt
war, die heilige Tause und beschioß, in Abtöbtung des Leibes und
in stiller Beschaulichkeit sich ganz dem Dienste Gottes zu widmen. Exphräm gieng zu einem heiligen Einsweler, der auf einem Berge
lebte, warf sich ihm zu Füßen, legte ihm das Geständuiß seines
unschuldigen, mit kleinen Bergehen, die ihm schwarze Frevel schienen, bestelten Lebens vor und erhielt von ihm die Erlaubnis in
seiner Gesellschaft zu leben. Mauche halten diesen Ginsiedler für
den heitigen Jacob, der später Bischof von Ristbis wurde, doch ohne
überzeugende Gründe.

Der weltlichen Wissenschaften war Cohram untumbig, untumbig wol auch des Griechischen, wenigstens desselben nicht sehr mächtig. Aber sein richtiger und lebhafter Verstand, die Liebe zum Mahren und Schönen, die beständige Lesung und Betrachtung der heitigen Schrift, dieses unerschöpsslichen Vorns der Weisheit, bildeten ihn zu einem großen, auch von den gelehrtesten Liechenvätern verehrten, erleuchteten Lehrer. Er lebte eine Zeit lang in einer Ordensgenossenschaft wit einem gottseligen Manne, Ramens Julian, über dessen Tod Ephräm viele Thränen vergoß.

Im Jahr 350 war Ephräm in Riskis, als diese Stedt von Sapor belagert ward, Richt lange nachher begab sich Ephräm nach Edessa, der Hauptstadt der mesopotamischen Landschaft Oschoene, in welcher Stadt vor vielen andern die Einwahner mit Frömmigkeit am wahren Glauben hiengen, Ju Edessa ward er Diakon. Als solcher beschäftigte er sich mit Bekebrung der Heiden und mit Predicken beschäftigte er sich mit Bekebrung der Heiden und mit Predigen. Ie tieser er durchdrungen war von der Borstellung eigner Umwärde und Sündhastigkeit, desto lebendiger wirkten seine Reden auf die Zuhöper. Innigseit des zartesten Gesühls, welches sich oft in Thrünen ergoß, verbunden mit Glut des Eisers und der Liebe,

gab seinen Reben eine gesegnete Ftuchtbarkeit und eindringenbe Kraft. Ob Ephräm auch Priester gewesen, wie Pagi, Henschenius, Cambesis, Baillet und die Bollandisten gegen Hieronymus und Palladius behaupten, muß wol unentschieden bleiben.

In ben letten Jahren seines Lebens reifte Ephräm gen Cafarea in Rappadocien, um den heiligen Bafilius zu befuchen. Sie fnupften das Band heiliger Freundschaft, welche sie schon, ehe fie fich gefeben, vereinigt hatte, nun noch fester. Rach feiner Rudfehr lebte Ephräm unfern von der Stadt in einer einsamen Zelle und belehrte und erbauete bort Alle, die zu ihm kamen. Als aber, kurz vor seinem Tobe, die Stadt mit einer großen Theuerung heimgefucht warb, eilte er sogleich bin, um ben hungerleidenden beizustehen. Aus eignem Vermögen vermochte er freilich nichts bargureichen, benn icon früher hatte er, was er besaß, den Armen gegeben; aber mit ber ganzen Kraft seiner einbringenden Beredsamkeit sprach er ben Reiden ans Herz, schreckte fie durch bie Drohung mit dem göttlichen Gerichte, welches ohne Erbarmen verfahren wird gegen folche, bie fich nicht erbarmten, locte fie durch die Berheißungen, welche Gott denen gibt, die fich erbarmen, und rührte fie durch lebendige Darstellung der Roth ihrer leidenden Brüder und Schwestern. Seine Reben waren mit gesegnetem Erfolge gefront; seinen Bitten öffneten sich die Risten der Reichen. Aus dem Ertrage der ihm anvertranten Gelber versorgte er mit allen Bedürfniffen bie Armen ber Stadt und der Umgegend. Deffentliche Hallen wurden Armenhauser, in benen gegen breihundert Betten waren. Er nahrte die Sungrigen, pflegte die Kranken, begrub die Todten, flärkte, tröftete, bekehrte die Sterbenben, gab ben Reichen Anlaß, Gutes zu thun und Allen bas Beispiel wahrer, driftlicher Frommigkeit und Liebe.

Ein Jahr lang brachte er in diesem Geschäfte zu, dem letten seines Lebens. Nach geendigter Theuerung vertauschte er wieder die Stadt gegen seine geliebte Zelle, in welcher er bald darauf trankt ward und nach wenigen Tagen ftarb. In seinem Testament gibt er sowol im Allgemeinen allen seinen Jüngern, als auch einzelnen seinen Segen. Rur zwei derselben segnete er nicht, Paulonas und Aranad, welche im Ruse der Beredsamseit standen, von denen er aber im prophetischen Geiste vorhersagte, daß sie von der Wahrheit absallen würden. Er bezeugt, daß er unwandelbar im Glauben bes harret, in der Gemeinschaft der Kirchen geblieben sei, Kepereien

immer verabscheuet, die Reger vermieden habe; er empfiehlt seinen Züngern ihm hierin nachzuahmen, und verfichert, daß er sowol im Ramen als auf Geheiß Gottes solches thue. Er verbietet ernschaft, daß man ihn nach dem Tode lobe, oder ihm irgend eine Ehre erweise; daß man ihn unter bem Altare begrabe ober neben Heiligen, beren Gesellschaft er fich unwerth fühle; daß man seine Leiche feierlich ju Grabe begleite, sie in ein fostbares Gewand kleide, sie einsalbe, sie in ein besonderes Grab lege, seinetwegen Rerzen anzünde, von seinen Aleidern etwas nehme, um es aufzubewahren; vielmehr will er, daß man ihn, wie einen ganz gemeinen Menschen, auf ben Schultern trage, befleibet mit seinem gewöhnlichen Gewande, und ihn auf dem Gottesacker zu den Fremdlingen lege. Er will nicht, daß man ihn um seine Fürbitte anruse, wie man die im Herrn entschlasenen Heiligen anruft, weil er ein elender Mensch, ein Abgrund des Elends fei. Inftandigft aber bittet er, daß für feine Seele gebetet, und oft das beilige Opfer für fie dargebracht werde.

Der Tod des heiligen Ephräm wird in das Jahr 378 gesetzt. Unmittelbar nach seinem Tode begiengen die Bewohner von Edessa sein Fest. Die Lateiner verehrten ihn lange am 1. Februar, die Briechen am 28. Januar. Das Martyrologium von Beda gibt den 9. Juli als Sterbetag an, und an diesem Tage seiert nun die römische Kirche sein Andensen.

Anmerk. Ueher das Leben des heiligen Ephräm find, außer sonen werken, außer Gregor von Ryssa, hieronymus, Bastius und den alteren Rirchenhistorikern, besonders zu vergl.: Stolberg: Geschichte der Religion Jesu Bd. 12. S. 378 f. Räß und Weis: Leben der Bäter Bd. 9. S. 174 f. Die Biographie in der Rempten. Uebersetzung der Kirchenväter Bd. 27. Ceillier T. VIII. Dupin II. 1. (saee. 4.) p. 428 sq. Ducreut I. S. 330 f. J. F. Gaab: Züge zu einer pragmatischen Biographie von Ephräm, dem Sprer. (In h. E. S. Paulus Memorabilien, Leipzig 1792. St. 2. S. 136 f.) M. Hoyeri: Liber de vita S. Ephraemi. Dusci 1640. 12. N. Lardner; The History of Ephraim. (Credibility of the Gospel History. Lond. 1753. 8. Vol. IX. P. II. p. 177 sq.)

**§**. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Da wir im dritten Bande (S. 459 f.) die herrliche Lobrede Gregors von Nyssa auf den heiligen Ephräm vollständig mitgetheilt haben, worin dessen Lehre und Schriften besprochen werden; so

begnügen wir uns hier, noch einige etwas umfaffendere Urtheile neuerer Aritifer bem Leser vorzulegen, wollen jedoch vorher noch bie Morte mittheilen, mit welchen Leng in seiner Geschichte ber drifflichen Homiletif (I, S. 80.) den Charafter ber Bater im vierten Jahrhundert anzugreifen wagt. Wir halten feineswegs Alles, mas die Bater gethan, ohne Ausnahme für lobenswerth, wir fagen vielmehr mit Stolberg: "Richt, weil Heilige etwas thun, wird es gut; fondern ihrer aus Glauben und Liebe fließenden Thaten wegen verehren wir die Heiligen." Lengens Worte, deren Echluffat ganz auf das literarische Treiben vieler Schriftsteller unserer Zeit past, lauten: "Ephraems geiftliche Lieber und Gebeisformulare find bei ben chaldatichen, sprischen und maronitischen Christen noch im Gebrauche; er war gewiffermaßen der erfte driftliche Bostillenschreiber. Uebrigens verdantt er seinen großen Ruhm weniger feiner theologischen Gelehrsamfeit, als seinem Gifer für Ascetif und Monchewesen, und daber mag sich auch die große Freundschaft erklären, welche Baklius der Große für ihn hegte, dem er eine eigene Preisrede gewidmet hat, und bas ungemessene Lob, welches bessen Bruder Gregor von Rysia thm Uber auch das gegenseitige Loben war eine Sache der ertheilt. Mode im vierten Jahrhundert, wobei es oft mehr auf allgemeine Rebensarten als auf specielle Anführung einzelner ausgezeichneter Sandlungen hinaus fam."

Bei Rag und Beis heißt es: "Die Ratur hatte den Ephram mit seltenen Predigeranlagen begabt, und biese Anlagen hat er durch das Studium und die Uebungen der Beschaulichkeit vervolls fommnet. Er war auch Dichter und sehr bewandert in der Dialeftif; unbefannt aber sind ihm die übrigen Zweige ber griechischen Philosophie gewesen. Der Abgang an Runde der heidnischen Literatur ward bei ihm ersett durch eine erhabene Denfart, durch einen bewunderungswürdigen Scharffinn und durch sein ununterbrochenes Betrachten ber göttlichen Bücher. Mit ber Kenntniß ber katholischen Glaubenslehre verband er eine vollständige Runde der Schrift. besaß vollkommen die sprische Sprache, in welcher er mit großer Reinheit und Zierlichfeit schrieb. Er hatte eine natürliche Beredtheit, bie entzückte. Seine Ausbrude floffen baber wie ein machtiger Strom, wiewol sie der Heftigkeit und der Menge seiner Gebanken, wenn et über Gegenstände der Frommigseit redete, nicht genügten. Da er die Dinge richtig auffaßte, so war sein Bortrag auch rein und

angenehm. Seine Gebanten, obgleich erhaben, waren bennoch für Jebermann verständlich. Seine einfache und fließende Schreibart war überaus anziehend. Uebrigens aber sprach der Heltige mit sola der Milbe und heftigfeit, hatte einen so natürlichen Zon, war fo lebhaft ergriffen von dem, was er vortrug, daß man seinen Reben unmöglich widerfteben fonnte. Seine Schriften erhalten ihre Sauptftarte aus dem Genie und den allen morgenländischen Sprachen eigenthümlichen Figuren, die er sehr glücklich anwendete, und die eine Schönheit und Zierde haben, die man nicht in eine Uebersehung übertragen fann. Am wunderbarften ift noch, daß man barin gar nichts Gesuchtes findet, und alle Worte dahinwallende Stromungen einer sich ergießenden Seele find; durchgehends bemerkt man : darin ein Herz, durchdrungen von Liebe, Bertrauen, Zerknirschung, Der muth, und allen übrigen Tugenden. Der Berfaffer ift in felmen Schriften geschildert, so wie er war: er scheint gang allein beschäfs tigt mit den hehren Wahrheiten des emigen Seils. Stets erniedrigt er fich unter ber allmächtigen Sand eines unendlich heiligen und in seiner Gerechtigkeit furchtbaren Gottes; die Gegenwart des Allerbochften flößt ihm ein ehrfurchtsvolles Beben ein, und regt ihn gur beständigen und sorgfältigsten Bewachung seiner selbst an. Das Andenken des letten Gerichtstages fleigert seinen Fenereifer, treibt ihn an jur Uebung und Berfundigung ber Abtodtung und Bufe, bestammt ihn zur Anstrengung aller seiner Kräfte, um sich einen Schat der Berdienste vorzuberriten. Seine Worte drudten den Seelon die Gesinnungen ein, deren Abbild sie waren, und brachten zugleich in dieselben Licht und Ueberzeugung. Es ift dies fein Feuer, das nur flüchtig zundet, es ift eine Flamme, die eine Glut anfacht, welche die Seele in fich selber umschafft und ftets fortflammt, ohne von ihrer Thätigkeit etwas zu verlieren."

Die angeführten Worte werden auch in der Einleitung der Remptener Uebersehung der Rirchenväter im Auszuge mitgetheilt, und dann weiter gesagt: "Gegen sich selbst war der heilige Ephrämstreng, ja sogar hart; aber ungemein sanft und mild war er gegen seine Redeumenschen. Er wollte nicht, daß die Reubesehrten sich dem ganzen Ungestümme ihres heiligen Eisers überließen, noch daß sie durch einen übel verstandenen Eiser gleich anfangs schwere Abstödtungen ausübten. Er rieth ihnen, bei allen Unternehmungen vorher kluge Männer um Rath zu fragen, und sich auf solche Uedungen

pu beschränken, in welchen sie mit Frende und Staubhaftigkeit ausharren könnten. Eine besondere Berehrung trug er gegen das Symbol umserer Erlösung, und bezeichnete dieses Weckzeug unseres Heltes mit den ehrenvollsten und frästigsten Ramen. Alle Nationen," sagt er, "verehren vieses heilbringende Zeichen; damit bezeichnen wir unsere Thüren, unsere Stirne, unsere Augen, unsern Mund, unsere Bruft, unsern Körper."

"Er lehrte auch, getreu dem Glauben der katholischen — allsgemeinen — Kirche, daß die Seelen gleich nach ihrer Trennung von dem Leibe ein besonderes Gericht bestehen; daß die Gerechten numittelbar zur Anschauung Gottes gelangen; daß diejenigen, welche mit einer läßlichen Sünde behastet gestorben sind, oder die durch Werfe der Genugthuung ihre begangenen Fehler nicht gehörig abzgebüßt haben, noch leiden werden in den Flammen des Fegseuers; daß aber die Gläubigen, welche noch auf der Erde wandeln, die Dualen dieser leidenden Gerechten durch Opfer, Gebet und andere gute Werfe mildern können. Aus dieser Lehre, so wie aus andern Stellen des heiligen Kirchenlehrers folgt der schlagende Beweis, daß die Kirche von Sprien im vierten Jahrhunderte glaubte, was die katholische Kirche zu allen Zeiten als Glaubensartikel aufgestellt und geglaubt hat."

"Sein Feuereifer erftrecte fich nicht allein auf diejenigen, welche im Lichte des Glaubens wandelten, sondern er wollte auch Heiben zur Erfenntnis ber driftlichen Bahrheit führen, und verirrte Schafe, verblendete Reger wieder zurückführen in den Schafstall der gesunden heerde. Und Gott fronte feine Arbeit mit dem gludlichken Erfolge. Die Geißel und Kraft seiner überzeugenden und gewichtvollen Vorträge fühlten die Manichaer, welche die Gottheit des heiligen Geiftes läugneten; die Reinen ober Rovatianer (Cathari), welche die Kraft der Buße läugneten und die zweite Che verdammten; die Ophiten, vom heiligen Augustin Gerpentini genannt, welche Jesum in der Gestalt einer Schlange (opig) verehrten, und ihren Ursprung von der Irrlehre des Balentinus hatten, so wie die Marcioniten, Eunomianer und Balentinianer. Siegreich trat er auch auf gegen die Arianer und Barbesanier, so genannt von dem Reber Barbesanes, der die Auferstehung des Fleisches läugnete, und mit seinem Sohne Hamonius zu Edeffa seine Irrthumer durch einige Lieber ausgestreut hatte, welche bas Bolf auswendig lernte und in

argloser Frende sang, die aber Ephräm durch fatholische Gesange verbrängte, worüber ihm sein sprischer Biograph bas schone Zeugniß gibt, mit den Worten: "Da ruftete sich der Streiter Christi und kündigte der Schaar der Gegner den Krieg an. Als der gottselige Ephram bemerkte, wie Alles vom Gesange sich hinreißen ließ, erhob sich dieser fromme Mann gegen die Spiele und Tänze der Jugend, fammelte Töchter des Bundes (heilige Gott geweihte Jungfrauen) und lehrte fie Lieber. Diese Gesänge verfaßte er in Worten hohen Sinnes und voll geistiger Beisheit auf die Geburt, die Taufe, bas Fasten und die gange Seilsanstalt Christi, auf sein Leiden, seine Auferstehung und himmelfahrt. Eben so hat er auch auf die Martyrer, die Buße und die hingeschiedenen Lieder verfaßt. Die Tochter des Bundes versammelten sich jedesmal an den Festen des Herrn und an Sonntagen und Martyrerfesten. Da ftand dann Ephram, wie ein Bater, in ihrer Mitte als Lehrer des geistigen Zitherspieles, und ordnete ihnen die mannigsaltigen Gesänge und lehrte fie die anmuthige Abwechslung derselben, bis sich ganz Edessa zu ihm drängte, und die Schaar der Gegner beschämt fich zerftreute. Wer follte nicht erstaunen und vom Feuer des Glaubens entflammt werben, wenn er diesen Streiter Christi schaut mitten unter ben lieb. lichen Chören der Bundestöchter, welche erhabene und entzückende geistige Lieder jeder Gattung singen? Wie Gott dem Roe gebot, einen Schiffstaften zu bauen, um die darin befindlichen Seelen von Der Gundflut zu retten, welche die Erbe bedecte: eben fo ftellte er auch diesen seinen Freund als ein Haus ber Rettung bin für die Gläubigen. Wie mit einer Flut erftidte Ephram alle Repereien; fein Ruhm verbreitete fich über die ganze Erde, und er überschwemmte Re gang mit seinen gottlichen Lehren. Wie Abaus zu seiner Zeit Edeffas Apostel war, so auch dieser Gottselige. Er vertheidigte die Bahrheit der fatholischen Kirche gegen die Rufiten, eine sonst unbefannte Gefte, welche der beilige Ephram in feinen Symnen gegen die Reger einige Mal ermähnt, und deren Lehrer Aufus den Lehren des Balentinus folgte, aber eine neue Schule fiftete, und somit weiter gegangen zu sein scheint, als sein Lehrmeister; ferner gegen Die Paulianisten ober Anhänger bes Paulus von Samosata, gegen Die Balentinianer, Sabbatifer und Borborianer."

Genauer auf Ephrams Schriften eingehend, fagt der Ueberseher S. 72 s. weiter:

"Wir treten hier in eine Schapfammer der morgenländischen Alrche, welche angefüllt ift mit den reichften und unvergleichbarken Roßbarkeiten aus der christlichen Borzeit, von welchen selt Jahrhunderten
tausend gläubige Seelen zu ihrem Schmucke Vieles genommen haben, ohne nur im Geringken die Fülle der Schäpe zu schmalern
oder zu vermindern. Wir treten in die Schapfammer des größten
Lehrers der sprischen Kirche, dessen unermüdeter Fleiß und unübertressliche Gabe der seurigsten Beredsamseit, so wie seine tiese Kenntniß der heiligen Schriften und Glaubenswahrheiten der Rachwelt
eine Fundgrube hinterlassen haben, aus welcher Gelehrte, Prediger
und fromme Christen zum eigenen Wohle nicht minder als zum
Seelenheile des Rächsten schöpfen können, ohne sie se zu erschöpfen;
ja vielmehr, se länger und se mehr sie daraus schöpfen, eine desto
reichlichere Fülle der ewigen Schäbe werden sie gewahr werden."

"Die Schriften bes heiligen Ephram bergen eine unerschöpfliche Fulle von Gelehrsamkeit; fie find ber reinfte, fostbarfte Born himmlischer, seliger Wonne; in ihnen weht Gottes Geift. Soren wir ben heiligen, wie er mit der herzlichken Einfalt der Sprache den engen Weg jum himmel zeigt, wohin wir alle zu gelangen munichen; fo können wir nicht umbin, seiner Einladung zu folgen. Rüftet er aber mit weiser, aus Erfahrung gewonnener Belehrung ben Rämpfer Gottes mit den machtigen, unwiderstehlichen Waffen der Tugend, und zeigt er demseiben, wie er mit Heldenmuth und Rlugheit die Tude lauernder Feinde bestegen könne, so glaubt man einen erfahrenen Feldherrn zu hoten, der fiegreich tausend Schlachten gewonnen hat, und bereit ift, nen gestärft jede Stunde gegen den bofen Felnd und feine Krieger in das Feld zu ziehen. Ruft bann feine Stimme, wie das Rollen des Donners, dem verftodten Gunder die Schreden des ewigen Feuers zu, schildert sie ihm die endlosen Onalen der Berdammten, und die Troftlofigfeit der Berworfenen, und geht fie hierauf fanft über zu Gottes liebenswürdiger Barmherzigkeit und Gute, wie der Allerbarmer Riemanden gurudftoßt, der da Buße thut und fich befehrt: so wird man getroffen und fällt reumuthig hin vor dem, welcher nicht den Tod des Sünders will, sondern baß er sich bekehre und lebe."

"Es zeigt sich aber in diesen Schriften des Propheten der Sprer, dieset Säule der Rirche, dieses Lehrers des Erdfreises, dieser Zither des heiligen Geistes, auch der Krieger Gottes, angethan mit

ber Wassenrüstung des Glaubens, der muthig und unerschroden gesgen den Unglauben und die Frechheit des stolzen Verstandes und seber anmaßenden Philosophie in die Schranken tritt, und die Lästestungen des Unglaubens in ihrer abscheulichen Racktheit und Versworsenheit zur Schau stellt. In den Repern seiner Zeit, die er des sehamend und siegreich zurückwies und überführte, dekämpste er die Reper der neuern Zeit, die, von Dünkel und Schwindel ergriffen, begreisen und etsassen wollen, was über den menschlichen Verstand und alle Weisheit der Welt weit erhaben ist."

"Was seine Lehre betrifft, so stimmt sie vollsommen überein mit der Lehre unserer heiligen romischen Kirche. Die Gottheit Zesu, das Geheimnis der allerheiligften Dreieinigseit, die Zahl und Kraft der heiligen Saframente,
die wesentliche Gegenwart Jesu Christi im heiligen Abendmahle, die Borzüge des heiligen Petrus, die Freiheit des Willens, die Echtheit der beuterofanonischen Bücher und jener der Maffabäer beweiset der heilige Ephräm mit unwidersprechlichen Gründen, und zwar in der Uebereinstimmung mit der wahren Kirche. Er sit, wie ein gelehrter fatholischer Priester unserer Zeit sich ausbrückte, Zeuge für den Glauben der ganzen sprischen Kirche, wie der heilige August in für
den der afrifanischen."

Anmerk. Es scheint, bag bie Schriften des heiligen Ephram nicht fo gekannt find, wie fie es verdienen. Daran mag die minder verbreitete Kenntuls der sprischen Sprache schuld fein, da die griechische Uebersehung feiner Berte, nach dem Urtheile ber Renner, dem Original sehr nachfieht, mas bei der lat. Ueders. noch in höherem Grade der Fall ift. Ueber Ephräms Schriften find, außer den bereits angeführten Berten, noch ju vgl.: Bellarmin p. 88. P. Benedicti: Antirheticon, s. confutatio adnotationum J. Kohlii ad geminos S. Ephraemi de sacra coena sermones. Rom. 1740. 8. J. C. Coleri: Disquisitio critica in selecta historiae lit. de Ephraemo et J. Dumasieno, Syris, capita. Wittb. 1724. L. D. Brich. Colombit Notisia de Sermoni inediti di S. Efraimo. (Raccolta d'Opuscoli Scient. e filolog. T. 37. p. 133 sq.) J. F. Froriep: Progr. Ephraemiana in librum Jobi. Lips. 1769. 4. 3. 3. Saab: Beitrag jur Geschichte der Schrifterklarung aus Ephrem. (In S. E. S. Daulus Memorabilien, Leipzig 1791. 8. 1. G. 65'f.) C. a Lengerke: Comment. critica de Ephraemo Syro, SS. interprete. etc. Halas 1828. 4. Idem: De Ephraemi Syri arte hormeneutica

# 194 Ephräm aus Sntien, Diakon zu Edeffa.

liber. Regismont. Pruss. 1831. 8. Oudin: Comment. de scriptor. eccles. T. I. p. 494 sq. W. E. Tenzelii Dissertatio de Ephremo Syro. Arnst. 1685. 4. H. G. Tzschirner: De Ephraemo. (Progr. de claris oratoribus, progr. VIII. sq. 4. Opusc. academica. Lips. 1829. 8.) F. G. Uhlemann: Ephräms Ansichten von dem Paradiese und dem Falle der ersten Menschen dargesellt. (Ilgens Zeitschr. für die histor. Theologie. Leipig 1830. 8. 1. Bd. 1. d.) G. Vockerodt: Comment. de evangelieue veritatis et pietatis doctore antiquo Ephraemo. Gothae 1710. 4. Leng: Gesch. d. christ. Homisetst I, 80 f. Fabric. Bibl. Graec. T. VI. p. 319 sq. ed. nov. VIII. p. 217 sq. und die herausgeber der Werte des Heisigen.

### **§**. 3.

## Einzelne Schriften.

Die Werke des heiligen Ephram find im Allgemeinen eregetischen, polemischen und ascetischen Inhalts. Der erfte Band ber sprisch-lateinischen Ausgabe umfaßt: Auslegung ber Bücher Genefis, Erodus, Levitifus, Rumeri, Deuteronominum, Josue, Richter und der drei ersten Bücher der Könige. Der zweite Band umfaßt: Anslegung bes Buches Job, bes Isaias, Jeremias, ber Klagelieder, des Ezechiel, Daniel, Dsea, Joel, Amos, Abdias, Michaas, Zacharias und Malachias, ferner elf exegetische Abhand. lungen über ausgewählte einzelne Stellen der heiligen Schrift und dreizehn Reden über die Geburt des Herrn. Der britte Band enthält: Reunzig polemische Abhandlungen, eine Rede gegen die Juden, fünfundachtzig Grabgesänge, vier Reben vom freien Willen, sechsundstebenzig Ermahnungen zur Buße, zwölf Reden vom Paradiese und achtzehn Reben über verschiedene Gegenstände. — 3m ersten Bande der griechische lateinischen Ausgabe stehen: Einundfünfzig ascetische Reben, breiundsiebenzig Capitel Seligkeiten und hundert Capitel über die Art und Weise, fich Demuth zu erwerben. Im zweiten Bande fteben: hunbert Gebete ober Reben, welche, mit Ausnahme ber letten, sammtlich echt find; sein Testament (eines aus dem Sprischen, bas andere aus dem Griechischen); einige Auszuge aus ben griechischen Catenen, fünf Reben auf bie Geburt des Herrn und andere. Den dritten Band füllen: Sundertundfünf Reden und Gebete nebft einundzwanzig andern Reden.

Auf Einzelnes tann hier nicht weiter eingegangen werben, und wir schließen mit ber Anführung zweier Aussprüche früherer Manner.

Theophanes sagt: "Der große Ephräm zeichnete sich durch Tugendübung und fast göttliche Gelehrsamkeit aus. Er schrieb auf Eingebung des göttlichen Geistes viele Abhaudlungen zur Unterweisung im einsamen Leben, und eine noch größere Anzahl solcher, welche auf die Glaubenslehren Bezug haben. Einige von seinen Werken übergab er auch den Sprern zum Singen, in der Meinung, durch die Lieblichkeit des Gesanges die Saumseligeren zur Andacht entstammen zu können. Man sagt wenigstens, dieser wahrhaft in Gott weise Mann habe breihundert Myriaden Verse verfertiget."

Der heilige Chrhsoftomus ruft in seiner Rebe über die salsschen Propheten, die falschen Lehrer und die gottlosen Häretiker aus: "Wo ift jener große Ephräm, der Erweder der Lauen, der Trost der Betrübten, der Lehrmeister der Jugend, der Führer der Büßenden, das Schwert gegen die Häretiker, die Herberge der Tugenden, die Wohnung des heiligen Geistes?"

Anmert. Bon Ausgaben find anjuführen: Sanct Petris nostri Ephraem Syri Opera omnia, quae exstant graece, syriace, latine, in sex tomos distributa ad mss. codd. vatic. aliosque castigata, multis aucta, nova interpretatione, praesationibus, notis, variantibus lectionibus illustrata, nunc primum sub auspiciis S. Patris Clementis XII. Pontificis Maximi e bibliotheca vaticana prodeunt. Romae 1732 sq. Fol. (Die 3 ersten Bande, welche 1732. 43. 46. durch J. G. Affemani erschienen, enthalten die griech. und latein. Berte. Die 3 letten, 1737. 40. 43. durch Pet. Benedictus und St. E. Affemani beforgt, enthalten die fprischen Berte mit einer lateinischen Uebersegung.) Lateinische Uebersegungen erschienen Brixiae 1490. Fol. Romae 1589 — 1598. Fol. (3 Bbe., burch G. Boffius besorgt), wiederholt, vollständiger und genauer Colon. 1603. Fol. 1616. Fol. Antv. 1609. Fol. 1619. Fol. Gingelne Berte erschienen öfters, jedoch meift in lateinischer Ueberfegung. — Gine beutsche Uebersepung sammtlicher Berke erscheint in der Rempten. Uebersepung der Rirchenväter Bd. 27 f. Sonst find noch zu erwähnen: Auserwählte Schriften, übers. von P. Pius Zingerle. Innebruck 1830 - 37. 6 Bde. 8. Des heiligen Ephrems 19 Reden ins Deutsche übersetzt von J. Schweiger. Main; 1565. 8. Des heiligen Ephrem aus Sprien Germones: von der Gottseligfeit, von der Enthaltung, von der Reufchheit, von Uebung der Gottseligkeit, verdeutscht durch G. Arnold. (In deffen Uebers. d. Macarius. Goflar 1702. 8. G. 320 f.) Ephrem

# 126 Ephräm aus Sprien, Diakon ju Ebeffa.

des Sprers auserlesene Schriften. (In G. Arnolds Denkmal des alten Christenthums. Leipzig 1740. 8.) Ephrems Predigt gegen die Juden, gehalten am Hossanna-Tage. Uebersett mit Anmerkungen von A. Hahn. (In Ilgens Histor. theol. Abhandl. 8. Denkschr. Leipzig 1824. 8. S. 1 f.) S. Ephraem, Spri, Sendschreiben an Johannem, und Ermahnungs Schreiben an einen Bruder, verteutscht durch G. Arnold. (Sendschreiben der Alten. Frankf. und Leipz. 1700. 8. S., 366 f.) Einzelne Predigten Ephräms sind übersett in: Homiliens. von Pelt und Rheinwald; Predigt. von Augusti; Auserles. Reden; Bibliothek von Räß und Weis. Zwei Proben aus der Rede auf die Geburt Jesu und aus der Rede vom Gericht und von der Buse stehen bei Lentz I, 82 f.

## Bafilius der Große,

Erzbischof von Cafarea in Aappadocien.

**§**. 1.

#### Leben.

Der heilige Basilius stammte aus einer vornehmen Kamklie, wurde gegen Ende des Jahres 329 zu Cafarea geboren. bette roch neun Geschwister, darunter war der heilige Gregor, spater Bischof von Ryssa, und der heilige Petrus, später Bischof von Schafta in Armenien. Roch in garter Rindheit sandten ihn die Elun ju seiner Großmutter Mafrina, die, nach bem Tobe ihres Rannes, in einem Landhause bei Reucasarea lebte. In einem Briefe, den Bafilius viele Jahre nachher als Bischof schrieb, fagt er, bes der fromme Unterricht, den die Großmutter und die Mutter ihm gegeben, so erleuchtet gewesen, daß er ihm noch immer zur Richtschnur diene. Als er heranwuchs, ward der Bater sein Lehrer, welcher oft mit den Seinigen nach Casarea fam, obgleich sein eigentlicher Aufenthalt in der Proving Pontus war. Rach seines Baters Tode ward Basilius nach Casarea (ob in Rappadocien ober Palapina, ift unbefannt) zum Unterrichte geschickt. Dann gieng er nach Constantinopel, wo berühmte Lehrer blüheten, unter Diesen Libanius. Bollendet ward sein Unterricht in Athen, wohin furz vor He Gregor von Razianz gekommen war. Beibe hatten fich schon in früher Rindheit gefannt, und schloffen nun in Athen ben beiligen Bund innigster Freundschaft. Beide Jünglinge, die schon fehr ausgerüftet mit Biffenschaften in biese Stadt tamen, fuhren nun mit

gemeinschaftlichem Eiser fort, ihren Geist zu bereichern mit Schäten ber Erkenntniß, die sie der Ehre Gottes zu weihen entschlossen waren. Iwischen beiden Freunden war kein Wetteiser einander zu überstressen, aber jenes gemeinschaftliche Streben, welches die Lust und die Liebe zur Arbeit, weil zur Wissenschaft, erhöht und sie verschösnert, durch die reine Freude, mit welcher sich jeder der Fortschritte des andern freut, durch den andern seine Gedanken bewährt und in den Empsindungen seines andern Ich die seinigen belebt, ihnen neuen Schwung gibt.

Diese beiden Freunde mögen gegen fünf Jahre in Athen geblieben sein, als (etwa im Jahr 355) Bastlius zuerst die Stadt verließ und über Constantinopel nach Kappadocien reiste, wahrscheinlich auch nach Bontus eilte zu seiner Mutter und Großmutter, die auf dem Lande unfern von Reucksarea lebten. Dann trat er zu Casarea auf und führte einige Rechtssachen mit großem Beifall; von Reucafarea aus wurde er eingelaben, ber öffentlichen Unterweisung der Jugend vorzustehen. Richt sowol aus Bescheidenheit, als aus Stolz vermied et öffentliche Aemter anzunehmen, die ihm, bei seiner Geburt, seinem Reichthum, seinen Talenten und Kenntnissen nicht hatten entgehen konnen, wofern er sie gewünscht hatte. Er war unschlüffig, ob er vorzüglich in den Rechten ober in ber Beredsamkeit Unterricht geben wollte, wo Ruhm zu erwarten war, der ihm mehr als der Glanz öffentlicher Würden schmeichelte. Seiner gottseligen Schwester Makrina untglengen nicht biese, seines Herzens Einfalt bestedenben, Regungen ber Ettelkeit. Sie machte thn aufmerksam barauf. Er gieng in sich, las mit sich schon erneuernder Gestinnung das Evangelium, und erwachte, wie er selbst fagt, von einem tiefen Schlafe, und fein Entschluß ber Umanberung feiner Lebensweise war gefaßt.

In der Hoffnung, Jemanden zu finden, der mit ihm zu gleichem Leben sich verbände, so wie wol auch in der Absicht, an heiligen Einstedlern und Ordensgeistlichen Borbilder zu sehen, denen er nache ahmen möchte, unternahm Basilius (wahrscheinlich 357—358) eine Reise nach Aegypten, Palästina, Colesprien und Mesopotamien, wo er viele heilige Männer sand, die seinem Ideal entsprachen, und deren Borbild ihn desto mehr ermunterte. Wahrscheinlich reiste er über Casarea in Kappadocien zurück, und ward damals vom Bischof Dianius zum Lector geweihet. Er wählse dann zur Stille der

Betrachtung einen Ort in Pontus nahe bei ber Kirche bet 40 Märtyrer und schloß sich bort an Männer an, die in ihrer Lebensweise den Einstedlern und Mönchen des Orients und Aegyptens
nachahmten, ohne auf die Warnungen zu achten, die ihm gegen
ihre Lehre gegeben wurden. Gleichwol betrog er sich an verschiedenen
von ihnen, wie er sich später an Eusthatius von Sebaste betrog,
der ihn wahrscheinlich auf seiner Reise an sich gefesselt hatte.

In diefer Einsamseit wurde Basilius auf längere Zeit von seis nem Freunde Gregor (von Razianz) besucht; sie legten einen großen Werth auf die Schristen des Origenes und machten aus dessen Schristen einen Auszug (Philokalia, Liebe des Schönen), der auf uns gelangt ist. So wie Basilius in seinen Schristen den Origenes mit großem Lobe ansührt, so rügt er doch auch an ihm die vielen allegorischen Deutungen.

Bafilius hatte fich zwar bes Gebrauches feines Bermögens icon entäußert, aber noch nicht bes Besites. Als aber eine große Hungerenoth die Einwohner einer benachbarten Stadt (vermuthlich der Seeftadt Ibora) heimsuchte, verkaufte er seine Landguter und ernährte aus dem Ertrage nicht nur diese, sondern auch viele anbere, welche vom Gerüchte seiner freigebigen Spenden herbeigeloct wurden. Allmälich famen viele Lernbegierige herbei, die den frommen Mann in seiner Einsiedelei horen, viele, welche unter ihm fich gleichen Uebungen widmen wollten. So entstand eine Genoffenschaft von Orbensgeistlichen, welche von ihm die Richtschnur ihrer Lebensweise erhielt, und welcher er vier Jahre lang (bis 362) vorstand und fie baun seinem Bruber, bem heiligen Petrus von Sebafte, übertrug. Rustwus, ein jungerer Zeitgenoffe bes Basilius, und Sozomenns berichten, daß Bafilius in dieser Zeit seine Einsbe oft verlaffen und in verschiebenen Städten ber Proving Bontus Risfter, gegrundet habe. Bum Unterrichte der Orbensleute verfaßte er feine beschaulichen Schriften, barunter die großen und fleinen Regeln. Bafilius war in seiner Einsamkeit, nach bem Zeugniß aller firchlichen Schriftsteller, ein Beifpiel ber ftreugsten Abtodtung, wie auch später während feines gangen Lebens. Er übte beftandig ftrenges Faften, schlief wenig, enthielt sich bes Bades und war bes Rachts mit harenem Bufgewand belleidet, bas er am Morgen ablegte, um nicht den Schein auf sich zu ziehen, als wolle er mit seinen Busübungen prahlen.

Als der Bischof Dianius zu Antischia (341) und zu Philippopolis (347) an die Eufebianer sich auschloß und dann (360) sich jur Unterzeichnung des Glaubensbefenntniffes von Rimini überras schen ließ, trennte sich Basilius von ihm, so wehe es ihm auch that. Doch trat er später mit demselben wieder in Rirchengemeinschaft, als er von der Lauterkeit der gehegten Absichten und des Glaubens bes Bischofs sich überzeugt hatte. Bei feinem Aufenthalt in Cafarea ward Basilius vom Bischof Eusebius gleichsam gendthigt die Priesterweihe zu empfangen, deren er sich sehr unwürdig achtete. Sobald er einfah, was der höhere, priesterliche Beruf von in forderte, widmete er fich seinem Amite mit glubendem Gifer, ju großer Zufriedenheit seines Bischofs, und gewann balb, durch Gott geweiheten Gebrauch tiefer und ausgebreiteter Erkenntniß, verbunden mit dem Glanze außerordentlicher Geiftesgaben, die Berehrung, bie Bewunderung und die Liebe der Casareaner. So arbeitete er mit machsendem Segen im Beinberge bes herrn, ale Eusebius gegen ihn seine Gesinnung änderte, ihm sein Herz ganz entzog. Richt ohne Bahrfcheinlichkeit schließt man aus einer Rebe bes jungern Gregor von Razianz, daß der übrigens so fromme Erzbischof Eusebins von nnebler Eifersucht beschlichen worden sei. Baftlius verließ nun Cafarea und fehrte zurud in seine geliebte Einsiedelei (363). Seine Freunde in Cafarea bemüheten fich umsonft, ihn gur Rudfehr in seine Baterstadt zu bewegen. Er rechtfertigte seine Entfernung, bat seine Freunde inständigst, ihm noch die Freude des Umgangs mit Gregor und mit andern heiligen Männern zu gonnen, warnte fie gegen die Arianer und ermahnte ste, im wahren Glauben zu beharren. Durch Gregor fam die Aussohnung zwischen Basilius und Eusebins zu Stande, was der Rirche von Cajarea von großem Rugen war, als der Kaiser Balens (865 — 366) als Schützer der Arianer auftrat und bie bischöflichen Sipe des Drients mit Arianern besetzen wollte. Des Raisers Plan scheiterte an bem fo fraftigen und weisen Verhalten des Eusebius oder vielmehr des Basilius, bessen Eiser und Beredsamkeit bie Gemeinde in ber Eintracht und im Glauben befestigte, und dem Raiser, ja selbft den Arianern, die ihn umgaben, die Luft benahm, mit Gewalt einer folden Seerbe einen Hirten aufzudringen, ben sie als ben ihrigen nimmer murbe anerfannt haben.

Im Jahr 370 farb ber Bischof Eusebius von Cafarea, und

ihm folgte, nicht von Allen gerne gesehen, Basilius in der erzhische lichen Würde. Zu seiner Wahl hatten besonders Eusedins, Bischof von Razianz, beigestragen, da Einige gerne einen Arianer, Andere lieder einen glatten, gefälligen Weltmann, als einen Eiserer für heilige Zucht, zum Bisschof haben wollten. Basilius empfieng die bischsstiche Weihe von Gregor von Razianz. Er war vierzig Jahre alt, als er das erzebischösliche Amt antrat, bessen Geschäfte er schon zum Theil versschiedene Jahre unter seinem Vorgänger Eusebius verwaltet hatte.

Alle Katholiken, benen die Ehre Gottes und das Heil ber Seelen am Herzen lag, freueten sich dieser Wahl. Berschiedene der Bischöse aber waren sehr betroffen, theils weil sie selbst nach der hoheren Würde gestrebt hatten, theils wol auch, weil sie durch den Glanz seiner Geistesgaben und durch die leuchtende Heiligkeit seines Wandels sich verdunkelt sahen. Ihr Unwille brach auch auf ungeziemende Weise wider den Bischof Gregor von Razianz aus. Der jüngere Gregor belehrt uns aber, daß Basilius durch Weisheit, Kestigkeit, tadellose Tugend und milde Freundlichkeit sie nach und nach so gewann, daß sie in sich giengen, ihn und den Bischof von Razianz mit ernster Reue um Verzeihung baten und aufrichtige Bewunderer dessenigen wurden, dessen Wahl sie sich widerset hatten.

Den heiligen Basilins schmerzten die Spaltungen in der orientetalischen Kirche. Er wandte sich daher an den heiligen Athanasius, der durch die höchsten Berdienste vor allen Bischösen hervorragte, und sandte an ihn den Diason Dorotheus mit einem Briof, in welchem er ihm diese Sache Gottes ans Herz legte. Auf des Athanassus Rath schrieb Basilins an den Padst Damasus nach Rom, was weitere Berhandlungen zwischen den Kirchen des Mongenlandes und des Abendlandes nach sich zog, die von Einigen in die Jahre 370 — 371, von Andern in die Jahre 371 — 372 geseht werden.

Sowol wegen seines erzeischöflichen Sizes, des mächtigken nach Antiochia in ganz Assen, als auch wegen der leuchtenden Gaben, mit denen Bastlius so reichlich geschmust war, saben die von Walens gestützten Arianer mit gespannter Erwartung auf diesen Mann, dessen Uebertritt zu ihrer Partei ihr Ansehen um Bieles würde erhöhet haben, oder dessen Sturz, wosern er, wie sie ohne Iweisel vermutheten, muthvollen Widerstand thäte, sie von einem

furchtbaren Gegner befreien und einen ber Ihrigen auf beffen Stuhl erhöhen sollte. Aber vergebens hatte der Präsect Modestus, setze in Gegenwart des Kassers, drei Unterredungen mit Basilius; verzebens wurden Schmeichelworte und Drohungen versucht, — Babilius blieb standhaft. Uebrigens hatte er noch viel zu leiden, besonders als später Demosthenes die Statthalterschaft von Auppadocien erhielt. Das Urtheil der Berbannung wurde dem hochherzigen Bischof zweimal geschrieben, aber durch Gottes Fügung gieng es nicht in Erfüllung. Die Kirche, und mit ihr auch Basilius hatten erst wieder des Friedens sich zu erfreuen, als nach Basens (378) Bratian den Thron bestieg. Etwas früher machte Basilius zwei Reisen nach Armenien, um den Verwirrungen, die dort besonders durch Eushhatius in Sedaste hervorgerusen waren, Einhalt zu thun und die Aargernisse zu heben, welche die Irriehrer verursacht hatten.

Im Jahr 378 fcbrieb ber beilige Basilius an seinen Freund, den heftigen Eusebius von Samosata und außerte Die Hoffnung, daß Gott ihn noch wurde die Wiederherstellung ber verbannten fatholischen Bischöfe zu ihren Kirchen erleben laffen, und er erlebte fle. Bald nachher sandte ihm Gott die Krankheit, burch welche er ihn zu sich rief, als er etwa fünfzig Jahre alt war. Faft gang Casarea umgab bas Haus seines sterbenben Hirten; wer es vermochte, drangte fich bingu, ibn noch zu seben. Er ermabnte die Umftehenden, fagte dann: herr, in beine Sande empfehle ich meine Seele, und gab. ben Geift auf am 1. Januar 379. Zahllofes Bolk begleitete feine Leiche. Selbst Juben und Heiden zeigten Anthel an der allgemeinen Trauer über den Tob dieses allgemein werehrten und geliebten Mannes, ber, seit dem Tobe bes großen Athundfins, unter ben großen Männern, welche die Kirche damals befaß, als der erfte angesehen wurde. Die griechische Kirche feiett sein Andenten ami 1., bie lateinische am 14. Juni.

Kamert. Nachrichten über das Leben dieses Mannes bieten uns, nebst seinen eigenen Schriften, die Lob- und Leichenreden, welche auf ihn von dem heiligen Gregor von Ryssa, von dem heiligen Gregor von Nazianz, von dem heiligen Amphilochius und dem heiligen Ephräm gehalten worden, die ihn alle besonders kannten, so wie auch die alten Kirchenhistoriker. Bgl. ferner: Stolberg: Gesch. d. Religion Jesu 12. Band, aus dessen Darstellung das oben Mitgetheilte ein gedrängter Auszug ist; Schroech: Kirchengeschichte XIII. Seite 1 1200.

. Tillemont T. IX. Dupin II. 1. p. 454-595. Oudin T. L. p. 543 sq. Cave T. I. p. 238 sq. Ceillier T. VI. Ducreugl. S. 320 f. Eloge de Basile. Mem. de Trevoux. 1710. p. 1925 sq. 1712. p. 36 sq. Lettre à l'auteur de l'Article 99 des Mém. de Trevoux. Decemb. 1721. (Contin. des Mém. de littérature. T. X. p. 391 sq.) Bafflius Leben und Schriften. (R. Bucherfaul. X. Deff nung G. 781 f.) Ap. Agre'ta: Vita del Protopatriarca Su Basilio M. Messina 1681. 4. Pr. Baertii Comment., de vita S. Basilii M. Act. Sanct. Antv. Jun. T. H. p. 807 sq. J. Basnage: Sur Basilius le Grand. (Histor. de l'eglise p. 613 aq. 1156 sq.) Sm. Basnage: De Basilio atque de tempore etc. (Annales politico-eccles. An. 645.) J. E. Feisser: Dissert. hist.-theol. de vita Basilii M. etc. Groning. 1828. 8 G. Garnier: Vita S. Basilli, in der von ihm beforgten Ausgabe. Herman't: Vie de st. Basile. Paris. 1674- 2 Sde. 4. G. del Poso: Dilucidazioni critico-intoriche della vita di S. Basilio. Rom.: 1746. 4.

#### §. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Benn in den segensteichen Arbeiten des heiligen Bafilius," jagt Stolberg, "brei Manner fich getheilt hatten, beren Giner Die Pflege der erzbischöflichen Kirche zu Cafarea sammt beren ihr untergeordneten Tochter unternommen; der Andere für bas Bohl ber gesammten Heerde Jesu Chrifti und für die Bereinigung ber miße helligen Kirchen so thatig und weise gearbeitet; der Dritte durch so geiftreiche, die lauterfte Gottseligbeit athmende Schriften seine Zeite genoffen und die ganze Kirche durch eine lange Reihe von Jahrhunderten. erleuchtet hatte und noch erfeuchtete: so wurden solche drei Manner unsere tiefe Chrerdietung verdienen, die bankbare. Rirche wurde jeden. von ihnen unferer Berehrung anempfehlen, b. h. und ermuntert: haben, bem Geber jeder guten und jeder vollkommenen Gabe, ihm, ber allein heilig ift, zu banken für bie Gnaben, so er diesen Männern verliehen, und ihn um Gnade zu bitten, durch Eifer für seine Chre, d. h. für bas. Heil friner, mit bem Blute feines Sohnes erkauften Menschen, nach ber Lage, in die er me setzet, nach ben Rraften, die er uns darreicht, folden heiligen nachzunhmen. Seben. wir nun, daß der Eine Baftlius diefe verschiedenen Berdienfte in sich zu vereinigen gewürdiget ward; bedenken wir dabei die Schwier. rigkeiten seiner Lage und jener Zeit kirchliche Zerrützung, im Drient;

stegreisen wir nicht, wie Ein Mann das Alles zu umfassen vermochte, und wir werden fast geneigt zu vermuthen an ihm eine so wunderhare Vermehrung der Kräfte, wie sene Brodvermehrungen Jesu Christi, wenn er das Volk mit zeitlicher Speise stärkte, ehe er mit Worten des seligen Lebens dessen Seelen speiste."

Ephräm, Gregor von Razianz und Gregor von Ryssa sind voll vom Lobe des heiligen Basilius. Hören wir zuerst einige Säte aus der inhaltreichen Rede Ephräms, der bei dem Bischof don Edsarea einige Zeit in frommer Unterhaltung über göttliche Dinge zugebracht.

. "Basilius ist in Wahrheit die Bahn ber Tugenben; bas Buch ber Lobpreisungen; das Leben ber Wunder; der, obgleich im Fleische wandelnd, boch im Geiste lebte; der, obgleich mit den übrigen Erdbewohnern in Gemeinschaft, doch in die Beschauung des himmels vertieft war; der Zauberstab jum Anschlagen der geheimnifvollen Saiten, ber mit seinem Spiel bie Regionen ber heiligen Engel entgudte; bas fichere Lamm ber Lebensmutter; ber ben Ader und Garten des heiligen Geistes erleuchtete; der vor Sehnsucht und Liebe frohlodte und tief an der Wurzel des töftlichen Kreuzes eine Blume brach; der schüßende Zaun der Glaubenelehren; die Zunge der Belehrung; ber Preis guter und etsprießlicher Gesinnungen; ber feinen Geift tief in die Schrift fentte und von borther eine Bfliche Perle hervorholte; der Traubenschmud des gottlichen Weinstockes, ber gottbegeistert himmlische Anmuth verkündigte; bas- reine Buch der himmlischen Weisheit, das vom himmel herab göttliche Zeichen und Abdrude empfieng; das üppige Caatfeld bes himmelreichs, bas Gott reiche Früchte ber Gerechtigfeit btachte; bas Thal, bas mit bunten Blumen bes geiftigen Rosengesträuche geschmudt ift, beffen Wohlgeruch gegen Hummel wehet und duftet ;: der Gott wohle gefällige Lobgesänge anstimmt, und im himmel bereitete Kronen als lohnenden Preis davonträgt; der die Gnade kennt und nach Jobs Borbild dem Welterloser seinen Dank bringt in den Worten: Der Geift Gottes erschuf mich; ber Obem bes Allmachtigen gab mir Leben (Job 33, 4.); jur Befraftigung beffen, bag er burch ben: beligen Geift der Welt Jesum Christum verfündige.

Noch wünsche ich meiner Rebe beizugeben, was sein Lob ers. höhet, damit wir gleichsam am Gastmahle und durch das Gedächtsniß des Gerechten vermöge unseres Gebetes das Licht der Weisheit

und innerer Zerfnirschung finden. Sonach muffen wir einen Strahl bes Geistes in une aufnehmen und einen Faben von Gebanken spinnen und, indem wir in die Faben des Anfzuges ben Einschlag eintragen, das Berk vollenden: Denn so Jemand biesen Faden fletssig ausspinnt, wird er benen das Gewand der Unsterblichkeit bereiten, weiche von heißer Sehnsucht barnach ergriffen find. Das find die Erklinge des heiligen Schalers, das der Zoll und die Frucht des erhabenen Geschäftes. So floß ber geiftige Widder aus der Heerbe Chrifti flets über von Belehrung, womit er biejenigen erbaute, welche seine Umgebung genoffen; herrlich blühete er auf in der Erbarmung der Kirche. Mit seinem geschornen Bließ erwarmte er die Armen, mit seinen Hörnern sließ er die Reichen an, und indem er Tag und Racht im Heiligthume verweilte, empfleng er Onade vom Höchsten, wodnrch er täglich in blühender Rede die veranderliche Belt im Innern erneuete und, obgleich er fich nach Allen bequemte, boch nicht in der Mannigsaltigfeit erlag. Denn da er in unvergänglichen Blumen lebte und Rahrung einsog von ihrem heiligen Reiche, da die heiligen Bucher seine stete Beschäftigung und die apostolischen Borfchriften seine Dupe waren; so floß auch seine Rede wie ein Strom und feine Gerechtigkeit wie Meerflut. Dost sog er heilige Gefänge ein, bort toftete er ewige Worte und hatte Abscheu gegen reich befette Gaftmähler; benn seine Speise war weder eine ländliche, noch gewöhnliche, sondern die Rose und Lilien und Safran und Einnamom. Das war seine Beide, und seine Speise gewürzt mit geheimnisvollem Kraut, wie mit Balfam. Darum war auch sein Bließ so herrlich und bestimmt zum Gewebe der gott-Ischen Glaubenslehren. Und wozu bedarf es noch der Worte über diesen heiligen Widder? Wo er predigte, da ließ sich ein vollendetes Gefäß, freilich tein gewöhnliches, sondern ein Gefäß, wie es Betrus fah, in vier Anfängen vom himmel und flieg hinab gur Erbe und zeigte, daß es die Bögel des himmels und die Thiere der Erbe enthalte. Aber Bafilius offenbarte uns, nachdem er ben Weg zum himmel gefunden, befannte und wunderbare Beisfagungen. Das Gefäß zeigt fich nur unbestimmt, indem feine Erscheinung fich in einem Bilbe abbrudte und nur Einem fichtbar ward; biefer aber ward lange und weithin in die Hohe gehoben und etwarb Bielen die Gnade bes Geiftes. Ueber Die Ericheinung horte Betrus vom himmel: Bas ich selbst gereiniget habe, bas halte nicht für

unrein. (Apostelgesch. 10, 15.) Ueber Bastlius ist zu Allen gesagt: Den ich geheiliget habe, den ehret auch ihr. Wer sollte also den nicht lobpreisen, den der Bater verherrlichet hat? oder den nicht ehren, den der Sohn geheiliget hat? oder endlich den nicht selig preisen, dem der einsichtige, weise und ehrwürdige Geist die Seligsteit verliehen hat? Sieh! wie sich der Rathschluß des Mächtigen gesiel, in ihm zu wohnen und zu wandeln! Denn hindlicken will ich, spricht der Herr, auf den Sanstmuthigen und auf den, der einen zerknirschten Geist hat und vor meinen Worten zittert. (Isai. 66, 2.) So bewässerte die Gnade seinen Geist und reinigte ihn. Denn sene heiligen und stets sließenden Ströme sind der Art, daß sie die mit Sünden Bestecken, nicht anders als die eben erst Gestausten, in gute Versassung und zu Ehren bringen."

Basilius, der mit Gregor in Athen gewissenhast studiert und über die beste Darstellung der Gedanken reiflich nachgedacht hatte, zeigt uns selbst, daß die Form nicht eine und dieselbe bleiben durfe, sondern nach dem Inhalt sich richten muffe. Er sagt in Rr. 2. seiner Abhandlung über den Glauben: "Wir haben uns daher fest vorgenommen, jeden Ausdruck und Sinn, welcher ber Lehre des herrn fremd ift, auf diese Weise immer und jest zu vermeiden, indem auch der Zwed, welcher, wie ich schon oben gesagt habe, uns und euch vorliegt, sehr verschieben ift von jenen Gegenständen, durch welche wir sonst auf andere Beise veranlaßt wurden, etwas zu schreiben oder zu sprechen. Denn damals galt es bie Wiberlegung der Reperei und die Vereitelung der Rachstellung des Teufels; jest aber ift das einsache Bekenntnis und die einsache Darstellung des gesunden Glaubens unsere Absicht. Demnach past jest für uns auch nicht dieselbe Beschaffenheit der Rebe. Denn wie ein Mensch, welcher fampft, und ein anderer, welcher bas Seld bebaut, nicht bieselben Werkzeuge in die Sande nimmt (denn anders find bie Bertzeuge berjenigen, welche in Sicherheit die nothigen Lebensmittel durch Arbeit sich bereiten, und anders die Waffen berjenigen, welche im Rriege dem Feinde entgegen treten): eben fo wird derjenige, welcher in der gesunden Lehre ermahnt, und der, welcher die Widersprechenden widerlegt, nicht das Rämliche reben. Denn anders ift die Form der widerlegenden und anders die Form der ermahnenden Rede. Anders ift die Einfalt berjenigen, welche im Frieden Die Religion bekennen, und anders die Anstrengung Jener, die sich den

Widersprüchen der salschen Konntnis widersetzen. Daher wollen auch wir unsere Worte auf diese Weise mit gutem Urtheil auordnen und überall das, mas zur Bewahrung des Glaubens oder zur Erbauung durch denselben gehört, passend ausühren, so daß wir bald densenigen, welche denselben durch teustische Arglist umzustürzen suchen, frästiger widerstehen, und bald denen, welche durch ihn erbaut werden wollen, denselben einsacher und passender erklären, und nichts anderes thun, als was von dem Apostel (Col. 4, 6) gesagtist: daß ihr wisset, wie ihr einem Jeden antworten sollet."

In gedrängter Kurze faßt Phatius (Cod. 141) sein Urtheil über die Darkellungsweise des Bastlins zusammen: "Er hat eine reine, bezeichnende, eigenthümliche, eine durgerliche und papegyrische Diction; in der Ordnung der Gedanken steht er Reinem nach. Er besitt die Krast der Ueberredung, liebt die Anmuth mit der Deutsichteit, und seine Rede sließt mit der Leichtigkeit eines seiner Duelle entsprudelnden Baches. In der Wahrscheinlichkeit hat er es so weit gebracht, daß, wenn Jemand seine Reden bei der Andarbeitung einer weltlichen Rede zum Muster genommen und sich darin geübt hat (und nur in den hieher gehörigen Vorschristen nicht ganz unersahren ist), nach meiner Ansicht weiter keinen Andern zu verlangen haben möchte, weder einen Plato noch einen Demoßhenes, die doch von den Alten denen zum Studium angerathen werden, welche in dürgerlichen oder panegyrischen Reden sich auszuzeichnen wünschen."

Geift und Lehre des heiligen Bastlas hat besonders sein innis ger Freund Gregor von Razionz klar gezeichnet. Er möge und darüber in einigen Sähen belehren. "Aber was ist dies alles von der Redesertigkeit und der Krone in der Lehre, wodurch Bastlins die änsersten Theile der Erde einander gewann? Wir. stehen noch am Fuße des Berges, von dessen Gipsel entsernt; wir sahren noch auf einem kleinen Gewässer, ohne uns auf den großen und tiesen Deean wagen zu können. Ich glaube, wenn ze eine Bosaune gewesen oder sein wird, deren Ton weithin durch die Lüfte dringt; oder eine göttliche Stimme, die den ganzen Erdkreis umsaßt; oder ein allgemeines Erdbeben, auf eine neue und wunderbare Weise entstanden: — so war dies alles gewiß seine Stimme und sein Beist, wodurch er Alle so weit hinter sich Ließ und Alle so weit übertras, wie weit wir über den vernunstlosen Thieren stehen. Weir

hat Ach selbst mehr für den Geist gereinigt und sich so gerüstet, daß er würdig war, die Worte Gottes zu erklären? Wer war von größferem Lichte des Wiffens erleuchtet, und wer hat, wie er, in die Tiefe des Geistes geschaut und mit Gott das, was Gottes ift, erforscht? Wer besaß ferner eine Rebe, welche besser die Gebanken bes Geistes auseinandersette, so baß er nach keiner Seite hin schwanfte, wie dies bei ben Meisten ber Fall ist, indem nemlich entweder der Geift keine Worte finden, oder die Rede dem Geifte nicht in gleichem Schritte folgen kann? Er ift in beiderlei Hinficht gleich lobenswerth; er war fich ftets gleich, ftets unversehrt, ftets vollkommen. Die Schrift hatte bem heiligen Geifte dies gegeben, daß er Alles durchforschte, auch die Tiefen Gottes, nicht als hatte er dies nicht gewußt, sondern weil er aus deren Betrachtung bas größte Vergnügen schöpfte. Bafilius hat Alles, was des Geiftes M, darchforscht, daraus alle Sitten unterwiesen, eine erhabene Sprache gelehrt, die Sinne der Menschen von dem Gegenwärtigen abgezogen und zu dem Zukunftigen hingeführt. David lobt ber Sonne Schönheit, Größe, Lauf, Schnelligfeit, Kraft und Bermögen, weil sie dem Bräutigam strahlendes Licht, dem Riesen Größe verleiht und in ihrem weiteren Voranschreiten solche Gewalt entwidelt, daß sie auch die fernsten Theile erleuchtet, und daß durch keinen noch so großen Zwischenraum ihre Hige auf irgend eine Beise verändert wird. Dem Basilius war die Schönheit seine Tugend, die Größe die Theologie, der Lauf die ftete Uebung der Tugend, bie ihn durch tägliches Hinauffteigen zu Gott emportrug, die Dacht der Same der Lehre und deren Berbreitung. Ich trage demnach kein Bedenken, zu behaupten, daß der Ton seines Mundes über die ganze Erbe ausgegangen und die Rraft seiner Worte in die entferniesten Länder gedrungen sei, was Paulus, von David es entlehnend, von den Aposteln fagt. Was ist heute die Freude jeder Versammlung, was die Luft der Gastmähler, was die Wonne des Marktes, der Rirchen, der Fürften, der Privatleute, der Monche, Jener, welche an Gesellschaft Bergnügen finden, Jener, welche von Geschäften fich zurudgezogen haben und Jener, welche noch im Drange ber Geschäfte leben? Bas ift die Luft ber Beltleute, was die Wonne Jener, welche zu unserem Stande sich bekennen? Die faft einzige und gewiß größte Ergötzung find seine Schriften. . . . Benn ich seine Abhandlung von der Schöpfung lese, so scheint es

mir, als sahe ich meinen Schöpfer alle Dinge aus dem Richts hervorziehen; wenn ich seine Werke gegen die Haveister lese, so glaube
ich das Feuer von Sodoma über die Glaubensseinde herabsallen
und ihre lasterhasten Zungen in Asche sich verwandeln zu sehen;
wenn ich sein Buch von dem beiligen Geiste durchgehe, so fühle ich
in mir die Wirfung Gottes und fürchte mich nicht, ferner laut die Wahrheit zu verfünden. Lese ich seine Erklärungen der heiligen Schrist, so dringe ich die in den tiefsten Abgrund der Geheimnisse.
Seine Lodreden auf die Märtyrer lehren mich meinen Leib verachten
und slößen mir eine edle Kampsbegierde ein. Seine Sittenreden gewähren mir Hilse, meinen Leib und meine Seele zu reinigen, damit
ich ein würdiger Tempel Gottes, ein geeignetes Wertzeug werde,
ihn zu loben, zu preisen und seine Herrlichkeit und Macht zu verkünden."

Geben und die Genannten im Allgemeinen mehr Lobsprüche bes großen Mannes und seiner Werfe, als eine eigentliche Bespredung und Beurtheilung ber letteren; fo fucht Erasmus von Rotterdam in der Vorrede an Sabolet ben Schriftfteller und feine Erzeugniffe mehr im Besondern zu wardigen. Wir erlauben uns, aus seiner umfaffenden Darftellung einige Sape hier mitzutheilen. "Aus dem, was ich von Bafillus, der mit Recht der Große heißt, abet der Größte zu heißen würdiger ift, bloß in lateinischen liebersepungen gelesen hatte; vermuthete ich, wie durch einen Rebel, wahrhaft gottliche Gaben eines menschlichen Geiftes und eine Bruft, größer als die Beschaffenheit der menschlichen Ratur zu geftatten fcien. Als ich nun aber den driftlichen Demosthenes, ober vielmehr den himmlischen Redner in seiner Sprache reben borte, ba burche drangen seine Worte meinen Geift, und die Beredsamkeit des von göttlichem Hauche angeweheten Bischofs entflammte mich so, daß ich glaubte, nichts eher thun ju muffen, ats biefen unfchätbaren Schap: zum öffentlichen Rupen durch die Presse befannt zu machen. Denn wenn er mich Schielenden und Kalten so zur Liebe der Frommigfelt entzündet, wie viel mehr wird er Jene hinreißen, Die bei einem glücklicheren Geifte und bei einer umfaffenderen Gelehrfamteit. schärfere Augen haben, und jum Studium der Frommigfeit an fich schon geneigter find?... Der allmächtige Geist Gottes ift es, ber hier durch sein erwähltes Werkzeug seine Kraft ausübt und unsere Seele ergreift. Ge ift jene Beisheit, beren Schatten Plato gesehen,

welche hier, mit geistigen Augen geschaut, unglaubliche Liebe zu ihr entzündet. Ich halte es für eine Schmach, die Beredsamkeit bes Bafilius mit der Beredfamkeit irgend eines Mannes zu vergleichen, ben das alte Griechenland oder Italien bewundert hat. Wer zeichnet fich unter jenen so durch alle Rednertugenden aus, das an ihm nichts uns beleidige, nichts an ihm vermißt werde? Perifies donnert und blist, aber ohne Runft; Lysias ift durch seine attische Feinheit beinahe kalt; dem Phalereus wird Anmuth zu-, aber Hoheit abgesprochen; Isofrates ist zu gefünstelt und opfert seinen gebrechseiten Perioden die Anmuth einer natürlichen Ausdrucksmeise; die Reben des Demosthenes, diefes von Cicero fo gepriesenen Musters vollendeter Beredfamkeit, riechen nach der Lampe. Suchft du aber einen Redner, bei bem du weder Ratur, noch Runft, noch Uebung vermiffest, welchen wirst du mir nennen, der bie von der Gottheit erfüllte Bruft des Bafilius, ich will nicht fagen befitt, sondern fich derfelben in nicht unbedeutendem Abstande nähert? Wer kann, wie er, so viel Philosophie, so reiche und mannigfaltige Kenntnisse mit der höchsten Rednergabe ausweisen?... Aus der heiligen Bruft, die feine irbischen Begierden fennt, fließt seine Rede einfach und natürlich. Alles wird hier geleistet, was die Kunst vermag, und doch sieht man nirgends eine Absicht der Runft. Man gewahrt hier die größte Renntniß weltlicher Weisheit, aber durchaus fein absichtliches Zeigen berselben. Man fieht, daß der Berfasser in den freien Kunston und Wissenschaften bewandert ist, aber er wendet dieselben so an, daß sie nur ber Gottfeligkeit Dienen. Die Zeugniffe der götte lichen Schriften weiß er seiner Rede so paffend einzustechten, daß man fie für Edelsteine halten möchte, welche diesem Purpur von der Ratur mitgetheilt, nicht durch irgend eine Kunft eingewebt seien. Und er zeichnet fich nicht etwa nur in Einer Darftellungsweise aus. So groß war die Gewandtheit seines Geistes, daß er überall als Muster erschien, wo er auftrat. Bei der Erflärung der Geheimnisse der heiligen Schrift ist er dialektisch, fleißig, vorsichtig, offen, dunchaus nicht gewaltsam. Bum Panegprifer scheint er von ber Ratur am meisten geschaffen zu sein, hier mäßigt er seine Rebe fo nach dem Geist und Gehor der Menge, daß er sowol den Ungebildeten verständlich ift, als auch den Unterrichteten Bewunderung:abnothigt. In feiner Streitschrift wider den Eunomius zeigt er eine bewunberungswürdige Feinheit und Tiefe, entfernt fich aber nirgends von

ber Klarheit der Rede, halt sich innerhalb der Bertheidigung der katholischen Lehre und läßt sich nie zu Schmähungen hinreißen, die zur Sache nichts beitragen. Er ist sich auch nicht unähnlich in dem Werke an Amphilochins über den heitigen Geist; welche Materie immer er behandeln mag, nirgends verläßt ihn eine gesunde Diction und eine nicht erkünstelte, sondern natürliche Anmuth."

Anmert. Ber weitere Urtheile über bie Schriften und ben ichriftftellerifchen Charafter bes Basilius lefen will, ber vgl. noch: Bellarmin p. 88. J. Christophorsonus: Introd. in histor. eccles. graec. Sixtus Sen. Bibl. Sanct. Card. Fred. Borromaeus: Lib. 5. de sacr. orator. Nic. Caussinus: Lib. 15. J. Croiset: Exercit. pietatis. L. A. Muratorius: De dignit. eloq. popul. e. 8. S. Turstenii Oratio de Basilio. (Inter Ph. Melanebthonis Select. declamat. Servestae 1587. 8. p. 51 sq.) J. G. Werenburg: Dissertat. de prudentia Basilii M. in refutandis haereticis. Lips. 1724. 4. J. F. Zeys: De perverso Basilii M. judicio, quod in oratione sua de modo e literis graecis utilitatem percipiendi proposuit. Gott. 1806. 4. Semler: Ueber Bufilius und beffen Schriften. (Deffen Beich. der driftl. Blaubenelehre; Theol. polem. T. III. p. 125 sq.) Dr. E. R. B. Alose: Baffint ber Gr., nach feinem Leben und nach feiner Lebre dargeftellt. Stralf. 1836. 8. Len 8.: Gefchichte der driftl. Somiletit I. S. 42 f. Fabric. Bibl. Graes. T. VIIL p. 60 sq. ed. nov. IX. p. 1 aq,

#### **S**. 3.

### Einzelne Schriften.

Da in dem vorhergehenden Paragtaphen bereits mehrere einzelne Schriften des Verfassers genannt sind, so können wir uns hier desto kürzer fassen. Die Werke des Basilius sind Homilien, dogs matische und ascetische Schristen und Briese. Zur ersten Giasse gehören: Reun Homilien über das Hexaemeron, dreizehn Homilien über die Pfalmen und vierundzwanzig Homilien über verschiedene Gegenstände der Sittenlehre und die Feste der Mörtyrer. Rach Cassioder hatte Basilius die game heilige Schrist erklärt. Die Homilien über die Schöpfungstage werden von Alten und Reuen hochgeschätz, sowol wegen der darin enthaltenen Gelehrsankeit, als auch wegen der vollendeten Diction. Um aussührlichsten spricht darüber Sixtus Senensis und sagt unter Anderem: "Die göttlichen

Schriften schmädte Bafilius mit weltlicher Wissenschaft; dies that er befonders in jenen berühmten neun Homilien über das Heraemeron, welche er mit so bewunderungewürdiger Gorge einer gefeilten Darstellung und mit einer solchen Majeftat ber Rede zierte, das ber fo beredte und so gelehrte Gregorius nicht mit Unrecht sagte, die Rede des Basilius übertreffe so sehr alle Reden der Menschen, wie die Stimme Gottes über die der Menschen erhaben ift. Er hat ferner diese Homilien mit den Schätzen aller Disciplinen und ber schönen Runfte, besonders ber peripatetischen Philosophie bereichert, daß man ihn mit Recht den Philosophen der Christen und den driftlichsten der Philosophen genannt hat. Wie sehr die alten Bater Dieses Werf geschätt haben, zeigen Gregor von Razianz, Gregor von Ryffa und Ambrofius, drei so gelehrte und heilige Manner. Bafillus der Große, sagt Gregor von Razianz, ben bei ber Erflärung der heiligen Bucher Niemand an Beredsamkeit, Wahrheit und Fülle übertroffen, handelt in dem von ihm rerfaßten Heraemeron von dem Ursprung der Dinge. So aft ich dieses Werk lese, werbe ich in der Liebe und Kenntnis Gottes gestärft, so daß ich durch nichts mehr bewegt ober ergött werde. Die Worte Gwegors von Ryffa lauten: Diejenigen, welche unferes Batere Bafilius göttliche Abhandlung über ben großen Moses gelefen haben, bewundern bieselbe nicht weniger, als das, was von Moses selbst geschrieben worden. Und nach meiner Ansicht mit Recht. Denn in dem Berhaltniß, in welchem bie Aehre zu bem Samenforn fteht, welche aus diesem hervorkommt und dieses selbst ist; oder vielmehr, wie die Aehre, obwol ursprünglich in dem Samenkorn enthalten, von deme selben doch an Große, Schönheit und Gestalt fich umterscheibet: dasselbe Berhältniß finden wir, wenn wir die Rede des großen Mofes mit bem vergleichen, was der große Bafilius mit genauerem Studium ausgearbeitet hat. Bas Dofes in wenigen Worten de fammengefaßt, das hat unser Lehrer mit erhabener Weisheit so vermehrt und erweitert, daß er nicht sowol eine Aehre, als vielmehr einen Baum gebildet, nach ber Aehnlichfeit Des Genffornes, bas ber Beiland mit dem himmelreich verglichen.4

In den Homilien über die Psalmen findet sich derseibe Styl, doch ist darin mehr auf die Moral Rücksicht genommen. Der Berksaffer weiß übrigens hier wie in seinen andern Werken von uns fruchtbaren und gesuchten Allegorien sich frei zu halten. Besonders

gelobt wird die Einleitung und die melsterhafte Homilie über den 14. Pfalm. - Die homilien über verschiedene Gegenftände hatten von seher gleicher Anerkennung sich zu erfreuen, wie jene über bas hexaemeron. Gregor von Ragianz, Photius, Garnier, Maranus erschöpfen fich in Lobpreifungen berselben. Beiffenbach spricht, sein Urtheil dahin aus, daß in den Homilien über das Hexaemeron Bafilius mehr Philosoph und Theolog, bagegen in ben Somilien über verschiedene Gegenstände miehr Redner sei; dort finde sich größere Gelehrsamkeit, ein reicheres Wissen, hier sei der Ort für Affecte und rednerische Figuren. Ausgezeichnet find befonders, jene über Fras und Trunfenheit, über hunger und Darre, wider die Reichen, die Zornigen, Reidischen und jene über die Worte: Attende tibi. — Unter ben Reden auf die Martyrer werben bes sonders gerühmt jene auf den heiligen Gordius, jene auf die vierzig Martyrer und die auf den heiligen Mantyrer Barlaam, die von Einigen dem Chrysostomus zugeschrieben wird. Garnier sagt von diefen Reden unter Anderm: "Riemand wird mir widersprechens wenn ich behaupte, daß in allen diesen Reben alle rednerischen Tugenden, welche die Alten an Bafilius gelobt, glanzen und leuchten. Da findet man alle Gaben feines großen Geiftes: Beredsamfeit, Fülle in Inhalt und Ausbruck, hohe Kenntnis weltlicher Weisheit, die von jedem absichtlichen Zeigen (Oftentation) ferne ift, Gelehrsamkeit, Frommigfeit, alle Zierden der Runft ohne alle Absicht derselben, ben bochsten Fleiß bei Erklarung der Geheimniffe, und bem Ertheilen von moralischen Borschriften, ferner Rlarheit, vollkommene Renntniß aller freien Disciplinen, ganz besondere Krast der Ueborredung, und, um Alles in Einem Borte zu sagen, die glüdlichfte Raint, gang geschaffen gur panegprischen Redegattung."

Bu ben dogmatischen Schristen gehören die fünf Bücher gegen Eunomius und das Buch von dem heiligen Geiste, welches an den heiligen Amphilochius gerichtet und im Jahr 37g geschrieben ist. Das Werf gegen Eunomius wird von hieronymus, Suidas, Gregor von Razianz, Photius und andern Kennern der älteren und neueren Zeit gelobt. Der Arianer Eunomius stand bei seiner Partei in hohem Ansehen, gieng aber noch weiter, indem ex sich nicht mit der arianischen Behauptung begnügte, das Wort (der Sohn) sei bloß ein Geschöps. Die zwei letzen Bücher unterscheiden sich in der ganzen Darssellung von den drei ersten, und Weissenbach

ift nicht unabgeneigt, ste für unterschoben zu halten. Dupin möchte aus dem Styl allein keinen Grund für die Annahme der Unechtheit hernehmen, indem der verschiedene Inhalt der beiden letten Bücher auch eine verschiedene Darstellungsweise fordere. — Das Buch von dem heiligen Geist ist indirect auch gegen die Arianer gerichtet, wie denn schon im ersten Buche gegen Eunomius die Gottheit des heisligen Geistes und die Rothwendigkeit der Ueberlieserung nachgewiesen ist. Die Gottheit wird hier durch verschiedene Schriftstellen, durch die Schöpfung der Welt, durch die Gaben der Gnade und Wunder, und alle göttlichen Eigenschaften, die man in ihm anersennt, beswiesen. Dasselbe thut der Versasser noch aus der Uederlieserung der Kirche dar, deren Ruten und Nothwendigkeit er mit großer Geistesskraft zeigt.

Ueber die ascetischen Werke bes heiligen Baftlius fagt Photins (cod. 191) unter Anderm: "Ich habe die Bücher ascetifchen Inhalts gelesen, welche Basilius von Cafarea verfaßt hat. Diefes Werk ift nuglich, wenn irgend eines, für Jene, welche fromm leben wollen und nach jenen ewigen Gutern ftreben, gang besonders aber für Jene, welche in Rloftern jur mahren Frommigfeit angeleitet werben. Das Werf enthält einen gebrangten Auszug verschiebener Fragen und Untersuchungen aus der heiligen Schrift, welche zur Bildung der Sitten beitragen, nebft beigefügten Auflosungen und Erflarungen. Es zeigt fich ferner in biefen Buchern auf eine bertliche Weise nicht nur ber bem Berfasser so ganz eigene sanfte Fluß und leichte Affect, sondern auch eine reine Rlarheit; nur daß bei einigen Fragen eine gewisse Emphase sich studet, die jedoch keineswegs gefucht ift." Es gehören hieher drei von einander gesonderte Reben; die Abhandlungen von dem Gerichte Gottes und bem Glauben; die Gittenschriften, 25 große und 330 fleine Borschriften. Der beilige Bafilius verfaßte diefes Werf zu verschiedenen Zeiten jum Unterrichte berjenigen, welche ihm in die Ginsamfeit gefolgt waren, ober fich seiner Leitung übergeben hatten. Bei diesen Schriften finben fich gewöhnlich noch einige andere, namentlich Borschiften für die Bestrafung der Monche und Ronnen und Rloperverordnungen, bie aber unterschoben find. — Das Buch von ber Innge frauschaft ift mindeftens zweifelhaft in Bezug auf seine Echtheit, Biele halten es geradezu für unterschoben. Dasselbe gilt von der Liturgie, Die unter dem Ramen bes beiligen Bafilius befannt ift.

Außerorbentlich wichtig find die zahlreichen Briefe bes heiligen Bafilius, welche Photius (cod. 143) Allen als Muster aufstellt, welche im Briefschreiben fich bilben wollen. Bon ihnen sagt Dupin: "Die Briefe des heiligen Basilius sind der weiseste und belehrendste Theil seiner Werke und vielleicht in dem ganzen firchlichen Alterthum. Sie find mit unnachahmlicher Reinheit, Feinheit und Beredsamkeit geschrieben und enthalten eine unübersehbare Menge von Dingen. Man sieht hier die ganze Geschichte seiner Zeit natürlich aufgezeichnet, die verschiedenen Charaftere ber Geister, die einander widersprechenden Interessen jeder Partei, die Beweggrunde der handlungen und die Jutriguen, deren die Einen wie die Andern sich bedienten. Der Buftand ber Rirchen des Morgenlandes und bes Abendlandes ift hier mit lebhaften und natürlichen Farben geschildert. Der Berfaffer behandelt barin viele Fragen der Glaubenslehre, der Disciplin und Moral, und entscheidet dieselben mit Beisheit und Klugheit. Es befinden sich barunter viele Troft - oder Ermahnungsschreiben, die sehr erbauend und fraftig sind; und selbst jene Briefe, die als bloße Briefe ber Artigfeit gelten muffen, find voll Geift und mit gebiegenen und nüglichen Gedanken angefüllt. Es ift mabr, fie find gegenwärtig in einer solchen Berwirrung, daß es schwer ift, sie mit Bergnügen hinter einander zu lesen. Rach dem Inhalt lassen sie fich eintheilen in Briefe geschichtlichen, dogmatischen und apologetischen Inhalts, in Briefe über die Disciplin und Moral, in Troft- und Söflichteiteschreiben."

Anmert. An Ausgaben und Uebersegungen ter Berke des heiligen Baflius sehlt es uns gerade nicht, wenn auch, besonders in setterer
hinsicht, noch Manches zu wünschen sein möchte. Das Berzeichnis der
Ausgaden und Uebersegungen reicht bei hoffmann von p. 436—454.
Zu nennen find besonders: Opera graeca, quae ad nos exstant.
Basil. 1551. Fol. Opera omnia, quae reperiri potuerunt. Ed.
Fr. Ducaeus et Fed. Morellus. Paris. 1618. Fol., wiederholt
1638. Fol. Opera omnia, quae exstant, vel quae ejus nomine
eireumseruntur, ad mss. codd. et edd. castigata, multis aueta.
Opera et stud. D. J. Garnier. Paris. 1721 — 30. 8 Bde. Fol.
(Die beste Gesammtausgabe.) Editio secunda conformis edit. Benedict. Paris. 1839 — 40. 8 Bde. 8. Lateinische Gesammtausgaben
erschienen: Rom. 1515. Fol. in aedib. E. Ceruicorni (Colon.)
1523. Fol. 1531. Fol. Paris. 1523. Fol. 1547. Fol. 1566. Fol.
1571. Fol. 1683. Fol. Basil. 1549. Fol. 1547. Fol. 1552. Fol.

Antverp. 1568. Fol. 1616. Fol. — Ethica sive Sermones XXIV morales. Paris. 1556. 8. Francof. 1598. 8. 1611. 8. Latein. Paris. 1558. 8. Venet. 1564. 8. Unter den einzelnen Reden murde die Oratio ad juvenes sehr oft herausgegeben. - Epistolac. Venet. 1499. 4. Haganoae 1528. 8. - Bon beutschen Uebersetungen find anguführen : Opera Def h. hocherleuchten Battere Bafilij Magni etc. burd b. Schweidhart, Grafen zu helffenftein etc. in Ermit verfertiget. Ingolftatt 1591. Fol. Des Rirchenlehrers Bafflius Predigten und sammtl. Schriften, aus dem Griech. überf. von 3. v. Benbel. Wien 1776-78. 6 Bde. 8. Die Rempten. Uebersepung der Rirchenvater enthalt Bd. 19-26 die Werke des Bafilius. Auserles. homilien, übersett und mit Anmert. versehen von J. G. Rrabinger. Landsh. 1839. 8. - Ain Regiment ober Ordnung der Geistlichen, in teutsch gebracht durch Decolompadium. Augeb. 1521. 4. Gin turzer boch artlicher Tractat von erwölfung bes annen lebens aus zwapen etc. Durch 2B. Remer auf latein ju teutsch pracht. Augep. 1522. 4. Bafilius d. Gr. fünf Briefe, verteutscht durch G. Arnold. (Auserlesene Gendschreiben der Alten etc. Frankf. u. Lpg. 1700. 8. p. 219 f.) Basilius d. Gr. Rebe an die Junglinge, übersett von g. G. Uhle. mann und mit Anmerk. von Ch. F. Jllgen. (hiftor. theol. Abhandl. Leipzig 1819. 8. 2. Dentichr. b. histor. theol. Gesellschaft zu Leipzig. D. 3. S. 88 f.) Deu überf. v. g. A. Dufflin. Mannheim 1839. 8. Auszüge aus den Werten des Baffline DR. in Rosters Bibl. ber Rirdenvater. Bb. 7. G. 1 f. Einzelne Predigten find überfest in: Dredigt. von Augusti; Auswahl von Augusti; Somiliens. von Pelt und Rheinwald: Auserlef. Reben; Bibliothet u. R. Bibliothet von Rag und Beis. Bruchftude aus 4 Predigten hat Leng I, 50 f.

# Gregorius,

Bifdef von Myffe.

**S.** 1. Eeben.

Das Geburtsjahr des heiligen Gregorius, Bruders Bafilius bes Großen, läßt sich nicht genau bestimmen, boch darf es feineswegs vor 331 angenommen werben. Gleich seinem alteften Bruber Bastlius widmete Gregor sich frühe den Wissenschaften. Er warmit großen Gaben ausgerüftet, bavon zeugen seine. Schriften, obe, gleich er an Schwung und Rraft ben Bruber nicht erreichte. Bahrscheinlich war er in der Jugend gesonnen Laie zu bleiben, in öffente lichen Geschäften die Beredsamfeit zu üben und auch Junglinge darin zu unterrichten. Er heirathete eine gewiffe Theosebia, über bees ren Tod sein Freund, Gregor von Razianz, an ihn schrieb, als er schon seit mehr als breizehn Jahren der Kirche zu Nyffa vorstands Gregor nennt in diesem Briefe die Theosebia Schwester seings Freundes, fagt auch, fie fei eine Gott geheiligte Person gewesengi ohne Zweifel, weil sie, von der Zeit an; ba ihr Chemann; Bijchof: geworden, als Schwester mit ihm gelebt und als Diakoniffin fich dem Dienste der Kirche gewidmet hatte. Aus diesem Briefe erseben, wir ferner, daß Theosebia in schöner Hulle bes Leibes eine ichone Seele getragen habe.

Schon frühe hatte auf Gregor ein Traum große Wirkung hervorgebracht. Als seine Mutter, die heilige Emmelia, die Feier ber 40 Märthrer begieng, deren Ueberreste sie in eine ihrer Wahnung

1. ;

1

1. J

16

1 132

benachbarte Rirche legte, lud ste ihn ein zu diesem Feste. Er war bamals ziemlich weit von ihr entfernt und beschäftigt, fügte sich baher nicht eben gern ber mütterlichen Einladung, boch fam er am Borabend der Feier, legte sich aber bald schlafen und brachte die Racht in einem Sause zu, welches nabe an bem Garten lag, wo jene Gebeine ber Märtyrer hingebracht worden, und wo mahrend dieser ganzen Racht die Gläubigen beren Undenken mit Gebet und Bsalmgesang feierten. Da traumte ibm, baß er hineingeben wollte in ben Garten, den Eingang aber bewacht fande von Kriegern, die mit Drohungen und Stäben ihn abhielten, ja ihn murben geschlagen haben, wenn nicht einer von ihnen, saufter als seine Genoffen, fle burch Bitten bavon abgehalten hatte. Er ermachte, fann bem Traume nach, ftrafte fich wegen feiner Laufgfeft, eifte in ben Garten, und beneste bie Lade, in welcher die Gebeine jener vierzig Krieger und Martyrer vermahrt lagen, mit heißen Thranen. So erzählt er selbft in einer Rebe, die er zum Andenken diefer Martyrer als Bischof gehalten.

Wir wissen nicht, ob es in Folge dieses Traumes war, daß er stick zum öffentlichen Botleser ber heiligen Schriften weihen ließ, wol aber, daß er dieses Amt eine Beit lang gendt habe. Doch bestärfte er nicht dabei, und begann Jünglingen öffentlichen Unterricht zu geben in den Wissenschaften, vorzüglich in der Beredsamseit. Sein Freund, Gregor von Nazianz, machte ihm hierüber dringende Borstellungen in einem auf und gelangten Briefe, der wahrscheinlich die Bolge hatte, daß jener sogleich sich dem Dienste der Kirche wiesis der thätig widmete. Seine Schriften deweisen, mit toeichem Rielse er dem Lesen, mit welcher Frucht er der Betrachtung des göreschen Wortes oblag. Aus verschiedenen Stellen derselben erhellt, daß er, ein damals selner Borzug, auch mit der hebräschen Sprache sich bestannt gemacht hatte, um die heiligen Bücher des alten Gundes in der Utsprache lesen zu können.

Ein oder zwei Jahre, nachdem Basilius Erzbischof zu Edsarta geworden, hatte er die Frende, diesem seinem zum Bischose von Ryssa, einer Stadt im westlichen Theile der Provinz, erwählten Bruder die heitige Weihe zu geben (371 oder 372). Min mußte ihm, wie so vielen Heitigen, welche mit Zittern das apostolische Amt übernahmen, gleichsam Gewalt anthun.

Obgleich im Ganzen die Kirchen Kappadociens: unser dem

Raifer Balens weniger litten als die andern in seinem Reiche; so ward dennoch Gregor von den Arianern so verfolgt, daß er, bis zum Tobe des Baiens, oftmals von feinem Sipe verdräugt, ja sogar mehrmals die Proving zu meiden gezwungen, wahrscheinlich endlich vom Kaifer verbaunt ward. Am seindseligsten erwies sich ihm De maschenes, Bicarius (b. h. Stribertreter des Brafectus Bratonio) in Montus, dem als solchem auch die Berwaltung Cappadociens übertragen war. Auf Befeht diefes Mannes nab auf bie Angabe eines einzigen, dazu geringfügigen Klägers, Philocarus, ward Gregor unter dem Bormande, gewisse Welder, die von ihm gefordert wurden, unterfchlagen ju haben, in Berhaft genommen und von: Gale daten mißhandelt, abgleich er den Beweis geführt, daß sein Bere weser im Amte diese Gelber verwendet hatte. Gregor entzog sich, mie es scheint, durch die Flucht dieser so offenharen als ungerechten Gewaltthätigseit (375). Im folgenden Jahre festen die Arianer einen Mann ihrer Partei zum Bijchof in Ryffa ein. Erft im Jahr 379, als der Kaffer Gratian der Kfrche Gottés Frieden und Freibeit gewährte, gelangte ber beilige Gregor zur ruhigen Berwaltung seiner Rirche zu Apffa, welcher er, zum Beile vieler Seelen, eine Saule der gangen Lirche des lebendigen Gottes, Die sein Andenken mit bankbarer Berehrung feiert, vorstand bis an seinen Tod.

Stegor mußte stinen Bruber Bafilius von der! Erbe scheiben seben, und seine Schwester, Die hettige Mafrina, Die einem Frauenflofter in Pontus vorstand, farb in seinen Armen. Bald nach seiner Rudfehr aus Pontus machte er fich auf zu einer Reise nach Arabien, beffen Rirchen zu besuchen er den Auftrag von dem antiochenischen Concilium erhalten hatte. Wir wiffen nichts Bestimmtes vom Unlasse dieses Austrage, wahrscheinlich betras er die von iden Antiditomarianften und ben Rollyridienfern gegebenen Bergerniffe. besuchte bei dieset Gelegenheit auch Palaftina und bie geheiligten Orte in diesem Lande. Gleichwol erklärte er fich in einer über solche Pilgerreisen von ihm verfaßten und an einen Freund in Rappados cien gerichteten Schrift nicht gunftig für fie. Buvorberft bemerft er, daß wir keine Berbindlichkeit haben, Ballfahrten zu thun, da Jesus Chriftus nichts dergleichen im Evangelium befohlen, bedauert daher, daß Biele biese Art der Andacht als wesentlich ansehen, gleich als ob man tein wahrer Christ sein toune, wenn man nicht in Jerusalem zewesen. Er zeigt, daß bei den meiften Bilgern (und besonders

L,

7

Bei Manen) Die Vortheile gehoffter Erbauung oft mehr als aufge wogen werden durch wahre Gefahr für die Seete. - Rein Ber-Hanftiger, fein Renner und Anhäuger ber fatholischen Religion werb, Dem helligen Grogor widersprechend, eine Berbindlichfeit" ju Wallfahrt en für den katholischen Christen behaupten. Die mora-Ufchen Vortheite und Rachtheite der Wallsahrten werden sich schwerlich Wyriori bestimmen und abwägen lassen; wenn irgend wo, so massen Hiet Zeiten ime Umftanbe berückfichtigt werben."

Gregor wohnte verschiedenen Concilien bet, so zu Antiochia 397 und denen zu Constantinopel im Jahr 381, 38% und 384. Ruch viefem letten Concilium erscheint Gregor von Auffa nicht mehr; er mag wol batd nachher in die ewige Rube eingegangen sein.

Anmert. Diges ift ein Auszug aus Stolberge Geschichte der Rele " gion Jest Bd. 12. Beiter vgl. man: die Weike' des Gregor von 1 .. Ruffe u. b. Gregor von Razianz, die Geschichtschreiber Gotrates . A. Theodoret u. unter fpateren: Tillamant.T. IX. p. 561, sq. . Coillier T. VIII, p. 200 sq. Dupin T. II. P. II. (saec. 4.) p. 659 sq. Cave T. II. p. 1136 sq. Oudin T I. p. 583 sq. Bellarmin p. 100. Acta Sanct. Antv. m. Mart. T. II. p. 44 sq. Ducreur I. G. 323 f. Rag und Beis: Leben der Bater III. S. 503 f. N. Lardner: The history of Gregories of Nyssa. (Credibility of the Gospel Bistory. Vol. IX. P. II. p. 188 sq.) P. Combefisius: Castiget. in Gregorii librum de opideio bominje. (In Basilio ab codem recensito. T. I. p. 566 eq.) J. Gretseri: Correctiones notarum Casauboniarum in epist. Greg. ad Eustathiam. (Vide cjusdem Opp. T. IV. P. II. p. 231 sq.) Lambecius: Variae lect. ad Greg. epist. de sis, qui adeunt Hicrosolyma. (V. ejusdem Comment. T. V. p. 82 sq., ed. Kollar. p. 174 sq.) A. Riveti: Animadv. in Greg. (V. ejusd. Critici 5. libros. Lips. 1699. 8. p. 364 sq. Coutra Rivet. disputne. Lamhaeius in comment. Vol. IV. p. 71 sq.): Röslen: Ueber Gregor van Nuffa. Bibl. d. Kinchenväter. J. Rupp: Gregore, des Bifchofs vom Myffa, Leben und Meinungen, Leipzig 1834. 8., Leng: Gefc, & driftl. Homiletit I, 55 f. Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 158 sq. VIII. p. 143 sq. ed. nov. IX. p. 98 sq.

## Schriften.

"Die Schriften des heiligen Gregor von Rhsfa, fagt Stolberg, zeugen von seinem lebendigen Glauben, von seinem Eifer und von

seiner Liebe. Photius, ein großer Kenner, rühmt seine Beredsamfeit. Doch bedauert man manchmal, daß er ber Allegorie ju viel einraumt, und sich auch zuweilen in Labyrinthe ber Schulphilosophie verirrt." Dupin fällt ein abnliches Urtheil, wenn er fagt: "Dbgleich Gregor von Ryffa Lehrer der Beredsamkeit war, und Photius verfichert, daß sein Styl erhaben und angenehm sei; so fann man boch behaupten, bas er bie Beressamfeit des heiligen Bafiltus und bes heiligen Gregor von Razianz nicht erreicht. Seine Arbeiten find etwas affectiert, und sein Styl ift zu wenig natürlich. Er ist meht Declamator als eigentlicher Redner. Er ift immer vergraben in Allegorien ober in abstructe Raisonnements. Er vermischt die Phis losophie mit der Theologie, und bedient sich der Principien ber Philosophen fowol in der Erklärung der Geheimnisse als in seinen moralischen Schriften. Seine Berte gleichen barum mehr ben Abe handlungen bes Plato und des Ariftoteles, als benen defflichet Schriftsteller. Er folgt dem Drigewes und ahmt thm nach in der Allegorie; man findet felbst in seinen Werken einige von den Irthumern biefes Schriftstellers, über bie Ratur ber Seelen und über das Ende ber Strafen der Berdammten; aber er verwirft und widerlegt dieselben ausbrucklich an andern Orten." Weissenbach lobt in ben Schriften Gregors Kraft, Gebrängtheit und Schönheit in dem richtigen Maß der einzelnen Theile, wie Wohlklang in der Sasverbindung und einen gewiffen anmuthigen Glanz, findet jedoch minder Gefaken an seinen allzu gesuchten rhetorischen Figuren und Anspielungen, die shm bald zu kühn, bald zu fein, bald zu wekt hergeholt find.

Die Schriften des heiligen Gregor find ihrem Inhalte nach theils Erklärungen über die heilige Schrift, theils polemisch. dogmatischen, theils morallichen Juhaltes, serner worakische Reden, Festpredigten, Lobreden, Briefe und Gebichte.

Die Erflärungen über Theile ber heitigen Schrift find ziemlich zahlreich. Bu ihnen gehören: Das heraemeron, eine würdige Ergänzung der Homilien, welche ber heitige Basilius über benselben Gegenstand gehalten, aber dabei alle Fragen übergangen hat, welche die Fassungstraft des Bolles übersteigen. Gregor unternahm die Erflärung berselben auf Bitten mehrerer, durch ihre Wissenschaft und Tugend verehrungswürdiger Personen, besonders seines Bruders, des Bischoss Petrus von Sebaste. — Hast noch höher geschäst

wird bas Buch über die Bildung des Menfchen, das als eine Fortsetzung des erstgenannten Wertes betrachtet werden fann. Man findet darin viel Scharsfinn und Gelehrsamkeit, einen gefälligen Fluß der Rede und besonders herrliche Gedanken über die Erhabenheit und Burde bes Menschen, über feine Gottabnlichkeit, aber die Geiftlichkeit seiner Seele, über die Auferftehung der Leiber u. A. Der Berfaffer weist die Ansicht des Origenes, als seien die Seelen vor den Körpern da, zurud und behauptet, daß Seele und Leib in demselben Augenblicke geschaffen werben. - Das Buch von dem Leben des Moses ift an Casarins gerichtet, der ben Seiligen ersucht hatte, ihn zu belehren, worin das vollkommene Leben besiche, um das seinige barnach einrichten zu können. Gregor stellt ihm ein vollendetes Muster aller Tugenden in Moses vor. — Die amei Abhandlungen über bie Aufschrift der Pfalmen und die Homilie über den 6. Psalmistell Dupin mit Recht über viele andere Schriften des Heiligen, obgleich er bier und da mehr Geist als Gediegenheit in den Reflexionen findet, und besonders in der zweiten Abhandlung die allegorische Betrachtungsweise zu viel vorwiegt. Der Verfasser gibt eine allgemeine llebersicht ber Psalmen, die er in fünf Theile zerlegt, und zeigt deren wirksame Rüglichkeit zur Seiligung der Gläubigen. — Die acht homilien über die drei ersten Capitel des Ecclesiastes enthalten herrliche Belehrungen über Tugend und Lafter und ihre Wirkungen. - Die fünfzehn homilien über das hohe Lied, die durch Bilderreichthum sich auszeichnen, sind an eine tugendhafte Matrone zu Constantinopel, Namens Dlympias, gerichtet, welche, ba sie nach einem ungefähr zwanzigmonatlichen Cheftand Wittwe geworden war, alle ihre Güter an die Armen und Kirchen vertheilte. Der heilige Lehrer fagt darin, das hohe Lied solle nur von denen gelesen werden, die ein reines, von der Liebe der Geschöpfe losgeriffenes Berg haben. - Die fünf homilien über das Gebet des herrn, welche sehr nügliche Unterweisungen über die Rothwendigkeit und Wirksamkeit des Gebetes enthalten, werden ihrer praktischen Fruchtbarfeit wegen mit Recht gelobt. — Die acht homilien über Die acht Seligkeiten, in demselben Style wie die vorigen geichrieben, enthalten gründliche Belehrungen über die von bem herrn gepriefenen Tugenben.

Unter den polemisch = dogmatischen Werken die

amolf Buder gegen Eunomius voran. Der beilige Gregor, ein Zeitgenoffe des Eunomius, rechtfertigt feinen verftorbenen Bruder Bafilius, den Eunomius angegriffen hatte, und berichtet, übereinflimmend mit Theodoret, bag in den Geheimniffen dieser Secte Dinge waren, von denen man ohne Berlegung ber Scham nicht reden durfe. Es wird in diesem Berte die Gottheit und gleiche Wesenheit des Sahnes bewiesen. Der Berfaffer fagt, daß, auch abgesehen von der beiligen Schrift, die jer mit einem bewunderungs. würdigen Scharsfinn anwendet, die Uebetlieferung allein hinreiche, am die Irriehrer zu beschämen. Photius ertheilt diesem Werke die größten Lobsprüche sowol wegen der Stätke und : Menge der hier vorgebrachten Beweise, als auch megen ber Schönheit ber fprache lichen Darftellung. — Die große Ratechefe, worin die Rates cheten belehrt werden, wie fie durch Bernunftschüffe die Glaubensgeheimnisse beweisen sollen, wird von Dupin eine ausgezeichnete Abhandlung genannt von der Art, wie man die Juden, Geiden und Saretifer unterrichten foll, um fie von der Wahrheit unseter Relis gion ju überzeugen. — hieher fann man noch technen: Bengnis gegen bie Juden, worin das Geheimuis der Dreieinigfeit durch die Warte der heiligen Schrift bewiesen wird; die Abhandlung an Ablarius und die Abhandlung über ben Glanben, eine Bertheidigung verschiedener Puncte der fatholischen Lehre gegen bie Arianer; der Widersprecher, ober Abhanding gegen Apollinarius, worin unter Anderem bewiesen wird, daß die Gottheit nicht leiden fann, daß Jesus Chriftus eine Scele hat, daß er in feiner Person die gottliche und menschliche Ratur vereinigt; Rebe über die Gottheit des Sohnes und des heiligen Geiftes wider die Irriehren der Arianer und Ennomianer.

Bu den Werken moralischen Inhalts gehören: Das Buch von der Jungfrauschaft, worin deren Bortrefflichkeit und Borzüge vor dem Cheftand gezeigt werden. Das Buch von der Suge vor dem Cheftand gezeigt werden. Das Buch von der Suche von der Auferstehung ist moralischen und dogmatischen Inhalts. Gregor besuchte seine franke Schwester Rafring, er sam den Bormittag zu ihr und blieb bei ihr bis zum Abend. Als er mit tieser Trauer den Tod des Bastlius ermähnte, begann sie mit ihm ein Gespräch von der Unterwersung unter den Willen Gottes, von seine Liebe, wenn er uns Leiden sendet, von der Würde der Seele und von der Wonne des ewigen Ledens. Bom Lager ihrer Schwerzen

erhob sie sich, und mit sich auf schon abscheibenden Sitigen eines sich verklärenden Geistes ihren Bruder. So unterhielt sie sich mit ihm am Tage ihres Todes: Das hier geführte Gesprüch bildet den Inhalt dieser Schrift. — Drei Abhandlungen über die christeliche Bollfommenheit. Der heitige Gregor untersucht in der ersten, zu was einen Christen sein Rame und das Besenntnis seines Glaubens verpsichtet; in der zweiten gibt er Borschriften, wie man zur Bollsommenheit gelangen kann; in der dritten entwickelt er auf die lichtvollste Weise die heiligen Lehren des Evangeliums.

Bu den Reden moralischen Inhaltes find besonders zu technen: Rede über die Liebe zur Armut, die eine nachbrucksiche Ermahnung zum Almosengeben ist. Die Reden gegen die Hurerei, gegen den Wucher, über die Buße und das Almossengeben enthalten schone Erlänterungen der driftlichen Sittensiehre über diese verschiedenen Puncte. Die Rede gegen den Wucher verdient besondere Aufmerksamkeit wegen der fraftigen und anziehenden Darstellungsart. "Ueber blumenreiche Auen, sagt Lenz, schreitet seine Rede in raschseniger Bewegung dahin. Wo die Bilder sich hänsen, da vertieren sie oft an Ratärlichseit; aber er weiß auch mit ergreisender Wahrheit zu schildern, d. B., wenn er von dem Elendenzeiner Menschen eine Beschreibung entwirft, um den üppigen Reichthum zur Richthätigkeit gegen die Armen zu erweichen."

Eine Probe der Art wurde im 1. Bande S. 696. mitgetheilt.)

Als Festpredigten sind zu betrachten: Die Rebe über die Geburt, die Taufe, die Auferstehung und himmelsahrt Jesu; Rede auf das Pfingkfest. — Ihnen reihen wir an, wenn auch nicht gerade dazu gehörend: Rede gegen Jene, welche die Taufe verschieben. Die Sünder werden darin zur Buse, und die Katechumenen zum Empfange der heiligen Tause ermahnt; als besonders starte Gründe hiezu werden angeführt die Ungewisseit der Todesstunde und die verschiedenen Zusätle, die und jeden Augenblick ins Grab stürzen können. In der Rede über den Tod ischte det Heilige den Christen, die sich zu sehr über den Tod ührer Verwandten betrübten, Trostgründe zu geben.

Auf der Höhe seiner Beredsamkeit steht Grüger in seinen Lobund Gedächtnisteden zum Ruhme ausgezeichneter Menschen, wobei denn wol, wie Lent sagt, der Auswand an oratorischer Bracht von der Hosseit der Presonen, denen ste gewidmet wurden,

geboten war. Ausgezeichnet werden besonders die Lobreden auf den heiligen Stephanus, die Trauerrede auf Placilla und die Trauerrede auf seinen Bruder Basilius, wo die Liebe das Herz entflammte und die Zunge beredt machte. Auf gleider Stufe der Bollendung fteben die panegprischen Biographien Gregors, Ephrams, Theodors, bes Meletius und seiner Schwester Mafrina, unter benen jedoch die zwei ersten ben Borzug verdienen dürften.

Die Briefe sind nicht unwichtig, haben jedoch weder das sprachliche noch das sachliche Interesse, das une die Briefe des heiligen Basilius bes Großen so werth macht.

Unmert, Bon ben Berten des beiligen Gregor von Roffa find folgende Ausgaben besonders wichtig: Opera omnia quae reperiri potuerunt, graece et latine. (ed. Front. Ducaeus.) Paris. 1615. Fol. 2 Bbt. Dazu tam im Jahr 1618 ein Folioband als Appendix, von demfelben Berausgeber besorgt. Die drei Bande find wiederholt, aber minder genau, gedruckt ju Paris 1638. Fol. 3 Bbe. Latein. Gefammtausgaben geschienen zu Basel 1562. Fol. und zu Paris 1573. Fol. 1603. Fol. — Rehrere Werke vereint erschienen: Lugd. Bat. 1593. 8. Ingolst. 1596. 8. Rom. 1698. 4. (In L. A. Zacagnii Collect. Monument. vet. eccles. graec. T. I. p. 123 - 400) und in Gallandi Bibl. Patri T. MI. p. 385 sq. Vi. p. 571 sq. Latein. erschleuen mithrere Berfe: Argent. 1806. 4. 1812. Foi. Colon. 1532. Foi. Venet. 1558. 8. 1574. 8. Orat. plares. Lips. 1564; 8. Colon. 1568. Fol. August. 1587. 8. St. Gregorii Nys. orat. catech, gracce et latine. Accedit ejusd. orat. funebris in Meletium. ed. J. G. Krabinger. Monach. 1835. 8. Carmina selecta ed. J. G. Krabinger. Goetting. 1840. 8. De precatione orationes V. cd. J. G. Krabinger. Ländsb. 1840. 8. — Bon deutschen Nebersetzungen find zu nenmen: Deiliger Zwaper Priefter Gregorif Rag, vnd Gregory Nyff; beep truffich vond nüglich Probig, das pederman die Armen Leut lieb haben wid wohl haten soffe. Durch Chr. Phreyssen. Bienn swischen 1556 - 1562) 4. Gregorius von Ppffa und Augustinus über den ersten driftlichen Religions-Unterricht, aus b. Griech. überf. (von Glauber). Leipzig 1781. 8. Die Lobrede auf den heiligen Ephram' fteht in ber Rempten. Uebersegung ber Rirchenvater 27. Band und daraus im 3. Banbe G. 459 f. Diefes Bertes. Einzelne Somilien find überfest in: Domillenf. von Pelt und Rheinwald; Predigten und Auswahl non Augusti; Auserlef. Reben. Gin Stud aus ber erften ber fünf Redan über bas Gebet des herrn ficht bei Leng I, 57 f.

:

# Gregor von Razianz,

Erzbischef zu Conftantinspel, Airdenlehrer.

**§**. 1. **2** e b e n.

Gregorius, wegen feiner tiefen Religionsfennthis ber Theolog genannt, ward in dem Dorfe Ariang in dem Bezirf von Ragiang in Rappadocien geboren. Gregor, sein Bater, früher Beibe, spater Bischof von Razianz, wird am 1. August, und Ronna, seine Mutter, am 1. Januar in der Kirche als heilig verehrt. Ein Traumgesicht hatte tiefen Eindruck auf ben noch fleinen Gregor gemacht. Es erschienen ihm, wie er uns selbst erzählt, zwei Jungfrauen in langem, weißem Gewande, deren erröthende Wangen und gesenkte Blide nicht ganz von den Schleiern verborgen wurden. Sie nahmen das zarte Rind in die Arme, füßten es, und als es nach ihren Ramen fragte, naunten fie fich Reinheit und Reuschheit, sagten, baß fie Begleiterinnen Jesu Christ und Froundinnen berjenigen maren, die, um ein ganz himmlisches Leben zu führen, fich bem jungfraulichen Stande widmeten. — Es scheint, daß Gregor einige Zeit ju Cafarea in Rappadocien unterrichtet worden, wo er ben beiligen Basilius fennen lernte, mit dem er spater wieder in Athen gufammentraf. Gregor verließ Rappadocien zugleich mit seinem jungeren Bruder Casarius, trennte sich aber auf der Reise von ihm, weil er nach Cafarea in Balaftina gieng, Cafarius aber nach Mexandria. Beibe widmeten fich ben Wiffenfchaften mit glanzendem Erfolge; Casarius erwarb fich, nebst andern Renntniffen, auch tiefe Einficht

in die Heilfunde und ward ein großer Arzt. Rachdem Gregor einige Zeit zu Cafarea in Paläkina gewesen, gieug auch er nach Alexandria, und von berühmten Schulen zu noch berühmteren sortschreitend, verließ er diese Studt, um, obschon der November die Fahrt bedenklich machte, nach Athen zu schissen, diesem uralten Size der Wissenschaft. Nach vieler Gesahr kam er in Athen an, wo er bald auch seinen geliedem Bastlins ansommen sah. Beide fromme und den Wissenschaften ergebene Jänglinge schlossen sich innig aneinander, wie in dem Leden des heitigen Bastlius d. Gr. (S. 127 f.) erzählt ist. Hier lernten sie auch den später abgefallenen Julian kennen und besuchten mit ihm dieselden Lehrer.

Baid nachdem Bafilius Athen verlaffen (etwa 355), reifte auch Gregor von bort weg. Kaum war er zu Lande nach Constantinopel getommen, ale sein Bruder Cafarius zu Schiff aus Alexandria dorthin fam; bald darauf reiften beide zu ihren Eltern nach Razianz. Gregdrins und Baktius hatten schon zu Athen den Entschluß gek fast, fich dem Dienste Gottes in stiller Abgezogenheit, in Gebet und Betrachtung, mit vereinter Andacht gang zu widmen. Baftlius lud darum seinen Freund nach Pontus ein. So fehr auch diese Einladung der Reigung und den Grundfapen Gregors entsprach, entschule digte er sich doch für jest ihr zu folgen mit der ehrwürdigen Erfüllung findlicher Pflichten im Sause seiner Eltern. Uebrigens lebte er auch in diesem Sause in der strengsten außern, und in der weit schwereren inneren Abtödtung, der Abtodtung des Willens. : Bu befcwerlicher Abtebtung gereichten ihm auch die Gefchafte ber Sausverwaltung seines Baters, und die Führung einiger Rechtssachen für ihn: Beschäfte, die an sich selbst schon ihm sehr läftig maren. miett aber auch barum, weil fie ihn von der Betrachtung abzogen, welcher er, seiner Reigung nach, so gerne fich ganz hingegeben hatte. Doch erkannte et selbft, daß die, das beschaufiche Leben unterbrechende, pflichtmäßige Thätigkeit defto segenvoller ift, je mehr fie mit großer Selbsverläugnung geübt mird.

Etwa im Jahr 358 begab Greger sich zu seinem Freunde. Basilius und scheint eine gute Weile bei ihm geblieben zu sein, ober vielmehr, da er seine alten Eltern wol nicht auf tange Zeit wird verlassen, ihn mehrmal besucht zu haben. Es erinnerte sich in spätexer Zeit Gregor mit Sehnsucht der seligen Tage, die er dort mit seinem Basilius verlebt habe, wo ihm Hütze weder Dach noch Shüre hatte, aus welcher kein Rauch aufflieg, weil kein Heuer auf dem Herbe (wofern ein Herb), und wo hartes Btod ihre Nahtung wan: Sie theilten mit einander ihre Handarbeiten und ihre geistlichen Uebungen, hausten Steine, pfianzten Baume, leiteten Aanale, in dem Garten, bessen Kräuter nebst dem Brod und Salz ihre einzige Spekke waren, oder sie zogen seldst einen Wagen, von dessen Schwere die Schwielen ihrer: Hände zeugten. Seldander aber hatten sie auch ihre geistlichen Uedungen, sie beteten mit einanden, es erstholl ihr vereinter Pfalmgesang; sie versensten sich zusammen in die Tiesen des göttlichen Wortes, welches der Gegenstand ihrer täglichen Bestrachtung war, lasen auch sleißig die Ausleger dechseben, salzem mit weiser und demüthiger Chrerbietung dem Faden heiliger Liebers lieserung.

Gregor konnte aber nur so lange in der Einsamkeit bleiben, als es bedurfte; die Säßigkeit derselben konnon zu lerwen. Sein Bater, der über 80 Jahre alt war, rief ihn zurück, damit er ihn in der Betwaltung seines Amtes unterstütze; und damit er desto ausgedehnter wirken konne, weihete ihn der Greis mit: Gewalt zum Priester, wo dieser es am wenigsten erwartete (am Weihnachtssesse 361). Gregor war darüber sast untröstlich, weil, wie er in seiner Schutzschrift sagt, er vor der schweren: Bürde erzitterte und erst dutch Gebet, Buse und Betrachtung zum Priesteramte sich hatte vorbereiten wollen.

Der Bischof Gregor von Nazianz (der Bater) unterzeichnetz gegen Ende der Regierung Julians eine Schrift, welche von geheis men Anhängern der arlanischen Irrlehre ausgeseht und in zweideme tigen und verfänglichen Ausdrücken versaßt war. Er hatte sich zu diesem Schritte aus Gesätigseit gegen einige Personen verkeiten lassen, die er badurch in den Schof der Kirche zurücksühren zu können neu glaubte. Allein dadurch wurde die Ginigkeit seiner: Untergebenen gestet. Die Sifrigken, besonders die Wisnehe, weigerzen sich wick ihm in Gemeinschaft zu bleiben; doch gelang es der Festigseit und Milde des jungen Gruger, die Mönche wieder mit seinem Bater auszusöhren.

Im Jahr 1374 wurde Rappadocien auf Befehl: des Kaisers: ine zwei Prodinzen getheile; in: der zweiten war Thana: die Happisadt. Diese Theilung verwsachte Werwerwung: in der Kirche. Varhimus, Bischos: von Thana, machte auf: erzbischscher Gerichsbarkeit über

jene Provinz Anfpruch, welcher Anmaßung Basilius, Erzbischof von Casarea, sich anfangs widersetze. Während dieses Straites wählte Basilius seinen Freund Gregor zum Bischof der Stadt Sassina, welche zu dem kleinen Theile gehörte, der an Thana fallen sollte. Gregor widersetze sich ansangs dieser Wahl, gab jedoch zus lett dem vereinten Wunsche seines Baters und Freundes nach und empsieng die Weihe von Basilius in Casarea (372.) Rach seinen Weihe kehrte er nach Razianz zurück, wo er seinen Bater unterstügte und auf günstige Gelegenheit wartete, von seiner Kirche Bestz zu nehmen, die sich aber niemals darbot. Rach dem Tode seines Baters (374) verwaltete er eine Zeit lang die Angelegenheiten der Kirche von Razianz, begab sich aber dann, weil die Besehung der Stelle sich in die Länge zog und seine Gesundheit sehr schwächlich war, nach Selencia in Isaurien (375), wo er die ins Jahr 379 geblieben zu sein scheint.

Der Zustand der Kirche in Conftantinopel war seit 338, nach der Verbannung des heiligen Bischofs Paulus, ein sehr trauriger. Herrschend war daselbst die Keperei des Arius; neben ihr ward die Irrlehre der Rovatianer in verschiedenen Kirchen versündigt; die Macedonianer trieben ihr Wesen in dieser Stadt, welche die Wiege ihrer Secte gewesen; so auch die Eunomianer und Apollingristen. Die kleine Gemeinde der Katholiken war eine Herde ohne einen Hiten; aber unter dem Drucke war sie nicht erfaltet. Sie und die Bischofe sener Gegend warfen ihren Blick auf den heiligen Gregor von Rapiang, der noch zu Seleucia ledte. Ungern entriß sich Gregor, von vielen Bitten gedrängt, seiner geliebten Stille und reiste nach Constantinopel.

Gregor beschreibt sich selbst als ein von Ischren und Schwäch: lichkeit gekrümmtes, von Gesicht und Gestalt unscheinbares, kahle thesisges Männchen, welches schlecht gekleidet und von allen äusiern Mitteln entblößt war. Rimmt man hinzu, daß er sast immer kräustelnd, oft kank, der Ruhe gewohnt war, und ihrer zu bedürsen schwe, jeht aber aus stiller Einsamseit und Freiheit auf einmal in das lärmande Gewühl der Kaiserstadt gerissen ward, unt in den Kampf zu gehen wider den dort herrscheuden Geist einer stalzen Paatei, an deren Spize der Patriarch, Demophilus stand in glaubt man eine zaxte Kerze zu sehen, deren Flämmschen, von zedem Hauche mant, die nun als, eine leuchtende Fackel auf üssentlichen Alles

burch Regen und burch Sturm getragen werden foll. — Gregor fand fromme Verwandte zu Constantinopel, die-ihn in ihr Haus aufnahmen. Es that ihm wehe, zu finden, daß die Gläubigen, selbst Weiber und Jungfrauen, sich in wortwechselnben Haber mit ben Irrgläubigen über die Glaubenslehren einließen, und daß selbst bei Tische von den Geheimnissen der Religion klügelnd, unzeitig, andachtslos geschwätt ward. Er warnt bagegen in einer Rebe. In andern Reben sprach er über diese heiligen Gegenstände mit jener Burbe, Kraft und Salbung, welche ihm ben Beinamen bes Theologen erwarben. Richt nur die Katholiken, welche, wenn er redete, an seinen Lippen hiengen, auch Irrgläubige, ja Heiden befuchten feine Predigten und bewunderten ihn, sowol wenn er die Glaubenslehre lichtvoll vortrug, als auch wenn er die Sittenlehre Jesu Christi den Höretn- ans Berg legte, mit einer besto tiefer eindringenden Kraft, da sein heiliger Banbel auf beleuchteter Bahn ihnen vorgieng. Der heilige hieronomus reifte, ihn zu boren, nach Conftantinopel, nannte fich feinen Junger und erwähnt seiner oft mit tiefer Chrfurcht.

Man darf sich nicht wundern, daß die Feinde der reinen Lehre diesen Kämpfer für die Wahrheit verfolgten. Bald nach seiner Anstunft in Constantinopel erhob ihr Geschrei sich wider ihn, und es währte nicht lang, bis ihr Grimm in Thätigseit wider ihn und wisder die Ratholiten der Stadt ausbrach, obgleich es scheint, daß er unter kaiserlichem Schuhe nach Constantinopel gekommen war. Bei einem Tumnit der Arianer wurde mit Steinen auf Gregor geworssen. Dazu ward er, unter verleumdendem Vorwurf, als habe er diessen Auslauf veranlaßt, vor den Präsecten geführt, sogleich aber ehrenvoll entlassen.

Gregor hatter die Führung der constantinopolitanischen Kirche übernommen, wie ehemals die von der nazianzenischen, nur auf eine Zeitlang, um sie, wie er hosste, dald einem katholischen, sur sie Stille wählten Bischose zu übergeben, und sich dann wieder in die Stille der Beschaulichseit, die ihm sein wahres Element schien, zurück zu bezeben. Doch im Rathe des Ewigen war es anders beschlossen. In dieser Zeit sam Maximus aus Alexandria nach Constantinopel. Er war in der Jugend Christ geworden, hatte sich aber zugleich der eynischen Philosophie gewidmet, gieng als Chnifer gekleidet, trug den diese Schule bezeichnenden Stab und langes struppiges Haar. Dieser Mann, der an vielen Orten sich umbergetrieben, wuste durch

Schlauheit und Heuchelei ben heiligen Gregor zu täuschen, daß bleser ihn in sein Haus nahm, vertrauten Umgang mit ihm pflog und ihn sogar öffentlich in einer Rebe lobte. Maximus gewann durch Geld sich Anhänger und ließ sich von zwei ägyptischen Bischösen bei nächtlicher Beile zum Bischof von Constantinopel weihen. Staunen und Unwillen erfüllten ganz Constantinopel, und da nun alle Menschen von Maximus sprachen, wurden auch dessen frühere Frevel ruchbar: er wurde ans der Stadt gesagt. Gregor war erschättert von dem Aergernisse, welches in der Kirche stattgefunden hatte, und beschloß, Constantinopel zu verlassen; aber die Gläubigen baten und beschworen ihn, sich zum Bischof ihrer Stadt wählen zu lassen, er aber betheuerte, daß er solches nicht zugeben würde. Doch versprach er endlich die zur Ansunft eines Bischofs, welcher erwartet wurde, die Stadt nicht zu verlassen. Des verlangten Eides weigerte er sich, weil er seit seiner Tause keinen Eid geschworen.

Marimus und die beiden ägyptischen Bischöse vermaßen sich, ans Hossager des Theodosius nach Thessalonich zu gehen, um zu erhalten, daß jener durch kaiserliche Macht als Bischof zu Constantinopel eingesett würde. Mit Verachtung verwarf Theodosius dieses Gesuch. Auch schrieb der Pabst Damasus in gleichem Sinne an den heiligen Ascholius, Bischof zu Thessalonich, und an fünf andere Bischöse Macedoniens, welche ihm den von den Aegyptern verübten Unfug berichtet hatten.

Und 24. Rovember 380 zog Theodosius in Constantinopel ein und wandte seine erste Sorge auf die Angelegenheit der Kirche. Er ließ dem Asterpatriarchen Demophilus die Wahl, sich zum Glauben der nicässchen Kirchenversammlung zu bekennen, oder seinen Stuhl zu räumen; Demophilus verließ die Stadt. Sehr freundlich und mit Ehrerbietung nahm der Raiser den helligen Gregor auf und sührte ihn in die Sophiensische, nicht ohne Begleitung don Soldaten, weil Aufruhr von Seiten der Arianer zu besorgen war. In der Stadt erschollen indessen laute Bitten der Arianer an den Raiser, lautere Drohungen wider Gregor. Rach dem Gottesdienst sahen die Ratholisen ihren geliebten Gregor schon als ihren Patriarchen an, der Kaiser hatte ihn sa in die Kirche eingeführt, der Kaiser ihm den patriarchalischen Palast einekaumen lassen; nur Gregor wünschte sich in seine Einsamseit zurück, er wollte wenigstens nicht

ohne Entscheid eines Conciliums den bischöflichen Stuhl von Con-

fantipopel besteigen. Die allgemeine Kirchenversammlung zu. Coustantinopel. (381) wurde unter dem Borfit des heiligen Meletins, Patriarchen von Antiochia, eröffnet. Der erste Gegenstand, welcher die Bater ber Kirchenversammlung beschäftigte, war die Untersuchung ber Sache des Maximus, deffen Weihe für ungiltig erklärt ward, für ungiltig auch jede bischöfliche Handlung, deren er fich vermeffen hatte.: Aller Augen wandten fich nun auf Gregor von Razianz, welcher wol keis nen giltigen Grund anzugeben vermochte, warum er sich der Unnahme des patriarchalischen Siges zu Constantinopel weigern dürfte, da er die Geschäfte schon so apostolisch; verwaltet hatte, und die Richtigfeit der Ansprüche des Maximus seierlich erklärt werden wat. Gleichwol fügte Gregor sich nicht gerne dem vereinten Willew der Bischöfe und des Raisers; ja er ward gleichsam gewungen, fich vom heiligen Meletius auf den Patriarchenstuhl einführen zu laffen. Bald nach dem Tobe des Meletius, ber während dieses Concitium's farb, sprachen einige ber jungeren Bischofe zu Constantinopel von Ernennung eines Nachfolgers, riffen auch altere mit sich bahin und wandten sich an Gregor von Nazianz, ber nun, als Patriarch von Constantinopel, der Versammlung vorstand. widersetzte sich dem Antrage mit Kraft. Er stellte vor, wie der an-Höchenischen Irrung wegen, welche Katholiken von Ratholiken getrennt hatte, das Abendland, das es mit dem Paulinus gehalten, gegen bas Morgenland, weil diefes dem Meletius angehangen, erkaltet mare. Sy lange, hieser gelebt, hatte man hoffen mogen, bas er durch seine Sanftmath die Abendlander gewinnen würde. Jest musse Paulinus als Patriard anerkannt werben. Daburch wurde man die Abendländer beruhigen und den Zwiespalt zwischen den Kirchen ausgleichen. Allein seine, Gründe fanden nicht allhemein

Gehör. Der Priester Flavian ward zum Patriarchen von Antiochia expannt, aber Gregor weigerte sich standhaft, dieser Wuhl seine. Zustimmung zu geben, Bahrend der Berhandlungen, benen Gregor

von nun an seltner beiwohnte, langten auf Einladung des Raisers die Bischöfe Aegyptens ; und Macedoniens in dem Concilium: an. Sie griffen die Wahl Gregors an, weil er, gegen : bie : Camones, von einem bischöflichen Gis auf einen andern mare versett worbent

Aber diese Canones konnten auf Gregar nicht wohl...angewandt.

werben, da er den bischicken Stuht von Schima nie inne gehabt. Stegor erklätte in der Versamminng, daß ihm nichts so sehr am Herzen läge, als Ruhe und Eintracht der Kirchen. "Wosern meine Wahl Unruhe erregt, wohlan, sagte er lächelnd, so sage ich mit Jonas: Rehmt mich und werfet mich ins Meer! Doch ich habe den Sturm nicht erregt. Beladen mit Jahren und mit Anansheit mag ich mich wol nach Ruhe sehnen. Wöge mein Nachselger den Glanden mit Eiser vertheldigen!" Er verließ die Bischse, welche sich wol schamen mochten, doch aber größtentheils sich steueten, daher auch in seine Entlassung willigten. Doch war auch nicht klein die Zahl dersenigen, welche ihren Unwillen gegen die Andern, daß sie die Kirche eines solchen Hirten beraubten, laut zu erkennen gas ben, sich die Ohren zustopsten und die Versammlung verließen.

Gregor bat nun den Raiser um seine Entlassung, hielt dann in der Sophienkirche eine Abschiedsrede an das Volk in Gegenwart aller Bischäfe, worin er Rachenschaft ablegte von seiner Amtsführung, von seinem Wandel und von seiner Lehre, und die Gründe entwickelte, warum er sein Amt niederlegte. Bald daragt verließten Kapskantinapel und kahrte nach Rayland zurück. En starb am Ende des Jahres BBD oder im Ansage des Jahres BBD im seinem Lands hapse, hei Ariand, won er die lehten sieben Jahre, seines Lobands dur begabte, bei seinem Garten, einer Ouelle und einem Wählchen, in Gesellschaft van einigen Einstedern, mit denen er im Frengen Abschliches und getücliger Karrachtung lehte. Er wat eine St. Jahre all, als er in die ewige Ruhe eingieug. Die Kirche seien sein Ansage, det, als er in die ewige Ruhe eingieug. Die Kirche seien sein Ansage, deten auch er in die ewige Ruhe eingieug. Die Kirche seien sein den St.

Anmerk. Ueber das Leben des heiligen Gregor von Nazian; sind, außer feinen und den Werken anderer Kirchenväter und gleichzeitiger Schrifts keller und ber früheken Kirchenhikoriker, besondets zu vergleichen: Etokovo: Gesch. ber Religion Jese Bd. 14. und 13. (wöraus wir des soben Müszethrüte ausgezogen). Schworde: Kirchengeschichte "Bd. XIII. S. 275. f. Arnold? Ringen 1990 Regenschisprie Bd. III. S. 360 f. Räß und Weis: Leben der Käter Bd. VI. S. 284 f. Ullmann: Gr. v. Naz. Ein Beitrag, zur Kirchen und Dogmengeschichte des 4. Jahrh. Darmstadt 1825. 8. Standen maier: Joh. Stotus Erigena. Brankf. 1834. S. 268 f. G. Stolle: Ueber Greg. den Raz. (Rächricht von dem Leben der Kirchenister. S. 404 f.) Vita: Gregorid, a Gregorio Weddass. eonserspis. Dupin: N. P.: II. space. 40 p. 608 sq. Källemont Di IX. Cailline

11"

T. VII. Gave T. I. p. 246 sq. Oudin T. I. p. 614 sq. Bellarmin p. 90. Ducreux I. G. 326 f. C. Baronius: Vita Greg. Naz., collecta ex ipsomet S. Gregorio et optimis scriptor. eccles., cum Annotat. praeviis Papebrochii. Act. Sanct. Antv. m. Maji. T. II. p. 373 sq. T. VII. p. 655. J. le Clerc: Vie de S. Greg. de Naz. (Bibl. univ. T. XVIII. p. 2 - 128.) Deutsch in: Ji Clerici Lebensbeschreib. einiger Rirchemater. Salle 1791. 8. 6. 415 f. G. Hermant: Vie de S. Greg. de Nas. à Paris. 1674. 4. N. Lardner: The History of Gregory Nas. (Credibility of the Gospel History. Vol. IX. P. II. p. 127 sq.) J. Lechneri Oratio de Greg. Naz. Witteb. 1558. 8. Leng: Geschichte der driftl. Homiletit I, G. 60 f.

## Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Den schriftstellerischen Charafter-Gregors von Razianz mögen uns einige, mehr obet minder ausführliche, Urtheile competenter Richter zeichnen. Philatheus, Patriarch von Conftantinvpel, fagt (laudat. trium Doctorum) hierüber: "Es wird bem beiligen Gregor als gewiffermaßen etwas Eigenthumliches die Theologie zugeschrieben, ferner eine in theologischen Dingen ruhende Redegattung, tiefe Kenntnisse, hohe Worte, hohe Darstellung und hohe Diction. Daher legt ihm die Kirche den Ehrennamen Theolog Eigen ift ihm auch Kurze und Schärfe so wie die Gabe, in wenigen Worten Großes und Erhabenes zu faffen, fo' baß feine gebrängte Ausbrucksweise ber Trefflichkeit bes Inhaltes nicht nur feinen Eintrag thut, sondern daß mit der Erhabenheit zugleich Rlarheit und ein gewisser neuer Schmuck, innerer Zusammenhang und Kortschritt der Gedanken bis zur Vollkommenheit verbunden ift, so daß der ausgezeichnete Mann nach allen Arten rhetorischer Beschäftigung ber Empfehlung würdig ift. Er mag anrachen, loben ober eine gerichtliche Streitrebe halten, überall ift der Meister fich gleich, er weicht nirgends von feiner Burbe und Erhabenheit ab. Well wir seines Schmudes, seiner Erhabenheit und seiner rednerischen Rraft erwähnt haben; so muffen wir auch bas noch hinzufügen, daß Gregor, wie fast fein Grieche, in der griechischen und attischen Sprache und Weisheit bewandert gewesen, das er jedoch nicht nothig gehabt, auch ben Gesetzen und Sitten ber Griechen weiter fich

m fügen, sondern bastzer die Fehler der attischen Diction als etwas Leeres und Ueberflussiges Andern überlassen habe. Er nahm von der griechischen Weisheit, was lauter, ehrbar und einfach ift, und brachte, gewissermaßen als Gesetzgeber und Lehrer ber Beredsamfelt, Inhalt und Form der Rede auf: eine vorher nicht gesehene Hähe. Dadusch erward er fich die Bewunderung Aller, welche mehr als Anbere die Beredsamkeit pftegten, liebten und im Schreiben: Runft anzuwenden verkanden, in: so habem Grape, daß fie mit Ohr und Seele an des Redners Feinheit, Pracht, Adel, unglaublicher und göttlicher Anmuth und. an. dem Honig : seiner. Reden hiengen, die unnachahmbare Schönheit anstaunten und sich wunderten, woher dieselbe entstanden, und den natürlichen Schmud, ber schwer zu bee fehreiben ift, und seine Reben für Umbrofta und Bectar, ober, um mit ber heitigen. Schrift zu reben, fitt Speise ber Engal und heis liges Manna hielten, wodurch jener so weise, über die menschliche Ratur erhabene Geift und seine so heilige Sprache, jene so wunderbaren Worte über die Theologie und die Gottheit verfündet hati Wer fann fagen, wie beilig, wie gettlich er über bie Schöpfung der Welt und ber Menschen und über das uns betreffende große. geheimnisvolle. Opfer Christi gesprochen? Er verband mit dem alten Testamente bas neue, zeigte Allen, wie die Borbebeutungen, Typen und Schatten des alten Gesetzes zur evangelischen Bolltommenheit und Wahrheit gelangten und in Erfüllung giengen, .. und bies that er so geiswoll, so passend und weise, mit so großer Ueberredungse kraft und Rlarheit, mit solcher Anmuth und solcher Ueberzeugung. daß durch, ihn die Kirche Christi die verehrungswürdigen Gehaimniffe nicht nur in ihrer Erhabenheit anschauen, sandern sie noch weit erhabener fühlen, empfangen und zu der himmlischen Wohnung und dem ewigen Heile gelangen, und durch die schänfte und erhas benfte Beränderung verändert werben fann. Darum fann Gregor, für fich fast dasselbe Lob in Anspruch, nehmen, das wir den heilie gen Batern und Martyrern zollen, welche; wegen: ihrer herrlichen;! uns hinterlaffenen Werke nicht weniger, als wegen ihrer heiligen. Handlungen, ihrer apostolischen Lebensweise und ihrer Kämpse und: Leiden von der Kirche geehrt und gepriesen werben."

Der Cardinal F. Borromaus (lib. 5. de.s. orat.) fagt von Gregor: "Als Basilius blübete, machte sich noch ein anderer Redner.

berühmt', ber mit seitem burch bie Geneinschaft ver Studien und Das Bond der Freundschaft aufs innigfte verbunden war. Bei Allem, was Gresor febrieb, hatte er die Forderungen ber Rebesunst im Ange; er schwied michts, was nicht eines vollkommenen Remors würdig ware: Er mußte im Schreiben außerft geman und langfam fein und: sich bei einmaligem Schreiben mit wenigen Bellen begaus gen; fein Schriftsteller unter uns möchte größeren Fleiß auf alles Einzelne verwendet und sedes einzelne Wort umfichtiger geprüft ha-- ben, als Gregor von Raziong. In der großen Mannigfaltigkeit feiner Schriften wird man fcmerlich etwas finden, was ohne Abficht ober ohne triftigen Grund bazustehen scheint; feine Rebe schreiter nie inhaltlos einher, wie wir dies bei Bielen finden, deren Worts bone Geift und Ginn find und überhaupt feinen vernünftigen Bbe danken in fich schließen. Die Rede Gregors, die voll Inhalt, Runft, Saft und Mark ift, zwingt oft den Leser zum Stillsteben, nicht ohne einen gewissen Ueberdruß von Seiten des Lefers'; doch führt bieser Ueberdruß zugleich Trost und Wergnügen mit sich ... Die Eingange feiner Reben find schmudreich; voll Geiff und Kraft: Zuweilen erlaubt er sich allzu kange Abschweifungen, und seine Perioden sind mitunter, burch Einschaltung von Zwischensähen; zu Jang. Er bedient stch gerne ber sogenannten: Einführung (inchactio): und versteht es nteisterhaft, die Kunft der Beredfambelt auf die Geheimniffe unsekes Gkaubene zu übertragen. Er scheint besonders daran Gefallen gu finden, während feines Bortrage verschiedene Stellen der heitigen Schrift anzuführen; und bies thut er mit der höchsten Aumuth und Runft, beren er stich auch bedient, um stih selbft zu dem eigentbichens Thema jurudgurufen, wenn er irgead eine oratorische Abschweifung: fich etlaubt hat. Go gefällt ihm ferner sohr, seine Beiseise und Schluffe so zu fellen, bafter bort auf bie gobseren bie theineven, hier auf die kleineren die größeren folgen läßt. Es ftrahlt in allen Werten bes heiligen Gregor eine fast unglaubische Renntnissallen mensche lichen Dinge; er weiß ver Beugnisse weltlicher Weisen mit fo großer. Alugheit und Umficht fich zu bedienen; daß, auch: meinem Dufurhalten, noch Riemand gewesen, der in diefem Gebrauche ber Bes. weisstellen ein gleiches Lobeverbient. Erigist bem Beibenthum nicht Gewicht und Ansehen, indem er, wie so Biele zu thun pflegen, ihre Worte erhebt, er tadelt vielmehr die Heiben und nimmt dennoch von ihnen die treffenden Pfeile, unt fir zu verwinden. Dies muffen wir

seiner umsassenden Kanntniß der sogenannten humanen Wissenschaft ten zuschreiben."

Dupins scharfes, auch Gregors perfonlichen Charafter befprechendes Urtheil lantet: "Man fann biefem Schriftfieller ben Breis ber Berchsamfeit wicht ftreitig machen. Er tragt benfeiben gewiß über alle Redner seiner Zeit davon in Bezug auf die Arinheit seiner Worte, ben Abel seiner Ausbrude, ben Schmud feiner Rebe, die Mannigfaltigfeit seiner Figuren, bas Paffende seiner Bergleiche, die Schönheit seiner Schluffe und die Erhabenheit felner Gebanten. Hieronymus und Guibas sagen, daß er einem Alten, Ramens Polenor, nachgeahmt habe; aber wir können behaupten, daß sein Styl sich dem des Isokrates sehr nähert. Seine Erhabenheit ist natürlich, fließend und angenehm, seine Perioden find volllautend bis ans Ende. Er hat eine wunderbars Fulle an Worten, eine unvergleichliche Leichtigfeit fich auszudwilden, und ein angenehmes Fortschreiten. Seine Reben find mit viel Kunft und Methode gearbeitet; ber Rebner mahlt jedesmal den Charakter, der seinem Thema und seinen Zuhörern angemessen ift. Kurz, man barf behaupten, daß er einer der vollfommenften Redner Griechenlands ift. Richtsbestaweniger hat er eine allm große Vorliebe für Antithesen, Anspielungen, Gleichniffe, Bergleichungen und andere Fretheiten ber Rede, die fie zu verweichlichen scheinen. Dan findet felbst zuweilen einen Fehler in ben Gedanken und Schluffen; aber er ift gleichsam bebedt mit bem Glanze feiner Ausbrude und eingehüllt in bie Fülle seiner Worte. Er ist außerordentlich weitläuftig und sagt oft wenig in vielen Perioden. Seine Reben find gemischt mit einer großen Anzahl philosophischer Gedanken, und angefüllt mit Bugen aus der Geschichte und der Fabel. Er lehrt die Moral auf eine Beise, die mehr für die Philosophen, als für das Bolf geeignet it; aber er ift sehr erhaben und sehr genau in ber Erklarung ber Geheimniffe, eine Eigenschaft, die ihm den ehrenvollen Beinamen Theolog erwarb. — Er besaß viel Frommigkelt, aber wenig Gemandtheit und Feinheit in den Geschäften. Er war so leibenschaftlich eingenommen für die Einfamteit, daß er fich nie eine beträchtliche Zeit lang einem Geschäfte widmen tounte, das ihn seiner Stille entzog. Er unternahm keicht große Dinge, bereuete aber balb feine Unternehmungen. Er hatte in seinem Leben diei Bisthilmer inne, und boch fann man nicht fagen, daß er gesetlicher Bifchof eines einzigen

gewesen. Den Sit von Sasima, für den er doch geweiht worden war, wollte er nicht; den von Razianz übernahm er nur auf einige Zeit, als Gehilfe (Coadiutor) seines Baters. Als er nach Constantinopel kam, hatte er kein Berlangen, Bischof jener Kirche zu sein. Es ist wahr, er wurde später durch den Kaiser und durch einige Bischofe auf den Patriarchenstuhl dieser Stadt erhoben, aber er wurde auch wieder gezwungen, von demselben heradzusteigen. Er war von ärgerlicher und: satirischer Gemüthkart; er liebte den Spott und verschonte Riemanden; er trat besonders gegen jene Bischofe auf, die ihres Amtes nicht würdig waren, oder die ein Leben sührten, welches der kirchlichen Einrichtung nicht angemessen war."

Unmert. Außer den bereits oben genannten Werfen find hier noch anjuführen, ale über Gregore Schriften handelnd: Th. P. Blount: Judicia de Gregorio Naz. (Censur. celebr. Ant. p. 244 sq.) N. Gaussinus: De eloquentia sacra et humana III, 14. V, 86. XV, ante med. Car. Regius: Lib. IV. orat. christ. c. 8. Less: Opusc. theolog. exeget. atque homil. argum. T. I. Goetting. 1780. P. Louvard: Lettre, contenant quelques remarques sur les oeuvres de S. Greg. de Naz. (Nouvelles de la republique des lettres. An. 1704. Oct. p. 382 sq.) Morelli: Animadv. ad Greg. Naz. (Bibl. mss. gr. et lat. T. I. p. 68 sq.) A. Rivini Epistola ad J. Hornschuchium, in qua varia de Gregorio Naz. Judicia et elogia percensentur. Lips. 1644. 8. J. G. Schuparti: Dissertatio de Gregorio Naz, theologis ad imitationem proposito. Gissae 1721. 4. J. S. Semler: De Gregorii doctrina et placitis. (Prolegg. ad Baumgartenii Theolog. polem. T. III. p. 169 sq.) Ch. Thomasius: De Gregorio Naz. (Observatt. select. ad rem litt. spectantes. T. III. p. 360 sq.) Scholia inedita in carmina Gregorii Naz. (Catal. s. Notit. Mss., qui a E. D. Clarke comparati, in Bibl. Bodleiana adservantur. Oxon. 1812. 4. Lambecius: De codd. Gregorii Naz. (Commentar. Vol. III. p. 374 sq. 455 sq. 499 sq. et Kollarii Supplem. ad Lambecii commentar. p. 141 sq.) Montfaucon: De codd. Gregorii Naz. (Bibl. Coislin. p. 297 sq.) - Augusti: Quaestionum patristicarum biga. Vratisl. 1816. 4. (Augusti tragoediam, quae inscribitur Christus patiens, Gregorio Naz. H. C. A. Eichstädt: Drama christianum, quod tribuit.) Xqueros naexwr inscribitur, num Gregorio Nez. tribuendum sit, quaestionem proposuit. Jenae 1816. 4. (Eighst. August. sententiam impugnat.) Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 507 sq. ed. nov. VIII. p. 383 sq.

#### **S.** 3.

## Einzelne Schriften.

Die Werke des heifigen Gregor von Razianz zerfallen in drei Claffen: Reben, Briefe, Gebichte. Die Reben felbft tonnen wieder eingetheilt werben in panegyrische, moralische, apelogetische und bogmatische. Unter den Reden der ersten Glaffe steht obenan die Lob. und Trauerrebe auf feinen Bufenfreund Bafilius, von der Cave fagt: "Er hat bes besten Mannes und des reinsten Freundes Andensen durch die bereckeften Worte der Ewigkeit geweihet. Seinem Glude ward, um mit Plinius (Kp. 2, 1) zu reben, der lette Gipfel, der bewedieste Lobredner, ju Theil." Begen bas gleiche Lob, das von Billius, Baronius, Phil. Brietius, Dupin n. A. bieser Rebe gespendet wird, flicht ber Tabel bes Erasmus (praesat. in Basil.) sehr ab. Unter ben Lobs und Trauerreben find ferner auszuzeichnen: Leichen rebe auf (feinen Bruder) Casarius. Indem er des Berftorbenen Tugenden schilbert, macht er die Bemerkung, das berfelbe auf ber hochsten Ehrenftufe immer ben Ramen eines Chriften als die erfte Würde, als den ruhmvollsten aller Titel angesehen habe. In der Lobrede auf seine Schwester Gorgonia entwirft er ein herrliches Gemälde von ihren Tugenden, von ihrer Alugheit und Weisheit bei ber Fahrung des Hauswesens, von ihrer Demuth, ihrem Eifer, ihrer Liebe ju den Armen, ihrer Sorge für den Schmuck ber Kirchen, ihren Abtöbtungen, ihrem Gebet, ihrer Unterwerfung unter den gottlichen Willen, ihrer Standhaftigfeit in Rraufheit und Leiden und bon ihrem, einer Christin würdigen, Tode. Herzlich und bes Sohnes würdig ift die Trauerrebe auf seinen Bater, weiche er in Gegenwart seiner Mutter und des heiligen Basilins gehalten. Bu dieser Classe von Reden mag auch seine Lobrede auf die Macchabaer gezählt werden, die une zeigt (wie Lent fagt), daß Gregor zum elassischen Redner alle Anlagen hatte.

Unter den moralischen Reden verdient jene über die Liebe der Armen unstreitig den Borzug, ausgezeichnet durch die ergreifenden Schilderungen und Beschreibungen. Dupin sagt von dieser Rede: "Gregor zeigt, daß die Liebe zu den Armen und der Armut die ausgezeichnetste Tugend ist; er malt dann auf eine rührende Weise den unglücksichen Stand der Armen und der Kransen;

er entwidelt mit vieler Berebsamfeit die triftigsten Grunde, um das Herz ber Reichen zu rühren und sie zu bewegen, ben Armen und Kranken beizustehen; er erklart mit vieler Feinheit und Kraft die überzemendsten Arfachen; um die Reichen zu überreben, daß sie dazu eigentlich verbunden find. Er endigt mit der Behauptung, daß das. Almosengeben nicht allein ein Wert der Frömmisteit, sombern auch: ber Rothwendigkeit sei. Genannt zu, werden verdienen unter den maralischen Reden nach die Rebe nach einem schweren Pagel (372), der großen Schaden auf dem Felde von Razianz verurfachte, und von Gregor als eine Strafe ber Sunden des Boites dargestellt wird, und einige Reden über den Frieden, unter denen besonders, die dritte gelobt wird. Mit aller Kraft der Bevodsamkeit tritt Gregor darin gegen die Schändlichkeit des Streites auf und zeigt, wie unwürdig; wie entfernt von dem Bekenntnis ides chriftlichen Glaubens es fei, Parteien zu stiften und in unmußes Wortgegante fich einzulaffen.

Die apologetische Classe umfaßt einige treffliche Reben. Rach seiner Rückehr aus dem Pontus, wohin er nach feiner Prieftesweihe gestohen war, hielt er zwei Predigten, unter denen besonders ibie zweite, befannt unter bem Titel Schupschrift, wegen bes datin behandelten Gegenstandes sehr wichtig ift. Gregor handelt barin von der Butbe und ben Gefahren des Priefterftandes, von den Pflichten der Priester, von der Heiligkeit, welche erfordert witd, um dem Altar zu nahen und vor Gott zu erscheinen, der die -:Roinheit felder ist; von der Schwierigkeit, das Gewissen Anderer zu leiten und die nüplichen Mittel gegen die verschiedenen Seelenkrankheiten anzuwenden; von der den Dienern des Heitigthums nöthigen Biffenfchaft, damit fie die Zweifel ber Gläubigen aufflären und die : Brrthumer widerlegent fonnen. Ferner find hier zu nennen die :0000 gezeichnete Rebenan' bienvon Furcht ergriffenen Barger -von Mazianz und den von ihnen beleidigten Farften, welche von Billius, Baronius u. A: mit Recht gelebt wird 3 bie herrliche Rede, in welcher er sich wider die Anflage des Chrgeizes vertheidigt, gegen Ende des Jahres 380 gehalten. An fie veihet sich die surze Rede an die zu Constantinopel versammelten Bischöse und i feine furz nachher. gehaltene Abfchieberebe. Apologetischer Att find auch die ergreifenden, heftigen, feuer= und zornvollen Reben wiber Julian, gegen ben er alle Strome feiner Berebfambelt

wandte. Bor bem Lobe, bas Billius, Dupin u. A. diesen Reben zollen, konnen wir, wenn with die gange Best und Julians uneble Absichten wird vergegenwärtigen, ben Tabel nicht unbedingt gelten laffen, ben Lent auf biefe Reben wirft, wenn er, zulett frestich etwas einlenkend, fagt: "Alle Schranken ber Daßigung burchbrechen zwei Bokumente' des Fanatishins, die er nach des Kaifers Julian Tobe ausarbentete, vielleicht nicht gehalten, aber boch als Erzeugniffe ber flürmenden Leibenschaft duf die Rachwelt gebracht hat. Frohtodend über ben Tob bes Kaisers, erschöpft: Gregor barin bie alts testamentliche Ruftfammer zu Angriffen gegen den Drachen; ben Association, Berobedm, Ahab, Bharao, Redukadnezar und Rimmte ben Triumphgesang an über den gefallenen Baal und zerfcmetterten Dagon. Dann schließt er mit bem Brognostifum, bas er feiner Arbeit stellt: Es werden biefe Reden auch in ber Zukunft manniglich mit Abichen gegen bie Lafter bee Raifete erfallen, unb watnen vor einer gleichen Emporung wider Gott, auf baß nicht die Strafe bes himmels sich, wie bei bem Abtrünnigen, erneuern muffe. Der Raiser Julian hatte, wie Gregor selbst anführt, die Christen von aller wissenschaftlichen Ausbildung entfernen wollen und gesagtt jUne, die wir die Götter verehren, tommt es zu, ellnvilein; Euch aber gebühret Unwiffenheit und Robheit, da Eure Weisheit felbft micht über bas niorever hinausgeht. Und fo barf man benn auch nicht vergeffen, daß bie von Julian beabsichtigte politische religiose Revolution wohl geeignet war, einen für das Christenthum beget fterten Mann zu wilden Aeußerungen zu reizen, zumal da die Beit noch nicht ben Affect gefühlt hatte; wenn iman auch ftatt bet Sprache der Leidenschaft lieber versöhnende Aeußerungen läse."

Apologetisch bogmatischen Inhalts sind Gregors Resten wider die Arianer. Unter den eigentlich dogmatischen sind besonders ausgezeichnet die süuf Redem über. die Theoslogie, von denen der Cardinal Baronins unter Anderm sagt: "Roch ist in unserer Kirche jenes gewaltige Schwert ausgehängt, mit welchem unser Held die Schaaren der Philister in die Flucht geschlagen: ich meine sene erhabenen Reden Gregors, dieses kostdare Geräthe der Kirche Gottes, womit er die genannten Cegereien bestämpst hat. Unter diesen werden besonders sene gerühmt, welche den Titel von der Theologie sübnen, mit welchen, wie mit fünf geheinnisvollen, glängenden Steinen, siene David bewassen, den

Sieg errang und durch freudiges Zuklatschen verdiente, daß Zehntausend ihm gegeben wurden, so dieser, nachdem er den Feind des
katholischen Glaubens zu Boden geschlagen, sich den Ramen The oLog erward, der aber Vielen gemein, doch als ganz besonders ihm
geziemend von der Kirche Gottes als ein vorzüglicher Schmuck gegeben worden ist." Ordnung, Gediegenheit, Kürze, mit einer bewunberungswürdigen Auswahl, Klarheit und Eleganz verbunden, zeichnen diese Reden, und darunter vorzüglich die zweite, aus. — Unter
den Festreden verdienen besonders jene aus Epiphanie (über die
Tause) und auf das Ostersest Erwähnung.

Die zweite Classe der Werke Gregors bilden seine Briefe; unter denen sich manche sinden, welche für die Kenntniß der Zeitsgeschichte von großer Wichtigkeit, und dabei zugleich durch die Schönheit der Darstellung anziehend sind. Erhabenheit und eine ge- wisse lakonische Kürze sind diesen Briefen eigen.

Die Gedichte Gregors, die dritte Classe seiner Werke, sind die Frucht seiner letten Zurückgezogenheit, versaßt in den letten Jahren seines Lebens. Man sindet, sagt Dupin, darin das volle Feuer und die ganze Krast, wie man sie in den Werken eines jungen Mannes wünschen mag. — Wir schließen mit den, von jedem Renner gewiß gebilligten und ihrem Inhalte nach schon längst von Philatheus, Ribadeneira, D. Chytraus, Billius, Pantanus u. A. ausgesprochenen Worten bei Räß und Weis: "Gregors Verse sind wahrhaft homerisch, voll Zartheit und Leichtigkeit; man sindet darin eine Erhabenheit, die ihneu einen Borzug über alle andern Gedichte dieser Art gibt, welche aus der Feder kirchlicher Schristkeller hervorgegangen sind. Sie wären wol würdig, auf öffentlichen Schulen gelesen zu werden."

Anmerk. Griechische Gesammtausgaben, meist mit latein. Uebersetung, erschienen: Basil. 1550. Fol. Lutet. ed. Morolius 1609—1611.

2 Bde. Fol., Opera ed. Jac. Billius. Paris. 1630. 2 Bde. Fol., wiederholt, aber sehr ungenau, Colon. (Lips.) 1690. (Die Communitare des Billius besinden sich schon in der Ausgabe von 1609.) Eine neue Ausgabe erschien Venet. 1753. 2 Bde. Fol. cum variorum commentariis. Acced. quamplurima a Tollio et Muratorio ex vett. codd. collecta et notis illustrata. Die beste, aber nicht vollendete Ausgabe besorgten die Benedictiner. Paris. 1778. Fol. Tom. I. Dieser Band enthält eine vollsändige, nach Gregors Wersen gearbeitete Biographie und die Reden. — Latein. Gesammtansgaben

erschienen zu Bafel 1550. Fol. 1571. Fol. Paris 1569, Fol. (von Billius). 1583. Fol. Antw. 1612. Fol. (von Morellus). — Graeca quaedam carmina cum interpret. lat. J. Langi. Basil. 1561. 8. Opuscula quaedam, graece, nunc primum in lucem edita, cum lat. metrica versione, ed. J. Billius. Paris. 1575. 8. In Julianum Invectivae duae. Cum scholiis graecis nunc primum editis etc. ed. R. Montagu. Colleg. regal. 1610. 4. Carmina et epistolae, quae in operum ejusdem S. Patris edd. desiderantur. Omnia nunc primum collecta et recensita, graece et latine. Gallandi Bibl. Patr. T. VI. p. 353 — 456. Choix de poésies et de lettres de S. Gregoire de Naz., avec le texte en regard, publié par J. Planche. Paris. 1827. 12. — Orationes lectissimae XVI. graece. (Venet.) 1516. 8. Orationes novem elegantissimae. Graece. Venet. 1536. 8. Orationes duae, graece. Paris. 1549. 4. - Bon den Briefen gibt es mehrere Ausgaben, so Ingolft. 1598. 1602. 1610. 8. 1619. 12. Bald mehr, bald minder vollftändige Ausgaben der Gedichte erschienen ju Benedig 1504. 4. Bafel 1566. 8. 1596. 8. Peris 1570. 8. 1618. 12. 1718, 12. Rofted 1582. 4. 1600. 8. Goslar 1630. 8. Lüneb. 1647. 8. In neuerer Beit erschienen: Gregorii Naz. epigrammata multo auctius e cod. Vatic. quam ante Muratori edidit. F. Jacobs, Anthol. Palat. Vol. I. p. 539 - 604. Gregorii Naz. epigrammata selecta quaedam, recens. H. S. Boyd. Classical Journal no. XV. p. 31 sq. Gregorii Nas. oratio in novam quae dicitur dominicam illustrata introductione et commentario perpetuo. Auct. F. M. A. Hänsel. Lips. 1836. - Bon deutschen Uebersetungen ift wenig anguführen: Des Gregorius von Naziang Lob. rede auf Gorgonien, verdeutscht durch Gottfr. Deigner. Dresben o. J. 4. Des Gregorius Berantwortung seiner Abdauckung, verdeutscht durch Gottfr. Arnold. Goslar 1702. 8. Des Gregorius Raziang fürzere Briefe, nach dem Griech. von 3. J. von Bubl. Wien 1776. 8. Ausjuge aus des Gregorius Schriften, in Rosters Bibl. ber Rirchenv. Bd. 7. G. 217 - 310. Mehrere homilien find überfest in Augustis Denkwürdigkeiten der driftl. Ard. 2. Bb. Gine von der Liebe ju den Armen von Dr. Beidenreich, in Zimmermanns Denatschrift Bd. 4. St. 1. Andere homilien stehen in: homiliens. von Pelt und Rheinwald; Predigten und Auswahl von Augusti; Auserlesene Reden; Bibliothet von Rag und Beis; bei Richten berg; Bruchftude bei Leng I. G. 66 f.

1;

1. "

. !

17:

Cāsarius,

Pruder des heiligen Gregor von Mazianz.

Gafarlus, junger als fein Bruber Gregor, ftudierte zu Alexanbria, wo er fich tiefe Einstcht in die Heilfunde erwarb und, wie oben (S. 156.) bemerft, ein großer Arzt wurde. Beide Bruder famen spater wieder zu Constantinopel zusammen, wo der mit vielen Kenntniffen ausgeschmudte junge Cafarius die Menschen durch seine Wohlgestalt und Anmuth einnahm. Die Einwohner Constantinopels boten ihm die Senatorwürde an und sandten Abgeordnete an den abwesenden Raiser mit ber Bitte, ben Cafarfus zu ihrem Arzte zu ernennen. Conftantius that es; gleichwol ließ Casarius sich von seinem Bruber bereden, mit ihm heimzureisen zu den Eltern. Als sie beide einige Zeit zu Nazianz gewesen, beschloß Casarius an das Hoflager des Kaisers (welches damals wahrscheinlich in Mailand war) zu gehen. Es mochte ihm geziemend scheinen, dem Kaiser für deffen Onade zu danken und fich zu entschuldigen, daß er keinen Gebrauch deben gemacht habe. Seine Eltern und Gregor saben diese Reise nicht gern, ließen ihn indeffen ziehen.

Casarius gesiel am Hossager, wie er zu Constantinopel gefallen hatte. Der Kaiser ernannte ihn zu seinem ersten Leibarzt und erwies ihm große Gunst, welche er mit einer Bescheidenheit, die ihn vor dem Reide schützte, zum Wohle Vieler anwandte. Bei tadellosem Wandel und gefälligem Wesen gewann er immer mehr Achtung und Vertrauen. Er gab den Armen viel Almosen, und bedurften sie seiner ärztlichen Pstege, so widmete er ihnen die gewissenhafteste und zarteste Sorgfalt.

Der Kaiser Jukian veradschiedete den Cafatins nicht, was er bei den andern Christen that. Cafarius befannte mit großer Freimuthigkeit Jesus Chriftus vor dem abtrunnigen Raiser, widerlegte Julians Einwürfe wider den heiligen Glauben frastvoll und muthig, verließ dann freiwillig das Hoflager und kehrte zu seinen Eltern zurück. Rach Juliaus Sod ward er zu öffenelichen Geschäften berufen, und war Schapmeister in Bithynien, als im Jahr 368 ber nach vorigem Erdbeben noch stehende Theil von Nicaa durch eine fürchterliche Erschütterung mit vielen Einwohnern verschlungen warb. Cafarius wurde dabei gequetscht, und entrann durch eine Art von Bunder dem Tode. Diefes Ereigniß lenkte ihn auf ernfte Betrachtung der Gefahr des, wiewol aus gut gemeinter Ehrfurcht für dieselbe, gewagten Aufschubs ber Taufe. Er ließ sich taufen, und ftarb im folgenden Jahre 369. Sein sammtliches ansehnliches Bermögen vermachte er den Armen, denn er hatte weder Frau noch Rinder, und übertrug die Vermendung desselben seinem Bruder Gregor. Seines gottseligen Wandels und des freimuthigen Befenntniffes wegen vor Julian, wird er unter bie Beiligen und Befenner gerechnet.

Rach Suidas hat Cafarius mehrere Werke verfaßt, besonders gegen die Heiden (Griechen). Roch find vier Dialoge unter seinem Ramen befannt, die ihrem Style nach, wie Photius bemerkt, das Product eines jungen Mannes find, der einige Kenntniffe in der Rhetorik besitzt und aufgeblasen ist durch das Wenige, was er von der Theologie und Philosophie weiß. Dup in spricht diese Dias loge bem Cafarius ab, und zwar aus folgenden schlagenden Grunden: Erstens ift es gar nicht wahrscheinlich, daß Casarius, nach ber ganzen Richtung seines Lebens, diese Dialoge verfaßt hat, in benen einige Puncte sich finden, die eine tiefere Renntniß der Theologie voraussegen. Zweitens find fie, nach bem Titel, bas Werk eines kaiserlichen Secretars, was Casarius nicht war. Drittens spricht Gregor von Razianz in der Trauerrede auf seinen Bruder nichts von den theologischen Renntniffen desselben, noch davon, daß derfelbe etwas über die heilige Schrift geschrieben. Biertens gehören diese Dialoge ihrem Style nach nicht in das vierte Jahrhundert. Fünftens führt der Berfaffer barin ben heiligen Gregor von Ryffa an, ber lange nach Cafarius ftarb, und ben Maximus, einen Schriftfteller des siebenten Jahrhunderts. Das Werf floß also offenbar aus der Feber eines späteren Griechen.

## 176 Cafarius, Bruder des hl. Gregor v. Nasianz.

Anmert. Bergl. über Cafarius die Trauerrede seines Bruders, ferner Stolberg: Gesch. der Religion Jesu Bd. 11. G. 445 f. Bd. 12. G. 199 f. 212 f. Dupin T. II. P. 2. (saec. 4.) p. 687 sq. Aub. Miraei: Auctuar. de scriptor. eccles. c. 33. — Die vollständigste Ausgade des genannten Wertes lieferte Front. Ducaeus: Auctuar. Bibl. Patr. 1624. 1644. Esias Elingherns gab eine Sammlung dieser Quasionen heraus. Augsb. 1626. Sie finden sich auch in einigen Ausgaden der Werte des heiligen Gregor von Razianz.

## Amphilochius,

### Fischef zu Ikenium.

Der heilige Amphilochius (auch Amphilochus) war ein vertrauter Freund Bafilius des Großen und Gregors von Razianz, obgleich viel junger als diese großen Bischöfe. Gregor pflegte ihm Rorn, Amphilochius dagegen seinem Freunde Früchte und Gemuse seines von ihm selbst gebauten Gartens zu geben. Er stammte aus einem edeln Geschlechte Rappadociens und widmete sich frühe mit ausgezeichnetem Erfolge der Rechtstunde und der Beredsamfeit. Doch entsagte er dieser Beschäftigung und zog sich zuruck in die Stille eines einsamen Ortes, Ramens Dzizalis, um der Betrachtung und der kindlichen Pflege seines alten Baters zu-leben (wahrscheinlich um 373). Basilius wünschte sehr, ihn bei sich zu haben als Mitarbeiter im Weinberge Gottes, aber zwei Betrachtungen hielten ben Amphilochius ab: die Pflege des alren Vaters und die Beforgniß, der große Erzbischof wurde ihm gleichsam 3mang ber Liebe anthun, daß er die heiligen Weihen, deren er fich unwürdig hielt, annehmen mußte. Dem Willen Gottes vermochte er boch nicht fich zu entziehen. Es traf sich, daß er gelegentlich in Ikonium war, als so eben der bischöfliche Six erlediget worden. Ploplich vereinigten sich für ihn alle Stimmen ber Priesterschaft und bes Bolfes, ihn jum Bischof zu ermählen. Umsonft suchte er zu entfliehen (374) Gegen die Macedonianer, welche die Gottheit des heiligen Geistes läugneten, hielt Amphilochius ein Concilium zu Ifonium (376). Im Jahr 381 wohnte er bann bem zu Conftantinopel gegen biefe

Irrlehrer versammelten Concilium bei, so wie einem andern, das 383 in derselben Stadt gehalten wurde.

Da indessen die Arianer ihre Versammlungen noch hielten, machte einst der heilige Amphilochius dem Raiser Vorstellungen darüber, welche dieser aber beseitigte, weil es ihm nicht rathsam schien, jenen Irrgläubigen diese Freiheit zu nehmen. Rach einiger Zeit fam Amphilochius wieder in den Palast und fand den Knaben Arkadius, der schon zum Augustus war ernannt worden, bei dem Raiser. Er begrüßte ben Bater mit Ehrerbietung, nahm aber feine Runde vom Sohn, ober streichelte ihn vertraulich mit der Hand und sagte: Guten Tag, mein Kind! Theodosius, von Natur sehr hipig, fuhr auf und hieß ihn den jungen Raifer mit gebührendem Anstande begrußen. Da sagte ber Bischof: Du willst nicht, o Kaiser, bag man beinem Sohne die ihm geziemende Ehre versage. So will, sei deß versichert, auch Gott nicht, daß man seinem Sohne nicht gleiche Chre wie ihm erzeige; daß man wider die Gottheit seines Sohnes läftere. Diese Worte machten tiefen Eindruck auf Theodosius, und er verbot allen Secten, welche die Lehre der heiligen Dreieinigkeit anfochten, Versammlungen zu halten.

Auf dem Concilium zu Side bewirfte Amphilochius die Verstammung der Euchiten, welche das ganze Wesen der Religion im Gebet allein bestehen ließen, und alle übrigen Andachtsübungen, selbst den Gebrauch der Sacramente verwarfen. Nach dem Jahr 394 geschieht des heiligen Amphilochius keine Erwähnung mehr. Es scheint demnach, daß er um diese Zeit gestorben ist. Sein Ansbenken seiert die Kirche am 23. November.

Der heilige Basilius der Große und Gregor von Razianz reden mehrmals von diesem ihrem Freunde mit der höchsten Achtung und der zärtlichsten Liebe. Wir haben mehrere Briese des Basilius an ihn, darunter einen, den Basilius im Jahr 375 schrieb, nachdem er wieder eine schwere Krankheit überstanden. In diesem empsiehlt er ihm seine Kirche an, auf den Fall, daß Gott ihn zu sich rusen sollte.

Auch als Versasser geistlicher Schriften stand Amphitochius in hohem Ansehen. Von diesen sind nur Bruchstüde auf uns gelangt, in den Verhandlungen der Kirchenversammlungen zu Ephesus und zu Chalcedon, wie auch bei Theodoret, Facundus, Johannes von Damascus, Photius u. A. Die Echtheit anderer ihm beigelege ten Schriften wird mit Grund bezweifelt.

Anmerk. Agl. über Leben und Schriften des Amphilochius: Stolberg: Gefch. der Religion Jefu XII. G. 320 f. Raf und Beis: Leben der Bater XVII. S. 214 f. Dupin T. II. P. 2. (saec. 4.) p. 690 sq. Tillemont T. IX. Ceillier T. VII. p. 307. C. Oudin T. III. p. 216 sq. Bellarmin p. 103. Montfaucon: De codice Amphilochii. Bibl. Coislin. p. 325 sq. Hieronymi Catal. c. 133. Honor. I, 134. Sigebert c. 7. J. Trithem. c. 94. Aub. Miraei Auct. c. 35. Baronius ad An. 369. Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 500 sq. ed. nov. VIII. p. 373 sq. — Bon Ausgaben find anzuführen: SS. Patr. Amphilochii Icon., Methodii Patar., et Andreae Cretens. Opera omnia, quae reperiri patuerunt. stud. R. P. Fr. Combesisii. Paris. 1644. Fol. Amphilochii Opera et Fragmenta. Gallandi Bibl. Patr. T. VI. p. 463. Amph. epistola, graece, num primum e veteri cod. mss. in lucem prolata et eodem genere carminis latine reddita brevibusque notis illustrata studio J. Zehneri. Schleusingae 1609. 8. tertium edita cur. et rens. N. Rittershusio. Altorsii 1644. 8. per At. Werner. Cunonem cum notis Billii et Combesiii. Magdeb. 1695. 4. repet. a J. B. Bernhold. Alt. 1740. 8. Epistola synodica, graece cum vers. lat. et notis J. B. Cotelerii. In ejusd. Monum. eccles. grace. Paris. 1681. 4. T. II. p. 99 sq. (Inde repet. in J. Harduini Collect. max. concil. T. I.) De non desperando. Primum graece ed. et lat. vers. donavit P. Possivus. Thesaur. ascet. Paris. 1684. 4. p. 255 sq. Oratio in sabbatum. Primus graece cum vers. lat. ed. P. Pantinus. Autv. 1598. 8. (Collect. Homil. IV. 88. Patr. episc.) Graece et latine, ed. H. P. C. Henke. Helmst. 1782. 4. (Praecedit. Narratio de vita et scriptis Amphilochii.) Oratio de occursu D. N. Jesu Christi, et de Deipara item de Simeone. Graece et lat., interprete L. Sifanio. (Ad calcem Theophylacti expos. in Acta Apostol. 1568. Fol.) in Auctuar. Bibl. Patr. Paris. 1624. T. II. p. 837 sq. Bibl. Patr. 1644. T. XIII. Oratio in meso pentecosten. Primus ed. C. F. Matthaei. Mosquae 1776. 8. Vita Ephraemi. Praefixa Ephraemi Opp. graec. 1732. T. I. p. XXXIV. Latein. fiehen die meiften der genannten Berte in der Bibl. Patr. Max. T. V. Bibl. Patr. Colon. T. IV. Bibl. Concionat. Combess.

## **C**piphanins,

Erzbischof von Jalamin in Cypern, Rirchenlehrer.

## **§**. 1.

#### Leben.

Epiphanius war geboren im Fleden Bezanduk bei Eleutheropolis in Judaa. Das Jahr seiner Geburt ift uns unbekannt. Im Jahr 392 schrieb ber heilige Hieronymus von ihm: "Er lebt noch bis auf den heutigen Tag und schreibt in hohem Alter mancherlei Werke." In früher Jugend gieng er nach Aegypten, wo er von Einsteblern unterrichtet ward, und mit glühendem Eifer dem Forschen in den heiligen Schriften und geistigen Uebungen der Betrachtung oblag. Hieronymus bezeugt, daß er außer der griechischen Sprache, in welcher er schrieb, die sprische, hebraische und agyptische verstanden, auch etwas Latein gewußt habe, deffen Runde im Orient immer selten blieb. Er war zwanzig Jahre alt, als er nach Palästina jurudfam, wo er, in der Rabe von Eleutheropolis (zwischen Jerufalem und Askalon) ein Kloster bauete, bem er nachher als Abt Er sah oft den heiligen Hilarion, der, nachdem er in vorstand. Aegypten Junger des heiligen Antonius gewesen, in Balaftina und Sprien zuerst die Lebensweise der Einsiedler einführte. Während der Christenverfolgung unter Constantius verließ Epiphanius oft feine Zelle, um Jenen zu hilfe zu eilen, die fur den mahren Glauben kampften. Er trennte fich sogar von der Kirchengemeinschaft bes Eutychius, Bischofs von Eleutheropolis, ber aus politischen Rücksichten ber arianischen Partei beigetreten war. Dieser fromme

Abt war in seinem Klofter gewissermaßen das Drakel von Palästina und den umliegenden Ländern. Bon allen Seiten her suchte man Rath bei ihm. Sein Ruf brang bis in die entferntesten Gegenben, und im Jahr 367 wurde er jum Bischof von Salamin (ober Constantia) in Cypern gewählt, welches der Metropolitanfis ber ganzen Insel war. Diese neue Würbe brachte jedoch nicht bie mindefte Aenderung in seine bisherige strenge Lebensweise. Er genoß einer so allgemeinen Berehrung, daß bei der unter Balens (371) durch die Arianer erregten Berfolgung der Ratholifen er fast der einzige rechtgläubige Bischof war, welchen die Keper in diesem Theile bes Reiches verschonten. Im Jahr 382 machte er mit; bem Bischof Paulin von Antiochia eine Reise nach Rom. Im Jahr 394 befand er sich zu Jerusalem und predigte gegen die arianischen Irrlehren, in Gegenwart des Patriarchen Johannes, deffen hang zu dieser Regerei ihm bekannt war. 3m Jahr 401 begab er sich nach Constantinopel, wo er aber mit dem heiligen Chrysostomus nicht zusammenkommen wollte, weil er ihn für einen Anhänger des Drigenes hielt. Bon da kehrte er jurud, erreichte aber seinen bischöfis chen Sit nicht, sondern ftarb unterwegs im Jahr 403. Sein Audenken seiert die Kirche am 12. Mai.

Anmert. Ueber Leben und Schriften des heiligen Epiphanius vgl. Die verschiedenen Stellen bei Bafilius d. Gr., hieronymus, Augustinus, Sorrates, Sozomenus, Palladius, ferner: Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 415 sq. ed. nov. VIII. p. 255 sq. Dupin II. 2. (sacc. 4.) p. 874. Tillemont T. IX. Ceillier T. VIII. Honor. lib. I. c. 115. Anon. Mellicens. c. 55. Bellarmin p. 92. Ducreux I. S. 441. L'histoire et la vie de St. Epiphane. Paris. 1738. 4. J. de Ardenna: Conjectura circa ἐπινομην Clement. romani. Cur subjiciuntur castigationes in Epiphanium. Lond. 1683. 4. J. Croji Spec. conjectur. in quaedam loca Epiphania. Ox. 1702. Fol. (in ejusd. ed. oper. Jenaei.) D. Heinsius: S. Epiphanii Elogium. Wittenb. 1714. 8. (H. L. Schurtz-Acischii Acta liter.) J. Jortin: Fabulous miracles related by Epiphanius. Lond. 1752. 8. (Remarkon Eccles. History. Vol. II. p. 90.) N. Lardner: The History of Epiphanius. Lond. 1750. 8. (Credibility of the Gospel History p. 298 sq.) C. Oudin: Commentar. de scriptor. eccles. T. I. p. 527 sq.) D. Papebroch.: De S. Ep. Comment. in Act. SS. Antv. Mai. T. III. p. 86 sq. E. S. E. Rofen muller: Ueber Epiph. und beffen Schriften. Sandb. f. Lit. d. bibl. Rritit u. Exegese. Gött. 1798, 8. II. G. 870 f. 412 f.

Raf und Weis: Ledon d. Wäter VI. G. 379: f. Stolberg: Gesch. d, Religion Jesu Bd. 13. u. 14. an vielen Orten. Schroeckh: Lincologische X. G. 14 f. Leng I, G. 106. und die Herankgeber der Werke, besonkers D. Gervaise.

# **§**. **2**.

## Schriften.

Epiphanius, berühmt wegen großer Wohlthätigiekt gegen Nothdeibenbe jeder Art, ftand bei allen seinen Zeitgenoffen in hoher Achtung als ein Mann von großer Frömmigkeit und großem Eifer. Dies aber ließ ihn manche Mißgriffe thun. Bei bem von ihm erhobenen und weit um fich greifenden Streite über die Schriften bes Deigenes erlaubte er sich einigemal Eingriffe in fremde Diocesanrechte, um feine Unficht zu verfolgen, zeigte aber überalt eine echt christiche Versöhnlichkeit. Epiphanius war, sagt Stolberg, ein fehr ehrmurbiger Mann und sanften Bergens, wenn fein Eifer, mit dem fein Urtheil nicht immer Schritt hielt, ihn nicht dahin rif. Bohannes von Jerusalem und Theophilus von Alexandria beschuldigten früher den Epiphanius bes Anthropomorphismus, ja Theophilus gieng so weit, daß er ihn als einen Anthropomorphiten bei dem Nabste verklagte. Spater gelang es diesem, den Epiphanius in fein Ret zu ziehen und ihn gegen den heiligen Chrysostomus aufzureizen durch die Borspiegelung, dieser sei ein blinder Berehrer und Anhänger des Drigenes. Durch Theophilus und durch Hieronymus ward Epiphanius in seinem Borurtheil gegen Drigenes befestigt.

So lehrreich auch der Unterricht ist, sagt Stolberg, den uns die Geschichte, kirchliche und weltliche, von dem Leben ausgezeicheneter Männer gibt, kann sie uns solche doch mehrentheils nur in einzelnen Beziehungen darstellen. Auch wenn solche Männer uns die Früchte ihrer Betrachtungen und Beherzigungen in dauernden Wersten zurücklassen, zeigen sie sich uns doch nicht ganz. Um, so viel es uns möglich sein kann, sie nach ihrem wahren Werthe zu schähen, ist es sehr wichtig, zu achten auf die Urtheile ihrer Zeitgenossen, welche nicht wie wir den bloßen Schattenriß, sondern die ganze lebende Gestalt vor Augen hatten. Bar diesem Zeugenverhöre seiner Zeitzgenossen, als in dem, was die Geschichte von ihm erzählt, und

als in feinen Werken, so fchabbar biese auch fein mogen. hellige Bastlius der Große hatte große Berehrung für ihn, so sehr es ihn auch schwerzte, daß er, bei der antiochenischen Spaltung, sich für die Euftachlaner und gegen den heitigen Meletius erkfärte, ba doch die Bischöfe des ganzen Orients es mit Meletius hielten. Diese seine Sonderung von ihnen in einer Sache, welche bas Morgenland und das Abendland erregte, that gleichwol dem hohen Unsehen, in welchem er bei Allen fand, keinen Abbruch. Die Lauterfeit feiner Absicht ward verehrt von denen, welche feine Ansicht bedauerten. Der heilige Chrysestomne sah mit zarter Schonung den Fehltritten seines mißleiteten Eifers nach. Selbst hieronymns erwies ihm Ehrfurcht zu einer Zeit, da er wol kaum irgend einem Andern wurde verziehen haben, der fich gegen Drigenes erflärt. Mit der größten Achtung spricht Augusthus von ihm. Sofrates, ein großer Bewunderer des Origenes, erhebt den Ruhm der Frommigkeit des Epiphanius; Sozomenus spricht von ihm mit Enthusiasmus und selbst Palladius, der Lebensbeschreiber bes heitigen Chrysoftomus und Genoffe seiner Berbannung, rechnet ben Epiphanius zu ben heiligsten Bischöfen feiner Zeit.

Epiphanius hatte viel Berstand, viel Gelehrsamkeit, viel Fleiß, githsenden Eiser. Er zeigt manchmal Scharssinn, mit dem aber das Urtheil nicht immer Schritt hielt, und an Geschmas sehlt es ihm sast ganz. Seine Schreibart ift schlecht, seine Schlußsolge manchmal falsch. Doch ist er oft auch gründlich. Unversennbar sind seine Wahrheitstlebe, seine Demuth, seine Gottseligseit. Bon seinen Schriften sind auf uns gekommen:

- 1. Ancoratus, so genannt, weil er gleichsam ein Anfer ist, ber die Geister in dem wahren Glauben festhalten soll, damit sie nicht von jedem Winde der Lehre hin und her getrieden werden. Episphanius schrieb dieses Büchlein auf Bitte verschiedener Gländigen in der Landschaft Pamphylia, vorzüglich zweier Priester, welche wänschten, das ihre Kandsleute im wahren Glauben besestigt würden. Er verweilt am längsten bei dem Geheimnis der heiligen Oreiseinigkeit und bekämpft die Arianer, dann auch andere Irrlehren, spricht hestig gegen Origenes und zeigt die Schwäche des Heisbenthums.
- 2. Panarium, welches er so nannte, weil er es verglich mit einer Labe, welche Gegenmittel gegen das Gift aller Repereien

enthielt. Dieses Werk, um 374 erschienen, ist für die Geschichte der Religion sehr wichtig, auch ein schähderer Beitrag zur Geschichte der Berirrungen des menschlichen Geistes. Es gibt uns die Gesschichte aller Irrlehren (20 vor und 80 nach Christus) dis auf seine Zeit, stellt ihre falschen Sähe ans Licht und widerlegt sie sowol durch die heilige Schrift, als durch die allgemeine Ueberlieserung der Kirche. "Man muß, sagt er, nothwendigerweise die Tradition annehmen, indem man nicht Alles durch die Schrist erlernen kann. Deshald haben die Apostel einige Wahrheiten durch die Schrift, andere durch den Weg der Ueberlieserung auf uns sortsgepflanzt."

- 3. In den Schriften über Gewicht und Maß bestimmt der Berfasser den Gehalt der Gewichte, Maße und Münzen, die in der heiligen Schrift vorkommen, nachdem er zuvörderst sich verbreitet hat über die verschiedenen Uebersetungen des alten Testaments, unter welchen er die Septuaginta allen vorzieht, ja diese Uebersetung für eine Eingedung des heiligen Geistes hält.
- 4. Das Schriftchen Physiologus, eine Sammlung der Eigenheiten der Thiere, mit mpstischen und moralischen Bemerkungen, wird von Einigen für unecht gehalten.
- 5. Auf Bitte Diodors, Bischofs zu Tyrus, verfaßte Epiphanius seine Schrift über die zwölf Edelsteine des Brustschildleins der Hohenpriester, die jedoch nicht vollständig auf uns gelangt zu sein scheint.
- 6. Epistolas duas, an Johannes, Bischof zu Jerusalem, und an den heiligen Hieronymus. Im ersten bemüht sich der Versasser, die Beschwerden abzulehnen, welche Johannes wider ihn erhoben hatte, und bringt dagegen Beschwerden gegen ihn vor. Im Briefe an Hieronymus meldet er diesem, daß Theophilus den Origenes verdammt habe.
- 7. Bon seinen Homilien haben sich sieben erhalten. Sie waren wahrscheinlich zuerst in sprischer Sprache geschrieben und sind bann ins Griechische übersett worden.
  - Anmert. Gesammtausgaben der Werte des heiligen Epiphanius erschienen zu Paris 1622. Fol. und zu Eöln 1682. Fol. Wehrere Werte sind vereinigt in der Ausgade, Basel 1544. Fol. Lateinisch erschienen die sämmtlichen Werte zu Basel 1543. Fol. Paris 1544. Fol. Basel 1545. Fol. 1560. Fol. Paris 1578. Fol. 1612. Fol. Ancoratus.

graece et lat. Aug. 1548. 8. Rom. 1712. 8. De prophetarum vita et interitu. Basil. 1529. 4. Schleusing. 1612. 4. De XII gemmis. Tigur. 1565. 8. Rom. 1743. 4. Physiologus. Antverp. 1587. 4. Rom. 1601. 12. De mensuris et ponderibus. Lugd. Bat. 1685. 4. Venet. 1765. Fol. Orationes. Paris. 1565. 8. Samoscii 1604. 4. De LXX interpretibus. Paris. 1713. Fol. Oratio de fide. Aug. Rhet. 1548. 8. — Einzelne homilien find übersest in: Predigten von Augusti; Auserses. Reden; Jahrbuch S. 22. Auszüge aus Epiphanius Werken, übersest und erläutert von E. F. Röster. Biblioth. der Kirchenväter VI. S. 4 f.

## Philo.

Ueber biesen Philo, mit bem Beinamen Carpathius ober Carpasius, fagt Dupin: "In dem Leben des heiligen Epiphanius wird erzählt, daß dieser Heilige einen gewiffen Philo zum Bischof von Carpasus geweiht und ihm aufgetragen habe, mahrend seiner Abwesenheit die Ordinationen in Salamin vorzunehmen. Auf diesen Grund sich stütend, hat man geglaubt, daß dieser Mann zur Zeit des heiligen Epiphanius gelebt habe und daß er Bischof der Insel Carpasus (ober Carpathus), an der Rufte von Afien, in der Rahe von Kreta, gewesen sei. Man hat endlich diesem Philo auch einen Commentar über das Hohelied zugeschrieben, aber alle diese Boraussehungen find falsch. Erstens kann die Lebensbeschreibung des heiligen Epiphanius, die mit einer Unmasse von Fabeln und Falschheiten angefüllt und von einem späteren Griechen verfaßt ift, keine Auctorität haben, und sie beweiset nicht mehr für einen Philo, als für einen Papius, einen Eudemon, einen Polybius und viele Andere, welche dieser Auctor geschaffen hat, um seine Geschichte zu verschönern. Zweitens fagt er nicht, daß dieser Philo zum Bischof der Insel Carpathus ordiniert gewesen sei, da diese Insel ja nicht zur Gerichtsbarfeit des heiligen Epiphanius gehörte, sondern zu der des Bischofs einer Stadt Carpasus, welche auf ber Insel Cypern lag, und beren Plinius (H. N. V, 31) erwähnt. Man fieht nun aber nicht, daß diese Stadt je einen Bischof gehabt habe. Der Commentar über das Hohelied endlich ift die Erfindung eines neueren Griechen; er enthält mehrere Dinge, welche fich wortlich in bem Commentar Gregors des Großen finden; und wenn es wahr ware,

daß diese Stellen hinzugefügt worden wären, wie einige Schriftssteller vermuthen, so könnte man doch auf einen Schriftsteller nicht bauen, der so wenig gefannt ist, wie dieser."

Aubert Miraus halt den Verfasser des genannten Commentars für jenen in der Lebensbeschreibung des heiligen Epiphanius genannten Philo und sett ihn darum in das Jahr 374. Mit ihm stimmt der Cardinal Bellarmin überein, der jedoch auch auf die Stellen aus Gregor ausmerksam macht. Die Kritik dürfte sich eher für Dupins Ansicht entscheiden.

Anmerk. Bgl. Dupin II. P. 2. (saec. 4.) p. 894 sq. Cave Vol. I. p. 374 sq. Oudin T. T. p. 891. Fabric. Bibl. Graec. T. III. p. 119 ed. nov. IV. p. 751 sq. — Philonis, episcopi Carpasii, enarratio in canticum canticorum. Graece et latine ed. cum notis suis M. A. Giacomellus, archiepisc. chalced. Romae. 1772. 4. (Bergl. über tiese Ausgabe Ernesti in der Neuesten theolog. Bibl. Bb. 3. Thl. 6. S. 483 f.) Fragmentum ex eius opp. s. deperditis s. adhuc ineditis. Gallandi: Bibl. Patr. T. VIII. Latein. Uederses, in der Bibl. Max. Patr. Lugd. T. V. p. 662 sq. und in der Bibl. Patr. Colon. T. IV. p. 559 sq. Stephano Salutato interprete, der das Sanze nicht Einem Philo, sondern mehreren Berfassern zuschreibt.

And the second of the second o

## Diadochus.

Bon biesem Schristkeller wissen wir nur, daß er Bischof von Photice, einer Stadt in Epirus, gewesen, ohne daß und sein Gesburts oder Todesjahr bekannt wäre. Ja nicht einmal das Jahrshundert ist uns bekannt, in welchem er gelebt hat; doch ist er älter als der heilige Maximus, der unter der Regierung des Heraclius gegen die Monotheliten schried, denn er führt eine Stelle aus dem Werfe des Diadochus über das Fegseuer an. Photius sagt in seiner Bibliothet (cod. 201), daß er ein Buch des Diadochus gelesen habe, das aus zehn Desinitionen statt einer Vorrede und aus huns dert Capiteln bestanden habe. Die hundert, meist sehr kurzen, Capitel sind uns noch erhalten; sie behandeln Puncte des geistlichen und religiösen Lebens in einem einsachen Styl.

Anmert. Bergl. Dupin T. III. (saec. 5.) p. 15. Fabric. Bibl. Graec. T. IX. p. 446. — Centum capita de perfectione spirituali. Graece. Florent. 1578. 8. Fr. Turrianus ed. Venet. 1578. Latine. Florent. 1570. 8. Antverp. 1575. 12. Bibl. Patr. ed. Paris. T. I. ed. Lugd. T. V. ed. Colon. T. IV.

## Zohannes Chrysostomus,

Erzbischof von Conftantinopel und Rirdenlehrer.

#### **S**. 1.

#### Leben.

Das Geburtsjahr biefes berühmten Rirchenlehrers ift uns unbekannt, man sept es im Allgemeinen zwischen 344 — 347. Er ftammte aus einem ebeln Geschlechte zu Antiochia. Sein Bater, Secundus, ein tugendhafter und geehrter Mann, befleibete eine ansehnliche Kriegswurde und farb bald nach der Geburt dieses Sohnes, welcher eine altere Schwester hatte, beren Ramen nicht auf uns gelangt ist. Seine Mutter, Anthusa, war zwanzig Jahre alt, als sie nach zweijähriger glücklicher Ehe Wittwe ward, und blieb. Ihr Sohn war ihr besto theuerer, da sie in ihm die Züge seines Batere zu erkennen glaubte. Die zärtliche, verständige und fromme Mutter leitete ihn fruh an, durch Lehre und Beispiel, zu erangelischer Gottseligkeit. Sie ließ ihn, dessen große Gaben je mehr und mehr fich immer freudiger entfalteten, in den Wiffenschaften von ben besten Meistern unterrichten. Er besuchte die Schule des berühmten Philosophen und Redners Libanius, der, so eingenommen er auch gegen das Christenthum war, doch seinem driftlichen Junger volle Gerechtigfeit widerfahren ließ und, fo lange er lebte, mit hoher Achtung von ihm sprach. Sein Lehrer in der Philosophie war Andragothius, und hier zeigte Chrysostomus denselben Gifer und dieselben Fortschritte, die ihm die Achtung des Redners Libanius erworben hatten. Dieser bewunderte an ihm besonders das Raturliche in seiner Art zu benken und sich auszudrücken, die eble Einfalt und Schönheit seiner Gedanken, die Fülle der Gründe, die ihm sein fruchtbarer Geist niemals sehlen ließ, die angenehme Gewalt, wosmit er die Leidenschaften beherrschte und die Pracht und Majestät, die niemals an den Stellen sehlte, wo sie nothig war.

Als Chrysostomus den Lauf seines wissenschaftlichen Unterrichstes vollendet hatte, war er gesonnen, sich ganz dem Leben beschauslicher Andacht zu widmen: ein Entschluß, der bei einem mit nastürlichen Gaben so außerordentlich ausgerüsteten und mit Wissensschaften so geschmückten Geiste großen Ernst der Gesinnung anzeigt. Er blieb aber seinem Vorsatze nicht treu und gesteht selbst, daß er die Welt lieb gewann und sich mit leidenschaftlicher Lust vom Versgnügen des Theaters hiureißen ließ.

Seiner Beredsamkeit sich bewußt, wählte er nun die gerichtliche Laufbahn, in der seit vielen Jahrhunderten die talentvollsten Jüngslinge sich gern auszeichneten, und welche ihnen den Weg zu den höchsten Ehrenstellen öffnete. Er hielt als Anwalt Reden, denen Libanius großen Beisall zollte. Aber er ward inne, daß er nicht zu diesem Geschäfte geboren sei. Die Unlauterkeit, mit welcher es bestrieben wurde, verleidete es ihm bald. Sein lauterer Wahrheitssinn erlaubte ihm nicht sene Ränke der Anwälte, welche vor dem Richterstuhl mehr durch wisige Scheingrunde vermochten, als die geswissenhafte Darstellung der Wahrheit. Er entsagte darum diesem Geschäft und beschloß sich allein der Weisheit des Christenthums zu weihen, dem Lesen und Betrachten der heiligen Schrift, dem Gebet, der öfteren Theilnahme an dem öffentlichen Gottesbienste.

Aufmerksam ward bald auf ihn der heilige Patriarch Meletius von Antiochia, der nicht nur die glänzenden Gaben des Jünglings schnell erkannte, sondern vorzüglich seines Herzens und seiner Gefinsnung wegen ihn lieb gewann, ihn an sich zog, ihm heilsamen Unsterricht gab und ihn in sein Haus würde genommen haben, wenn die zärtliche Anthusa sich dazu hätte entschließen können. Während dieser Zeit ward er getauft und von Meletius zum Vorleser in der Kirche geweiht (um 369). Seit dieser Zeit hat er, so wird erzählt, niemals ein beleidigendes Wort gesagt, nie Jemanden übel nache geredet, nie Antheil an ungeziemenden Scherzen Anderer genommen.

Im Jahr 370 oder 371 wurde der heilige Meletius zum drittenmale, jest vom Kaiser Balens, verbannt, und der verlaffenen Heerbe nahmen sich Flavian und Diodor an. Chrysostomus schloß sich sest an Diodor an, den er seinen Bater nenut und von dem er dessen Weise, die heilige Schrist zu erklären, annahm, welche, sich dem wörtlichen Sinne sügend, den Allegorien weniger willfürliches Spiel gab. Auch zog Chrysostomus großen Ruten aus dem Unterricht eines gewissen Kroterus, der mit Diodor die Aussicht über die Klöster zu Antiochia hatte. Der vertrauteste Freund unseres Heiligen war Basilius, der später Bischof wurde; befreundet waren ihm serner Maximus, später Bischof von Seleucia, und Theodor, nachher Bischof von Mopsuestia in Eilicien.

Chrysokomus war zu Antiochia, als im Jahr 374 ber burch Baubersprüche zu ehrgeizigen Hoffnungen verleitete Geheimschreiber Theodor jene grausamen Untersuchungen und hinrichtungen ver-Chrysostomus gerieth dabei mit einem seiner Freunde in anlaßte. große Gefahr, als fie, ohne zu miffen, mas es enthielt, ein in den Kluß Drontes geworfenes Zauberbuchlein aufnahmen in der Rabe eines Coldaten, der aber gerade nicht darauf Acht gab. — Richt zufrieben mit der eingezogenen und ftrengen Lebensweise, die er in seinem Zimmer des mütterlichen Hauses führte, begab fich Chrysofomus auf benachbarte Gebirge, wo sowol Orbensgeiftliche in Klo-Rern, als auch Einsiedler sich der Betrachtung, dem Gebete, dem Lobe Gottes, mit Fasten, Wachen und ftrengen Abtödtungen widmeten. Seche Jahre brachte Chrysostomus daselbft ju, und schrieb hier seine Bücher von der Berknirschung und seine Bertheidigung des flösterlichen und einsiedlerischen Lebens.

Am Ende des Jahres 878 war, mit dem Frieden der Kirche, auch Meletius wieder nach Antiochia zurückgesehrt. Bon ihm wurde, etwa zwei Jahre nachher, Chrysostowns zum Diacon und dann von des Meletius Rachfolger Flavian im Anfang des Jahres 386 zum Priester geweiht und ihm das Predigtamt übertragen. Er predigte mit göttlichem Segen während der Zeit der Angst und der Drangfale seiner Stadt im Jahr 387, als der Kaiser Theodosius I, des sonders gereizt durch die ihm und den Seinen von dem Pöbel geswordene Verhöhnung, schwere Rache zu nehmen entschlossen war.

Im Jahr 397 ftarb der Patriarch Rectarius von Constantino, pel, und Viele gelüstete nach dieser hohen Würde. Das Bolf und die große Mehrzahl der Geistlichkeit erklärten sich für den Prieser Johannes (Chrysostomus) von Antiochia, der nun, weil man seine

und bie Gesinnung ber Bewohner von Antiochia fannte, mit List nach Constantinopel gebracht wurde. Um die Weihe desto seierlicher zu machen, ließ der Kaiser Arfadius verschiedene Bischose, und unter diesen auch den Theophilus, Patriarchen von Alexandria, berussen, einen Mann, welcher große Geistesgaben, rastlose Thätigseit und viel Gelehrsamseit besaß, dessen Gesinnung und Handlungen aber der apostolischen Richtschnur gerade entgegen liesen. Er hätte gerne seine Creatur, den alexandrinischen Priester Isidor, auf den Batriarchensis von Constantinopel erhoben, und weigerte sich, unter dem Vorwande verleumdender Beschuldigungen, dem Chrysostomus die Weihe zu ertheilen. Der Oberkämmerling Eutropius zeigte ihm die gegen ihn selbst eingegangenen Anklagen mit der Orohung, Gebrauch davon zu machen, worauf Theophilus sogleich nachgab und den Chrysostomus weihete am 28. Februar 398.

Raum hatte Chrysostomus sein bischösliches Amt als Patriarch zu Constantinopel angetreten, als er durch Hebung des Aergernisses der antiochenischen Spaltung, die den Orient beunruhigt hatte, und Anlaß zu Mißhelligseiten zwischen den Kirchen des Morgenlandes und des Abendlandes gewesen war, Stifter eines großen Heiles ward. Flavian wurde zur Kirchengemeinschaft vom Pabste, von der gesammten abendländischen Kirche und von den ägyptischen Bischösen aufgenommen.

Chrysostomus liebte feine Gemeinde mit aller Zärtlichkeit eines beforgten Baters, und hatte einer herzlichen Gegenliebe fich zu erfreuen. Er predigte aber nicht allein für Andere, sondern auch für sich; er lebte nüchtern und mäßig und gieng weder zu Gaft, noch empfieng er Gafte bei sich, was ihm von Feinden den Borwurf zuzog, als sei er ein übermüthiger Menschenfeind. Mit der Liebe wußte ber große Patriarch eine heilsame Strenge zu verbinden, die in einer verberbten, sittenlosen Stadt um so nothiger war. Er trat mit Rachbrud, schriftlich und mundlich, gegen die Erschlaffung ber weltlichgefinnten Geistlichen auf und eiserte gegen den anstößigen Gebrauch, daß Jungfrauen, welche fich bem Dienfte Gottes geweibet hatten, unter dem Bormande heiliger Liebe bei Geiftlichen wohnten. Die unwürdigen Pfleger des Altares erfette er durch gottselige Männer, ein lobenswerthes Verfahren, bas ihm aber manchen Tobfeind zuzog. — Da seine Einfünfte sehr groß, seine Bedürfniffe bagegen sehr klein waren, so verwandte er jene zu Almosen und zu

frommen Anstalten. Er begabte reichlich das schon bestehende Armenhaus und stiftete audere Häuser, unter andern eines für franke Fremdlinge.

Eutropius hatte, als er den Chrysostomus zur Patriarchenwürde beforberte, wol gehofft, an ihm einen geschmeidigen Bischof zu finden. aber er hatte sich geirrt. Chrysoftomus rugte die Sunden der Geringen und der Großen, und diefer nachbrudlicher als jener, weil beren Einfluß so groß ift, und weil sie, geblendet von irdischem Glanze, oft weniger als jene die Bergänglichkeit alles Zeitlichen bebenken, und endlich, weil fie, umgeben von Schmeichlern, ber ernsten Erinnerung desto mehr bedürfen. Richt nur fond ber Dberfammerling fich oft getroffen, wenn Chrpsoftomus in öffentlichen Reben die Habsucht, den Chrgeiz, die Ungerechtigfeit der Gewaltigen ftrafte, sondern er verargte ihm auch die Freimuthigkeit, mit welcher er unter vier Augen ihn warnte, ihn ermahnte, ihm ins Gewiffen sprach, ober ihm einige auf sein Anstiften gegebene Gesetze porhielt, durch welche das Recht der Rirche, Unglücklichen eine Freiftatte ju gewähren, auf eine Beise beschränft mard, bie dem Chrysoftomus, nach Ansicht ber Zeit, eine Krantung ber firchlichen Gerechtsame schien. Eutropius wurde zum Consul und in demselben Jahre (399) zum Patricius erhöht, mas den allgemeinen Unwillen gegen ihn aufs Höchste reizte. Seine furchtbarften Gegner waren ber Feldherr Gainas und die Raiserin Eudoxia. Eutropius wurde gefturgt und suchte nun eine Freiftatte bei ben Altaren der Rirche, die er ihrer Rechte, ben Ungludlichen Sicherheit zu gewähren, beraubt hatte. Die ganze Stadt gerieth nun in allgemeine Gahrung gegen ihn, und nur die Thranen des Raisers und die Borftellungen des Chrysostomus konnten ben Elenden von dem Tode retten, den die Soldaten, nachdem fie die Rirche erstürmt hatten, ihm brobeten. War Chrysostomus ben Drohungen bes Eutropius nicht gewichen, fo bewies er gleiche Standhaftigfeit, als nun der übermuthige Bainas als Schüter der Arianer auftrat.

Wir wissen nicht, auf welche Veranlassung im Jahr 400 unter dem Borsit des heiligen Chrysostomus ein Concilium von 22 Bischösen zu Constantinopel versammelt ward. Als eines Sonntags die Bischöse versammelt waren, trat Eusebius, Bischof zu Valentinopel in Lydien, welcher Mitglied der Versammlung war, auf und übergab dem Chrysostomus eine Klagschrift gegen Antoninus, Bischof su Ephesus, seinen Metropoliten, die steben Beschwerden enthielt, unter andern auch wider dessen Simonie. Dies zog lange Unterssuchungen nach sich, Chrysostomus hielt später ein Concilium zu Ephesus und gab der Kirche den etwünschten Frieden wieder. Nach dem Osterseste (401) kam der Patriarch wieder nach Constantinopel zurück, wo er von seiner Gemeinde mit großer Freude aufgenome men wurde.

Severianus, Bischof von Gabala, hatte sich durch seine Presigten in Constantinopel die Gunst des Kaisers und der Kaiserin und die Gewogenheit des Chrysostomus zu erwerden gewußt. Letterer überkrug ihm, als er nach Ephesus reiste, die Verrichtung der bischössichen Handlung oder, wie Andere wollen, die eigentliche Leitung seiner Kirche, fand aber bald nach seiner Rückehr Anlaß zur Unzufriedenheit mit ihm. Severian und Antiochus, Bischof zu Ptolemais, waren beide gelehrt, beide beredt, beide eitel und weltelich gesinnt, und Chrysostomus hatte, nach Palladius, ihnen Ermahnungen ertheilt, durch welche er sich den Undank und die Feindschaft Beider zuzog. Später mußte Severian wegen einer uns würdigen Aeußerung die Stadt verlassen, ward aber durch die Raisserin wieder zurückgerusen. Aus Berwenden der Kaiserin schntte Chrysostomus sich mit Severian aus, wollte sedoch keine Gemeinschaft mit ihm haben.

Balb brach der Sturm sos, der den heiligen Chrysostomus instillend bringen sollte. Theophilus von Alexandria konnte es nicht vergessen, daß er durch seine eigene Schuld gezwungen worden war, den Priester Johannes zum Patriarchen von Constantinopel zu weihen. Er verfolgte mehrere ägyptische Einstedler und Mönche, welche dann Schuß bei Chrysostomus suchten und fanden, der sich dabei sedoch keine Eingriffe in die Rechte des Theophilus erlaubte, sondern bei diesem freundschaftlich für die Verjagten sich verwendete, aber vergedisch. Theophilus verdammte in einem Concilium zu Alexandria die Schristen des Origenes; das Urtheil wurde von dem in die Falle gelocken Epiphanius gutgeheißen (oben S. 181), aber von Chrysostomus nicht angenommen, wodurch es seinen Feinden gelang, ihn als einen Anhänger des Origenes zu verschreien.

Die Seele des ganzen feindlichen Treibens gegen den heiligen Chrysostomus war übrigens die Kaiserin Eudoria, die, mit noch andern Frauen, sich wol mochte getroffen gefühlt haben von des

amerschrockenen Patriarchen lebenbigen Schilberungen wettich geftunter, thorichter Weiber. Theophilus fam, eingelaven von ber Russerin Euwoxia (eigentlich sollte er Rechenschaft ablegen über seine Mißhandlung der oben genannten ägyptichen Ginfiedler und Monche), nach Conftantinopel, wußte burch alle Schleichmittel fich Freunde zu erwerben und entsetzte bann in einem Afterconcisium zu Chalcedon in Anwesenheit von 36 ihm gleichgefinteten Bischofen den heitigen Chrysoftomus feiner Batriardenwürde. Es waren 47 Am-Hagepuncte, welche gegen den Patriarden vorgebracht und mit Begierbe ergriffen wurden von Mannern, welche Diefelben zum Theile verfaßt hatten, die alfo Partei, Rläger und Richter zugleich waren. Harte Gewalthätigfeiten, Berlegungen des Ranons, Ungucht und hochverrath wurden dem heiligen Manne von diesem schamtosen Afterconcilium bei ber Eiche vorgeworfen. — It gleicher Zeit hielt Chrysoftomus mit vierzig Bischöfen in Confiantinopel eine Rirchenversammlung, die vom Raifer berufen wotben war, um, unter dem Berfit des Chryfostomus, über Theophilus das Urtheil zu fprechen, gegen den 70 Beschwerden vorlagen. Die Sache wahm balb eine unerwartete Wendung. Chrysokomus murbe aus ver Mitte der um ihn versammelten Bischofe von dem Afterconeilium und durch ben Kaiser wiederholt nach Chalcedon vorgelaben. Er war bereit dazu, wenn seine offenbaren Feinde Theophilus, Acacius, Severian und Antiochus nicht seine Richter waren. Die Absicht des Theophilus und seiner Genossen war, sich der Person des Chrusokomus zu bemächtigen. Da nun biese durch seine Weigerung, vor ihnen zu erscheinen, vereitelt warb, geriethen ste in Buth. Arsabius bestätigte bie Entsehung des Patriarchen, ließ fich aber. wicht ein auf die Rlage des Hochverrathes, was die Bischöfe in Chalcebon gewünscht hatten, um ben Chryfostomus bem Tobe zu übertiefern. Er gab Befehl, den Chrysostomus aus der Rirche und and ber Stadt zu suhren, und ba bieser fich auf ein rechtmäßig zu versammelndes Concilium berief, ward ber Befehl beschleunigt. Der Patriarch ward am Abend von einem Bolizeibebienten (Curdosus) ergriffen, begleitet vom gangen Bolfe durch bie Stadt geführt, eingefchifft und bei Racht über den Bosporus nach Bithynien gebracht. \*)

<sup>\*)</sup> Sokrates und Sozomenus lassen den Chrpsostomus noch drei Tage in der Rirche vom Botte bewacht werden, wovon jedoch Palladius, ein Augenzeuge, nichts weiß.

Raum war Chrysoftomus aus Conftantinopel geführt worben, als Severian aus Chalcedon binüberfuhr in jene Stadt, die Ranzel bestieg und eine heftige Rede gegen ihn hielt. Daburch wurde das Wolf zu großem Unwillen gereizt, und verlangte laut, daß sein Patriarch ihm wieder gegeben werde. In der folgenden Racht mard die Stadt von einem großen Erdbeben erschüttert, durch welches auch die kaiserlichen Gemächer verlett wurden. Bon Schreden ergriffen, flehete die Kaiserin ihren Gemahl an, den Chrysoftomus urudzurufen. Sie erhielt leicht die Gewährung ihrer Bitte, schrieb selbst an Chrysostomus und bezeugte ihm mit lebhaften Ausbruden ihre Freude. Chrysostomus fam zurud und wurde in die Stadt begleitet von breißig Bischöfen, die ihn abzuholen gekommen waren, und von zahllosem Bolfe, Männern, Weibern und Rindern, die mit brennenden Rerzen und frommem Lobgesang ihn in die Rirche führten, wo er ihnen den Segen ertheilte und eine Rede hielt, die wir noch haben.

Chrysostomus drang, was er schon vor seiner Rückehr nach Constantinopel, aber vergebens, verlangt hatte, bei dem Raiser auf ein allgemeines Concilium, da entsernten sich, aus gerechter Furcht, die zu Chalcedon versammelten Bischöfe heimlich; Theophilus schisste sich in der Nacht nach Aegypten ein, ward aber in Alexandria mit Schmähworten empfangen.

Endlich kam das von Chrysostomus so sehr verlangte allgemeine Concilium zu Stande, aber durch die abermals gereizte Raiserin wurde hasselbe aus einem Concilium für — zu einem Concilium gegen Chrysostomus. Bergebens hiengen unter den Bischöfen, die fich eingefunden hatten, zweiundvierzig dem heiligen Chrysoftomus mit unerschütterlicher Treue an; sie fuhren fort bei ihm ihre gesonberte Bersammlung zu halten, ber auch ungestört bie Geschäfte seines Amtes übte. Auf Anstiften des Acacius, Antiochus und Severian wurden die Kirchen in der Ofternacht durch Soldaten entweiht, die Täuflinge versagt, der Boden mit Blut besteckt. Chrysostomus verweilte noch in Constantinopel. Um diese Zeit exließ er sein erstes Schreiben an ben Pabst Innocenz I, in welchem er Bericht abstattet von seiner erften Entsetzung, von seiner Berbannung, seiner Burudberufung, seiner zweiten Entsetzung und von den Gräueln, welche diese begleiteten. Die 42 Bischöfe, die es mit Chrysoftomus hielten, schrieben auch an den Pabst; dasselbe that auch die

Geistlichkeit der Kirche zu Constantinopel. Innocenz erließ nun Briefe an Chrysostomus und Theophilus, in welchen er ihnen erklärte, daß er, um keine Spaltung in der Kirche zu machen, mit beiden in Kirchengemeinschaft bliebe; daß er aber das wider Chrysostomus gefällte Urtheil für nichtig erklärte, und daß eine Kirchensversammlung des Morgenlandes und des Abendlandes müßte berusen werben, mit Ausschluß der beiderseitigen Freunde und Feinde.

Die Gegenwart bes vom Bolfe so geliebten Patriarchen in Constantinopel, ber immer noch im bischöflichen Hause wohnte, konnte seinen Feinden nicht gleichgiltig fein. Es wurden verschiedene Bersuche gemacht, ihn zu meucheln. Biele vom Bolfe verbanden fich in abwechselnder Bewachung seines Hauses ben Chrysostomus zu schüten. Am Donnerstag nach Pfingften begaben fich Acacius, Ans tiochus, Severian und der sehr franke Cyrinus zum Raiser, die Regungen feiner Beforgniffe und feines Gewiffens zu unterdruden, und stellten ihm vor, daß die Gesetze der Rirche durch die dem entsetten Patriarchen erwiesene Schonung verlett murben. Gleiche wol giengen noch eilf Tage bin, ehe Arfadius fich entschließen konnte, den Geheimschreiber Patricius an Chrysoftomus zu senden mit dem Befehl, die Stadt zu räumen. Dieser verließ sogleich das bischöfliche Haus, mit einigen Bischöfen in die Rirche zu gehen, um zu beten und, wie er sagte, Abschied vom Engel ber Rirche zu nehmen. Dann übergab er fich den Soldaten, die ihn an den hafen führten, wo er in ein Fahrzeug flieg, welches ihn hinüberbrachte nach Bithynien.

Kaum hatte Chrysostomus seine Kirche verlassen, als unter dem bischössichen Six eine Flamme ausbrach, die ganze Kirche ers griff, sie sammt allen ihren Rebengebäuden in Asche Jegte, und nur eine Sacrikei verschonte, in welcher die kostbaren Kirchengefäße verwahrt lagen. Die Beranlassung der Feuersbrunst ist unentdeckt geblieben. Sie ward von einigen Katholisen als eine Erstärung des göttlichen Jornes über die Berbannung des Patriarchen angesehen, während dessen Keinde sie den Anhängern des Chrysostomus zusschieben und so eine erwünschte Gelegenheit zu weiteren Gransamsteiten gegen die Johanniter (Anhänger des Chrysostomus) fanden, wobei besonders der neugewählte Patriarch Arsacius, ein ditterer Veind des Chrysostomus, sich auszeichnete.

Chrysostomus fam unpäßlich von den Beschwerden der Reise und von der Hise in Ricaa an. Errnhete einige Tage hier aus und erholte sich.

We scheint, daß ihm von seinen Feinden die Begleitung eines Dieuers nicht sei verstattet worden, aber die ihm zur Wache mitgegebenen pratoriamischen Soldaten bedienten und pflegten ihn mit garter Songfalt der Ehrerbietung und der Liebe, gegen welche der Groll, den fo viele Bischöfe thätig wider ihn außerten, in grellem Abstich erschriut. Es war die Absicht gewesen, ihn gen Sebaste, einer ansehnlichen Stadt in Aleinarmenien, zu verbannen. Aber in Nicaa erfuhr Chrysostomus, daß ihm ein anderer Ort zum Aufenthalt bestimmt worden, nemlich Rufusum, ein in äber Gegend Kleinarmeniens, an Ciliciens und Rappadociens Grenzen gelegenes Städtchen, welches dazu, gerade zu dieser Zeit, ben Streifzügen ber rauberischen Manrier sehr ausgesetzt war. Diese ihn frankende Bestimmung schreibt er der Kaiserin Eudoria zu. Bald nachdem er Nicaa verlaffen hatte, ward er von einem Wechselfieber befallen, mußte aber gleichwol Tag und Racht reisen, durch Landstriche, wo oft das Waffer faul und das Brod kaum esbar war. Sehr frank kam er nach Casarea, wo die ganze Geistlichkeit, auch Monche, ja Ronnen, das Bolf und die Bornehmsten der Stadt ihn besuchten, und nur der Bischof Pharetrius allein keine Runde von ihm zu nehmen schien. Die Aerste wandten große Gorgfalt auf ihn, er genoß ber Rube, gesunder Speisen, des Bades, und begann zu genesen. Pharetrins mußte aber die Mönche gegen den Berbannten aufzureizen; vergebens wandte sich der Statthalter Karterius an den Bischof, Chrysoftemus mußte die Stadt verlassen. Laut jammerte das Bolf um ihn und fluchte seinem Bischof. Chrysostomus bezog ein nahe gelegenes Landhaus einer vornehmen Matrone, Seleucia mit Namen. Aber auch hier verfolgte ihn Pharetrins, und Chrysostomus machte sich in duuller Racht auf den Weg. Noch piele Beschwerden mußte er ausstahen, die er gegen Ende des Augusts 404, etwa 70 Tage vachdem er Constantinopel verlaffen hatte, in Aufusum ankam und das haus des Diokforus, eines seiner Freunde, bezog. Der Bischof des Ontes nahm ihn mit vieler Liebe auf und wollte ihm sogar den affemtlichen Unterricht überlaffen, mas Chrysostomus aber ausschlug, weil, wie er sagte, ihm, als einem Berbannten, die Kührung der heiligen Amtsgeschäfte nicht geziemte. Chrysostomus genoß bier einer großen Ruhe, unter Menschen, die ihm alle Liebe erwiesen, wo nicht Giner ihn frankte.

Bom Abendiand aus verwendeten sich nun Kaiser und Pabsk

für ben verbannten Chrysoftemus, auf einem allgemeinen Concilium follte die Sache von Grund aus untersucht werden. Bie Die Gesandten vor Constantinopel mißhandelt und fortgebracht wurden, hat die Kirchengeschichte weiter zu erzählen. Der schwache Arkabius ließ durch Atticus, der nach dem baldigen Tode des Arsacius den Patriarchenftuhl zu Conftantinopel bestieg, zu vielen Unbesonnenheiten und ungerechten Sandlungen fich verleiten. Gine neue Berfügung führte den Chrysostomus nach Arabissa, eine zweite nach Pityus, einer öden Stadt am nordwestlichen Gestade des schwarzen Meeres. Zwei Krieger ber pratoriantschen Wache wurden vom Hoflager gefandt, diesen Befehl zu vollführen. Es wird gesagt, baß sie den Auftrag gehabt, dafür zu forgen, daß er unterwegs ferbe. Dem sei, wie ihm wolle, die Behandlung, die er jett erfahren mußte, schien einer solchen Absicht zu entsprechen. Chrysostomus erreichte am 13. September Ramana, eine ansehnliche Stadt in Pontus. Durch diese ward er geführt, um nach einer zwei Stunden vor der Stadt gelegenen Rirche gebracht zu werben, in beren Rebengebäude er übernachten sollte. Der heilige Bafilistus, ber im Jahr 312 als Mariprer gestorben und in dieser Kirche begraben mar, erschien dem Chrysostomus in der Racht und sagte: "Sei getroft, Bruder Johannes, morgen werden wir beisammen sein." Am Morgen brachen seine Bächter mit ihm auf, mußten aber nach anderthalb Stunden wieder umkehren, weil Chrysostomus von allzu heftigen Hauptschmerzen befallen wurde. Als Chrysostomus wieder hier ankam, wo er die lette Racht zugebracht hatte, legte er die Kleider ab, vertheilte solche unter die Leute, die ihn umgaben, zog ein schönes, sauberes Gewand an, empfieng das heilige Abendmahl, betete aus der Tiefe seines Herzens und gab den Geift auf am 14. Septem= ber 407. Sein Leichnam wurde in der dortigen Kirche begraben und durch den heiligen Proflus 438 in feierlichem Zuge nach Constantinopel versetzt. Seine Reliquien wurden in der Folge nach Rom gebracht, wo sie in der Kirche des Baticans unter dem Altare ruhen, der den Ramen des heiligen Chrysostomus trägt. Sein Fest feiert die kömische Kirche am 27. Januar, die griechische am 13. Rovember.

Anmert. Zahlreich find die Schriften, welche uns über das Leben des beiligen Chrofostomus belehren, unter denen die Biographie des Biosofs Palladius, seines Leidensgenossen, obenan fieht. Stolberg,

aus dem obige Darstellung ein gedrängter Auszug ift, hat bei seiner Behandlung, Die im 13. und 14. Bande feiner Gefchichte ber Religion Zesu sich findet, die Schriften des heiligen, so wie Palladius, Gotrates, Sozomenus, Ifidor von Pelufium u. A. benugt. hoffmanns Berzeichnis in seinem Lexicon bibliographicum der Schriften von und über Chryfostomus füllt 14 enggedruckte Octavblatter. Bergi. besonders: Das Leben des heiligen Chrysostomus von Montfaucon (Chrys. Opp. T. XIII) und den geschichtlichen Commentar über das Leben desselben Beiligen von Stilting (Act. Sanct. T. XLI p. 401-709). The Clergies Honovr. etc. Lond. 1681. 8. Dupin T. III. P. I. (saec. 5.) p. 20 - 241. Tillemont T. XI. Ceillier T. IX. Bellarmin p. 118 sq. Cave I. p. 300 sq. Oudin T. I. p. 687 sq. Ducreur II. G. 122 f. D. Erasmi: Roterod. Vita Divi Joannis Chrysostomi, in Erasmi Epistol. Lond. 1642. Fol. p. 1592 sq. et in ejusd. Opp. Lugd. Bat. 1703. Fol. T. III. P. II. p. 1532 sq. B. Koepken: Vita J. Chrysost. etc. Halae Sax. 1702. 8. A. Reander: Der heilige Chrosoftomus und die Rirche, besonders des Drients in deffen Zeitalter. Berlin 1821 f. 2 Bbe. 8, J. Vincartii Vita Chrysostomi etc. Tornaci 1639. 12. G. Vockerodt: Dissertatio de J. Chrysostomo, invidiae ludibrio. Gothae 1697. 4. Ch. G. Vollandii Dissertationes de vita, elogio et scriptis J. Chrysostomi. Viteb. 1710. 4. 1711. 4. Rag und Beis: Leben d. Bater II. G. 34-113. Das Leben des beiligen Chrysoftomus, von J. A. Eramer vor seiner Ueberfepung, wiederholt in der Ausgabe von Mofl.

#### **§**. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Darüber ist so Bieles und so Treffliches gesagt, daß es eben so schwer ist, etwas Reues zu sagen, als aus dem Borliegenden einen genügenden Auszug zu liefern. Doch ziehen wir das Lettere vor, müssen uns aber darauf beschränken, nur einige der besseren Kritiker ins Auge zu sassen. Boran stehe der geschmackvolle Kenner Fr. v. Stolberg. "In Vereinigung aller großen Eigenschaften eines kirchlichen Schriftstellers, der Gründlichkeit in der Auslegung heiliger Schrist; der Tiefe in Erforschung ihres Sinnes; der Klarbeit in Darstellung desselben; der Darlegung ihrer Glaubensiehren und ihrer Sittenlehre; des Urtheits in Wahl von Ausdrücken, welche die Idee erschöpften, ohne sie durch Zusat zu verfälschen; der Würde, Krast und Schönheit der Sprache, in welcher er nichts

zu suchen scheint, weil fie ihm entgegen kommt; ber Rüchternheit des hellen Geistes und der Trunfenheit des Herzens; der überwallenden Liebe; der hohen Salbung; in Bereinigung aller dieser verschiedenen Eigenschaften möchte wol kein Schriftsteller ihm zu vergleichen fein. Sein Berdienft um bie Schriftauslegung ift um besto größer, da der Geschmack der Zeit auf Allegorien führte, die vom so einfältigen als erhabenen Sinn ber gottlichen Schriften ableiteten, ein Geschmad, ben Bantanus eingeführt, sein Rachfolger auf bem Ratechetenstuhl, Clemens zu Alexandria, burch Beispiel empfohlen, und dem der mit überschwänglichem Geifte ausgerüftete Drigenes einen Schwung gegeben, von dem bie meiften Ausleger waren ergriffen und hingeriffen worben. Chrysostomus ift mannigfaltig, wie es die Mannigfaltigfeit der geiftigen Bedürfniffe unserer Ratur und die Reichhaltigkeit der Religion erfordern. Sein Unterricht, sowol in Glaubenslehren als in Sittenlehren, ift grundlich und far. Er hatte tiefe Menschenfenntniß, und bei jeder Seite die Menschen zu fassen, das wußte er, wie wenige vor ihm und nach ihm. Er bleibt gleich bewunderungswürdig, fei es, daß er mit Donnern ber Gerichtsposaune ben fichern Gunber aus dem Tobesschlummer wedt, sei es, daß er schächterne Seelen, die ihr Elend fühlen, auf den hinweiset, der da sprach: Kommet her zu mir Alle, die ihr mühfelig und belaben feib, ich will euch erquiden! (Matth. 11, 28.) Die herben Rovatianer beuteten es ihm zu frevelnder Erschlaffung der Bucht, wenn er den Sündern zurief: Seid ihr in eine zweite Sunde gefallen, so thut Buße gum zweitenmale; und fallet ihr tausendmal, so thut tausendmal Buße! Sisinnius, Bischof der Rovatianer zu Confantinopel, sein Zeitgenoffe und Befannter, der eigene weichliche Lebensweise mit Strenge novatianischer Grundsate verband, ein gelehrter, beredter Mann, wisiger, wie es scheint, als weise, schrieb ein Buch, in welchem er, jener angeführten Worte wegen, ben Chrysostomus angriff, als einen solchen, ber Die heilige Bucht entnervte. Wer aber lieft, welche "Früchte ber Buse" Chrysoftomas von ben Sundern fordert, der wird ihn wol nicht zeihen, daß er den Weg des Himmelteichs zu breit mache. Er forschte bei Tag und bei Racht in ben beiligen Schriften, in diesem unergrundlichen Utquell der Weisheit und des Troftes. In seinen Erklärungen legte er ben natürlichen Sinn der göttlichen Urkunden bar, mit Bestimmtheit,

Rlatheit und Stärke. Er ließ fich nicht hinreißen vom Geschmade der Zeit, welcher auch große Männer, im Morgenlande und Abende lande, zu oft verleitete, witigen Allegorien nachzugehen, welche nie Die Kraft eines Erweises mit sich führen, manche Erbaulichkeiten fern herbeibringen, aber oft vom wahren, so erhabenen als einfältigen Sinn des heiligen Buches ableiten, welches uns zur Richtschnur des Glaubens und des Wandels von der Erbarmung Gottes gegeben ward. Die Sprache des heiligen Chrysostomus ist kraftvoll und edel, man findet bei ihm keinen gesuchten Schmud; er redet besto schöner, da seine Worte ber lebendige Ausbruck ber Gedanken und der Empfindungen eines Mannes sind, die vom Inhalte deß, was er vorträgt, durchdrungen, mit Fülle des Geiftes vollständige Runde der reichen, frastwollen, melodischen, herrlichen griechischen Sprache verband, die fich dem Gedanken und der Empfindung so gefällig anschmiegt. Die Wirkung seiner Reben auf jebe Art von Menschen war erstaunlich. Isidor von Pelusium, ein feiner Kenner, fagt, Chrysostomus habe gleichsam die Fabel zur Wahrheit gemacht, welche von Orpheus erzählt, daß die wilden Thiere, durch die Tone feiner Leger gesänstiget, dem thrazischen Sänger nachgefolgt waren, denn er habe die Leidenschasten der rohesten Menschen besiegt, die Feindseligen friedlich gemacht, die Ausschweisenden keuscher Bucht unterworfen; es sei eingetroffen, was der Prophet vom Reiche Ehrifti geweissaget habe, daß beim Wolfe das Lamm sicher wohnen werde."

Mont fau con sagt unter Anderem: "Chrysostomus mochte mit oder ohne Vorbereitung die Kanzel besteigen, so war ihm Alles geläusig, und er wußte sederzeit solche Gründe zu wählen, die zum Uederzeugen die stärksen waren. Man sündet in seinen Reden allzeit mehr natürliche Schönheit als gesuchte Kunst; wenn er aber irgend- wo Kunst anwendet, so weiß er es so geschickt zu machen, daß Fleiß und Lunst allzeit verdorzen bleiben. Schnell und mit Uedersluß sträsmen die Worte von seinem Runde, mit Reiz und Anmuth. An Deutlichkeit thut es ihm Niemand vor, sa er übertrisst wol Andere, gleichwie er auch an Ersindung, die eine Frucht seines allzeit sertigen Geschwie er auch an Ersindung, die eine Frucht seines allzeit sertigen Gesches sit, alle Redner, so semals die Welt gesehen, weit hinter sich gelassen hat. Er weiß seinen Stoss so und einmal ein- bildet, zu seinem Ziele gelanger; und dies thut er so strei und mit so bildet, zu seinem Ziele gelanger; und dies thut er so strei und mit so

vieler Fertigleit, daß man, wenn man darüber nachbentt, glauben muß, er hatte keinen andern und bessern Weg, als eben den geswählten, sinden können. Allein weder Ratur, noch Kunst bringt etwas so ganz vollkommen hervor, daß es gänzlich von allen Mänzgeln srei wäre; daher könnte man vielleicht auch an unserem Redomer einen Fehler wahrnehmen, nemitch die allzu oft gebrauchten Allegorien und Gleichnisse; doch ist dies mehr ein Fehler der das maligen Zeit, als ein Fehler des Chrysostomus seibst. Ein emsiger Redner muß den Geschmack seiner Zuhörer ansforschen. Chrysostomus gesiel durch eben das, was heute allerdings nicht mehr Allen gesällt. Er erweckte Thränen, so oft er wallte; er besserte die Laster; er vermehrte die christliche Religion; er schlag die Juden und Reger zu Boden. In der Dialestis war er eben so start, als in der Redesunst. Das wird mir Sedermann einschmen nüßen, der seine Redesu wider die Anomäer und Juden ausmerksam ließt."

Dupin Außert unter Anderm: "Dieser Kirchenvater ift sus allen driftlichen Rednern der Beredsamfte, und seine Beredsamkeit verdient um so vielmehr geschätt zu werden, je ungezwungener ste ist. Er besitzt eine Fruchtbarkeit und einen Ueberfluß von Gedanken und Worten, der ihm ganz natürlich ift. Ob; er gleich nicht mit so vieler Sorgfelt, als Gregorius von Regianz, oder Basilius auf die Meinheit der attischen: Mundart sicht, so mangelt dech seiner Schreibart weder Hoheit noch Größe. Sein Ausdruck ist rein und angenehm; feine Reden find mit einer bewunderungswürdigen Abmechselung von Gedanken und Figuren ausgeschmuckt; er erweitert seinen Gegenstand durch eine unendliche Angahl von verschiedenen Wendungen; er ist fanteiche Uebereinstimmungen verschiebener Dinge zu-finden, und fruchtbar an Erempeln und Gleichnissen; seine Beredsamkeit ift für das Volk verständlich, und besonders zu Predigten geschickt. Seine Schreibart ift natürlich, leicht und ernsthaft. Er vermeidet sowol die Nachlässigkeit, als ein allzu studiertes Wesen; er ift weder zu gewöhnlich noch zu geschmäckt; er ift fein, ohne weibisch zu sein; er braucht am rechten Orte alle Figuren, beren fich gute Redner bedienen; aber er studiert nicht auf falsche, spisfindige Gedanfen, und gibt fich feine Dube, in seine Reben die Gedanken der Dichter und weltlichen Schriftsteller einzuflechten, oder feine Buhörer durch Spottereien zu belustigen. Seine Anordnung der Rede ift einfach und geschickt; seine Ausbrücke find erhaben; seine Lehrart ift richtig; seine Gedanken

find hoch. Er rebet als ein guter Bater und als ein guter Hirt. Er wendet sich zuweilen an fein Bolf und redet dasfelbe mit der Güte und Liebe eines heiligen Bischofs an. Er lehrt bie vornehmften Wahrheiten des Chriftenthums mit einer wunderbaren Deutlichkeit. Er ergött burch die bewunderungswürdige Runft und angenehme Einrichtung feiner Reden, und er überzeugt burch bie Starfe und Gründlichkeit seiner Schlüffe. Sein Unterricht ist leicht, seine Beschreibungen und Erzählungen find angenehm, und die Bemegung, die er erweckt, ift so fanft und einnehmend, daß man sich mit Bergnügen überreben läßt. Seine Reben, so lang fie auch sein mögen, machen nicht schläfrig; man findet immer neue Unnehmlichkeiten darin, welche ben Leser und den Zuhörer aufweden. Er hat wenig falfche Ebelsteine und unnübe Figuren; sein einziger 3weck ist die Belehrung seines Bolfes, und ihr Unterricht in den Wahrheiten, die durchaus nothwendig und unentbehrlich sind. Er übergeht alle Anmerkungen, die mehr Tieffinn verrathen, ale Rugen schaffen. Er läßt fich nicht in die Auflösung schwerer Fragen ein; er befaßt fich nicht mit geheimnisvollen Auslegungen, feinen Wis und feine Beredsamkeit sehen zu laffen. Er versenkt fich nicht in die Geheimniffe, um sie zu ergründen; er begnügt sich, auf eine faßliche Art Wahrheiten vorzutragen, die ein Jeder gleich empfinden muß, und in welchen man ohne Gefahr seiner Seligkeit nicht unwissend sein kann. Er beschäftigt fich besonders mit moralischen Lehrsäßen; selten halt er fich bei solchen Wahrheiten auf, bie bloß speculativ find; er will das Ansehen nicht haben, daß er gelehrt fet, allein er redet dennoch von einer jeden Sache in so bestimmten Ausbrücken, die so angemessen und so gut gewählt find, daß man daraus eine vollkommene Gelehrsamkeit in allen Materien, besonders aber in der wahren Theologie erfennen kann.

humana lib. 16. Renatus Rapinus: De elequentia sacra considerat. 13 sq. Blas. Gisbert: Eloquentia christiana. Carol. Rollin: Ratio docendi et discendi lit. human. lib. 4. Anianus Celedensis: Prolog. ad Chrys. Erasmus: Epistola ad Bilib. Pirkheimerum (in edit. graeca librorum de sacerdotio), et in Vita operibus praesiza. Sixtus Senensis: Bibliotheca sancta. Card. Feder. Borromaeus: Lib. V. de s. eratoribus. Defense de la Lettre de S. Chrysostome a S. Cesaire, ad dressée à l'Auteur de la Bibliotheque universelle. (In J. Harduini oper. select. Amst. 1709. Fol. pag. 811 sq.) Chrysostomi spiritus, sive doctrina moralis, ex aureis operibus S. Patris collecta. Aug. Vind. 1777. 8. Joh. Chrysokomus Seift, oder grundliche Sittenlehre ans seinen Werten für alle Tage des Jahres. Augsb. 1781. 8. 2 Bde. Petri Alliz: Expostulatio de S. Johannia Chrys. Epistola ad Caesarium etc. Lond. 1682. 4. J. H. Barthii Dissert. acad., qua J. Chrys. in officio suo sistitur. Auctore J. F. Rollwagen. Argent. 1716. 4. Jac. Basnage: Animadvers. ad nonnulla J. Chrys. scripta. (In Canisii Lect. ant. T. I. p. 218 sq.) 2. van Ef: Der beilige Chrpfostomus, oder die Stimme der tathol. Rirche über bas nugliche, beilfame und erbauliche Bibellefen. Darmft. u. Leipzig 1824. 8. Ed. Gibbon: The character and bistory of St. John Chrysostom. (History of the Decline and Fall of the Roman Empire c. 32.) Harduin: Dissertat. de Ep. ad Caesarium. J. F. Mayeri Chrysostomus Luthersnus. Jen. 1680. 4. Ejusdem Apologeticus pro Lutheranismo Chrysostomi. Witteb. 1686, 4. J. F. Hackii S. J. Chrys. a Lutheranismo vindicatus. Oliv. monaster. 1688. 4. J. E. Kappii Dissert. de celeb. 8. J. Chrys. ad Caesarium Epistola, veritatis evangelicae contra Pontificiorum Transsubstantiationem insigni teste. Lips. 1723. 4. M. Lequien: Dissert. de ep. ad Caesarium, quae S. J. Chrys. nomine insignita est. (Praemissa est J. Damasc. Opp. a M. Leq. editis, inter dissert. praevias p. 48 sq.) D. Maicheli Observatio de celebri Epistola Chrys, ad Caesarium. (Lucubrat. Lambetan. Tubing. 1729. 8. p. 73 sq.) Ch. F. Matthaei Ani. madvers. in quatuor homilias Chrys. Witteb. 1795. 8. Ejusd. Animadvers. in duas homilias. Ibid. 1801. 8. Ejusd. Animadvers. in homilias. Lips. 1804. 8. P. Merlin: Dissert. sur la prétendue Lettre de S. Chr. à Cesarius, où l'on refute, ce que Mr. Bayle en a dit dans son Dictionnaire. (Mém. de Trevoux 1737. p. 351. 519. 1739. p. 1269.) G. G. Meyer: De Chrys., lit. sacrar. ac potissimum quidem V. T. interprete. Norimb. 1806. 8. An. Müller: De Joh. Chrys. illustris doctrina: Nemo laeditur etc. Francof. ad M. 1696. H. Savilii Admonitio de scriptor. rerum Chrys. et Georgio, caeterisque Biographis, caute

1 13

legendis. (In G. Cave Hist. lit. scriptor. eccles. Gener. 1785. Fol. p. 207.) J. B. Schmid: lleber Chres. als Redner. (In seiner Anleitung zum popul. Ranzelvortrag. 3. Bb. Jena 1800. 8.) E. Schneiber: Freymüthige Gebanken über den Werth und die Branchbarkeit der Chres. Erkfärungsreden über das R. L. und deren llebersezung. Augeb. 1787. 8. Tournely: Trant. de Euchar. T. I. p. 282. Tract. de Incarnat. p. 486. J. E. Vollbeding: Observatt. ad J. Chrys. homilias in Joannis evangelii quatuor priora capita. (Seebode: Krit. Bibl. 1824. Vol. 1: ed 2. p. 204 sq.) Ch. F. Wächtleri Epistola ad J. G. Boernerum, adversus J. Spencerum, qua loca ab hoe ex Chrys. petita vindicantur. Lips. 1694. 4. Len p. Geschichte b. christ. Homiletit I, G. 85 f.

Beiffenbach hat zahlreiche Elogia früherer Schriftsteller gesammelt, und spricht dann dem heiligen Chrosostomus folgende Eigensc. verba, sententiae, maxime vero ipse modus ad populi mores, genium, sensum atque adeo gratiam quoque mirifice accommodatus. Dos altera, quae inde existit vel certe arctissime illi conjungitur, claritas est, quae praecipue se prodit, ubi divinis literis lucem parat affundere. Tertia dos est copia. Quarta dos est vigor, efficacia et impetus quidam, quae ne illi quidem inficiantur, qui toties in partibus patheticum solent desiderare. Quinto loco notanda sublimitas, quae in co non minus quam popularitas, pene pro miraculo fuit. Sexta virtus est veritas, et perpetua quaedam mistura rari et densi, plani et sublimis, asperi et lenis, quae nusquam non praevertat satietatem. Septimo singularis est artifex in rerum adjunctis ponderandis et describendis; was bann in Einzelnen weiter nachgewiesen wird.

#### **C**. 3.

## Rednerischer Charafter im Besonbern.

Johann Andreas Cramer gab mit seiner llebersetung der "Predigten und kleinen Schristen" des heiligen Chrysostomus mehrere Abhaudlungen heraus, worin er Betrachtungen über die Beredssamseit dieses großen Kanzelredners anstellt. Kann man auch nicht Allem, was er sagt, unbedingt seine Zustimmung geben, am wenigsten dem, was er über die Fehler des Chrysostomus vordringt; so wird man mehrere der genannten Abhandlungen doch nicht ohne großes Intersesse lesen. Am gelungensten ist wol die Abhandlung vor dem zweiten Bande, worin er "von dem Charaster der Beredsamseit des heiligen Chrysostomus" spricht. Diese Abhandlung ist noch heute einer weitern

Berbreitung würdig, und der Leser dürste sie in etwas volkkändigezem Auszug hier nicht ungerne sinden, und zwar um so weniger, da sie sonst nicht gerade Jedem zu Gebote sieht, und sie so ziemlich den ganzen inneren Charafter der Beredsamseit dieses großen Pastriarchen klar entwickelt.

Chrysostomus unterscheibet sich als Redner von allen Rednern seiner Zeit. Es herrschte damals, als er blubete, ein Geschmad, der diesem Jahrhunderte nicht die größte Ehre bringt. Die Wissens fchaften hatten ihren alten Glanz verloren, und die Beredsamfeit hatte unter der allgemeinen Berschlimmerung det Runfte gelitten. Die Runft hatte die Natur verdrängt. Die Begierde, finnteich zu fein, Alles auf eine fcharffinnige Art zu fagen, neue und ungewöhnliche Ausbrücke aufzusagen, Gegensätze auf Gegenfatze zu baufen, Allegorien in Allegorien einzustechten, und fich fo auszubruden, baß man mehr bewundert, als verstanden wurde, hatte alle damalige Redner, wie eine Seuche, angestedt. Man wird von diesem verfchlimmerten Geschmade sehr viele Spuren selbst in den überbliebes nen Schriften bes Libanius erbliden, welcher ben Chrifostomus in ber Beredsamfeit unterrichtet hatte. Bon allen Diefen Fehlern erhielt fich Chrysoftomus frei. Woher kam es, baf er in dem Strome, bet fast alle Redner seiner Zeit mit sich fortriß, nicht auch mit foth getrieben murbe? Und moher kommt es, daß setoft in unsern Bell ten, da fich die Beredsamkeit in ihrer außerlichen Gestalt so sehr verandert hat, die feinige bennoch einen so tiefen Embruff macht? Woher tommt es, daß nicht allein Manner von einer tiefen Ginficht in die Geheimnisse der Beredsamkeit, sondern auch Menschen von einigem gefunden Berftande von ihm hingeriffen werben, ob fie gleich in ihm die unter unsern großen Rednern gewöhnliche Gorgs falt in den Eintheilungen der Rede, die genaue Ordnung, die richtige Entwidelung ber Bahrheiten aus andern Wahrheiten nicht ans treffen?

Webners zu bestimmen, als es schwer ift, in das Herz desselben einzudringen, und dasjenige auszusorschen, worin es sich von andern unterscheidet. Obgleich zu einem jeden Redner eine vorzügliche Größe des Berstandes nothwendig gehört, und er, außer einer vollsommenen Einsicht in die Wahrheiten und Sabe, von benen er reden will, eine geschwinde Ersindung, ein glücksches Gedachtniß,

einen reichen und unerschöpflichen Wis, und eine fruchtbare Einbildungsfraft besitzen mnß; so muß auch noch etwas mehr hinzukommen, wenn seine Beredsamkeit außer der Bewunderung und dem Bergnügen noch größere Wirfungen hervorbringen foll. Sie muß bie Sprache bes Herzens sein. Das Herz muß diesenigen Wahrheiten fühlen, die der Verstand erkennt. Darin find alle großen Redner einander gleich. Allein gleichwie ein Herz in der Art zu empfinden sich von andern unterscheibet: so ift auch die Art, seine Empfindungen Andern mitzutheilen, von andern unterschieden. Dieser Unterschied, in der Art zu empfinden, rührt von dem Unterschiede ber Reigung und Leibenschaften, und ihrer eigenthümlichen Ginrichtung und Mischung her. Diese besondere Einrichtung, die das Berg eines Redners vor andern hat, gibt seinem Berstande, seinem Bipe und seiner Einbildungsfrast einen Schwung, der diese Fähigkeiten von eben so großen Fähigkeiten anderer Redner unterscheidet. Die besondern Reigungen, die vor andern die Herrschaft in seiner Seele haben, mischen sich fast allezeit in die Wahl der Wahrheiten, von denen er reden will, in die Wahl der Beweise, und in die Art, die Wahrheit und ihre Beweise vorzutragen. Eben daher kommt der so mannigfaltige Eindruck ber Redner, bie fich dem Charafter ihrer Herzen nach von einander unterscheiden; baber kommt es, daß einer mehr rührt, ein anderer mehr gefällt; einer sich mehr einschleicht, ein anderer mehr erschreckt; daß einer einen allgemeineren Beifall als der andere erhalt, nachdem der Charafter ber Meiften dem feis nigen ähnlicher oder unähnlicher ift. Man muß also nothwendig den personlichen Charafter eines Redners fennen, ebe man das Eigenthumliche bestimmen fann, wodurch sich seine Beredsamfeit in einem Glanze zeigt, der ihm nur eigen ift.

Chrysostomus hatte außer der Standhastigkeit und Unerschrockenheit ein Herz voll Zärtlichkeit und Menschenliebe. Er war dazu
geboren, in dem Glücke anderer Menschen sein Glück zu sinden,
und von dem, was Andere traurig und unglücklich machte, lebhast
gerührt zu werden. Das war seine herrschende Reigung; sie erstreckte
sich nicht auf einige einzelne Gegenstände, sie war allgemein; sie
theilte sich Allen mit, und wer nur ein Mensch war, der hatte ein
Recht auf seine Liebe. Nichts war ungerechter, als der Borwurf, den
man ihm machte, daß er ein Menschenseind wäre. Ob er sich gleich
auf eine Zeit dem Umgange der Menschen entzogen hatte, so geschah

boch solches weber aus einem Wiberwillen gegen sie, noch aus einer stolzen und murrischen Eigentiebe gegen sich selbst. Man sieht solches aus den Ursachen, die ihn bewogen, die Einöden zu suchen. Es war ohne Zweisel eine bavon die gerichtliche Beredsamkeit, in welcher er von dem Libanius unterrichtet worden war. Er hatte im Anfange eine Reigung, ein Sachwalter zu werden, und hielt sich deswegen oft in den Galen der Richter auf. Sein durchdringender Beift erblicte bier so viele Ungerechtigfeiten, so mannigfaltige Runfte der Richter und Sachwalter, die Gesetze zu Stlaven ihrer Leibenschaften zu machen, so abschenliche Betrügereien, die in weise Uttheile und Aussprüche verkleidet wurden, daß der Anblic der leidenden Unschuld seine menschenfreundliche Seele aufbrachte. Er sah also eine Lebenbart mit Abscheu an, die die Meisten nur zu erwählen schienen, um durch die Rechtfertigung reicher und gewaltiger Bosewichter und die völlige Unterdrückung der Dürftigen und aller Hilfe beraubten Unschuld sich selbst reich und gewaltig zu machen. Die Beredsamfeit ber damaligen gerichtlichen Redner war eine Bundesgenossen der Laster, eine Feindin der Unschuld und Wahrheit, und diejenigen, welche die Jugend darin unterwiesen, scheinen diese Waffen, wie sich Duintilian (lib. 11. c. 1.) ausbrückt, nicht für Soldaten, sondern für Mörder zuzubereiten. Dies war die Ursache, die ihn antrieb, die Einode zu suchen. Er floh die Menschen, weil er ihr Freund war, und fein Herz von ihrem Unglücke allzusehr gerührt wurde, als daß er den Anblick desselben so geduldig hatte ertragen können. Er war von Ratur feurig und leicht zum Zorne zu reizen. Aber wie liebenswürdig war dieser Zorn nicht! Er wurde zornig, nicht wenn man ihn beleidigte, sondern wenn Andere beleis digt wurden. Er sah das Unrecht, das Andere litten, als ein Unrecht an, das ihn beträfe. Er wurde so oft von diesem Zorne überrascht, und zwar allezeit so hestig, daß er befürchtete, er möchte schädlich werden, wenn er ihn nicht mäßigen lernte. Allein ob er sich gleich viele Mühe gab, diese allzugroße hiße, die von einer so eblen Ursache herfam, ju dampfen und die Ungerechtigfeiten, die ein Mensch von dem andern ausstehen mußte, zwar mit einem gerechten Unwillen, aber doch mit einer gewissen Standhaftigfeit anzusehen, die ihn in den Stand sette, den Bedrängten ihre Leiden zu erleichtern: so konnte er sich bennoch nicht gang übermältigen. Man sieht dieses aus seiner Unterredung mit seinem Freunde Bafilius. Er sagt Ridel und Rehrein, Berebfamteit ber Bater. IV. 14

von fich felbst, er könne sich niemals an bie Ungerechtigkeiten erinnern, die er vordem im Gerichte wahrgenommen habe, bag nicht fein ganzes Blut aufwalle, und seine Seele sich mit Zorn und Widerwillen erfülle. Man bemerkt felbft hier und da in seinen Ho= milken einige solche Aufwallungen. Diese Zärtlichkeit und Menschenliebe äußerte sich in allen seinen Handlungen. Man wollte ihn wegen des Ruses, worein er sich durch seine Wissenschaften und Beredsamfeit gesetzt hatte, in einem Alter jum Bischofe machen, in welchem felten Einer zu diefer großen Burde gelangte. Er entzog fich diesem Amte, nicht weil er kein Verlangen gehabt hatte, dieses Amt anzunehmen, sondern weil er sich die Fähigfeiten nicht zutraute, forgfältig genug für die Wohlfahrt der Seelen, die ihm anvertraut werden follten, zu wachen. Wo ift ein Bischof und Priester, ber die Pflichten eines Geistlichen besser gefannt hat, als er? Welch einen Eifer, welch eine Wachsamfeit, welch eine Begierde, nichts, als die Seligfeit seiner Untergebenen zu befördern, verlangt er nicht von ihm! Und wer hat alle diese Pflichten forgfältiger ausgeübt, als er, nachdem er sich einmal diesem Umte unterzogen hatte? Man muß erstaunen, wie unermüdet er war. So unzählig und mannigfaltig die Betrichtungen eines Bischofes ber bamaligen Zeit waren, fo konnte ihn dennoch nichts, als Krankheit abhalten, seine Gemeinde täglich zu unterrichten.

Diese zärtliche Menschenliebe, dieser brennende Gifer, alle Menschen durch die Tugend gludlich zu machen, und teinen einzigen von seiner Heerde zu verlieren, belebte alle seine Reben. Er sat, um mich seiner eigenen Worte zu bedienen, alle Christen als seine Bater, seine Mutter, seine Kinder und seine eigenen Glieber an. Er bat Gott allezeir zu Hause und in ber Kirche vorher um die Seligfeit der Andern, als er ihn um die seinige bat. Und wie gart= lich ift es nicht, wenn er zu seinem Bolke fagt, daß er hoffe, seiner Buborer wegen von Gott erhort zu werden! (Hom. 14. in 1. Thoss.) Er zitterte, sagte er, wenn er fahe, wie viele Seelen ihm anvertraut waren; allein er tröftete sich damit, da er an feinen Zuhörern eben so viele Personen zu haben glaubte, die ihm mit ihrem Gebete beiftunden. (Ebendaselbft.) Damit diese Beteinigung der Herzen defto vollkommener sein mochte, so bitte er fie, daß Einer den Andern, und auch ihn selbst ermahnen follte, wofern ste ihn in einige Fehler fallen fähen, damit ich, sagte er, euch entweder beruhigen kann, wenn ihr

mich unschuldig in einem Berbacht habt, ober, wenn ich wirklich gefehlt habe, ich mich bestern und nicht wieder in den Fehler zurück fallen möge. Er setzte hinzu, daß dasjenige, was er mehr als Audere hatte, bloß die Dube mare, für ihre Seligfeit zu wachen. (Hom. 4. in 2. Thess.) Allein diese Mühe und Arbeit selbst mare ihm eine angenehme Mühe, so angenehm, als einer Mutter bie Arbeit ware, Alles für ihre Kinder zu thun, die fie von Herzen liebte. Seine größte Freude war diese, wenn er seine Gemeinde in der Tugend wachsen sah. Je mehr sie sich seinen Unterricht zu Rupen machten, desto mehr munterte er sich zur Arbeit auf. Er war von dem lebhaftesten Kummer gerührt, wenn er keinen Rupen damit schaffte. Er hatte oft gerne zu predigen aufgehört, wenn ihn seine Pflicht nicht dazu genöthigt hatte, weil ihm der Gedanke unerträge lich war, daß er durch seine Predigten selbst die Strafen seiner Zuhörer vergrößern möchte, wenn sie sich nicht besferten. (Hom. 9. in ep. ad Hebr.) Er versicherte sie, daß er selbst darin, daß er sich selig machte, wenn er seinen Pflichten nachkäme, nicht Troftgenug fande, mofern er nicht auch Andere zur Seligfeit führte, und er befürchtete, seine Sünden möchten daran schuld sein, daß seine Ermahnungen so wenig Früchte trugen. Wenn ich nur Einen verloren gehen sehe, so ift mir, als ob ich felbst verloren gienge. (Hom. 13. in Act.) Ich gebe euch Berweise, sagte er in einer Predigt, ich rufe, ich betrübe mich, ich weine, nicht vor den Menschen, damit man meine Thranen nicht für Thranen ber Gitelfeit halte, sondern vor Gott in meinem Herzen. Glaubt mir, meine Brüder, die Sorge für eure Seligkeit macht, daß ich die meinige verabsäume. Ich weine so sehr, eure Fehler zu beweinen, daß ich darüber vergeffe, die meinigen zu beweinen, und der Schmerz, mit welchem ich sehe, daß ich so wenig Rugen schaffe, ist Ursache, daß ich selbst in viele Fehler falle, weil er mich so verzagt macht. Was. soll ich anfangen? Ihr seib mir ftatt der Eltern, ftatt der Bruber und Kinder, statt aller Dinge. Ich fenne feine andere Empfindungen der Freude oder der Traurigkeit, als die mir dasjenige verursacht, was euch angeht. Gesett, ich mußte auch nicht Rechenschaft wegen eurer Seelen geben, weil ich gethan hatte, was meine Pflicht gemes sen ist; so kann mich boch das nicht trösten, wenn ihr euch ins Berberben fturzt, so wenig als ein Bater, ber seinen Sohn vor seinen Augen sterben sieht, badurch getröstet wird, daß er sich alle

Mühe gegeben hat, ihn bei dem Leben zu erhalten. Und wollte Gott, daß ihr nur Alle selig würdet, sollte ich auch von Gott hören müssen, daß ich nicht Alles gethan hätte, was ich hätte thun sollen, eure Seligkeit zu befördern. Wer dieses nicht glauben will, der weiß nicht, was es heißt, ein Bater der Seelen sein. Wer diese hefstige Liebe in ihrer ganzen Stärke empsindet, der wollte lieber einen tausenbsachen Tod leiden, als eines von seinen Kindern ewig versloren gehen sehen. — Man müßte sast alle Predigten des Chrysostosmus abschreiben, wenn man diesenigen Stellen auszeichnen wollte, in welchen sich seine seurige und zärtliche Menschenliebe abbildet.

Diese brennende Liebe, dieser Gifer wurde ihn zu einem großen Rebner gemacht haben, wenn er auch nicht die weitläufigen Wiffenschaften, die tiefe Einsicht in die heilige Schrift, die Renntniß der Gemüther, den blubenden Wis, die unerschöpfliche Einbildungefraft, die Stärfe des Geistes, die fruchtbare Fähigfeit zu erfinden beseffen hätte, die er wirklich besaß. Er brauchte aber alle diese Fähigkeiten feines großen Geistes so, daß seine Liebe und fein Eifer, die Bohlfahrt seiner Buhorer zu befordern, aus ihrem Gebrauche hervorleuchten mußte. Er verwarf alle Gebanken, alle Erfindungen, alle Gleichnisse, alle Gemälde, alle Wendung, alle Hoheit und Pracht der Rede, Alles, was aus einer andern Quelle, als aus seiner Liebe zu seiner Gemeinde, herzukommen schien. Die meiften Redner laffen fich begnügen, wenn fie eine Wahrheit so erklaren, bas fie verstanden wird, so beweisen, daß sie geglaubt wird. Sie zeigen sie auch wol auf solchen Seiten, wo ste gefallen, bas Herz in Bewegung setzen und rühren muß. Chrysoftomus that mehr. Er war mit seinem Bortrage nicht zufrieben, wenn er ben Berftand erleuchtete, wenn er das Herz entzündete. Er wollte, seine Zuhörer sollten aus seinem Bortrage ersehen, daß er ihren Berstand erleuchten und ihr Berg entzünden wollte, weil er sie liebte, und seine einzige Leidenschaft die Begierde sein ließ, ihre Glückeligkeit zu befördern. Seine Beredsamkeit gleicht also bem Angesichte einer Mutter, bas allezeit, wenn sie ihre Kinder ansieht, voll Liebe ist und auch dann, wenn es nicht mehr lächelt, wenn es sich auch runzelt, und finfter und unwillig wird, immer noch zärtlich und liebreich aussteht.

Wenn Chrysostomus gleich in allen seinen Reben einen unverschnlichen Haß wider die Grundirrthümer in der Religion und wider alle Laster sehen ließ, so erstreckte sich dieser Haß nicht auf die

Perfonen der Irrenden und Lasterhaften. Er mochte nun die Irrthumer mit allen ihren gefährlichen Folgen, so schrecklich als fie waren, und die Laster, so abscheulich als sie waren, abbilden; so waren boch allezeit seine Gemälde Abbildungen von dem wehmuthigsten und zärtlichsten Mitlelben über diejenigen, deren Irrthümer und Bosheiten er abmalte. Die Kirchenzucht war in den damaligen Zeiten weit strenger als in den unfrigen, und es waren den damas ligen Lehrern die Hände nicht so gefesselt, als den unfrigen. Er brauchte diese Gewalt sehr selten, ja er brohete nicht einmal so oft damit, als andere ihre Gemeinden dadurch in Schreden zu setzen suchten. Und wenn er sie einmal brauchte, ober zu gebrauchen brobete, so mußte er sich selbst den größten Zwang anthun. Seine Drohungen waren allezeit zärtliche und liebreiche Drohungen. Wir finden ein Beispiel dieser Mäßigung in der zwanzigsten Homilie an das antiochenische Bolf. Er hatte seine Zuhörer in zwanzig Predigten nach einander mit den beweglichsten Vorstellungen von der unter ihnen stark eingerissenen Gewohnheit zu schwören abzuziehen gesucht, und seine Liebe zu ihnen hatte Alles erschöpft, was nur rührend war. Er hatte ihnen die Strafen, die ein solches Laster nach sich ziehen mußte, in ihrer Große, und die Ehre, die Vortheile, die Belohnungen, die ihnen der Sieg über eine so schädliche Gewohnheit bringen warbe, in aller ihrer Schonheit gezeigt. Er hatte ben anegestreuten Samen aufgehen sehen. Es hatten schon Viele diese Sunde ganz überwältigt, ober fich doch schon die Gewalt angethan, seltener zu schwören. Er glaubte aber, wie er selbst fagt, nichts ausgerichtet zu haben, wenn er nur Einige und nicht Alle von dieser Gewohnheit abbrächte. Es find nunmehr vierzig Tage vergangen, fagte er, daß ich euch ermahnt habe, diese sündliche Gewohnheit zu überwinden, und sie ist noch nicht von Allen überwunden worden. Aber wofern noch dieses Ofterfest ohne Besserung vergeht, so will ich weiter Keinem Vergebung widerfahren lassen. Ich will nicht mehr ermahnen; ich will mich ber Gewalt und ber Strenge ber Kirche bedienen. Ich mache es öffentlich bekannt, daß ich, wenn ich Einige finde, die dieses Laster noch nicht abgelegt haben, sie von der Rirchengemeinschaft dieses heiligen Tisches ausschließen will. Allein, indem er diese Sprache der Macht und ber Herrschaft redet, so befürchtet er, daß fie nicht die Sprache der Liebe und Zärtlichkeit zu sein scheinen mochte. Er milberte seine Drohungen sogleich. Das

soll nicht in der Absicht geschehen, sährt er fort, daß sie außer der Gemeinschaft der Kirche bleiben, sondern daß sie sich bessern, wieder angenommen, und des heiligen Tisches mit einem reinen Gewissen theilhaftig werden sollen. Denn das heißt wirklich des heiligen Alstars theilhaftig werden. So sorgfältig bemüht sich dieser große Redener, aller Kaltsinnigkeit in den Gemüthern seines Bolkes gegen ihn vorzubeugen.

Ebenso liebreich gieng er mit benen um, deren Irrihumer er bestritt. Zum Beweise diene seine erste Rede gegen die Anomäer, welche den thörichten Irrthum behaupteten, daß man von dem göttlichen Wesen einen eben so vollsommenen und deutlichen Begriff haben könnte, als man von sich selbst hätte.

In keinen Predigten erscheint dieser leutselige und zärtliche Charafter des Chrysostomus in einem schöneren Lichte, als in den Reden, die er bald nach dem schrecklichen Aufruhre des Bolfes in Antiochien wider den Theodosius, und nach den verübten Ausschweifungen wider seine Bildsäulen gehalten hat. Diese Reden find Meisterftude einer liebreichen, mitleidigen und wehmuthigen Beredsamkeit. Welch ein weites Feld hätte sich hier für einen christlichen Demosthenes zu heftigen Verweisen und bitteren Vormurfen eröffnet! Mit welchen Farben wurde er ihre Empörung, die verübten Unorde nungen, die Buth des Bolfes, die umgestürzten Bildfäulen abgeschildert haben, um die niedergeschlagenen Antiochier noch mehr mit Schreden und Entsehen zu erfüllen! Seine Seele wurde nur von dem Frevel des Volkes, von der Abschenlichkeit ihrer Ausschweifungen, und von der Borftellung der großen Strafe erfüllt gewesen sein, die sie damit verdient hatten. Er hatte mehr daran gedacht, daß sie Uebelthäter waren, als daran, daß sie sich in den bejammernswürdigsten Umständen befanden. Chrysostomus war allzu gartlich, als daß er jest in einem solchen Charafter hatte reden konnen. Er vergaß nicht, daß sie sich des größten Freveis schuldig gemacht hatten; seine Seele aber war noch mehr davon eingenommen, daß sie unglücklich waren. Wie zärtlich ist nicht Alles, was er in ber Predigt, die er gleich nach diesen Ausschweifungen hielt, zu seinen Zuhörern sagte. Er weiß vor Wehmuth nicht, was er sagen foll, als er auftritt.

Diese zärtliche Gemüthsart lehrte ihn tausend edle Aunstgriffe, bie Kaltsinnigen und Schläfrigen aufzuweden, und die Ausmerksamen

in der Aufmerksamkeit zu erhalten. Wenn er sah, daß sein Bolk einige Schritte auf bem Wege ber Tugend weiter gefommen mar, so ermunterte er sie durch sein Lob. Seine Zuhörer hörten ihn mit vielem Bergnügen wider die Jergläubigen reden. Er entzog ihuen dieses Bergnügen, um fie in der Erfüllung dieser ober jener Tugend, die er ihnen etwa furz vorher angepriesen hatte, eistiger zu machen. Go sagte er in seinen Lobreden auf den Apostel Paulus, daß er in seinem Lobe nicht fortfahren wollte, als bis er sabe, daß sie den Tugenden dieses Apostels nachzueisern suchten. Zuweilen legte er seinen Zuhörern einige Fragen por, die ihre Roubegierde reizen follten, und ließ sie unbeantwortet, um entweder ihr eigenes Rache denken zu üben, oder sie anzutreiben, dieses oder jenes zu thun, wozu er sie ermahnte, weil er ihre Reubegierde nicht eher befriedigen wollte. Go feste er in feinen Reben bie gange Seele feiner Buborer in Bewegung, und es war keine Reigung und Leidenschaft in ihnen, die er ruhig ließ. Und wer fann alle Erfindungen einzeln durchgehen, die ihm seine große Liebe zu seinen Zuhörern eingab?,

Man findet sehr oft, daß er in seinen Predigten ihren vornehmsten Gegenstand aus den Augen läßt, und auf eine ganz audere Materie ausschweift. Zuweilen ift solches seiner Einbildungs-Kraft zuzuschreiben, die seinem Urtheile nicht allezeit gehorchen wollte. Oft aber geschah es auch mit gutem Vorbedacht. Sein Eifer, das Befte feiner Gemeinde zu forbern, ließ fich feine Gelegenheit entgeben, die fich ihm zeigte, sie etwa in einer Tugend zu bestärken, oder bon einem Lafter jurudzuhalten. Der Ruhm einer genauen Methode war ihm nicht so lieb, als der Ruhm, daß er keine Geles genheit aus den Sanden ließ, die Sitten seiner Gemeinde zu verbessern. Die Abschweifungen, welche die Lehrer heut zu Sag in ihren öffentlichen Reben an das Bolf machen, wurden mehr Bergebung verdienen, wenn sie aus einer eben so löblichen Ursache berrührten, aus welcher die Abschweisungen des Chrysostomus anf andere Materien ihren Ursprung nahmen. Zu geschweigen, daß die damalige Methode zu predigen solche Abschweisungen mehr rechtfertigt, als die in unsern Zeiten übliche Methode.

Es ist keine Sprache deutlicher, verständiger und leichter, als die Sprache des Herzens. Die wahre Liebe drückt sich nicht so aus, daß ihre Worte erst einen Ausleger brauchen. Ein Liebhaber, dessen Seele ganz voll Zärtlichkeit ist, hat nicht Zeit, auf allzu sinnreiche

und allzu scharssinnige Einfälle zu benfen, die seinem Geliebten allzu viele Mühe machten, als daß er fie jogleich verstehen follte. Er will nur verstanden und nicht bewundert sein. Diese Deutlichkeit ift eine von den größten und schätbarften Eigenschaften der Beredsamkeit des Chrysostomus. Es lag keine Wahrheit so tief im Verborgenen, er wußte fie hervorzuziehen, bamit er seinen Buhörern bie Muhe erleichterte, in diese Tiefe hinab zu sehen. Wie unerschöpflich ift sein Reichthum in Ausbrücken, wie mannigfaltig seine Abwechselung! Er war weit von der falschen Zärtlichkeit entfernt, sich vor dem Gebrauch eines Wortes zu scheuen, weil es ein gemeines Un= feben hatte, woher bei fo Bielen bie Dunkelheit im Ausbrucke entspringt. Es ift ein elender Redner, ber den Berluft einiger Worte nicht mit gleichgiltigen Augen ansehen fann. Es ist aber ein eben so elender Redner, der so rathsam mit den Worten Haus halt, als ob fie ein verbotener Schat maren. Aus ber Begierbe, beutlich zu fein, kommen die mannigfaltigsten Bilder und Gleichnisse, die er aus dem gemeinen Leben, von Dingen, womit die meisten Menschen täglich umgeben, von ihren gewöhnlichen Geschäften und Berrichtungen hernimmt. Außer dem Bortheile, daß er dadurch dentlich und verftändlich wurde, erlangte er auch biefen, daß er seine Buhörer durch das Bergnügen, welches ein jeder an demjenigen findet, womit er oft umgeht, in beständiger Aufmerksamkeit erhielt. Daher fam es, daß er nur fehr wenig Materie auf einmal abhandelte, das mit er sich besto mehr darüber ausbreiten konnte, nicht um die Bruchtbarkeit seines Geistes zu zeigen, sondern seinem Botte die Erkenntniß der Wahrheit und die Ausübung derselben zu erleichtern. Daher kam es, daß er sich wenig Mühe gab, gewisse Schwierigfeiten zu ergrunden, und fich beswegen in tiefe Untersuchungen eine zulassen, weil er nicht gerne etwas sagen wollte, was ben Berftand feiner Buhörer überstieg. Diefes gibt bem Photius Gelegenheit, bem Chrysostomus einen nicht geringen Lobspruch beswegen zu machen. Er sagt (c. 174.), daß er nicht mude werden könnte, ein so weises Berhalten zu bewundern, daß er niemals einen andern Zwed hatte, als die Absicht, Andern nütlich zu werden; daß er sich um das Uebrige wenig oder gar nicht befümmerte; daß es ihm gleichgiltig mar, wenn man glaubte, er verstände dieses oder jenes nicht, oder er ware nicht geschickt genug, in bas, was tief und dunkel war, einzudringen. Chrysostomus sagt es selbft in vielen Stellen feiner

Reben, daß er sich alle nur ersinnliche Mähe gebe, deutlich zu sein.

Man findet in sehr vielen Predigten von ihm eine außerordentliche Pracht und Hoheit; allein man findet zugleich, daß sie ftets von der größten Deutlichkeit begleitet wird. Er erhebt sich nicht so weit, daß er fich aus ben Augen seiner Zuhörer verliert. Die Blide bet Blodesten fonnen ihm nachfolgen. Mit einem folchen Lichte schimmern feine erhabenften Gebanten! So naturlich ihm aber bie Hoheit und die Bracht war, so entsagte er doch seiner Ratur selbst, um auch dem Einfältigsten verständlich zu sein, und was er von seiner Natur behielt, das behielt er nur, um die Wahrheiten, die er vortrug, zu ehren. Wenn er einige Gedanken erfand, die in bet That eine mahre Hoheit hatten, so opferte er fie allezeit der Deutlichfeit auf, wenn fie einem Theile nur erhaben, bem größten haufen aber unverständlich waren. Sidonius fest seinen Charafter darein, daß er sich erniedrigte, um dentlich zu sein. (Sidon. libr. 4. ep. 3.) Obgleich Chrysoftomus feinen andern Endzwed mit feiner Beredsamkeit hatte, als das Beste seiner Zuhörer zu befördern; so bildete er fich doch nicht ein, daß er diese Absicht erreichen könnte, wenn er nicht gefiele. Er bestrebte sich also, daß seine Reden nicht allein voll Rlatheit, sondern auch voll Anmuth sein möchten. Er ftritt nicht allein mit ftarken, sondern auch mit glänzenden Waffen. Man hat schon halb gewonnen, wenn man den Ohren seiner Zuhörer nicht mißfällt. Er liebte aber nicht die weibische und vergartelte Anmuth bes Phalereus. Seine Reben glichen nicht einem wolluftigen Garten, in welchem man nichts als Lilien und Rofen, Biolen und Springbrunnen sah, sondern sie glichen einer grünen Flux voll reicher Saaten ober einem Garten voll fruchtbarer Baume. Diejenigen, sagt Quintilian (8, 3), welche gerne zuhören, find oben beswegen desto aufmerkfamer und glanben leichter. Die Blite wurden und in tein fo großes Schreden fegen, wenn wir uns nur vor ihren Birfungen, und nicht auch schon vor ihrem Glanze fürchteten. Allein die Schonheit und Anmuth des Chrysostomus war nicht die Anmuth eines schönen Beibes, sondern die Schönheit eines wohlgebildeten und starten Mannes. Sie war feine Schminke, sondern ein gesundes Blut, das durch eine mannliche haut durchschimmerte und seine Rrafte verrieth.

Was der Beredsamkeit des Chrysostomns noch besonders eigen

ift, das ist dieses, daß sie beständig rührt. Die Gemüthsbewegungen sind die Seele einer Rede. Sie geben ihr eine Heftigkeit und Gewalt, die Alles einnehmen und mit fich fortreißen. Dadurch übet der Redner eine unumschränkte Gewalt über seine Zuhörer aus, und bringt ihnen Regungen bei, welche er nur will. Es ift fein Redner, ber biefes micht wüßte, und nicht allezeit die Leidenschaften seiner Zuhörer in Bewegung setzen wollte. Gemeiniglich aber verschieben fie dieses bis auf den Beschluß ihrer Reden. Sie lassen die Gemüther eine lange Zeit in Ruhe, bis fie mit ganger Macht auf fie losstärmen. Aber eben darin unterscheidet fich Chryfostomus fast von allen Rednern. Er mag beinahe fagen, mas er will, so ist er rührend. Das Licht, das den Berstand seiner Zuhörer erleuchtet, ift eben dasjenige, das in eben dem Augenblice das Herz entzündet. Seine Erklärungen und Beweise haben auf alle Kräfte der Seelen eine gleiche Wirkung. Er siegt beständig, und wenn man untersucht, wie er uns überwunden hat, so sind es immer rechtmäßige Waffen. Wenn man ein Muster seiner rührenden Beredsamkeit sehen will, so darf man nur seine einundzwanzigste Rede an das Bolf zu Antiochia aufmerksam lesen. Unterdeffen außert er auch ba, wenn er rühret, seinen hetre schenden Charafter, die Zärtlichkeit und Liebe. Er erweckt sehr selten starte und heftige Gemuthsbewegungen; er fest immer nur die fanften und zärtlichen Leidenschaften der Menschen in Bewegung. Er gewinnt mehr dabei. Wenn heftige Leidenschaften einen stärkern Eindruck machen, so machen hingegen sanste Gemuthebewegungen einen längern und dauerhaften Eindruck. Das Feld hat mehr Rupen von einem sanften und gelinden anhaltenden Regen, als von den Fluffen, die mit Sturm aus den Wolfen herabgegoffen werden.

Man darf also nicht staunen, wenn man liest, daß Chrysokosmus mit einem Beifall angehört wurde, dessen sich fast kein Redner rühmen kann. Es war etwas Gewöhnliches, daß sein Bolt unter seinen Redeu vor Freuden jauchzte und in die Hände flatschte. Wie groß zeigte sich alsdann Chrysokomus nicht! Ein so glücklicher Erfolg würde einen jeden anderen Redner, der ein wenig mehr für sich, als für seine Gemeinde, eingenommen gewesen wäre, hochmüthig gemacht haben. Seine Beredsamkeit würde ein gewisses stolzes und übermüthiges Ansehen angenommen haben. Sie blieb aber bei Chrysoskomus ungeachtet dieses Beisalls immer demüthig. Richts nimmt mehr ein, als eine solche Demuth. Unsere Seele besist, wie Duintilian (9, 1.)

anmerkt, etwas Hobes, bas nichts Höheres über sich leiben kann. Daher erheben wir gerne die Verworfenen, oder diejenigen, die sich selbst unterwersen, weil uns dünkt, daß wir solches als größere Leute thun. So oft die Racheiserung vorbei ist, tritt die Menschenliebe in ihre Statt. Dieses ist auch einer von den schönsten Vorzügen des Chrysostomus, daß er seinen Zuhörern niemals zeigte, daß er wüßte, wie viel er Macht über sie hätte. Er läugnete nicht, daß ihm der Beisall seiner Gemeinde einige Freude verursachte, weil er ein Mensch war. Allein eben dieser Beisall preste ihm Thränen und Seuszer aus, wenn er sah, daß diesenigen, welche die Wahrheit am meisten zu ehren schienen, sich am wenigsten besserten. (Hom. 30. in Act.) Wie oft ersuchte er sie nicht, daß sie ihren Beisall zurückalten, und, wenn sie ja seine Reden loben wollten, nicht ihre Gebärden und Lippen, sondern ihre Werke reden lassen sollten, nicht ihre

Wenn Cramer in dieser Abhandlung vorzüglich jene Homitien im Auge hat, welche nicht über größere Abschnitte der heiligen Schrift, besonders des neuen Testamentes handeln; so berücksichtigt Arnoldi, nach Erforderniß seiner Uebersetzung, in seiner Besprechung die zahlereichen Homilien, welche Chrysostomus uns über die Briefe des Apostels Paulus hinteriassen hat. Wir wollen darum auch seine Worte hieher sehen.

Die Erklärungsreben bes heiligen Chensoftomus über die Briefe Pauli find eine fortlaufende Exegese mit tresslichen Sittenlehren verwebt und bilden für sich ein Ganzes. Man wird nicht leicht einen Mann sinden, der mit tieserem Blide den Geist des Apostels ersorscht, als dieser Kirchenvater, der stets mit Begeisterung von Paulus sprach, der Tag und Racht mit dessen Schristen beschäftigt war und sichs so ernstlich angelegen sein ließ, dieselben dem christslichen Boile zu erklären und tief einzuprägen. Weit entserne von müßigen Speculationen und von der allegorisch-mystischen Richtung der alexandrinischen Schule, hält sich Chrysostomus an dem buchs stäblichen und historischen Sinne der heitigen Schrist. Er durchgeht sedesmal den vorgelesenen Abschnitt Bers für Bers und erklärt densselben einsach, ungezwungen, einzig bedacht auf Belehrung und Ersbauung seiner Zuhörer.

Auf die Erklärung des Textes folgt in den meisten Reden eine bald kürzere, bald ausgedehntere Ruhanwendung; aber oft auch, je nach den besondern Veranlassungen und Bedürsnissen, die Fortsehung

einer früher abgebrochenen Lehre und Ermahnung. So zerfallen bie meisten dieser Homilien in zwei Theile, den exegetischen und moralischen. In dem lettern zeigt sich die ganze Stärke seiner Beredsamfeit. Mit siegender Kraft befämpft er die Irrthumer und Borurtheile ber Heiden, die falschen Ansichten und Einwendungen bet Häretiker gegen die Lehre der allgemeinen Kirche, und vor Allem die herrschenden Laster und Thorheiten der Bewohner von Antiochia und Constantinopel: die Pracht, die Eitelfeit, die Habsucht, die Liebhaberei an sittenverderblichen Schauspielen, das mußige Leben, ben Leichtsten in Bezug auf die Angelegenheiten ber Seele. Ueberall bringt er auf die Hauptsache — thatiges Christenthum, Selbstbeherrschung, Milbe, Demuth, gemeinnütiges Birfen, vernüuftige Rinderzucht u. s. w. Rur selten rebet er von Tugend und Laster im Allgemeinen; Alles wird bei ihm vereinzelt, und nicht eher geht er von einem Gegenstande zu einem andern über, bis er sich bes guten Erfolges versichert hat.

Mit ungewöhnlicher Menschenkenntniß weiß er das Herz auf allen Seiten zu ergreifen, die verborgensten Tiefen desselben zu erspähen und ans Licht zu stellen. Wie mit einem Zauberstabe weiß er die Zuhörer plöglich in Zuschauer zu vermandeln und einem Jeden das Bild seines Innern und seines Lebens wie in einem Spiegel zu zeigen. Wenn er malt und schildert, so ift Alles Ratur und Leben; bazu bietet ihm seine blühende Einbildungsfraft einen unerschöpflichen Reichthum an neuen Gedanken, Ausdruden, Bilbern und Gleichniffen bar. Bas uns aber am meisten anzieht, ift die Bemerfung, daß er überall aus dem Drange seines Bergens spricht, baß er, ganz durchdrungen von der Wahrheit, die er predigt, immer seine eigenen Gefühle auf die Versammlung überströmt. Ein anderer Paulus, sucht er nicht den Beifall und die Bewunderung der Menge, sondern ihr ewiges Seil. Gleich diesem erscheint er nach Gestalt der Dinge bald ernstlich drohend und ermahnend, bald bittend und fiehend mit Wehmuth und Thränen ber Rührung; jest mit ber Burbe und Hoheit des Oberhirten; jest mit der Milde und Bartlichkeit des Baiers; ein andermal mit der Treue und Sorgfalt des aufrichtigen Freundes.

Doch will ich nicht unbedingt Alles, was dieser Goldmund ges
sprochen, sur reines Gold ausgeben. Der ausmerksame Leser wird
oft eine matte Stelle, eine langweilige Wiederholung, eine aus

Rleinliche grenzende Erklärung einzelner Partikeln antressen. Er wird sich oft aus einer blühenden Aue auf ein Dornseld mühsamer Untersuchungen versetzt sinden. Nicht zu gedenken der unbestimmten schwankenden Begriffe und Ausbrücke, der Menge von Gegenständen, welche, nur für jene Zeitverhältnisse passend, für uns weniger Inzeresse gewähren.

Der Umstand, daß Chrysostomus oft dreis, viermal in einer Woche, ja sogar an einem und demselben Tage mehrmals predigte, und daß ihm, späterhin als Bischof der Hauptstadt des Orients, die Angelegenheiten so vieler Kirchen wenig Zeit zur Ausarbeitung seiner Vorträge übrig ließen, muß diese Incorrectheit entschuldigen, die wir in den zu Constantinopel gehaltenen Reden weit häusiger, als in den frühern sinden.

#### S. 4.

#### Einzelne Schriften.

Die Schriften des heiligen Chrysostomus, bei deren Aufzählung wir und hier um so fürzer fassen können, als deren Charafter in den vorhergehenden Paragraphen bereits angegeben worden, zersallen in: Abhandlungen, Briefe, Commentare und Reden verschiedener Art. Doch sind und nicht alle Werse dieses thätigen Kirchenlehrers erhalten, denn nach Suldas und Cassiodor hatte er Commentare über die ganze hellige Schrist versast.

Ju ben Abhandlungen gehören: Paraenoses duae ad Theodorum lapsum. Dieser Theodor, nachher Bischof von Mopsuestia, hatte sich in seiner Jugend bem Klosterleben gewidmet, kehrte aber in der Folge wieder in die Welt zurück, um sich zu verehelichen. Der heilige Chrysostomus richtete (369) die genannten zwei Ermahnungen an ihn, um ihn wieder zu der verlassenen Lebensweise zustüczusübren. Dieses Werk wird von der Kritik mit Recht sehr hoch gestellt. — Libri duo de compunctione cordis. Der Heilige schrieb diese herrlichen Bucher, als er in dem Gebirge lebte, um den Wünschen zweier Einsiedler zu entsprechen, die ihn gebeten hatten, ihnen die Mittel zur Zerknirschung anzuzeigen. — Libri tres ad Stagirium de providentia, bald nach 380 geschrieben. Der Bersasseit wersassen Werke, daß Gott Alles durch seine Borsehung

beite; daß die Trübfale in den Plan seiner Erbarmnisse gehören, und daß die härtesten Prüfungen Mittel des Heiles find, wofern man einen guten Gebrauch davon macht. — Libri tres adversus oppugnatores vitae monasticae, gegen bas Jahr 375 verfaßt, als Balens ein Geset erlaffen, daß die Monche, gleich ben andern Unterthanen des Reiches, in den Kriegsdienst sollten eingeweiht werben. Ausgezeichnet ist besonders das dritte Buch, worin von der Erziehung der Kinder gehandelt wird. — Comparatio Regis et Monachi wird von Montfaucon u. A. zu ben ausgezeichneteten Schriften des Verfassers gerechnet, sowol was den Inhalt als auch die gedrängte und doch elegante Darstellung betrifft. - Die zwei Bucher: Contra eos, qui subintroductas habent, und: Quod regulares foeminae viris cohabitare non debeant, find ihres with tigen Inhaltes wegen bereits früher genannt worden. Gifer, Rraft und kluge Umsicht zeichnen dieselben aus. — Liber de virginitate. Die Erhabenheit der hier gepriesenen Jungfrauschaft besteht nach bem Berfaffer barin, daß man seine Seele Gott allein weihet. Man nehme das Verlangen, Gott zu gesallen, weg, und es wird feine wahre Jungfrau mehr geben. — Libri duo ad virginem juniorem werben von Montfaucon zu den vollendeisten Werken bes Chrysoftomus gezählt. Im ersten Buche zeigt der Verfaffer die geiftlichen Bortheile, welche man im Wittwenstande findet; im zweiten wird Jenen die zweite Che mißrathen, welche fich nur aus menschlichen Beweggrunden bagu murben verleiten laffen. — Gelungen muffen auch genannt werden: Liber, quod nemo laeditur nisi a se ipso, und: Liber ad eos, qui scandalizati sunt. - Am höchsten unter den hier zu nennenden Abhandlungen stehen die sechs Bücher vom Priefterthum. Die Beranlaffung zur Abfaffung dieses Werkes war folgende: Die Aerdienste des heiligen Chrysostomus und seines Freundes Basilius waren in Antiochia so bekannt, bag man die Absicht hatte, Beide zu Bischöfen zu wählen. Das Gerücht drang auch zu ihnen, und Bafilius entschloß sich, in Allem seinem Freunde zu folgen. Chrhsostomus, ber fich bieses Amtes nicht für würdig hielt, aber die Berdienste seines Freundes kannte, verbarg demselben seine mahre Meinung und sagte, daß sie bie weitere Berathung auf eine andere Zeit verschieben wollten. Bafilius nahm nun die ihm angebotene Burde an, erfuhr aber aus bem Erfolg, daß ihn sein Freund hintergangen hatte. Er beklagte fich nun über

dessen Betrug, und Chrysostomus rochtfertigte burch Abfassung dieser seche Bücher seine Handlungsweise. Dieses Werk wird von allen Rritkern einstimung gefobt. Die Erhabenheit des driftlichen Brieftetthums, die Bortrefflichkeit seiner Amtsübungen, die bei jenen, welche denselben obliegen, erforderliche Heiligkeit, die Burde des bischöftle chen Standes, die Größe und Mannigfaltigfeit ber Pflichten, Die er auserlegt, der Eifer, die Klugheit, die Fähigkeit, endlich alle Eigenschaften, die er von jenen forbert, welche dazu erhoben werden: das find die Gegenstände, welche in biesem Werke abgehandelt werden. Das Werf enthält zugleich (im 5. Buche) wichtige homis letische Lehren. Daß Predigten, für das Bolf berechnet, mit vielem Fleiß ausgearbeitet werben muffen; daß ein Prediger die Lobsprüche verachten und beredt sein muffe; daß, wenn er beibe Eigenschaften nicht besite, das Bolf keinen Rugen von ihm habe; daß er Herz und Ohr vor den Einwirfungen des Reides und Uebelwollens vers schließen muffe; daß auch der geschicktefte Redner fich nicht geben lassen dürse, sondern sogar mehr Fleiß anwenden musse, als ein ungeschickter; bag ber Rebner bas Urtheil ber Menge nicht verache ten, aber auch nicht allzusehr darauf achten dürfe; daß alle Aires digten so eingerichtet sein muffen, daß sie Gott gefallen mögen, das find die vorzüglichsten, von Chrysostomus hier behandelten Lehren.

Bon den Briefen des heiligen Chrpfostomus fagt Photius: "Gelesen werden bie Briefe des heiligen Baters Johannes Chrysoftomus, welche er, ungerecht und unmenschlich in die Berbamung geschickt, an verschiedene Personen geschrieben hat. Darunter fteben jene an Rugen voran, welche er an die gottesfürchtige Diaconissin Olympias, 17 an der Zahl, und jener, welchen er an den romischen Pabst Innocenz geschrieben, in welchen er auch, so weit bies in Briefen geschehen kann, erzählt, was er erlitten. Er fpricht in diesen Briefen seine gewohnte Sprache. Er ift flar, verständlich und blühend, und fägt dem Bergnügen die Kraft der Ueberredung bei. Genauer scheinen sene an Olympias geschrieben, obgleich sie wenie ger die elgenkliche Briefform haben, indem die Beschaffenheit des Inhalts den Gefegen des Schreibers Gewalt anthat." - Stiltingh fagt unter Underm: "In diesen Briefen leuchtet eine folche Liebe Gottes und des Nächsten, eine solche Stärfe, Standhaftigfeit, Bescheidenheit und Geduld, eine fo übereinstimmenbe Schonheit aller

Tugenden, daß, wie er im übrigen Leben viele andere Menschen an Tugenden, so auch in der Verbannung seine frühere Lebensweise übertroffen zu haben scheint." Viel besprochen ward der Brief an den Mönch Cäsarius. Harduin, Tillemout, Tournely haben ihn für ein Werk des heiligen Chrysostomus gehalten, dessen Namen er seit Leontius und Iohannes von Damasens getragen. Allein Le Quien, Montsaucon, Ceillier, Merlin und Stiltiugh haben beswiesen, daß er dem heiligen Lehrer nicht könne zugeschrieben werden, und daß er das Machwert irgend eines unwissenden Griechen sei. Dieser Brief bekämpft die Irrlehre des Eutyches, die zur Zeit des heiligen Chrysostomus noch nicht entstanden war.

Die eigentlichen Commentare des heiligen Chrysostomus, die und erhalten sind, sind nicht zahlreich, da sast alle Schristen der Art die Homiliensorm haben. Nur der Commentar über den Brief an die Galater macht davon eine Ausnahme, indem dersselbe eine ununterbrochene Erklärung des apostolischen Textes ist, mit öfteren Angrissen gegen die Anomäer, Marcioniten und Masnichäer. Diese Häretiser werden auch sonst, besonders in den fün f Homilien über die unbegreifliche Natur Gottes, angesgrissen, die übrigens zunächst wider die Anomäer gerichtet sind, welche behaupteten, daß die Seligen im Himmel und die Menschen aus Erden Gott eben so vollsommen kennen, als er sich selbst kennt.

Bei der Aufgahlung der zahlreichen Homilien, die bald als einzelne Gelegenheitereden erscheinen, bald über größere ober fleinere Abschnitte der heiligen Schrift handeln, können wir uns um so furzer fassen, als die früheren Paragraphen, wo von des heiligen Chrysostomus schriftstellerischem Charafter im Allgemeinen und rednerischem im Besondern die Rede war, vorzüglich seine zahlreichen Homilien berücksichtigt wurden. Ueber Abschnitte ber heiligen Schrift handeln: Siebenundsechzig Homilien über das erfte Buch Moses, welche zu Antiochia während der Fastenzeit gehalten wurden. Rach Photius ist die Schreibart bieser Homilien minder rein, die Zwischensätze sind zuweilen so lang, daß der Redner seinen Gegenstand ganzlich aus dem Gesichte verlor. Acht (oder neun) Somilien über das erfte Buch Mofes, gehalten zu Antiochia während der Fastenzeit, welche den erft genannten vorgezogen werden. Drei Homilien über Anna, Samuels Mutter, über Saul und David, zu Antiochia 387 vorgetragen, voll Kraft,

Bathes und Eindringlichkeit achtundfünfzig Somilten über die Psalmen, gewiß nur ein kleiner Theil von dem, was der heilige Lehrer über die Pfalmen geschrieben. Photius und Montsfaucon wiffen kaum Worte zu finden, diese herrlichen Hamilien nach Berbienst zu loben. Mehrere Homilien über Isaias, Jeres, mias, Daniel, Melchisebech und zwei über bie Dunfela heit der Propheten, die den besten beigezählt werden. Reunzig (in ber lateinischen Uebersehung 91) Homilien üben das. Evans gelium bes heiligen Matthaus, von allen Kritikern einstimmig gelobt. Man hat in diesem Commentar nebst der buchstäblichen Erklärung bes Textes eine vollkommene Abhandlung über die driftliche Sittenlehre. Die Prediger finden da eine reichhaltige Duelle, aus der fie mie genug schöpfen können. Achtundachtzig (in der lateinischen Uebersetung von Morel 87) homilien über bas Evangekium des heiligen Johannes, gegen 394 gehölten, fteben ben Homilien über Matthaus an rednerischem Fluß nach, da ihr Charafter übethaupt ein gang anderer ift. Rach einer kurgen Erflärung bes buchftablichen Sinnes geht der Redner auf polemische Untersuchung gen über, wotin er biespfeiche Wefenheit bes Sohnes gegen bie Ande mäer beweiset. Die Homilien über die Apostelgeschichte, zu einer unruhigen Zeit (401) in Conftantinopel gehalten; sind mahrscheinlich won Sorern nachgeschrieben worden. Es find gewissermaßen im Drange ber: Geschäfte gehaltene Stegreifreben und fieben in Bezug auf die Reinheit der Sprache vielen andern Werken des heiligen Lehrers nach. Zweiunddreißig Homilien über den Brief. an. die Römer, : zu ,Antiochia verfaßt, , deren :Hauptzweckwar, die Kegerei der Manichäer zu widerlegen. Der heilige Isidor van Pelusium spendet diesen Homilien, großes Lod, und ihm stimmen die Kritifer aller Jahrhunderte bei. Scharffinn bei der Entwicklung des Textes, Klarheit, Salbung, Fülle und Fluß der Beredsamkeit: bei bem Vortrage der Gittenlehre werden besonders gerühmt. Wierundvierzig homilien über den erften, und dreißig homilien über ben zweiten Brief an die Korinther. Beide Sammlungen find wol zu Antiochia verfaßt, doch zeichnen fich die Homilien der ersten vor denen der zweiten durch mehr rednerisches Feuer aus. Ju Bezug auf die Schönheit des Ausdrucks gehören beide Sammlungen zu den vollendeisten Werken des großen Redners; doch verdient auch in dieser Hinsicht die erste Sammlung den Vorzug.

In den vierundzwanzig Homilien über ben Brief an bie Epheser werden Fülle der Diction, Genauigseit in der Erklärung und Reichthum an wichtigen Lehren gerühmt. Die sechzehn Hosmilien über den Brief an die Philipper behandeln vorzügslich wichtige Puncte der Sittenlehre. Weniger gelobt werden, des sonders in Bezug auf die Schreibart, die zwölf Homilien über den Brief an die Kolosser und die sechzehn Homilien über den ersten und zweiten Brief an die Thessalonicher. Dasselbe gilt von den achtundzwanzig Homilien über die zwei Briefe an Timotheus. Sehr hoch dagegen stehen die neun Homilien über die Briefe an Titus und Philemon. Minder gelungen, weil weniger ausgearbeitet, sind die vierunds dreißig Homilien über den Brief an die Hebräer.

.. Die genannten Homilien über verschiebene Abschnitte ber beiligen Schrift find in der Ausgabe von Montfaucon in den Banden 4-11 enthalten. Unter den übrigen zahlreichen Homilien find besonders zu ermähnen und dem eifrigen Studium bes Ranzelrebners zu empfehlen: Die Reben über bie Reujahrsgeschenke. Der heilige Lehrer eifert darin nachbrücklich gegen die Unordnungen, welche an dem ersten Januar begangen wurden; bann ermahnt er die Gläubigen, diesen Sag in Werken der Gottseligkeit zuzubringen und bem Herrn das gange Jahr zu heiligen. Die sieben Reben über Lazarus sprechen rührend und ergreifend zum Gerzen und enthalten lehrreiche Unterweifungen über verschiedene Buncte der Sittensehre. Die vierundzwanzig Homilien an bas Bolt ju Antischia über bie Bildfäulen gehören in das Fach ber Gelegenheitereben, fie find bereits oben, ihrem hohen Werthe nach. von Cramer besprochen. Unter ben nenn homilien über bie Buße sinden sich einige wahre Meisterstüde. In den Lobreben auf die heiligen Märthrer wird bie Verehrung der heiligen Reliquien nachdrücklich empfohlen. Auszuzeichnen ift befonders die Rede auf die Martyrer des gangen Erbfreises. Die Rebe, baß man nicht predigen durfe, um zu gefallen, wird mit Recht von allen Kennern gepriesen. Unter den zahlreichen Homilien im britten Bande werden besonders gerühmt: Homilia in debitorem decem millium talentorum; Homilia in illud: si esurierit inimicus taus; Homilia de eleemosyna; Homilia de futurorum deliciis; Homilia in illud: in faciem Petro restiti; Homilia in

Eutropium; Sermo, cum Saturainus et Aurelianus in exilium missi essent; Oratio in Diodorum Tarsensem. Im sechsten Bande ist noch besonders ausgezeichnet die Homilie gegen die Schausspiele. Chrysostomus hatte durch eigne Anschauung die Sittenslosigkeit der damaligen Bühne kennen gelernt, um so ergreisender sind seine Worte. Im zwälsten Bande hat Montsaucon elf vorher nicht bekannte Homilien des heiligen Chrysostomus veröffentlicht, unter denen besonders die vierte über Jobs Geduld und Tusgend ausgezeichnet werden muß.

Mit den Werken des heiligen Chrysostomus wird gewöhnlich verbunden: Opus imperfectum in Matthaeum in lateinischer Sprache, aus 54 Homilien bestehend, das aber, wie bewährte Kritiser behaupten, nicht von dem heiligen Chrysostomus herrührt, sondern etwa im Anfange des siebenten Jahrhunderts aus der Feder eines Arianers gestossen ist.

Anmert. Die Berte des heiligen Chrpfostomus find öfters, einzeln und in Gesammtausgaben erschienen. Ihre Aufgablung mit den Uebersegungen reicht bei hoffmann von p. 544 - 570. Bu nennen find besonders: Opera omnia in XII tomos distributa, nunc primum graece et latine conjunctim edita, cura Fr. Ducaei. Lutet. Paris. 1609 — 1633. Fol. Bermehrt, aber minder genau gedruckt, ift die Ausgabe Paris 1636. 12 Bde. Fol., besser die edit. novissima, accurate recens, emendata a C. Des. Boyero de Nommeccio. Francos. et Amst. 1723. 12 Bbe. Fol. Opera, graece. Etonae. 1612. 8 Bde. Fol. Opera omnia, graece et latine. Francof. ad M. 1698. 12 Bde. Fol. Mogunt. 1702. 12 Bde. Fol. Opera omnia, graece et latine, opera et studio B. de Montfauçon. Paris. 1718 - 1738. 13 Bde. Fol. ift die beste Ausgabe, wiederholt Venet. 1734 - 1735. und 1780. Paris. 1835 - 40. Eine Ausg. in 25 Bon. in der großen Sammlung von Ceillau und Guillon. Lat. Gesammtausg. erschienen: Venet. 1503. Fol. 1574. 4. 1583. 4. Basil. 1504. Fol. 1517. Fol. 1522. Fol. 1525. Fol. 1530. Fol. 1547. Fol. 1570. Fol. Paris. 1536. Fol. 1543. Fol. 1546. Fol. 1570. Fol. 1581. Fol. 1588, Fol. 1613. Fol. 1687. Fol. Antyerp. 1614. Fol. — De sacerdotio erschien u. A. Basil. 1525. 8. Lovon. 1529. 4. Aug. 1599. 8. Cantabr. 1710. 8. 1712. 8. Stutgard. 1725. 8. Madrid. 1773. 4. Lips. 1825. 8. Homiliae in Pauli epistolas. Veron. 1529, Fol. Homiliae in Evang. Matthaci. Bibliop. Commel. 1603. Fol. Homiliae in Evang. Joannis et Acta Apostolorum. Bibliop. Commel. 1603. Fol. Homiliac in Genesin. Lutet. 1594. 8. 1614. Fol. Homiliae ad populum Antioch. Oxon. 1586. 12. Lond.

1590. 8. Mussoponti 1591. 4. Lutet. 1602. Fol. 1609. Fol. Lugd. 1624. 8. — Eine vollständige deutsche Uebersetung der Werke des beiligen Chrysoftomus baben wir noch nicht. Zu nennen find: Chrysoftomus Predigten über Bahrheiten der driftlichen Religion und kleine Schriften, aus dem Griechischen überf. und mit Abhandlungen und Anmerkungen begleitet von J. A. Cramer. Leipzig 1748 — 51. 10 Bde. 8. Chrpfostomus Predigten und kleine Schriften, aus dem Griechischen übersett von J. A. Eramer, nunmehr zu ficherem Gebrauche kathol. Prediger von eingemischten Irrthumern gereinigt, und nach griechisch lateinischen Auflagen durchgehends verb. von P. Bital Mösl. Augeb. und Innebruck 1772 — 1782. 10 Bde. 8. (hoffmann, der übrigens den Titel nicht genau anführt, macht dabei die Bemerfung: Versio castrata est, ut jam ex titulo apparet. Die Sache verhält sich so: Eramer [weniger Schlegel] hat in seiner Ueberfegung manche Stellen bes Driginals gang ausgelaffen, an anbern Drten fich kleine Bufage erlaubt, die Bibelstellen, ohne auf den Text ju achten, aus Luthers Bibelüberfepung angeführt und in Anmertungen den Ratholiken und auch dem Chrysostomus selbst manchen Dieb zu versegen gefucht. Diese Disstände suchte Möst zu heben, und fagt darum in der Vorrede: "Ich habe jene Stellen, welche Hr. Eramer ausgelaffen hat, hinzugefest; jene, welche er hinzugesest, fich aber im Driginal nicht befinden, ausgelassen; ich habe alle unrichtig angeführte Schriftstellen nach Beschaffenheit der Sache entweder nach der Bulgata, oder nach den 70 Dolmetschern, oder endlich so angeführet, wie fie von Chrysostomus sind angeführt worden, um, so viel als möglich war, die ganze Uebersetzung feinem Driginal ahnlich zu machen. 3ch habe auch nicht ermangelt, hin und wieder durch eigene Anmerkungen die Unrichtigkeit der Eramerischen Uebersetzung zu zeigen.") - Des heiligen Chrysostomus sechs Bucher vom Priesterthume. Uebersett und mit Anmerkungen erläutert von J. Ritter. Berlin 1821. 8. Eine andere Uebersetung lieferte R. S. Saffelbach. Stralf. 1821. 8. — Chryf. Reden über das Evang. Matth., überf. u. mit Anmert. versehen von J. M. Feber (u. Eulog. Schneiber). Augsb. 1786 — 88. 2 Bde. 8. Chrysostomus Reden über das Evangelium Joh., übersetzt von Eulog. Schneider. Augeb. 1788 — 89. 3 Bde. 8. — homilien bes heiligen Johannes Chrysostomus über die Briefe des heiligen Paulus. Aus d. Griechischen übersetzt von B. Arnoldi. Trier 1831 — 40. 6 Bbe. 8. (1. Brief an die Romer. 2 — 4. Brief an die Korinther. 5. Brief an die Galater und Epheser. 6. Brief an die Philipper und Roloffer.) — Des Johannes Chrysostomus auserwählte Homilien. Uebersetz und mit einer Einleitung über Johannes Chrpsoftomus, den homileten, mit Borbemerk. und Anmerk. versehen von Ph. Maper. Rürnberg 1830. 8. Somilien über d. Bilbfaulen, überf. mit hinzugef. Parallelen und Anmerk. von &. B. Wagner. 1. Abtheilung. Bien 1838. 8. —

Des heiligen Chrpsostomus 87. Somilie über Joh. 21, 15 f. Deutsch von Somarge. Schulprog. Prenglau 1826. 4. Chryfoftomus drei Bücher von der Borfichtigkeit Gottes. Augeb. 1770. 8. Briefe des beiligen Chrysostomus in Sailers Briefen aus allen Jahrhunderten. 2. Sammlung. Die beilige Lithurgie von unferm beiligen Bater Johannes Chrysostomus etc. herausg. von R. Dasnowsty, Probst an d. griechischeruff. Rirche ju Beimar. 1823. 8. - Des allerfeligiften Joannis Chrysostomi ain troftlicher tractat von widerbringung des finders. Augspurg 1520. 4. Ain schöne Predig des hailgen bischoffs Soannis Chrisostomi etc. Durch Doctor Brban Regium verteutschet. Augep. 1521. 4. Ain Germon G. Joh. Chrpfostomi von bem Almufen etc. burch Joh. Diebolt ju Ulm verteutscht. Ulm 1523. 4. Die Lügend von G. Joh. Chrpfostomo, an die heiligen Bater in dem vermeinten Concilio ju Mantua durch D. Mart. Luther gefandt. Bittenb. 1537. 4. Drep schöner Predig G. Joh. Chrysostomi etc. durch Meld. Ambach verdeutscht. Frankf. a. DR. 1541. 8. Berschiedene homilien find übersett in: Predigten und Auswahl von Augusti; Auserles. Reben; Bibliothet und D. Bibliothet von Ras und Beis. Bruchftude aus 5 Predigten hat Leng I, G. 99 f. - Aus d. Opus imperf. in Matthaeum find einige Reben in ben Predigten von Angufti überfest.

## Bafilius,

## Bischof von Selencia in Manrien.

Bon diesem Schriftsteller sagt Miraus: Er wohnte ber Synobe von Constantinopel im Jahr 448 bei, die von Flavian gegen den Eutyches gehalten wurde, und unterschrieb deffen Verdammungsurtheil. Und obgleich er in der Räuberspnode zu Ephesus im folgenden Jahre denselben Eutyches wieder einsetzen half und in Flavians ungerechte Absetzung einstimmte; so entschuldigte er sich boch, als er deshalb auf bem Concilium zu Chalcedon (451) zur Rebe gestellt ward, damit, daß er behauptete, er sei zu jenem Schritte burch Gewalt und Furcht verleitet worden. Auch zu Ephesus, nachbem er Einiges gegen Jene gesagt, welche zwei Naturen in Christo annahmen, widerrief er sogleich, mas er gesagt hatte und bat, seine Worte zu verbessern. Dadurch geschah es auch, daß in der Synode zu Chalcedon die Bater den Bafilius als orthodor wieder aufnahmen. — Uebrigens war derselbe ein Zeitgenoffe und Freund des heiligen Chrysostomus, der ihm auch, wie Photius erzählt, seine Bucher über das Briefterthum widmete, was aber Dupin bestreitet.

Wir haben von Basilius 43 Homilien, über welche Photius, ber jedoch nur 15 davon kannte, solgendes Urtheil fällt: Seine Rede ist bildlich, voll Feuer und bewegt sich in gemessenem Tacte. Der Bersasser verbindet Klarheit und Kürze, aber er ermüdet durch das Uebermaß der Tropen und Figuren. Der Hörer wird erschöpft und gegen den Redner eingenommen, weil derselbe es nicht versteht, die Natur mit der Kunst in harmonischen Einklang zu bringen, noch auch das richtige Maß zu halten weiß, um alles Ueberstüssige

wegzuschneiden. Man muß jedoch bekennen, daß, obgleich die Figuren in reicher Fülle sich sinden, sie sich unterstüßen, und daß seine Rede selten in kalte Anspielungen ausartet. Er wird darum nicht unverständlich, weil er seine Rede durch die Eintheilung der Glieder und Perioden deutlich zu machen versteht, und durch die Schönheit seiner Ausdrücke das ebnet, was sich Schweres in seinen Figuren sindet.

Außer den genannten Homilien haben wir von Basilius noch eine Abhandlung wider die Juden über die Ankunft Christi. Nach Photius hatte er auch das Leben der heiligen Thekla in Bersen geschrieben. Wir haben noch eine Biographie in Prosa, die von Einigen dem Basilius zugeschrieben wird, aber ohne hin-reichenden Grund.

Anmert. Bgl. weiter: Rerg: Gefch. ter Religion Jesu XVI. G. 657. XVII. S. 47. 57. Dupin T. III. P. 2. (saec. 5.) p. 490 sq. Cave p. 251. Aub. Miraei: Auct. de scriptor. eccles. c. 84. Die Rirchenhistoriter über die angeführten Concilien. Fabric. Bibl. Graec. T. VIII. p. 130 sq. ed. nov. IX. p. 90 sq. - Bon Musgaben find zu bemerken: Opera, quae exstant, nunc primum eruta et in lucem edita. Bibliopol. H. Commelini. 1596. 8. Opera, quae exstant, scilicet Orationes XL, graece cum versione latina et notis Claud. Dausqueii; de vita et miraculis S. Theclae libri duo, graece, cum vers. lat. et notis P. Pantini. Paris. 1622. Fol. (Cam Gregorii Thaum. et Macarii Aegypt. Opp.) Sermones, graece et latine. ed. Fr. Combefis. Paris. 1674. 6. (Cum Serm. Basilii M.) Demonstratio adversus Judaeos, graece et latine, cum animady. ed. Basnage. Amstel. 1725. Fol. (Thes. moniment. eccles. T. I. p. 238 sq.) Lateinisch stehen drei homilien und die Schrift wiber die Juden in der Bibl. Patr. Col. T. V. P. 3. p. 409 sq. Bibl. Patr. Max. Lugd. T. VIII. p. 428 sq. - Einige Predigten find übersett in den Predigten von Augufti und in den Auserlef. Reben.

# Synesius von Chrene,

Dischof von Ptolemais, driftlicher Philosoph: ::

#### 8. 1. Leben.

Synefius ward in der Stadt Cyrene geboren. Sein Geschlecht rühmte sich, von den alten Königen in Sparta, durch biese von Herkules zu stammen. Noch jung, ward er gen Alexandria gesandt, wo er den Unterricht der berühmten Hypatia, Tochter des Philosophen Theon, genoß, und durch sie vertraut ward mit den Lehren der neuplatouischen Philosophie, welche weit abgeirret war von der ebeln und erhabenen Einfalt sofratischer Beisheit, ben gediegenen Lichtstrahl bes Platon gleichsam burch seingeschliffene Krystalle fallen ließ und, in buntem, blendendem Glanze prangend, die Weisheit der Alten mit feltsamem Aberwiß vermischte, doch aber vom Christenthum manche reine, Sittenlehre und Begriffe von ursprünglicher Wurde, pom Berfall, von nöthiger Reinigung der Seelen und deren Wiederherstellung zu himmlischer Natur geborgt hatte; aber auch nur geborgt, sie wurden ihr nicht eigen, weil sie weder Kraft zur Ausübung der Pflichten, die sie lehrte, zu geben vermochte, noch auch jene höheren Begriffe zu gründen wußte.

Synesius war reich, entzog sich den öffentlichen Würden, lebte in glücklicher Ehe mit einer sehr geliebten Frau; sein Geschäft war die Philosophie und die Erziehung seiner Kinder, die Jagd seine Erholung.

Im Jahr 397 wurde die cyrendische Landschaft in Africa von

mancherlei Plagen heimgefucht. Um zur Erleichterung des öffentslichen Webes Rachlaß der Steuern vom Kaiser zu erbitten, wurden Gesandte abgeschickt, an deren Spize Synestus pand. Ob er damals schon getaust, oder noch Katechumen, oder noch Heide war, darüber sind die Meinungen getheilt, wie auch darüber, ob er damals schon verheinathet war.

Die Gesandtschaft überreichte, nach altem Gebranche, bem Aciser eine geldne Arone, und Synesius hielt ihm eine Rebe vor versammeltem: Senate, beren Freimuthigfeit Bewunderung verdient. Er zeigt dem zwanzigiährigen Kaiser die wahre Würde eines Fürften in Erfallung seiner erhabenen Pflichten; fie bestehe nicht in eitlem Prunk, bessen Glanz nicht vermöge, den Mangel des Berdienstes zu überscheinen. Dem Arfadius, der den Winken des entmannten Armeniers, gewesenen Stlaven, folgsam war, erkühnt der Redner sich, zu zeigen, wie gefährlich es sei, Barbaren die Berwaltung des Reichs und die Führung des mehrentheils aus Fremblingen bestehenden Heeres zu überlaffen; mit richtigem Blid fieht er bas Feuer unter bet Afche gluben, welches das verwahrlosete Reich in Flammen feten follte. Er ermuntert den Kaiser zur Wahl aufrichtiger und erleuchteter Freunde, für ben er Reinen halten burfe, der es nicht wohl meine mit dem Bolle, deffen Wohl von dem Wohle bes Beherrschers nimmer könne getrennt werden. Er ermahnt ihn zu wachen über die, welchen er Aemter anvertraut habe. Rur mit wewigen Worten berührte er den traurigen Zuftand der Pentapolis, und dehalt fich vor, dem Raiser umpändlich darüber zu berichten.

Diese: Reve ist mit verschiedenen andern seiner in schöner grieschischer Sprache geschriebenen Schriften auf und gelangt, unter der Ueberschrift: Ueber das Königthum, Seiner Kühnheit ungeachstet widersuhr dem Synessus kein Leidz jazer erhielt vom Kaiser eine Erleichterung der Lassen seines Waterlandes. Doch scheint, daß er zuwar, nach gewähnlicher Art: der Gossager, mit Bersprechungen gekörnet, und heimzureisen abgehalten wordenz dem er blied drei Jahre in der Knistrstadt, drei Jahre, von denen er sagt, daß er sie aus seinem Labes ausdischen möchte; er benützte die allgemeine Besätztung, welche durch ein geobes Erdeben in Constantinopel plößtlich entstand, um heimlich, ohne bei Hof oder ixgendwo Abschied zu nehmen, sich in ein Schiss zu wersen, und heimzureisen.

Spuepus lebte.: nun auf dem Lande; er hatte schon verschiedene

Kinder, als die Einwohner von Ptolemais (einer jener fünf Städte, nach denen die cyrendische Landschaft anch Bentapolis, d. h. Fünfstadt, genannt ward) ihren Bischof verloren, dem als Metropolitun die andern Bischose der Landschaft untergeordnet waren. Die Bersdienste des Synestus, seine Gemüthsart, welche auch in seinen Briessen liebenswürdig erscheint, seine Gaben, seine Gelehrsamseit und die Lauterkeit seiner Sitten bewogen die Bewohner von Ptolemais, in den Patriarchen Theophilus zu dringen, daß er ihnen den Synesius zum Bischof geben möchte. Der weltlich gesinnte Theophilus fand sich wol sehr dereit, einer ihm untergeordneten Muttertirche einen Bischof zu geben, der ihr durch hohe Abkunft, durch schimsmernde Gaben und durch tiese Gelehrsamseit Glanz und Ruhm gesden würde; dem Synesius aber war der an ihn gelangte Antrag in mehr als einer Rücksicht höchst unwöllsommen.

Wie sehr dieser Antrag der Reigung des Mannes zuweder war, ber in den Wiffenschaften schwelgte, in glücklicher Ehe lebte, und von jeher die Freiheit den öffentlichen Würden weit vorgezogen hatte, bas begreift man leicht; und er bezeugt es in seinen Briefen so freimuthig, daß wir ihn auch fur aufrichtig halten muffen, wenn er in ftarfen Ausbrücken bas Gefühl feiner Unwurde barlegt, bie ihm nicht erlaube ein Amt anzunehmen, von beffen furchtbarer Berantwortlichkeit und Heiligkeit er auf eine Beise rebet, welche um bem übertrieben scheinen mag, ber vom apostolischen Berufe nicht würdige Begriffe hegt. Auch bekennt er frei heraus, daß er über das Berhältniß ber Seele zum Leibe und über bie Anferftehung ber Tobien nicht die von der Kirche allgemein angenommene Meinung habe. Die Bahrheit sei ihm, fagt er, zu heilig, und muffe ja einem Bischofe vorzüglich zu heilig sein, als daß er, wenn er Bischof werden solke, sich je wurde entschließen können, mit dem Mund etwas zu bekennen, wovon er die Ueberzeugung nicht im Berzen trage.

Synestus ward wahrscheinlich zum Bischof geweiht im Ansange des Jahres 410. Er stand seinem Amte vor mit Eiser, mit Weischeil, mit Demuth, und verdient, daß sein Andenkon, als eines gottseligen Bischofs, geehrt werde. — Unter dem Drucke des Stattshalters Andronisus hatte die cyrendische Provinz viel zu leiden, und Synestus dot sein ganzes Ansehen und seine ganze Arast auf, denssehen zu mildern. Er versammelte sogar seine Gesklichkeit; sprach den Kirchendann über Andronisus aus und versaste ein Arrissschreiben,

das an alle katholischen Bifchofe ber Christenheit gerichtet war, um ihnen Kunde zu geben von diefem Spruche. Da Andronifus Roue zeigte, um Verzeihung bat und fich bereit erklärte zur Buße; so hielt Synesius, dem Gutachten ehrwürdiger Manner folgend, bas Rreidschreiben zurud und löfte ben Schuldigen vom Rirchenbanne. Da aber Andronikus in seinen Grausamkeiten fortfuhr, so erneuerte Synefius den Kirchenbann, gab dem Kreisschreiben freien Lauf und fügte ein anderes hinzu, durch welches er die neuen Frevel des Statihalters befannt machte. Er schrieb auch nach Conftantinopel an seinen Freund Troilus und bat ihn, sich für die unglückliche Proving zu vermenden, daß sie von dem Tyrannen befreit warde. Andronifus ward abgesett, vor Gericht gestellt und wurde mahrscheinlich, wie er es verdient hatte, schnählichen Todes gestorben fein, hatte nicht jest Synesius sich lebhaft für ihn zur Erleichterung der Strafe verwendet und auch den Theophilus aufgefordert, ein Gleiches zu thun (411).

Ptolemais war ohne Soldaten und ohne Besehlshaber, als es von den Ausuriern belagert ward. Da züstete, ordnete, ermunterte Synesius die Bürger und zog selbst mit ihnen auf die Wache. Die Stadt ward nicht genommen. Während der Belagerung versaste er seine Schrist über den Zustand der Provinz und den Einfall der Barbaren. — Der alte Besehlshaber (dux) Innocentus ward abegelöst durch Marcellinus, unter dem die Ausurier eine entscheidende Riederlage erlitten, durch welche die Provinz von diesen Räubern gereinigt ward. Gleichwol ward Marcellinus angeslagt. Synestus versaste zu seiner Bertheidigung eine Schrist, in welcher er sowol die dürgerliche Berwaltung als die Kriegssührung, überhaupt das Berhalten und die Gemüthsart des wackern Mannes sehr lobte. Man glaubt, daß er im Ramen der ganzen Provinz geschrieben habe, und daß Marcellinus freigesprochen worden (413 ober 414). Das Todesjahr des Synestus ist uns nicht besannt.

Anmerk. Obiges ift entlehnt aus Stolberg: Gesch. der Religion Jesu Bd. 14. S. 48 f. Bd. 15. S. 16 f. Bgl. ferner: Dupin T. III. P. 1. (saec. 5.) p. 854 sq. Tillemont, Ceillier und die ältern Kirchenhistoriter, besonders Evagrius und Nicephorus Callistus und die herausgeber seiner Werke. Kürzere Notizen und Urtheile finden sich bei Bellarmin p. 137. Jac. Pontanus: Philocal. 5, 10. Nic. Caussinus: De elog. sacr. et hum. 8, 14.

### 236 Symesius von Cyrene, Bischof von Ptolemais.

Jac. Bruckerus: Hist. philos. Period. II. P. 2. lib. 1, 3. Aub. Miraei: Auct. de Scriptor. eccles. c. 62. Rixner: Handbuch der Seschichte d. Philos. I. S. 395. Ritter: Seschichte der christ. Philos. I. Fabric. Bibl. Graec. T. I. p. 414. VIII. p. 221 sq. ed. nov. VIII. p. 397 sq. IX. p. 200 sq.

# **§**. 2.

#### Shriften.

Um auf jede Art schriftlicher Darftellung Anspruch machen zu können, fehlt dem Synesius nichts: nicht Glanz ber Rebe, nicht Wohllaut, nicht Gelehrsamkeit, nicht Kenntniß der Künfte, nicht Kraft und Rachbruck, wenn Inhalt und Umstände dies verlangen. Er spricht mit Reinheit, Schmuck und Unterscheidung, wohin er fich wendet; alle seine Schriften sind voll jener feinen und attischen Rede, und es ift schwer zu entscheiden, ob den Gedanken, ober dem Styl und ben Worten mehr Anmuth, ober Erhabenheit innewohnt. Photius (cod. 26), ein bewährter Kenner ber griechischen Beredsamkeit, scheint in den Schriften des Synestus besonders Erhabenheit und eine gewisse dichterische Kraft anzuerkennen. Dazu tragen besonders die lebhaften und fühnen Tropen bei, wornach jenes Zeitalter gewissermaßen haschte. Diese bei ihm in reicher Fülle, boch nicht im Uebermaß, auftretenden metaphorischen Ausbrücke, die Frucht einer lebendigen Einbildungsfraft, geben seiner Darftellung Manuigfaltigkeit, Lebendigkeit und Glanz. Aus dieser natürlichen Fülle, die sich von freiem und ganz ungesucht dem Berfasser darzubieten scheint, entsteht eine wahrhaft bezaubernde Anmuth, welche des Mannes Geift zeigt und ben Lefer ergött und feffelt. Lucas Holftenius (dissertatio 3. ad calcem historiae eccles. graec.) findet in den Schriften des Synesius eine harmonische Vereinigung erhabenen Ernstes, platonischer Anmuth und dichterischer Zierde.

Gleich gunstig, wie Weissenbach, urtheilt auch Dupin über den schriftstellerischen Charafter des Synesius, wenn er sagt: Synesius ist vorzüglich ausgezeichnet in den Erzählungen und Beschreibungen. Er weiß dem Inhalt, den er behandelt, durch lange Vorreden und östere Abschweifungen Abwechselung und Mannigsaltigsteit zu geben. Er weiß seine Stoffe anziehend zu machen durch treffliche Jüge aus der Geschichte und der Fabel und durch die schönsten Stellen profaner Dichter. Seine Philosophie hat nichts Rauhes

und Abstoßendes; er kennt das Mittel, sie angenehm und gefällig an machen. Er scheint nur auf Unterhaltung zu benten in dem Augenblid, in welchem er die Hauptpuncte seiner Beisheit enthüllt. Er führt unvermerkt ben Leser zur Kenntniß ber wichtigsten Wahrheiten, wenn bieser nur unterhaltende Erzählungen zu lesen glaubt. Er bemerkt in feinem erften Briefe, daß er zweierlei Werke gefchrieben habe: philosophische und rhetorische, boch moge man leicht erkennen, daß fie beibe Erzeugniffe eines und desselben Geiftes seien, der einmal zu ernsten, ein anderesmal zu scherzhaften Dingen mehr aufgelegt ift. In der That, überall zeigt fich derselbe Charafter. Seine philosophischen Werke find geschmudt mit Figuren der Rhes torit und der Poefie, und seine rednerischen Erzeugnisse sind stark und gehoben durch philosophische Gebanken. Er fannte die Schriften des Plato, er hatte aus bieser Duelle geschöpft, was in der alten Philosophie Großes und Erhabenes in Bezug auf bas höchfte Wesen und die Principien der Moral sich findet. Er hat wenig geschrieben, was unsere Religion junachft betrifft, doch wußte er fie so gut, ale die Philosophie des Plato. Aus seinen Briefen erhellet, daß er sehr weise, sehr klug, und ein sehr guter Bischof war. Er poh jede Berwickelung in öffentliche Sandel, so viel er konnte; wurde er aber in dieselben hineingezogen, so wußte er fie mit Geschick zu leiten. Er besaß große Freimuthigkeit und Gerabheit bes Herzens, auch fehlte ihm an rechter Stelle weber Festigkeit noch Sauftmuth.

Am höchsten stehen unter den Schriften des Spnessus seine 155 Briefe, die, nach Dupins Urtheil, mit unnachahmlicher Elesganz, Reinheit und Gewandtheit geschrieben und angefüllt sind mit gewählten Zügen aus der Geschichte, mit erhabenen Gedanken, seisnen Scherzen, moralischen Betrachtungen und frommen Gesühlen. Photius nennt sie gleich ausgezeichnet durch Anmuth und Süßigkeit, Kraft und Gedrängtheit.

Die Rede über das Königthum ist bereits oben erwähnt, alle Kenner stimmen im Lobe über diese durch Freimuthigseit, Eleganz, tiese Kenntnis und oratorische Gewandtheit ausgezeichnete Rede überein. Nach dieser Rede ist in Bezug auf Schönheit der Darstellung das Lob des Kahlkopses zu erwähnen, ein höchst geistreiches Werf, obgleich die Ueberschrift dies kaum erwarten läßt. Hören wir unter den vielen Lobsprüchen, welche diesem Werke gezollt worden sind

und wol noch werben, nur zwei. Sohannes Phrea, der Erfte, der diese Schrift ins Lateinische übersett hat, sagt davon: "In diesem Werke tritt der Verfasser mit so reicher Fülle auf, daß man aus dieser einzigen Rebe schließen kann, derselbe sei ein großer Philosoph und nachdruckvoller Redner gewesen. Denn er wendet nicht gewöhnliche Beweise und Gedanken an, die gleichsam von ber Oberfläche der Dinge genommen find, sondern er bringt die stärken Beweisgrunde und die schlagendften Widerlegungen vor, die gleichfam aus dem Innern ber Ratur genommen find." - Betavius fagt am Anfange seiner Noten zu dieser Schrift: "Run folgt bas Lob des Rahlfopfs, zwar ein scherzhaftes Werk, dem man aber keines von den ernsten vorziehen möchte, sowol was Gleganz der Darftellung, ale Feinheit der behandelten Dinge, ale endlich Mannigfaltigkeit des Inhaltes betrifft, so daß es mahrhaft wunderbar ift, daß der Scherz bei einer so unbedeutenden Sache so viel Gelehrsamkeit entwickeln kann. Aber wie jene ausgezeichneten Kunstler bei ber Bildung kleiner Thiere und anderer niedlichen Werke ihre Kunft und ihren Fleiß deutlicher zeigen können, als in einem großartigen und mühevollen Werke: so zeigt auch unser Spieler hier bei bem Lobe einer gewiß ganz unbedeutenden Sache eine außerorbentliche Rraft und Falle bes Geiftes."

In den ägyptischen Erzählungen über die Borsehung, in dem Buch von den Träumen, in dem Buche, das den Titel Dion führt, sinden sich herrliche Stellen. In dem Buche Cataskasis (s. constitutio) glaubt man einen zweiten Jeremias zu sehen, wie er auf den Trümmern seiner von den Barbaren verwüssteten Baterstadt heiße Thränen weint. — Auf die zwei unvollstänsdigen Homilien, welche und von Synesius erhalten sind, folgen seine zehn herrlichen Hymnen, welche mit den Oden ves heiligen Gregor von Razianz eine wahre Zierde christlicher Poeste sind.

Anmert. Gesammtausgaben erschienen: Paris. 1553. Fol. (Ist sehr selten.)
1612. Fol. (Mit satein. Uebersehung von Disubsius Petantus),
wiederholt und vermehrt das. 1683. Fol. 1640. Fol. — Episcolae,
graece, 1499. 4. Graece et latine Studio Th. Naogeorgi. Basil. 1558. 8. Cum interpret. latina viri eruditissimi (Franc. Porti).
Paris. 1605. 8. Suvesiou encolai etc. ev Beveria. 1812. 8. De
Benignitate, nunc primum graece prodit cum lat. F. Morelli
versione. Paris. 1604. 8. De insomniis, graece. 1518. 8. Lutet.
1586. 8. Catastasis. Graece (cura C. F. Boerneri). Lips.

#### Synesius von Cyrene, Bischof von Ptolemais. 239

1711. 8. Super dona Astrolabii, graece et lat. a Fed. Morello. Paris. 1601. 8. Calvitii Encomium. Ad fidem Compl. codd. mss. recensuit, interpret. germanica instruxit et D. Petavii suasque annott. adjecit J. G. Krabingerus. Stuttgart. 1834. 8. Sync flos des Ryrenaers Aegyptische Erzählungen über die Borfehung. Griechisch und deutsch nach Sandschriften verbeffert und erläutert von 3. G. Rrabinger. Gulibach 1835. 8. Synesios des Ryrenaers Rede an ben Gelbstherricher Artadios, oder über das Ronigthum; griechisch und deutsch, nach Sandschriften verb. und erlautert von 3. . Rrabinger. München 1825. 8. - Hymni, ac Gregorii Naz. odae aliquot, graece, nunc primum et cum versione notisque edidit Franc. Portus. 1568. 32. Paris. 1618. 12. Gracce et latine. Paris. 1570. 8. Graece. Paris. 1586. 8. Graece et latine. Turnoni 1603. 12. Spnefius fünfter homnus, übersett und erläutert von G. F. Rosenmüller. Leipzig 1786. 8. (Boran geht eine Abhandlung über des Synesius Leben und Schriften.) In der Auswahl von Augusti feht auch eine Probe.

٠. ،

# Remefins,

#### driftlider Philosoph.

1. 1.

Ueber das Leben dieses Mannes sehlen uns weitere Nachrichten. Ricasius Ellebodius und Miräus machen ihn, jedoch ohne überzeusgende Gründe, zum Bischof von Emesa. Er soll nach Einigen im 3., nach Andern im 4. und wieder nach Andern im 5. Jahrhundert gelebt haben. Der Cardinal Bellarmin sagt, er scheine zur Zeit Gregors von Nyssa, wenigstens nicht früher, gelebt zu haben.

Bon diesem christlichen Philosophen haben wir ein Werk über die Ratur des Menschen, das von Einigen dem heiligen Gresgor von Ryssa zugeschrieben wird. Der Versasser widerlegt die Masnichäer, Apollinaristen und Eunomianer, bekennt sich aber zur Ansicht des Origenes über die Präexistenz der Seelen. Diese Abhandlung, sagt Dupin, ist voll Reslexionen und metaphysischer Eintheilungen, die jedoch von geringem Ruten sind, um die Ratur des Menschen im Besondern kennen zu lernen. Der Versasser hält die Engel für Geister und läßt der menschlichen Ratur volle Freiheit.

Anmerk. Diese kurze Rotiz gibt Dupin III. 2. (saec. 5.) p. 672. Ebenso kurz ist die Angabe bei Bellarmin de scriptor. eccles. in Gregorio Nyss., der pelagianische Grundsäße darin sindet und das Werk darum dem Gregor von Ryssa abspricht. In der Bibl. Patr. ed. Colon. T. V. P. 3. p. 595 sq. sindet sich eine lat. Uebersesung. Bergl. weiter Sephold im Allgem. Litter. Anzeiger. 1801. R. 6. S. 54 f. Ritter: Gesch. d. christ. Philosophie II, 461 f., der diese Schrift in die Witte des 5. Jahrh. sest und darin im Wesentlichen eine eklektische Philosophie, hauptsächlich jedoch Aristotelische Begriffe

und Eintheilungen findet, die hier und da mit Platonischen, auch ftoischen gemischt find. A. Miraei Auct. de scriptor. eccles. c. 44. Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 549 sq. ed. nov. VIII. p. 448 sq. - Nemesii episcopi et philosophi de natura hominis liber unus, nunc primum et in lucem editus et latine conversus a Nic. Ellebodio Casletano. Antverp. 1565. 8. (Mit wenigen Beranderungen wiederholt Oxonii 1671. 8.) Graece et latine in Front. Ducaei Bibl. Patr. Paris. T. II. p. 466 sq., in Morelli Bibl. Patr. Paris. T. XII. p. 708 sq., in Gallandii Bibl. Patr. Venet. Vol. VII. p. 351 sq. Eine neue fritische Ausg. besorgte C. g. Datthai. Hal. Magd. 1802. 8. Lateinische Uebersethungen erschienen Argent. 1512. Fol. (von J. Conon). Lugdun. 1538. 4. (von G. Valla). Bibl. Patr. Lugdun. T. VIII. p. 618 sq. Bibl. Patr. Colon. T. V. P. 3. p. 595 sq. - Demefius von der Ratur des Menschen, aus dem Griechischen, nach dem Urtheile der Gelehrten, von Dr. Ofterhammer. Galzburg 1819. 8.

# Afterius,

Metropolit von Amasea in Pontus, Kirchenlehrer.

Der heilige Asterius erzählt uns selbst, daß er in seiner Jugend sich auf das Studium der Beredsamkeit und des Rechts verlegt und auch einige Zeit als Sachwalter vor den Schranken des Gerichtes gestanden habe. Eine innere Stimme drängte ihn unablässig, dem geistigen Dienste der Menschheit sich zu widmen, und endlich ge-horchte er. Er entsagte seinem Amte und allen Bortheilen der Welt, um in den geistlichen Stand zu treten. Nach dem Tode des Eulaslius, Erzbischofs von Amasea, erhob man ihn auf den Sit dieser Kirche. Boll Eiser für die Reinheit des Glaubens, suchte er das Bolk mit denselben Gesinnungen zu beseelen, von denen er durch-brungen war. Er empfahl die Liebe zu den Armen, und trat kräftig gegen das Laster auf. Er starb in einem hohen Alter. Sein Tod scheint im Jahr 400 erfolgt zu sein.

In den wenigen uns erhaltenen Homilien des Afterius lobt Weissen bach mit Recht rednerische Fülle, zarte Gefühle und anzgemessene Pracht, wozu an passenden Stellen sich noch eindringende, satirische Schärse gesellt. Dupin sagt von Asterius: "Der Styl des Asterius von Amasea ist einsach, aber er hat viele natürliche Schönheiten und ist ausgezeichnet in den Schilderungen und Bezschreibungen. Der Redner ist sehr streng in seiner Moral, seine Betrachtungen sind passend und gründlich. Er erklärt die Parabeln der heiligen Schrift auf eine äußerst geistreiche Weise und zieht daraus sehr nütliche Gedanken. Er reißt seine Zuhörer nicht hin durch gewaltige Regungen, wie dies bei großen Rednern der Kall

ift; aber er flößt ihrem Geifte bie Wahrheiten bes Christenthums ein durch die angenehme und natürliche Weise, mit welcher er dieselben vorbringt; bloß burch das sprechende Gemalbe,' bas er hier von der Tugend, dort von dem Laster entwirft, erweckt er unmerklich Abscheu vor dem Laster und Liebe zur Tugend." ,- Mit Dieser Charafteristif übereinstimmend heißt es bei Räs und Weis: "Die Reben des heiligen Afterins; welche auf uns gesommen find, obgleich nur fehr wenige, find ein ewiges Denkmat feiner Beredfamfeit und seines frommen Sinnes. Seine Restexionen find richtig und bundig, ber Ausbruck ungezwungen, zierlich und begeisternd; Lebendigkeit in den Bildern verbindet sich mit der Schönheit und Abwechslung in den Beschreibungen; man hewundert darin eine farte und fruchtbare Ginbildungstraft, einen durchdeingenden Geift, ber seines Gegenstandes Meister ift, und ein gang feltenes Calent, mit Beweggrunden ans Herz zu bringen, die ganz aus ber Ratur ber Sache geschöpft find. Seine Homilien über David und Susanna find sein Hauptwerk. Eben so schätzbar ift jene über ben heiligen Petrus und den heiligen Paulus. Er beweist darin, daß sich die besondere Gewalt, die der Apostelfürst vom Seiland empfangen, auf alle Christen des Morgen - und Abendlandes erstreckt, daß Jesus ihn zu seinem Stellvertreter, zum Bater, hirten und Lehrer Aller aufgestellt hat, welche an das Evangelium glauben. In seiner Lobrebe auf den heiligen Phocas, Blutzeugen zu Synope, spricht er fich über die Anrufung der Heiligen, die Berehrung ihrer Gebeine und über die durch sie gewirkten Wunder aus, wie die katholische Rirche heute noch thut."

Anmert. Ueber Leben und Schriften des Asterius sind zu vergleichen: Räß und Beis: Leben der Bäter Bd. 15. S. 597 f. Stolberg: Geschichte der Religion Jesu XIV. S. 164. Photius cod. 271. Dupin T. III. P. 1. (saec. 5.) p. 249 sq. Tillemont T. X. Ceillier. Th. Raynaud T. V. J. B. Cotelerius: Variae Actt. cod. reg. ad Asterii homiliam in psalmum quartum. (Monum. graec. T. III. p. 1 sq.) Oudin T. I. p. 892. Fabric. Bibl. Graec. T. VIII. p. 607 sq. ed. nov. IX. p. 513 sq. — Bon Ausgaben sind anzusühren: S. Asterii Homiliae, graece et latine, nunc primum editae (per J. Brantium), Ph. Rubenio interprete. Antv. 1615. 4. 1624. Graece et latine in Front. Ducaei Auct. Bibl. Patr. T. II. p. 563. Graece et latine in Bibl. Patr. Paris. T. XIII. Asterii Homiliae duodecim, cum laudatione

### 244 Asterius, Metropolit von Amasea in Pontus.

Stephani, S. Protomartyris et Encomeum in sa. Martyres; et . Enarratio imaginis, qua exprimitur martyrium clarissimae martyris Euphemiae; et decem Excerptis Photinis. Graece et latine cum notis varr. ed. Fr. Combesisius. Nov. Auct. Bibl. graecolat. Patr. T. I. p. 1 sq. Asterii Homiliae in psalm. V, VI et VII ex mss. bibl. reg. Paris. Graece cum vers. lat. et notis ed. J. B. Cotelerius, Monum. ecclest grace. T. II. p. 1 sq. Latein, fiehen die homitien in Bibl. Patr. Colon. T. IV. Bibl. Max. Patr. Lugd. T. I. - Bon beutschen Uebersegungen find ju nennen: Die Somilien des Afterius von Amesea. (Beberf., Anmert. und Abhandl.) Bon J. G. B. Engelhardt. Erlangen 1831. 8. (Enthält nur drei homilien, die andern follen nachfolgen.) Des beiligen Afterius Strafrebe gegen die Zeier des Festes der Ralenden übers. und erläutert von Brescius. (D. Archiv für Pastoralwiffen. schaft 1. Bd. 2. Gect.) — Zwei Homilien find übersest in den Predigten von Augusti und in den Auserfes. Reden.

# Chrillus,

5 t . . .

1:

#### Patriard 3n Alexandria.

#### **§**. 1.

# Leben.

Cyrillus war ein Reffe bes Patriarchen Theophilus von Alerandria, unter deffen Augen er auch in der Renntnis der heiligen Schrift unterrichtet wurde. Seine Bücher gegen Julian den Abe: trunnigen beweisen, daß er auch in den weltlichen Schriften sehr bewandert war. Rach dem Tode des Theophilus (412) theilten sich die Alexandriner in zwei Parteien, deren eine den Timotheus, Archidiafon der Kirche bieser Stadt, jum Patriarchen begehrte, bie andere den Cyrillus. Obgleich Timotheus unterftüst ward von Abondantius, dem Befehlshaber des Heeres, ward dennoch, brei Tage nach bem Tobe seines Dheims, Cyrillus auf beffen Stuhl erhöhet. Sofrates beschuldigt ihn, daß er sich mehr Gewalt angemaßt als Theophilus, daß er den Rath der Priester beseitigt, fich in weltliche Dinge gemischt und nach Willfür gehandelt habe. Wollte man auch dieses Zeugniß bezweifeln, so wird, wie Stolberg sagt, kein unbefangener Untersucher leugnen wollen, daß Cyrillus; der, von Ratur durchfahrend, herrschsüchtig und ftolz, oft an seinen Dheim Theophilus erinnert, den Ausbrüchen jener angebornen Eigenschaften nicht immer Einhalt that.

Gleich am Anfang seiner Amtssührung ließ Cyrillus die Kirchen der Rovatianer in Alexandria schließen und alle Gefäße und Geräthschaften, die sich da vorfanden, wegnehmen. Einige Zeit

nachher vertrieb er die Juden, welche sich mancher Gewaltthätigsteiten gegen die Christen schuldig gemacht hatten, aus der Stadt. Der Statthalter Orestes empfand, wie natürlich, sehr hoch des Patriarchen gewaltsamen Eingriff in seine Rechte, beschwerte sich darüber beim Kaiser und stellte ihm zugleich vor, welchen Schaden die Stadt litte durch Verbannung so vieler, zum Theil wohlhabender Einwohner. Von seiner Seite schried auch Cyrillus und scheint mehr Gehör gefunden zu haben als Orestes. Doch sandte er, auf Bitten einiger Angesehenen im Volke, Männer an den Statthalter, um ihn zu besänstigen. Dieser aber ließ nicht ab von seinem Jorne; auch da nicht, als der Patriarch selbst ihm das Evangelienbuch vorshielt, um ihn zur Versöhnung zu bewegen.

Durch die Handlungsweise seines Dheims Theophilus verleitet, ließ Cyrillus sich auch gegen den heiligen Chrysostomus einnehmen, und sein Hab dauerte noch fort, nachdem der Patriarch von Constantinopel bereits in ein anderes Leben übergegangen war. Endlich gab er nach (419), und sobald der Pabst Zosimus dieses erfuhr, versicherte er ihn durch Briefe seiner Kirchengemeinschaft. Dies ist Auses, was wir von dem Leben des Cyrillus die zum Jahr 428 wissen.

3 3m Anfange bes Jahres 429 waren Mönche aus Arguptens Wästen zum Cycillus gekommen und hatten ihm gemeldet, daß ber wahre Glaube an die Menschwerdung des Sohnes Gottes burch vie hingesandten Bredigten des Nestorius in verschiedenen ihret Brüber : enschüttert wurde. Cprillus schrieb einen Brief an die Monde, in welthem er zuvörderst ihnen vorhält, wie sie beffer ge-Wan hatten , fich aller Spipfindigkeiten schwerer Fragen zu enthale ten, und dam die Irelehre des Restorius, ohne jedoch ihn zu nennen, durch : Darlegung ber wahren Lehre gründlich widerlegt. Dassetbe"that er, sedoch weitläuftiger, im Ofterbriefe des Jahres 429, ohne jedoch auch hier ben Ramen bes Restorius zu nennen. Dieser Brief ettegte den Zorn des Restorsus. Christus, welcher schon fast Willens gewesen, die Bischöfe Argyptens zu einem Concilium zu berufen, um zu erklären, baß sie nicht in: Rirchengemeinschaft mit Restorius stehen könnten, beschloß noch vorher ben Weg bes Friedens einzuschlagen und schrieb an ihn einen freundtichen Brief, in weldem er flagte über die bofe Wirfung gewisser unter seinem Ramen umlaufender Schriften und ihn bat, wofern er sich zu irrigen

Ausbrücken in der Hipe des Streites habe verleiten laffen, den Folgen des Uebels durch freimuthige Erklärung Einhalt zu thun und den Frieden der Kirche wieder herzustellen. Er versicherte ihn, daß er nie aufhören würde, den Glauben an die Gottheit Jesu Christi zu behaupten, sollte er auch dafür in Bande gelegt und getödtet werden. Restorius antwortete mit Empfindlichkeit, klagte über Berletzung der Liebe, ließ sich aber auf die Sache nicht ein.

Cyrillus schrieb abermals an Restorius wie auch an ben faiferlichen Sof, versammelte endlich, da Restorius immer stolzer und hartnäckiger auftrat, ein Concilium zu Alexandria und schickte bann ein von den Batern verfaßtes Spnodalschreiben, nebft ben Prebige ten des Restorius und dem mit ihm geführten Briefwechsel an den Babft Colestin nach Rom. Rach langer Berathung und reiflicher Ueberlegung wurde das britte allgemeine Concilium in Cphefus (431) eröffnet. Zwelhundert Bischöfe waren ba, Cyrillus hatte im Ramen bes Pabftes den Borfit. Reftorius weigerte fich, dabei zu erscheinen, obgleich er in ber Stadt gegenwärtig war. Seine Lehre wurde untersucht und verdammt, über ihn selbst bas Absehungsurtheil ausgesprochen und der Raiser davon in Kenntniß gesetzt. Cyrillus fam den 30. October 431 wieder in Alexandria an. Seine übrigen Lebenstage arbeitete er mit aller Sorgfalt und reinem Eifer in seinem Wirfungefreife, bestrebte fich, den toklichen Schap bes Glaubens in seiner ganzen Reinheit zu erhalten und ben Frieden der Kirche, den die Regerei mehrere Jahre hindurch getrübt hatte, wieder herzustellen und zu besestigen. Er farb den 28. Juni 444.

Anmert. Ueber Leben und Schriften des heiligen Sprissus vergleiche: Stolberg: Gesch. der Religion Jesu Bd. 15. und die Fortsehung von Rerz Bd. 16. Räß u. Beis: Leben d. Bat. 2. Bd. S. 119 f. Die altern und neueren Rirchenhisteriker, besonders Tillemont T. XLIV. p. 267 sq. Ceillier T. XIII. p. 241 sq. Dupin T. III. P. 8. (saec. 5.) p. 96 sq. Cave Vol. I. p. 391 sq. Oudin T. I. p. 1007 sq. Bellarmin p. 141. Ducrenx II. S. 146 f. Gennadius c. 57. Honorius II, 56. Sigebert. c. 24. Trithem. c. 134. A. B. Caillau: De Cyrillo Alex. (Introduct. ad s. Patrum lectionem. Mediol. 1830. 8. p. 275 sq.) N. Lardner: On Cyrillus Alex. (Credibility of the Gospel History. Lond. 1754. 8. P. II. Val. XI. p. 75 sq.) Th. Pope-Blount: De Cyrillo Alex. (Censura celebr. auth. Lugd. 1694. Fol. p. 287 sq.) Eh. B. Fr. Basch: Contwarf einer volkfänd. Sistorie der Reservien. Leipzig 1770. 8. Bb. 5.

Juchs: Bibliothet der Rirchenväter Bd. 4. Leng: Gesch. d. driftl. homiletit 1. Bd. G. 111 f. Fabric. Bibl. Graec. T. VIII. p. 553 sq. ed. nov. IX. p. 446 sq.

### 5. 2. Schriften.

Die Schriften bes heiligen Cyrillus find mannigsacher Art. Weber die Auswahl ber Gedanken noch ber Bilberreichthum, noch 'auch die, nicht gerade musterhafte, stylistische Darftellung machen das Berdienst dieser Schriften aus, sondern vielmehr die Richtigkeit und Rurge, womit der Berfasser die Glaubenswahrheiten und vor Allem das Geheimnis ber Menschwerdung erklart. Wir haben von ihm eregetische, bogmatische polemische Schriften, homis lien und Briefe. - Die Abhandlung über die Anbetung im Beift und in ber Bahrheit ift eine, in dialogische Form gefaßte, bildliche und moralische Erflarung abgeriffener Stude bes Bentateuchs. Daran reihen fich die breizehn Bucher glaphyrische, b. h. tiefe und zierliche Erflarungen, worin die im Bentateuch mit größerer Ausführlichkeit erzählten Geschichten allegorisch erörtert werden. Cyrillus hat jene auserlesen, welche eine mehr in die Angen fallende Beziehung auf Christus haben. In dem umfaffenden Commentar über Isaias und bie zwölf fleineren Propheten halt ber Berfaffer mehr an bem buchftablichen Sinne feft, als dies bei ben erstgenannten Werken der Fall ift. Der ursprunglich in zwölf Bücher getheilte Commentar über bas Evangelium des heiligen Johannes ift uns nicht ganz erhalten. Cyrillus erflart den buchstäblichen Sinn, erörtert aber von Zeit zu Beit Fragen der Theologie in dogmatisch-polemischer hinsicht, z. B. Widerlegung der Manichaer und Eunomianer, die Lehre von der heiligen Dreifaltigfeit, die Lehre von der Transsubstantiation u. A. — Das Buch, der Schat, wegen der vielen darin enthaltenen Wahrheiten und Grundfage fo genannt, handelt in 35 Titeln ober Abschnitten von der heiligen Dreifaltigfeit, wider die Arianer. Bermandten Inhalts ift das Buch über die gleiche Wesenheit der Dreieinigfeit, auf Bitten des Remefin und hermias verfaßt. Es enthalt sieben Reden, in der Form eines Dialogs, in denen allen die gleiche Wesenheit des Wortes bewiesen wird. Diesen Dialogen

Cyrillus noch zwei andere über bie Menschwerdung bei, worin er hauptsächlich die Bekampfung der Irrihumer des Restorius im Auge hatte, den er jedoch nicht nannte. Diesen Dialogen sind Erläuterungen über die Menschwerdung angehängt, mit einer Heinen Abhandlung über benselben Gegenstand. Darin wird bewies sen, daß die allerseligste Jungfrau wahrhaft Mutter Gottes sei, weil Jesus Christus zugleich ber Sohn Gottes und der Sohn des Menschen ift. Bu den drei Abhandlungen über den Glauben, an den Kaiser Theodosius und dessen Schwestern, die Prinzeskunen Pulcheria, Arcadia und Marina, gerichtet, widerlegt Chrillus die verschiedenen Repereien, die fich gegen die Menschwerdung erhoben hatten. Die fünf Bücher gegen Restorius enthalten die Widerlegung der Lästerungen, die in bessen Homilien ausgesprachen sind. Restorius wird jedoch darin nicht namentlich angeführt. Die Schreibart dieses Werkes ist klarer und reiner, als die der andern polemischen Schriften des heiligen Rirchenvaters. Darau reihen fic die zwölf Anathematismen gegen die Lehre des Restorius. Sie enthalten die wahre Lehre der Kirche und sind auf dem Concilium von Ephesus vorgelesen worden. Da einige Bischöfe, barunter auch Theodoret von Cyrrhus, dieselben angriffen, als begünstigten sie die Lehre der Apollinaristen, so gab Cyrillus eine nähere Erflärung und dann noch drei. Apologien heraus. Polemisch s bogmas tischen Inhalts sind auch die Schriften gegen die Anthropomorphiten.

Besonders geschäpt werden des Cyrillus zehn Bücher gegen Julian den Abtrünnigen, der, mit Beihilfe des Maximus und einiger andern heldnischen Philosophen, ein in drei Bücher getheils tes Wert gegen die Evangelien geschrieben hatte. Cyrillus widmete sein Wert dem Raiser Theodosius. Im ersten Buche (so lautet die gedrängte Inhaltsangabe bei Räß und Weis) deweist der heilige Lehrer die Wahrheit der mosaischen Erzählung hinsichtlich der Schöpfung. In dem zweiten stellt er einen Bergleich an zwischen dieser mosaischen Erzählung und den Ungereimtheiten eines Pythasgoras, Thales, Plato u. A., sur welche Inlian eine, so lächerliche Bewunderung zeigte. Das driete Buch enthält eine Bertheidigung der geschichtlichen Wahrheit von der Schlange, von welcher, Eva verführt wurde, und von dem Falle Adams: eine Geschichte, die minder unglaublich ist, als Alles, was Hesod vom Ursprunge seiner

vorgeblichen Götter geschrieben hat. Der Zwed bes vierten ift, Die Borfehung zu beweifen und zu zeigen, daß es Gottes unwürdig ift, untergeordneter Gottheiten zur Regierung bes Weltalls zu bedürfen. Die Rüplichkeit ber Borschriften des Dekalogs, die Unvereinbarkeit der Eisersucht, des Zorns und der andern Leidenschaften mit der göttlichen Ratur, und die Einheit des Gottes der Christen, find der Gegenstand bes fünften Buches. 3m fechsten ftellt ber beilige Cyrillus die Tugenden der Propheten und der andern Heiligen den schändlichen Lastern entgegen, mit denen die alten Philosophen sich schamlos besubelten. Dann rechtsertigt er den bei ben Christen üblichen Gebranch, ihre Stirne, ihre Haufer mit dem Kreuze zu bezeichnen und thut dar, daß die Orafel mit ber Ankunft Christi verftrummten, deffen Dacht bie Tyrannei bes Teufels zerftort hat. Im fiebenten Buche beweift er, bag bie berühmteften helden bes heidenthums an Kraft weit unter den Helben bes Christenthums stehen. Das achte und neunte Buch zeigen, daß Jesus Chriftus burch die Propheten vorhergesagt worden, und daß beide Testamente in der Hauptfache nicht verschieden find. In dem letten Buche beweift Cyrillus, daß der heilige Johannes und die andern Evangelisten der Gottheit Jesu Zeugniß geben. Dann bemerkt er noch ben Unterschied zwischen eigentlicher Anbetung, die nur Gott gebührt, und Berehrung, die wir ben Martyrern erzeigen.

In dem Concilium von Nicaa war festgesest worden, daß ber Bischof von Alexandria, wo das Studium der Mathematif und Aftronomie am meisten blühete, sorgfältig Acht haben, an welchem Tage man die Oftern feiern muffe, und es ben benachbarten Bischöfen anfündigen folle, namentlich jenem von Rom, damit dieser alle Kirchen des Abendiandes davon in Kenninis sepen konne. Cyrillus verband, wie mehrere seiner Amtsvorgänger, damit erbauliche Abhandlungen, vie uns als Homilien über die Oftern erhalten sind. Der Inhalt bezieht fich meift auf bas genannte Best und auf die pasfende Borbereitung zu demfelben. Zuweilen ift auch die Rede von der Lehre der Arianer und anderer Häretiker. Die Reden, sagt Dupin, find matt und langweilig; fast nur ein Gewebe aus Stellen ber heiligen Schrift, mit myftischen Erflarungen untermischt. Unter ben 29 gebrucken Homklien (viele sollen noch handschriftlich in der Bibliothel des Baticans ausbewahrt werden) befinden sich verschiebene, gegen beren Echtheit die Kritik gerechte Irbeifel erhebt.

— Die Briefe des Cyrillus haben alle die Angelegenheiten der Rirche oder die Vertheidigung der katholischen Glaubenslehren zum Gegenstande.

Anmert. Das Bergeichnis der griechischen Ausgaben ber Berte bes Eprillus fullt bei hoffmann 5 Octavblatter, von denen über zwei Blätter bloß den Ausgaben der Briefe gewidmet find. Die vollständigste Gesammtausgabe erschien unter dem Titel: S. Patris Nostri Cyrilli Alexandrini Episcopi Opera in VI tomos tributa, cura J. Auberti. Lutet. 1638. Fol. (Die Sehler Diefer Ausgabe zeigte Billoison an in F. A. Bolfe Liter. Analecten 1. Bd. G. 413.) Comment. in Moysis libros ed. studio R. P. A. Schotti. Antv. 1618. Fol. Comment. in prophetas minores ed. Jac. Pontanus. Ingolst. 1607. Fol. Homiliae in Jeremiam ed. B. Corderius. Antv. 1648: 8. Sermones paschales ex interpret. A. Salmatiae. Antv. 1618. Fol. De Paulo et incarnatione steht in mehreren Conciliensammlungen, 3. B. von Binius, Coffartius, Manfi. Adversus Nestorii blasphemias, cum versione A. Agellani. Rom. 1608. Fol. (Collect. Concil. general. a Sirmondo vulg.) Argumenta contra Nestorianos, ed. M. J. Wegel. Augustanus. Aug. Vindel. 1611. 8. De s. trinitate liber, opera Wegel. Augustani. Aug. Vindel. 1604. 8. Adversus Anthropomorphitas. Lugd. Bat. 1605. 4. De unigeniti incarnatione. 1542. Fol. (Lib. Constit. synod.) und in den Conciliensammlungen von Binins, Coffartine, Danfi. De incarnatione verbi in benfelben Gammlungen. Adversus libros Juliani cum lat. interpret. N. Borbonii et J. Auberti. (Ad calcem Jul. Opp. Lips. 1696. Fol.) Homiliae plures. Paris. 1538. 12. und in Patusae Encyclop. 1710. 8. T. II. p. 322 sq. De recta fide in den genannten Conciliensammlungen. Explanatio XII capitum in denselben. Apologeticus pro XII capitibus in denselben. Apologeticus ad Theodosium in dens selben. Epistolae in benfelben. Latein. Gesammtankgaben, Die aber alle Bieles wünschen laffen, erschienen Basil. 1528. Fol. 1546. Fol. 1566. Fol. Paris. 1572. Fol. 1605. Fol. — Deutsche Uebersegungen der Gesammtwerke gibt es nicht. Einzelne Somilien find übersett in: Predigten von Augusti; Auserles. Reden. Auszüge und eine kleine Probe fteben bei Röbler Bibl. d. Rirchenv. VII. G. 499 f. Leng I. **G.** 113 f.

### Theodoret,

Bifchof von Cyrrhus, Rirdenvater.

#### **§**. 1.

#### Qeben.

. Ueber Geburts = und Todesjahr Theodorets (eigentlich Theodo= rits) sind die Angaben schmanfend: jenes wird zwischen 386 — 393, dieses zwischen 457 — 458 gesetzt. Rach Einigen soll Antiochia, nach Andern Alexandria seine Baterstadt gewesen sein. Seine Eltern, die ihn schon vor seiner Geburt Gott geweiht hatten, kießen ihn sorgfältig in der griechischen, hebräischen und sprischen Sprache unterrichten. Schon in früher Jugend zog er fich in ein Kloster nahe bei Apamea zurud, nachdem er zuvor seine beträchtlichen Guter, die ihm durch den Tod seiner Eltern zugefallen waren, unter die Armen vertheilt hatte. Seine Lehrer waren hier Theodor von Mopsuepa und Johannes Chrysopomus, seine Genoffen Johannes, später Bischof von Antiochia, und Restorius, spater Erzbischof von Constantinopel. Im Jahr 423 (nach Andern 420) tiß man ibn gleiche sam mit Gewalt aus dieser stillen Zurückgezogenheit, um ihn auf den bischöflichen Stuhl von Cyrrhus, einer fleinen Stadt in einer öben Gegend von Syria Euphratensis, zu etheben. Die Weihe empfieng er von dem Bischof von Antiochia. Der neue Bischof arbeitete mit dem besten Erfolg an der Befehrung der Marcioniten, der Arianer und anderer Baretifer seiner Diocese, welche 800 Rirchen ober Pfarreien gahlte, wie er uns felbft in seinem 113. Briefe berichtet. Obgleich er nur geringe Ginkunfte hatte, so fand er bennoch

Mittel, die Armen zu unterftühen, die Kirchen zu bereichern und Manches auszuführen, was zur Bequemlichkeit und Berschönerung der Stadt Cyrrhus beitrug.

Theodoret fand, wie eben erwähnt, mit Restorius und Johannes von Antiochia in freundschaftlicher Berbindung. In dieser Stadt befand er sich, als man Johannes die Briefe übergab, welche ber Pabst Colestin und der heilige Cyrillus gegen Restorius ihm schrieben. Er war, wie die andern Bischöfe; der Meinung, Johannes solle dem Reftorius schreiben, und ihn ermahnen, den Gerüchten, die von ihm sich verbreiteren, zu fteuern, und bieses geschah auf eine solche Weise, daß der Brief dieses Patriarchen nichts enthielt, was nicht vollkommen mit der katholischen Lehre übereinstimmte. Einige Zeit nachher schrieb der heilige Chrillus noch an Restorius, und fügte seinem Briefe zwölf Anathematismen gegen die Irrthumer biefes Irrlehrers bei; allein er gesiel weber bem Theoboret, noch bem Batriarchen Johannes. Letterer glaubte sogar in ben Anathematismen Die Rezerei des Apollingrius zu finden, da einige Stellen nicht beutlich genug ausgedrückt waren. Er bewog daher den Theodoret, eine Widerlegung derfelben zu fertigen, was dieser auch that, aber mit zu viel Bitterkeit. Beide weigerten sich wie auch die übrigen morgenlandischen Bischofe, bem zweiten allgemeinen Concilium, bas 431 zu Ephesus gehalten wurde, beizuwohnen, weil man ba vor ihrer Ankunft den Restorius verdammt hatte. Sie giengen gar fo weit, daß sie sogar den heiligen Cyrillus in den Bann thaten und eine Trenung machten.

Als aber Cyrilins eine bentliche Erklärung seines Glaubens in einem Briese an Acacius von Berda gegeben hatte, erkannte ihn Theodoret für katholisch, und bewies sogar dessen katholischen Glauben in den Briesen, die er an Restorius und Alexander von Hierapolite, seinen Metropolitan, den heftigsten Seind des Heiligen, schried. Ichannes von Antischia und mehrere andere Bischose versöhnten sich mit dem Patriarchen von Alexandria gegen den Monat April des Iahres 438. Theodoret aber weigerte sich immer nach, die Person des Restorius zu verdammen; dieses hinderte sedoch Iohannes von Antischia und den heiligen Cyrillus nicht, mit ihm in Kirchengemeinschaft zu leben. Als aber der heilige Patriarch von Alexandria, so wie auch der heilige Proclus und die übrigen morgenländischen Bischose, die Schristen Theodors von Mopsuesta verdammt hatten,

in benen Restorius die Wesenheit seines Jerthumes gefunden, ergriff Theodoret wieder seine Feber gegen den heiligen Grillas. Bon diesem Werke sind nur einige Bruchstüde, die in dem fünften alls gemeinen Coneisium angeführt worden, vorhanden. Es scheint nicht, daß dieser Streit andere Volgen gehabt habe. Urbrigens wurde aller Same der Spakung durch das Stillschweigen des heiligen Cyrillus ausgerottet, der im Juni d. J. 444 starb, und den Dioscor, einen Euthchianer, zum Nachfolger hatte. Rebst der Vitterkeit, mit der sich Theodoret in seinen Schristen gegen den helligen Patriarchen von Alexandria ausließ, sindet man auch darin Ausdrücke, welche die nestorianische Irrlehre zu begünstigen scheinen, und als solche auf dem fünften allgemeinen Concisium verdammt wurden. Theosociets Gesinnungen waren aber allezeit rechtsländig.

Da sich Theodoret durch den Eiser, mit dem er den Eutoches und Diescor von Alexandria angriff, den haß der Euthchianer: zugezogen hatte, fällten diese Irrlehrer auf dem Alftercontillum ju Ephesus über ihn den Absezungsspruch. Der Kaiser Theodosius ber Jüngere, der gegen biesen Bater eingenommen worden, unterfagte ihm, sich von seiner Diöcese zu entfernen; und weit entferni, daß er ihm erlaubt hatte, nach Rom zu reifen, um fich zu vertheidigen, verbannte er ihn (450) in das nahe Kloster bei Abameal Diese ungerechte Berfolgung borte aber unter bem Raiser Martian truf, der Theoboret die Freiheit wieder gab. Er blieb feboch ans eigener Wahl in dem Kloper, und verließ es nicht eher, als bis ihm der heilige Pabst Leo auf dem Concil zu Chatcebonten zu erscheinen befahl. In der fiebenten Sigung, die am 26. Detober 451 gehalten murbe, überreichte er eine Bittichrift, worin er begehrte, man möge feine Schriften und feinen Glauben prüfen. Diejenigen Bater, welche gegen ihn eingenommen waren, sagten, biese Bellfung sei unwötbig, Theodoret solle bas Anathema über Restorius aussprechen, was er am Ende auch that. Dann erklärte das Concelium, er wate fatholisch und seines Bischosssiges würdig. Im folgenden Zeite erflütte ber Raiser Marcian die von Thevdostus' erlussene Berordnung für ungiltig, und Theodoret kehrte nach Cherhus zurück, wo er gegen das Jahr 458 ftarb.

Anmerk. Ueber Leben und Schriften Theodorets sind besonders zu ogl.: Photius an mehreren Stellen. Rerh: Geschichte ber Religion Jesu Bd. 16. und '17. und andere, altere und neuere Richentistduffer.

Tillemont T. XV. Ceillier, Natalis Alexander, Pagius, Fleury, Dupin III. 2. (saec. 5.) p. 190 sq. Bellarmin p. 144. Raf und Beis: Leben ber Bater I, 532 f. Cave Vol. I. p. 405 sq. Oudin T. I. p. 1051 sq. Gennad. c. 89. Honor. II, 88. Sigebert. c. 9. J. Trithem. c. 131. Dissertation sur quelques écrits de Theodoret, en réponse aux Journalistes de Trevoux en 1738. (Bibl. germanique T. 48. p. 50 sq.) Censura quarundam Observatt. H. Valesii in lib. 1. hist. eccles. Theodoreti. (Miscell. observat. crit. Amst. 1738. Vol. IX. T. I. p. 1 sq.) J. Ph. Baratier: Dissertațio de Dialogis de Incarnatione, Theodoreto falso adscriptis. (Adjecta est ejusd. Anti-Artemonis. Norimb. 1735. 8.) J. Garnerii Dissert. duae, de Vita et Scriptis Theodoreti etc. (Auctuar. opp. Theodoreti. Francopoli 1685 Fol.) F. A. Holzhausen: Comment. de fontibus, quibus Socrates, Sozomenus ac Theodoretus in scribenda hist. sacr. usi sunt, adjuncta eorum Epicrisi. Gotting. 1826. 4. J. F. Ch. Richter: De Theodorcto epistolarum Paulinarum interprete. Lips. 1822. 8. J. Sommeri Oratio de S. Theodoreto et multiplici usu trium ejus Dialogorum etc. (Orationes Witeberg. Servestae 1586. 8. T. VII. p. 377 sq.) F. Ursini Emendatt. in libros Theodoreti de curandis graecorum affectionibus. (In Garnerii Auctuario p. 393 sq.) Leng: Gesch. der driftl. Somiletit I, 116 f. Fabric. Bibl. Graec. T. I. p. 430 sq. VI. p. 124 sq. VII. p. 430 sq. ed. nov. VII. p. 429 sq. VIII. p. 277 sq.

#### 9.2. Schriften.

Ueber den schriststellerischen Charakter des Theodoret sagt Photins (cod. 203), ein Kenner seiner Schristen: "Dieser geslehrte Mann übertrifft nicht nur den Hippolyt, sondern auch viele Andere, in Bezug auf die Erklärung der prophetischen Reden. Seine Darstellungsweise ist, wenn irgend eine, ganz für einen Commentar geeignet. In reinen und bezeichnenden Worten erklärt er den verdorgenen und geheimen Sinn der heiligen Schrist, und ladet durch die Anmuth und einnehmende Zierde seiner Darstellung den Leser ein. Dadurch, daß er nicht durch Umwege und Abschweisungen sich von seinem Vorhaben entsernt, bewirft er nicht nur seine Uebersätzigung, sondern er belehrt über das, was dunkel ist, seine Leser ohne alle Verwirrung oder Zerstreuung leicht, klar und methodisch. Die

Wahl seiner Worte und die stylistische Darstellung entfernt sich nicht von der attischen Eleganz, wenn er nicht genothigt ift, von etwas zu reben, was den Ohren Vieler ungewohnt vorkommt. Das ift befannt, baß er nichts vermeibet, was zur Erflarung beitragen fann, und daß er an der Spipe der besten Erklärer steht. Man dürfte schwerlich Jemanden finden, ber dunkle Stellen beffer erläutert, als Theodoret. Man findet wol auch Andere, welche rein sprechen und dem Sinn mit Eifer nachforschen; aber zugleich fich flar und verftandlich auszudrucken und boch eiwa ber Rurze wegen nichts zu übergehen, mas einer Erklarung bedarf; fich ferner keine Abschweis fungen zu erlauben, bloß um zu unterhalten ober seine Gelehrsamfeit au zeigen (wenn dies nicht etwa ohne Rupen geschieht, so daß die Sache nicht anders gefaßt werden fann): das ist vor allen Uebrigen von dem guten Theodoret mit Eiser gesucht worden, nicht nur in diesem Werke (ben Commentaren), sondern fast in allen seinen Schriften, die er in großer Anzahl hinterlaffen hat." Photius macht ihm anderswo nur den Vorwurf, daß er zuweilen sich allzu fühner Metaphern bediene. Seine Methode, die heilige Schrift durch furze Anmerkungen zu erläutern, stellt er, wie wir gehört, als ein vollenbetes Muster auf. Er sagt ferner, Theodoret laffe aus Demuth alte Ausbrude und Anführungen weg, welche zu sehr ben Gelehrten verrathen. — Stolberg schreibt bem Berfasser ein scharfes und richtiges Urtheil zu und nennt seine Werke mit gründlicher Erudition und nicht weniger Geschmad und Eleganz geschrieben. Rerz sagt, ehe er Theodorets Schriften im Einzelnen betrachtet, gleichsam als Einleitung: "Unter allen Batern ber Kirche, beren unfterbliche Werke auf uns gekommen find, findet man beinahe keinen, der in allen Imeigen profaner und driftlicher Gelehrsamkeit so viel geleiftet batte, als Theodoret. Er war ein gründlicher, tief eindeingenber Theolog, ein scharffinniger Ereget, trefflicher Geschichtschreiber, gewandter Controverfift durch hinreißende Berebsamfeit und Bunbigkeit der Schluffe, mächtiger Kämpfer für die Wahrheit unserer heiligen Religion und endlich ein himmelvoller, bei bem lauteiften Bergen ftete von ber Beiligfeit seines Gegenstandes begeifterter unb baber seine Leser zu gleichen frommen Empfindungen und beiligen Gefühlen hinteißenber Ascet."

Unter den ziemlich zahlreichen Werken Theodorets stehen seine zehn Reden über die Vorsehung voran, wol das beste Werf

des Alterthums über biefen wichtigen Gegenstand. Sie zeugen von einem in ber Kenntniß ber Philosophie sehr bewanderten Schriftfteller. Man findet barin Auswahl von Gebanken, logische Folgerung und Kraft in ben Schluffen, Wurde in ben Ausbruden, Bierbe und Rundung in der Schreibart. Theodoret fagt, er habe diese Reden verfaßt, um Gott, unserm allgemeinen Bater und höchsten Herrn, einen Beweis seiner Liebe ju geben. Lent, ber feiten ben Berten der Rirchenväter volle Gerechtigfeit widerfahren läßt, sagt mit Anerkennung von Theodoret und den erwähnten zehn Reden: "Seine homiletischen Leiftungen führen zu Gott in der Ratur. Das Chris ftenthum ift keine Raturteligion, aber es ift durchaus dem driftlichen Geiste angemeffen, die schaffende und ernährende Ratur als Gottes Werkstatt zu betrachten und bem Walten bes Ewigen nachs zubenken, ob wir ihn fühlen und finden möchten in seinen Werken; und hievon hat Theodoret ein Mufter gegeben. Während man über das Geheimniß der Naturenvereinigung Christi zankte, lehrte er die Offenbarung des Schöpfers und Regierers in der Ratur verftehen. Schon als Diaconus zu Antiochia trat er, was bamais nicht mehr ungewöhnlich für die Rlerifer des niebern Grades war, als Prediger auf und hat uns zehn Reben hinterlaffen, die zu ben besten physikotheologischen Borträgen gehören, welche bie Rirche aufzuweisen hat. Sie verdienen ein Mufter in der fruchtbaren Behandlung eines Gegenstandes genannt zu werden, welcher damals so fehr vernachlässigt murbe. Die Wesen ber Ratur, die Himmelskörper und die Krafte der von Gott erschaffenen itdischen Dinge, der Luft, der Erde und ihrer Gewässer, die Einrichtung des menschlichen Körpers lehrt Theodoret mit gläubigem Sinne betrachten. Er zeigt bie Spur ber weisen Borsehung in ben Kunftfertigkeiten der Thiere und der Herrschaft der Menschen über fie; dann schilbert er dieselben in den sittlichen und bürgerlichen Einrichtungen der Menschenwelt, wobei er barthut, daß allein die Tugend zur wahren Gludseligfeit führe und nicht von Reichthum und Armut abhängig sei; daß der Stand der Herren und Anechte zum Rugen der Gesellschaft eingeführt sei und daß, da alle menschlichen Arbeiten ihre Frucht bringen, der Tugend, welche fo viel Anstrengung und Rampf koftet, der Lohn ficher nicht entgehen werde, wenn auch erft bie fünftige Welt benselben barreichen sollte. Rachbem bies alles in nenn Predigten ausgeführt worden, front er gleichsam sein Werk

wit der zehnten, in welcher er die höchste Wohlthat Gottes, die Bollendung aller Offenbarung in Christo darstellt, welche für das Hauptbenkmal der göttlichen Fürsorge für den Menschen gelten muß, indem Gott durch die Sendung und durch den Tod seines Sohnes die Menschen von der Gewalt des Teusels befreiet habe."

Rach biesen zehn Reben dürfte zunächst die Rebe von ber Liebe zu nennen fein, welche ben Schluß ber religiofen Geschichte (Philothen) bildet. Diese Geschichte enthält bas Leben von dreißig Einsiedlern, welche zu Theodorets Zeit lebten. Dieser Bater war von mehreren Wunbern Augenzeuge, die nach seiner Ergählung burch bas Kreuzzeichen, burch geweihetes Waffer ober Del gewirft wurden. In Bezug darauf fagt Stolberg (16, 21 f.): "Das scharfe, richtige Urtheil, welches in Theodorets Werken überall bervorleuchtet, und benen selbst eine weniger wohlwollende Rritik ihr hohes Berdienst nicht in Abrede ftellen konnte, erlaubt es uns nicht wohl, bessen Zeugnisse bloß beswegen zu verwerfen, weil er von heiligen Mannern, frommen, gottgefälligen Ginfiedlern unb Monchen auf eine Art spricht, die mit einer leider jest beinahe allgemein beliebten Anficht und Denfart im Widerspruch steht. Daß Gott zu allen Zeiten, in jedem Jahrhundert und sogar in jedem Abschnitte jedes Jahrhunderts, durch auffallende, aus dem gewöhnlichen Laufe der Ratur nicht zu erflärende Kraftäußerungen sich in feinen heiligen und Auserwählten verherrlichte: bies ift ber Glaube ber katholischen Kirche, wenn man anders noch Glaube nennen darf, was auf den unleugbarften, jede Prafung der ftrengften Kritif aushaltenden, historischen Zeugnissen beruhet, auf Zeugnissen, die man nicht verwerfen, nicht leugnen fann, ohne zugleich auch allem historischen Glauben zu entsagen und die ganze Geschichte in bas Gebiet der Phantafie und der Traume zu verweisen. Bloß Wunber zu leugnen, weil es Wunder sind, ift also an fich schon vernunftwidrig; erlaubt fich dieses aber gar der Ratholif, so frevelt und sunbigt er wiber ben heiligen Beift."

Ein brittes wichtiges Werk find die zwölf Reben von der Heilung der Vorurtheile der Griechen. Man findet darin manche wichtige Aufschlusse über die Theologie der Alten, über die Gottlosigseit ihrer Philosophen und über die Laster, wodurch sie ihre Würde entehrten. In der achten, von den Märtyrern bestielt, wird bewiesen, daß die Verehrung, welche den Heiligen von

ben Christen erwiesen wird, wesentlich von jener verschieben ist, die man den Gögen erwies.

Bon den Briefen Theodorets sagt Garnier, es fänden sich darin alle Vorzüge musterhafter Briefe: Rürze, Klarheit, Eleganz, seine Bildung, Bescheidenheit, Anstand, und geistreiche, kluge und unterrichtete Einfachheit.

Theodorets eregetische Werke führen den Titel: Ausgewählte Fragen über bie schwierigen Stellen ber beiligen Schrift. Diese Erklarungen find grundlich und kurz gefaßt, wie bereits oben bemerkt, aber nicht fo reich an praktischen Bemerkungen für bas Leben, wie wir dies bei Chrysostomus finden. — Seine in klarer, würdevoller und bundiger Sprache geschriebene Kirchengeschichte umfaßt die Zeit von 324 — 429. — Polemischer Art find: Eraniftes ober Polymorphos, ber Beweis durch Bernunftschluffe und die Fabeln ber Reger. Alle drei Werke find gegen die Häretiker gerichtet, boch burfte bas erfte, brei Dialoge gegen bie Eutychianer, ben Borjug verdienen. Theodoret gab biefen Namen (ber Einsame, ber Bielgestaltige) seinem Werke, weil bie Regerei, die er befampfte, ein Gemisch von Irrthumern bes Marcion, Balentin, Apollinaris und Arius war. Den ersten Dialog nannte er unveränderlich, weil er darin zeigte, bag bas Wort durch Annahme ber menschlichen Natur nicht verändert worden; ben zweiten nicht vermischt, weil er darin bewies, daß in Jesus Christus die gottliche und die menschliche Natur wirklich von einanber unterschieben find; ben britten bes Leibens unfähig, weil er barin barthut, baß bie Gottheit ihrem Wesen nach nicht leiben fann.

Anmert. Sesammtausgaben ber Werke Theodorets sind: Opera omnia in quatuor tomos distributa, quorum plurima graece, quaedam etiam latine nunc primum prodeunt. Cura et studio Jac. Sirmondi. Lutet. Paris. 1642. Fol. Auctuarium, s. Operum tomus V., graece et latine, nunc primum in lucem editus cura et studio Jo. Garnerii. Lutet. Paris. 1684. Fol. Opera omnia, graece et latine, ex rec. J. Sirmondi denuo edidit, graeca e codd. locupletavit, edd. antiq. adhibuit, versionem lat. recognovit et varias lect. adjecit J. L. Schulze (et J. A. Noesselt). Halae Sax. 1769—74. 8. V tom. in X vol. (Im ersten Bande besindet sich eine umfassende Abhandlung über Theodorets Leben und Schriften.) Lat. Gesammtausgaben erschienen: J. Pico et Gentiano Herveto interpretibus Colon. 1567—78. Fol. 28de. 1617. Fol. Paris. 1608. Fol.

- Sermones de providentia. Romae 1545. 8. Tiguri 1546. 8. Paris. 1569. 8. 1571. 8. 1625. 8. 1630. 8. Latein. Tiguri 1646. 8. Contra hacreses dialogi tres. Rom. 1547. 4. Lipsiae 1568. 8. 1591. 8. Tiguri 1593. 8. 1606. 8. Latein. Venet. 1548. 8. Basil. 1549. 8. Graecarum affectionum liber. Opera Frid. Sylburgii. 1592. Fol. Lond. 1776. 8. Latein. Paris. 1519. Fol. Antv. 1540. 4. Historia eccles. 1535. Fol. 1544. 1612. 1720. 1746. Fol. Latein. 1523. 1528. 1535. 1541. 1544. 1549. 1554. 1557. 1562. Fol. meift mit Eusebius verbunden. De caritate. Rom. 1580. 4. Commentarii. Paris. 1558. 4. 1601. Fol. 1602. 4. (cura Dav. Hoechelii.) Latein. ofters, so Lugd. 1533. 8. Florent. 1552. Fol. Rom. 1562. Fol. 1563. Fol. Venet. 1574. 4. Lutet. Paris. 1564. 8. Patav. 1565. 4. Theodoreti Opuscula duo, nunc primum ex cod. ms. biblioth. Vind. vulgata studio et opera Ant. Bongiavanni. Venet. 1759. 4. Das erfte auch bei Gallandi Bibl. Pat. IX. p. 412 sq. - Bon beutschen Uebersetungen find anzuführen: Drep Schone Gefprech, Bon vereinigung und unterscheid bepber Raturen in der einigen Berfon Ihesu Chrifti. Berdeutscht durch Mart. Mollerum. Bafel 1575. 8. Drep Schone Befprech etc. Sampt den vornemften Epifteln bes Sochberumpten Bapfts ju Rom Leonis Magni. Bider ben Reger Eutychen. Berbeutscht burch Mart. Mollerum. Görlig 1582. 8. -Des sel. Theodorets Rirchenvaters und Bischofs zu Eprus Zehn Reten von der Gottlichen Fürficht, aus dem Griechischen, nach der neueften von hrn. J. E. Schulze veranstalteten Ausgabe überfest von Joh. Mich. Feber. Birgburg 1788. 8. - Stude and ber 4. und 6. Rebe von der Borsehung fteben bei Leng I, 119 f.

## Enfebius,

#### Bischof von Emesa.

Eufebius, aus Ebeffa in Mesopotamien, war in feiner Baterftabt sowol in weltlichen als in geiftlichen Wiffenschaften sehr wohl unterrichtet worden, und hatte sich dann noch weiter ausgebildet unter Eusebius von Casarea und Patrophilus von Skythopolis. Rach Absehung bes heiligen Eusthatius hatte er zu Antiochia mit beffen Rachfolger Euphronius vertraulichen Umgang gehabt; bann war er, weil er nicht hatte Priester werden wollen, nach Alexandria gezogen und hatte der Philosophie obgelegen, von dort war er zurückgefehrt nach Antiochia, wo er in Freundschaft lebte mit bem Patriarchen Flaccillus. Ihn hatte Eusebius von Constantinopel mit fluger Wahl ausersehen zum Rachfolger des heiligen Athanasius als einen, mit ben Sauptern ber Partei in naher Bermandtschaft stehenden und ihrer Lehre ergebenen, jugleich aber als einen Mann, der mit vielen Renntnissen Gaben bes Geistes verband, und von dem die Eusebianer hofften, daß er bei den Alexandrinern leichter, als ein Anderer, Eingang finden würde. Er aber weigerte fich, den Stuhl des heiligen Marcus einzunehmen. Da er selbst in Alexandria gewesen, so wußte er wohl, daß die Alexandriner einem ihnen aufgedrungenen Nachfolger ihres lebenden heiligen Patriarchen immer abhold sein würden. Er ward dafür zum Bischof von Emesa in Sprien ernannt, wo er vom Bolfe, weil es ihn ber Sterndeutung beschuldigte, vertrieben, boch aber wieder eingesetzt ward. Der Raiser Constantius hielt ihn in hohen Ehren, so daß er ihn auf seinen persischen Feldzügen mit sich führte. Er starb im Jahr 359 ober 360.

Von Ensebius sagt Hieronymus: "Eusebius, Bischof von

Emesa, im Besitze eines ausgezeichneten Rednertalentes, hat unzählige Bücher verfaßt, auf das Beifallflatschen- des Bolfes berechnet;
er folgte besonders der Geschichte, und wird mit großem Eiser von
denen gelesen, welche an Declamation Gesallen sinden. Die berühmtesten seiner Schriften sind jene wider die Juden, Heiden und Rovatianer, zehn Bücher über den Brief an die Galater, und kurze,
aber sehr viele Homilien über die Evangelien. Er blühete und starb
unter dem Kaiser Constantius und wurde zu Antiochia begraben."

Die von Hieronymus genannten Schriften sind uns verloren, bis auf wenige Bruchstücke, welche sich bei Johannes von Damascus, bei Theodoret u. A. sinden. Die gegenwärtig unter seinem Namen gehenden lateinischen Homilien sind nicht von ihm, sondern von spätern lateinischen Rednern, wahrscheinlich von Eucherius, Eusebius Gallicanus, Faustus, Casarius von Arles, Bruno von Signi u. A.

Anmert. Bgl. weiter: Stolberg: Gefch. der Religion Jesu Bd. 10. S. 385 f. Bellarmin p. 145. Dupin II. 1. (saec. 4.) p. 214 sq. Hieronymus Catalog. c. 91. Honor. I. c. 92. Trithem. c. 66. Aub. Miraei Auctuar. de scriptor. eccles. c. 58. Tillemont T. VI. Latinii Bibl. sacro-profana T. I. p. 114 sq. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 107 sq. ed. nov. VII. p. 412 sq. Bon Ausgaben sind zu nennen: Eusebii Emeseni oratio in s. Parasceves diem e duobus codd. Vindobon. (graece) nunc primum in lucem edita et observatt. histor. et litter. illustrata ab J. C. G. Augusti. Bonnae 1820. 4. (Elberfeld 1829 scheint ein neuer Titel zu sein.) Latein. Ausgaben sind: Eusebii Emeseni homiliae, quae hodie exstant, ex edit. Cl. Fremy. Paris. 1575. 8. Homiliae ad populum ex recognit. A. Schotti, quibus subjunguntur Homiliae in Evangelia totius anni, quae sub Eusebii Emis. nomine circumferuntur. Bibl. Patr. Lugd. T. VI. p. 618 sq. Euschii Emes. Homiliae CXLV in evangelia festosque. Bibl. concionat. Lugd. 1588. Fol. Bibl. concionat. a Combefisio ed. Paris. 1662. Fol. T. I. Eusebii Emis. Homiliae ad populum, ed. J. Gaigneio. Lutet. 1547. 8. Antv. 1555. 8. Bibl. Patr. Colon. (rec. A. Schottus). T. V. P. I. p. 544 sq., wo dieselben dem Gufebius Gallicanus jugeschrieben werden. J. E. Thilo, über die Schriften des Eusebius von Alexandrien und des Eusebius von Emifa. Mit Anhang mehrerer bisher unbekannter Somilien bes Erstern. Salle 1833. 8. — Einzelne Homilien find übersett in: Somiliensamml. von Pelt und Rheinwald; Predigten von Augusti. Eine Probe findet fich bei Leng 1, 77.

## Afidor,

#### Abt van Pelusium.

Isibor trat in früher Jugend in eine Ordensgenossenschaft und ward in der Folge Vorsteher eines Klosters, das in der Rähe der Stadt Pelusium in Aegypten lag. Facundus und Suidas erzählen uns, daß er zur priesterlichen Würde erhoben worden sei. Man bestrachtete ihn als eine lebendige Vorschrift der klösterlichen Vollsomsmenheit. Der heilige Cyrillus und andere Vischöse der damaligen Beit ehrten ihn als ihren Vater. Da er sich den heiligen Chrysosstomus zum Vorbilde genommen hatte, konnte es nicht sehlen, daß er große Fortschritte in dem geistigen Leben machte. Er starb gegen das Jahr 449.

Suidas nennt ihn einen berebten Mann, einen Weltweisen und Rhetor. Ricephorus (Kirchengeschichte 14, 53) gibt ihm folgendes Zeugniß: "Er hinterließ viele Schriften, die unterschiedlichen Rusen gewähren; besonders aber wehet in seinen Briefen, deren er an 10,000 geschrieben, ein göttlicher Geist und eine salbungsvolle Beredsamkeit; sie sind lichtvolle Erklärungen der heiligen Schrift und enthalten alle möglichen Sittenregeln. Er bedient sich darin überall einer Darstellungsweise, die ganz zum Lehren geeignet ist. Auch gibt er deutlich zu erkennen, von welchem Eiser er für die Ehrbarskeit, für die Kirche und für die unschuldig Leidenden entstammt ist. Besonders hält er bensenigen fräftige Strafreden, die ihrem bisschöslichen und priesterlichen Amte nicht würdig vorstehen. Weil er den Chrysostomus offen vertheidigte, so spricht er sehr ernst und hestig

gegen Acacius, Cyrillus und bessen Oheim Theophilus und prüftstrenge ihr Versahren gegen diesen Mann."

Wir haben von Isidor fünf Bucher Briefe, die, meift sehr furz, aber voll der herrlichsten Lehren find; ihre Schreibart ift einfach, zierlich, voll Feuer und Salbung. Die heilige Schrift kennt der Verfasser sehr genau. Spizelius glaubt in den Briefen des heiligen Istdor bas Muster gefunden zu haben, wornach Gelehrte und Geistliche ihre Sitten und ihre Schreibart bilden follten, und ber berühmte Jesuit Possevin wünschte, daß man sich ihrer in den Schulen bedienen mochte, um die jungen Leute in der griechischen Sprache zu unterrichten. Dupin theilt diese Briefe, nach ihrem Inhalt, in folgende Classen: Briefe über die heilige Schrift; Briefe über die Glaubenslehre; Briefe, in benen die Rirchendisciplin besprochen wird; Briefe, beren Inhalt Gutachten, Borftellungen, Unterweisung und Frommigfeit find; Briefe über bie klöfterliche Disciplin und das klöfterliche Leben, und charakteristert diefelben im Allgemeinen in folgenden Capen: "Die Briefe Dieses Schriftstellers find alle laconisch, b. h. wie er selbst nach bem heiligen Gregor von Razianz erklärt, sie enthalten in wenigen Worten viele Dinge. Er hat die Regel praftisch verfolgt, die er im 153. Briefe des 5. Buches ausstellt. Er bemerkt baselbst, daß Briefe jeder Art von gesuchtem Schmuck entbehren und durchaus nicht affectiert sein follen; daß der erste Fehler sie in Trockenheit und Riedrigkeit des Style fturgen und fie unerträglich, der zweite fie schwach und lächerlich machen wurde; daß demnach die Briefe nur so viel Schmud haben sollen, als nothig ift, um sie nüplich und angenehm zu machen. Diesen Forderungen hat Isidor in seinen Briefen auf eine bewunderungswürdige Beise Genüge geleistet. mit viel Geist und Eleganz geschrieben; man bemerkt in benfelben weder Affectation noch Zwang; ber Ton ift fein und gebilbet, und entfernt fich in nichts von der Art und Weise, natürlich von ben Dingen zu sprechen. Man findet in benselben weder Zweideutigfeit noch falsche Wite, sie sind bagegen voll Salz und einer überall gleich waltenden Lebhaftigfeit. Endlich fann man von dem Berfasser fagen, daß er das von Andern fo fehr gefuchte Geheimniß gefunden hat, das Rügliche mit dem Angenehmen zu vermischen. Es verbindet sich in seinen Briefen Wiffenschaft und Gelehrsamkeit mit Eleganz und Feinheit ber Darftellung."

Mumert. Ueber Leben und Schriften Ifibors vergl. weiter: Evagrius und Ricephorus an mehreren Orten. Act. Sanct. ad IV. Febr. Stolberg: Gefch. der Relig. Jesu Bd. 14. 15. 16. an verschiebenen Stellen. Rag und Beis: Leben der Bater IV. G. 395 f. Ducreur II. S. 164 f. Dupin T. III. P. 2. (saec. 5.) p. 7 sq. Ch. A. Heumanni Diss. de Isidoro Pel. ejusque epistolis, quas maximam partem fictitias esse demonstratur. Gotting. 1737. 4. A. H. Niemeyer: De Isidori Pel. vita, scriptis et doctrina, commentatio historico - theologica. Hal. 1825. 8. Pet. Possini Isidorianae collationes etc. Romae 1672. 8. Miraei Auct. de scriptor. eccles. c. 82. Th. Spizelius: Coronis fel. literati. Tillemont. Ceillier. Bellarmin p. 149. Fabric. Bibl. Graec. T. IX. p. 253 sq. ed. nov. X. p. 480 sq. - Bon Ausgaben find ju nennen: Epistolarum amplius ducentarum libri III, nunc primum graece editi. Accedit J. Billii lat. interpret. Paris. 1585. Fol. De interpretatione divinae scripturae Epist. libri IV etc. ed. Cun. Rittershusius. Ex offic. Commel. 1605. Fol. De interpr. divinae scripturae epist. libri V. ed. A. Schottus S. J. Paris. 1638. Fol. Latein. fteben bie Briefe in größerer oder geringerer Bollständigteit in der Bibl. Patr. Colon. T. V. Bibl. Patr. Max. Lugd. T. VII.

#### Milus,

#### Einsiedler und Rirgenvater.

#### §. 1. Leben.

Nilus war mahrscheinlich gebürtig aus Anchra in Galatien, gewiß flammte er aus diesem Lande. Berbunden mit einer gottseligen Chefrau, zeugte er mit ihr zwei Sohne. Darauf lebten beide Ches genoffen, nach nicht ungewöhnlicher Weise jener Zeit, in Enthaltung. Unzuverlässige Rachrichten sprechen von seiner vornehmen Geburt und lassen ihn Prafect zu Constantinopel gewesen sein. Rach einiger Zeit (gegen 390) willigte die Frau, wiewol mit vielen Thranen, ein, daß er sie verließ, um als Einstedler auf dem Berge Sinai zu leben, wo deren viele sich in Zellen und Höhlen aufhielten, welche wenigstens eine Stunde weit von einander entfernt waren. nahm seinen Sohn Theodul mit sich und ließ das jüngere Rind bei ber frommen Mutter. Obgleich in der Einsamkeit lebend, ftand Rilus boch in ber großen Welt in hohem Ansehen. Der Feldherr Gainas, ein Arianer, schrieb einen Brief an ihn, in welchem er ihn über die Gottheit Christi befragte. Als nach der Verbannung des Chrys softomus die große Kirche zu Constantinopel in Flammen aufgieng (s. oben S. 197), bald nachher ein außerordentlicher Hagel siel, Erbbeben die Stadt erschütterten und die Raiserin ftarb, schrieb ber Raiser Arkabius an Rilus und bat ihn um seine Fürbitte.

Rilus pflegte manchmal die unten am Abhang des Berges wohnenden Brüder zu besuchen. Hier wurden sie einst von den

Saracenen überfallen, welche mehrere der Einstedler tödteten und die jüngeren mitnahmen, darunter auch Theodul. Doch fand Rilus später seinen Sohn wieder bei dem Bischof von Elusa, der denselben den Räubern abgekauft hatte. Von diesem Bischof empsiengen beide, Bater und Sohn, die Priesterweihe. Beide begaben sich wieder in ihre stillen, sinaitischen Einstedeleien, mit dem Vorsate, sich dem Dienste Gottes mit noch größerem Eiser als zuvor zu widmen. Wie wissen wissen weber die Zeit ihres Todes, noch die denselben begleitenden Umstände.

Anmert. Ueber Leben und Schriften des heiligen Rilus vergl. weiter: Nicephorus: Histor. eccles. 14, 54. Photius Cod. 201. Stolberg: Gesch. der Religion Jesu Bd. 14. S. 229 f. Räß und Beis: Leben der Bäter Bd. 16. S. 414 f. L. Allatius: Diatribe de Nilis eorumque scriptis. (Adjecta est edit. Nili epist. an. 1657 et 1668, deinde Fabricii Bibl. Graec. Vol. V. p. 4 sq. et ed. Harles. Vol. X. p. 3 sq.) J. Mar. Suaresius: Index chronol. de vita S. Nili. Orsi l. 28. n. 83 sq. Jos. Assemani T. VI. p. 68. Tillemont T. XIV. Dupin T. III. P. 2. (sacc. 5.) p. 60 sq. Cave T. I. p. 428 sq. C. Oudin T. I. p. 1254 sq. Bellarmin p. 151. A. Miraei Auct. c. 85. Ducreur II. S. 165 f. J. R. Sinner: De cod. ms. Bernens. Nili carmina continente. (Catal. codd. mss. Bernens. 1760. 8. p. 120 sq.)

#### §. 2. Sayriften.

Als Charaftereigenthümlichkeiten in den Schriften des heiligen Rilus muffen Kurze, Gedrängtheit, Ernst und ein Anschmiegen an die heilige Schrift anerkannt werden: Borzüge, an denen gar manche ascetische Werke Mangel leiden.

In der mit Feuer und Lebhaftigkeit geschriebenen Abhandlung vom Alosterleben zeigt der fromme Verfasser aus Beispielen des alten Gesehes, daß es allzeit Meuschen gegeben, die durch eine belehrende Lebensweise und eine gänzliche Entsagung der Welt nach Vollkommenheit gestrebt haben. Kraftvoll erhebt sich der Heilige gegen die Unordnungen der Klostergenossen und empsiehlt ihnen hier, wie in seinen andern ascetischen Werten, Armut, Gehorsam, Demuth, Frieden und Eintracht. Die Abhandlung von der Uebung der Tugend

und Bermeibung ber Lafter (auch Berifteria genannt), ift mit der genannten Abhandlung verwandt und enthält mehrere moralische Betrachtungen über Enthaltsamkeit, Demuth, Gebet, Berachtung der Güter ber Welt, Almosengeben. Als eine Fortsetzung ber Abhandlung vom Klosterleben ist die Abhandlung von der freiwilligen Armut zu betrachten. Auch hier werben Gehorsam, Eintracht und Demuth empfohlen. - Der Heilige untersuchte auch in einer befondern Abhandlung die Frage; ob die Lebensweise der Einfiedler derjenigen vorzuziehen sei, welche in Klostergenossenschaften innerhalb ber Städte von Gott geweiheten Mannern geführt wird, und erklart fich für die erstere. — Die beiden Abhandlungen an Eulogius find moralisch-ascetischen Inhalts, und besonders für Rlofterbewohner von Rugen. Verwandten Inhalts sind die vier Abhandlungen über Die bosen Geister und über bie bosen Gebanken. Bortreffliche Lehren enthält die, auch von Photius gelobte, Abhandlung . von bem Gebete. Vorzüglich gerühmt wird die Erzählung von der Ermordung ber Einsiedler von Sinai und der Gefangennehmung bes Theobul. Hier tritt Rilus an verschiedenen Stellen als ergreifender Redner auf.

Das Hauptwerf des heiligen Rilus dürften jedoch seine zahlreichen Briefe fein, beren stylistische Darstellung fich am besten mit jener in ben Briefen Ifidors von Pelustum vergleichen läßt. Dupin fagt von diesen Briefen: "Der größte Theil ber Briefe des heiligen Rilus find Briefchen (Billets), welche moralische Sentenzen, Borschriften, Unterweisungen, Berweise, Erklarungen von Dogmen ber Rirche und einigen Stellen der heiligen Schrift enthalten. Sie sind mit viel Geist geschrieben; die Gedanken find lebhaft und edel und auf eine artige, einnehmende Weise ausgebrudt. Der Berfasser spricht zu den Großen und zu Jenen, welche die firchliche Burbe über ihn erhob, mit vieler Freiheit. Er unterweiset Jene, bie unter ihm stehen, mit vieler Liebe; er tadelt die Sünder mit einer Festige feit, welche nichts Bitteres und Graufames hat; er fagt nichts, was nicht für Jenen paßt, an den, und für die Sachen, worüber er schreibt. Er ist ernft, wenn er es sein muß; er scherzt auf eine angenehme Weise, wenn der Gegenstand es erlaubt; er gebraucht hier gelinde, bort scharfe Ausbrude, je nach Beschaffenheit der Perfonen, an welche er schreibt. Mit einem Worte, er entfernt fich nie von dem Charafter, den er haben muß, und man erfennt überall

einen ungezwungenen Anstand und eine wunderbare Leichtigkeit des Ausbrucks. Es besinden sich unter seinen Briefen viele, welche seine Gelehrsamseit und Wissenschaft erkennen lassen. Er erklärt die Gescheimnisse der Religion sehr deutlich, widerlegt die Häretiker auf eine lichtvolle Weise und gibt sehr geistreiche Erklärungen von mehreren Stellen der heiligen Schrift. Er macht mehrere tressliche und gediegene Bemerkungen. Nan darf fühn behaupten, daß seine Briefe gleichsam ein Magazin von sehr vielen schonen und guten Gedanken über alle Arten von Gegenständen und Fragen sind." Die größten Lobsprüche ertheilt diesen Briefen Peter Possin, welche wir sedoch hier übergehen mussen. Es genüge, den Leser darauf ausmerksam gemacht zu haben.

Anmert. Von Ausgaben find zu nennen: Opera quaedam pondum edita, graece et latine. Petr. Possinus S. J. rec. et lat. vertit. Paris. 1639. 4. Biederholt 1658. 4. Tractatus 5. Opuscula ex codd. mss. eruta Jos. Mar. Suaresius graece primum ed., lat. vertit ac notis illustravit. Romae 1673. Fol. - Epistolae, in quibus controversiarum hodie flagrantium luculenta extant praejudicia. Nunc primum editae, graece et lat. ex interpret. et cum notis P. Possini. Paris. 1657. 4. Epistolarum libri IV. Interprete Leone Allatio. Romae 1668. Fol. Expositio paraphrastica Cantici Canticorum. Graece e codd. mss. primus ed. Fronto Ducaeus cum versione lat. P. Fr. Zini. Auctuar. nov. Bibl. Patr. Paris. 1624. Fol. T. II. et in Bibl. Patr. Paris. 1654. Fol. T. XIII. Latein. in der Bibl. Patr. Max. Lugd. T. VII. p. 1147 sq. XXVII. p. 182.sq. Capita paraenetics. Graece. Transylv. Corona 1540. 8. Cum vers. lat. M. Neandri. Basil. 1559. 4. (Much in Orthodoxogr. Basil. 1569. Fol. V. I. p. 169 sq. Op. aureum. Lips. 1577. 8. P. II. p. 1 sq.) ed. Paul. Minerva. Neapol. 1604. 4. ex vers. Steph. Schoning. Franckerae 1608. 8. cum vers. Nic. Glaseri excudit P. Langius. Hamburgi 1614. 8. Graece et latine in Bibl. Patr. Paris. T. XIII. Graece cum Schoningii vers. ed. Ch. Weissius. Gorlici 1679. 8. e codd. Darmstad. et Bernens. ed. Fr. X. Werfer. Acta philolog. Monacens. 1820. 8. T. III. P. I. p. 63 sq. Latein. in der Bibl. Patr. Paris. 1610. T. IV. Lugd. 1677. T. I. Praeceptiones sententiosae. Graece. Lugd. Bat. 1590. 8. Latine Nuremb. 1516. 4. Argent. 1516. 4. 1519. 4. Lips. 1516. 4. Basil. 1518. 4. Florent. 1578. 8. (Meift in der Uebersegung B. Pirkheimers.) De octo vitiosis cogitationibus. Primus graece et cum vers. lat. ed. Fr. Combesiaius. Auct. noviss. Bibl. Patr. Paris. 1672. Fol.

T. I. p. 308 sq. Graece rec. e cod. Medic. et cum vers, lat. antiqua esque praeclara ed. Em. Bigotius. Paris. 1686. 4. De octo vit. cogit. alius liber e duob. codd. mss. Paris. graece primus et cum vers. lat. J. Billii et notis ed. J. B. Cotelerius. Monum. eccles. graec. Paris. 1686 .4. T. III. p. 185 sq. Lat. in der Bibl. Patr. Paris. 1589. 1654. T. V. Lugd. 1677. T. VII. Epicteti Enchiridion ed. Mericus Casaubonus. 1659. 8. ed. A. Berkel. 1670. 8. ed. J. Gronov. 1688. 8. ed. J. Schweighaeusser. 1880. 8. (Immer mit dem wirklichen Enchiridion des Epictet. Es ift nicht von Nilus.) - Bon deutschen Uebersetzungen find anzuführen: Des Nilus Sendschreiben an Thaumasium und an Didymum, nebst 140 kurgen Sendbriefen an verschiedene Personen, verteutscht durch Gr. Arnold. Gendschreiben der Alten. Frankf. und Leipz. 1700. 8. S. 422 f. Des Milus Buch von Uebung der mahren Gottseligkeit, und Capita paraenetica, verdeutscht durch Sf. Arnold. In deffen Uebers. des Macarius. Goflar 1702. 8. G. 393 f. Des Erzbischoffs Rilus Dentspruche, ins Teutsche übersett durch Billibald Pirdbeymer. Tugend-Büchlein. Nürnb. 1506. 8. G. 11 f.

## Neneas von Gaza,

• • •

#### driftlider Philosoph.

Ueber das Leben dieses Schriftstellers sehlen uns alle weitere Rachweisungen. Aus dem, was er selbst gegen das Ende seines Werkes von dem großen Wunder der heiligen Bekenner in Africa und von den Verfolgungen der Vandalen sagt, können wir schließen, daß er im fünften Jahrhundert gelebt habe.

Wir haben von Aeneas, außer ben (25) Briefen, einen Dialog über die Unsterblichkeit ber Seele und über bie Auferstehung ber Todten, ber nach der Hauptperson auch Theophrastus genannt wird. Der Versasser sucht das Trodene seines Themas durch Forschungen über die Gedanken der Philosophen und durch Einmischung anziehender Geschichten zu beleben. Der Versasser glaubt, sagt Dupin, daß Gott die Seelen erschafft nach dem Maße, wie er sie den Körpern verleiht; daß die Zahl, obgleich bestimmt, nur Gott bekannt ist; daß der Mensch sehr frei ist; daß die Leiber in derselben Gestalt, welche sie auf dieser Welt hatten, wieder auferstehen werden; daß die Dämonen die Gestalt der Gestorbenen annehmen, um die Lebendigen zu beunruhigen; daß die Reliquien der Märtyrer die Dämonen versagen; daß viele Wunder geschehen durch die Bitten der Gerechten.

Anmerk. Bergleiche die kurzen Notizen bei Dupin III. 2. (saec. 5.) p. 67 sq.; in der Bibl. Patr. ed. Colon. T. V. P. 3. p. 625 sq., wo der genannte Dialog in latein. Sprache sich sindet, und in Aub. Miraei Auctuar. de scriptor. eccles. c. 109. G. G. Wernschoft Disputatio de Aenea Gazaeo. Norimb. 1816. 4. (Wiederschoft mit Zusägen in Friedemanns und Seebodes Kritisch. Miscellen.

# 272 Aeneas von Gaza, dristlicher Philosoph.

1828. 8. Bd. 2. Thl. 1. G. 374 f. unter dem Titel: T. Wernsdorfii Disp. de Aeneae Gazaei editione adornanda. Adjectae sunt lectiones variae codicis bil. Augustanae.) Fabric. Bibl. Graec. T. I. p. 422. ed. nov. I. p. 689 sq. Ritter: Geschichte ber driftlicen Philosophie II. S. 484 f. - Aencae Gazaei Theophrastus. Graece et latine J. Wolfio interprete. Tiguri per Andr. Gesnerum 1560. Fol. Graece et latine in Front. Ducae i Auctuar. Graecolat. Bibl. Patr. Paris. T. II. p. 373 sq. (Biederholung der vorigen Ausgabe.) Cura et stud. A. Morelli. Bibl. Patr. Paris. T. XII. p. 617 sq. (Bieberholung der erften Ausgabe.) Recens. interpret., illustrab. animadvers. C. Barthius. Lips. 1663. 4. (Billtarlich verandert.) — Latein. Uebersepungen erichienen Venet. 1513. 8. Basil. 1516. 4. 1520. 4. Colon. 1522. 4. Genuae 1645. 4. Bibl. Patr. Paris. Bignei T. VIII. ed. sec. T. IX. Bibl. Max. Patr. Lugd. T. VIII. Bibl. Patr. Colon. T. V. P. 3. - Epistolae, graece. In Aldi Manutii graec. epist. collect. VI. 1499. 4. Graece et latine in Cuiacii Epist. graecanic. mut. Colon. Allobrog. 1606. Fol. (Mus der erften Ausgabe abgedruckt.) — Eine beutsche Uebersegung des Theophraftus erschien ju Frankfurt 1671. 8.

# Zohannes Climay,

Abt des Alosters auf dem Berge Sinai.

Der heilige Johannes Scholafticus, nach seinem Werke auch Johannes Climar (Climacus) genannt, mahrscheinlich aus Palästina ftammend, wurde gegen bas Jahr 525 geboren. Raum hatte er bas 16. Jahr erreicht, als er allen Bortheilen, die er in der Welt hatte genießen können, entsagte und in bas Kloster auf bem Berge Sinai trat. Hier hatte er anfänglich einen frommen Kloftergeistlichen, Ramens Martyrius, jum Lehrer, verließ aber nach deffen Tod bas Rlofter, um als Einsiedler eine am Fuße des Berges leer stehende Einstedlerzelle zu bewohnen. Nach einiger Zeit nahm er noch einen Schüler, Namens Mopfes, ju fich. Aufrichtig fromm, aber in der Demuth seines Herzens sich für nichts weniger als fromm haltend, bemerkte er nicht, daß der Ruf seiner Frommigfeit sich immer weiter in der Gegend verbreitete. Um an seinen Gesprächen fich zu ere bauen, kamen oft viele Leute zu ihm, und seine Gegner und Reider verschrien ihn nun als einen rebseligen, lästigen Schwäßer. Um ben Vorwurf mußigen Geschwäßes von fich abzuwenden, und zugleich auch, wenn er wirflich gefehlt haben follte, dafür zu bufen, legte er sich ein zwölfmonatliches ununterbrochenes Schweigen auf. Von Niemanden ließ er sich jett mehr sehen, entzog sich selbst den wenigen Besuchen seiner frommen, mahrhaften Freunde und hielt, was er gelobt hatte, ein ganzes Jahr hindurch mit größter Strenge. Als seine Bufgeit vorüber war, begann er wieder seine vorige Lebensweise; aber die Menge der ihn ehemals Besuchenden, bei benen oft bloß Reugier ber einzige Beweggrund mar, hatte sich Rickel und Rehrein, Beredfamkeit ber Bater. IV. 18

indessen verloren, und ungestört und nicht mehr beunruhigt konnte nun Johannes 40 Jahre hindurch seinem Gott in völliger Abgesschiedenheit von der Welt und den Menschen dienen. Wahrscheinlich würde seine Höhle auch sein Grab geworden sein, wäre er nicht gegen seinen Willen zum Abt des Klosters auf dem Berge Sinai gewählt worden (600). Er war damals 75 Jahre alt. Er legte diese Würde kurz vor seinem Tode nieder, und starb in seiner Einssiedelei zu Thola am 30. März 605.

Auf Bitten des Abtes Johannes von Raithus schrieb Johannes seine Leiter zur evangelischen Bollkommenheit, die zu ben vorzüglichsten und salbungevollsten aecetischen Büchern gerechnet wird. Der aller Wege des Evangeliums fundige Verfasser bezeichnet darin dreißig Stufen, als eben so viele verschiedene Stand = und Ruhepuncte des inneren geistigen Lebens, und führt den finnigen, für etwas Soberes empfänglichen Leser von ber niedrigften Staffel, nemlich von dem Augenblicke an, wo er ber Welt und der Sunde entsagt hat, durch alle Grade hindurch bis zur möglichst hochsten Stufe evangelischer Vollkommenheit und der erhabensten Rube der Geele in Gott und ihrer völligen Vereinigung mit ihm. Die gegebenen Borschriften füßt und belebt Johannes größtentheils durch historische Thatsachen und Beispiele, von denen er felbst Augenzeuge gewesen. Die Schreibart ift einfach, gebrangt und beutlich. Das Hauptverdienst des Werkes ist der Adel und die Erhabenheit der Gefühle im Bunde mit einer vollkommenen Darftellung aller Tugenden. Die hier besprochenen 30 Stufen handeln: 1. De fuga vitae inanis, 2. vacuitate affectuum, 3. peregrinatione et sommis, 4. obedientia, 5. accurata poenitentia, 6. memoria mortis, 7. luctu gaudii opifice, 8. irae vacuitate et mansuetudine, 9. memoria injuriarum, 10. detractione, 11. loquacitate, 12. mendacio, 13. acedia, 14. gula, 15. incorruptibili castitate, 16. avaritia, 17. insensibilitate, 18. somno, oratione, psalmodia in conventu, 19. vigiliis, 20. ignava formidine, 21. cenodoxia, 22. superbia, 23. ineffabilibus cogitationibus blasphemiae, 24. mansuetudine et innocentia per gratiam quaesitis, 25. victrice passionum omnium altissima humilitate, 26. discretione, 27. sacra corporis et animae quiete, 28. oratione virtutum matre, 29. beata tranquillitate animae, 30. vinculo fidei, spei et caritatis.

Rebst dieser Scala paradisi haben wir von Johannes noch einen Brief an den Abt Johannes von Raithus, worin die Pflichten eines wahren Seelenhirten entwickelt werden.

Anmert. Bergl. weiter feine Biographie von dem Monche Daniel. Die frangof. Biographic von le Maitre (vor der frangof. Uebersetung der Scala von A. d'Andilly). Bulteau: Hist. monast. d'Orient. p. 808. Asseman. Calend. univ. ad 30. Mart. T. VI. p. 213. Dupin T. IV. (saec. 6.) p. 231. Cave: Histor. lit. T. I. p. 534. Oudin: Comment. de scriptor. eccles. T. I. p. 1437. Joh. Trithem. de scriptor. eccles. c. 54. Aub. Miraei Auctuar. de . scriptor. eccles. c. 153. Bellarmin p. 167. Fabric. Bibl. Graec. T. VIII. p. 615 sq. ed. nov. 1X. p. 522 sq. Rag und Beis: Leben ber Bater IV. G. 283 f. Rerg: Befch. ber Religion Jesu XX. S. 326 f. — Opera omnia, graece et latine, ed. M. Raderus. Paris. 1633. Fol. Latein. in ber Bibl. Patr. ed. Paris. T. V. ed. Colon. T. VI. P. II. Bibl. Max. Patr. ed. Lugd. T. X. - Liber ad religiosum pastorem etc. ed. M. Raderus, Aug. Vindel. 1606. 8. Scala (latine). Paris. 1511. 8. Venet. 1518. 8. 1531. 1569. Colon. 1583. 8. 1593. 1601. 1624., Epistola (latine) ed. M. Raderus, Berg. 1614. 8. - Es gibt auch griech. Commentare über bie Scala, s. Montfaucon. Bibl. Coisl. p. 305 sq.

# \* Acnastasius

But the second of the second

and the control of the state of

der Sinaite, Bischof von Antiochia.

Anastasius lebte zuerst als Monch in bem Kloster auf bem Berge Sinai, baher sein Beiname ber Sinaite, und wurde bann im Jahr 561 auf ben bischöstichen Stuhl von Antiochia berufen. Er stand seinem Amte in Frömmigkeit, Heiligkeit und Thätigkeit elf Jahre vor, wurde danu aber von Justin dem Jüngeren im Jahr 572 von seinem Site vertrieben, weil er wider die von dem Kaiser bez günstigten Häretifer schrieb, welche behaupteten, Jesus Christus habe während seines irdischen Lebens einen unverweslichen und des Leidens unfähigen Körper gehabt. Im Jahr 593 ward der Heilige durch den Kaiser Mauricus aus seiner Verbannung nach Antiochia zurückgerusen, und stand nun seiner Diöcese noch vor dis an seinen Tod, der um das Jahr 599 erfolgte. Sein Andenken seiert die Kirche am 21. April.

Anastasius, ber auch ber lateinischen Sprache kundig war, hat viele Werke versaßt, und unter andern auch das Buch Cura pastoralis Gregors des Großen ins Griechische übersest. Sein Hauptwerk ist der geistliche Wegweiser (viae dux, όδηγός), dessen auch Nicephorus (18, 44) erwähnt. Der Versasser wollte mit diesem Werke den Rechtgläubigen einen Wegweiser durch die Schlingen der Häretifer in die Hände geben. Das ganze Buch enthält nichts Anderes, als eine Unterweisung, wie man der Hinsterlist und Irrlehre des Severus und seiner Anhänger ausweichen müsse. Das Werk ist wahrscheinlich versaßt, ehe Anastasius den bischössichen Stuhl von Antiochia bestieg. — Ein zweites Wer

Senenste mit Unrecht dem Rachsoiger unseres Heiligen, der auch Anastissius hieß, zugeschrieben wird. — De rectis sidei catholicae dogmatidus libri seu orationes V; Oratio de sacra Eucharistia et de non judicando, deque oblivione injuriarum; Oratio seu Homilia in psalmum VI. So weit Gretsex in der Vorrede zu seiner Ausgabe des öderog, mit dem auch Dupln übereinstimmt. Andere schreiben das erst genannte Wert, so wie auch die anagogisschen Betrachtungen über das Hexaemeron einem Einstedler Anastasius zu. Combesis (Auctuar. I. p. 850) eignet 'unserm Anastasius noch drei Reden zu, von denen zwei über die Vertündigung handeln, die dritte über die Verklärung Jesu. Die Sammlung non 154 Fragen hält Dupin sur unecht.

Anmerf. Bgl. Evagrius: Histor. lib. IV. c. 39 sq. Henschenius: Act. Sanct, T. II. April. p. 853. Cave ad ann. 561. Oudin T. II. p. 544 sq. Bellarmin p. 166. Ceillier T. XVI. p. 638 sq. XVII. p. 430. Dupin T. IV. (saec. 6.) p. 224 sq. Raf und Beis: Leben der Bater V. G. 192 f. J. Basnag. in Lect. antiq. Canisii. T. I. p. 433. II. Moller: De Anastasio Sinaita, in ejusdem Homonymoscopio Sect. II. c. 5. 9. 3. p. 414 sq. J. G. Walch: Rirden, und Regergeschichte T. VIII. p. 827 sq. Fabric. Bibl. Graec. T. IX. p. 312 sq. ed. n. X. p. 571 sq. et T. 1X. p. 332 sq. ed. n. X. p. 595 sq. Aubert. Miraei Auctuar. de scriptor. eccles. c. 169, der dem genannten Anastalius von Antiochia solgende, theilweise sonst dem Einsiedler Anastasius beigelegten Werke zuschreibt: Dux viac contra Alcephalos; Anagogisticarum contemplationum in Hexaemeron libri XI; Orationes V de Trinitate; De incircumscripto, de Incarnatione, de passione et impatibilitate Christi; Oratio de s. Synaxi; Oratio in psalmum sextum; Quaestiones variae et responsiones ad eadem. Leng, Gesch. ter driftl. Homiletik I, G. 124, sagt: "Wir wollen aus dem sechsten Jahrhundert noch anführen einen Anaftasius, Patriarchen von Constantinopel, ber Sinait genannt, weil er eine Zeitlang Monch auf dem Berge Sinai gemesen († 599). Ihm verdanken wir, neben traumerisch anagogischen Betrachtungen über das göttliche Werk der sechstägigen Schöpfung, fünf Reden, welche in der lateinischen Uebersetzung ju lesen find." - Es ware ju wünschen, daß, bei so widerstreitenden Ansichten, die ganze Untersudung von einem competenten Richter aufs neue eingeleitet murbe.

Soffmann führt bei Anastasius Antiochenus folgende Berte an: 1. In annuntiationem B. Mariae sermones duo, graece ed.

J. Meursius, in var. divin. Lugd. Bat. 1619. 4. et in M. opp. Flor. 1746. Pol. T. VIII. p. 683 eq., gyaçce et lating ed. Combefis. in Auctuar., nov. Paris. 1648. Fol. T. I. p. 859 sq. Lat. Ausgeben erschienen in der Bibl. Conc. von Combesis T. VI. und in der Bibl. Patr. Lugd. T. IX. - 2. In transfigurationem J. Ch. sermo, graece et latine, in Combesis. Auctuar. T. I. p. 866 sq. Latein. bei Combefis Bibl. Conc. T. III. und in Bibl. Patr. Lugd. T. IX. — 3. Compendiaria orthodoxae fidei expositio, gracce et latine ed. Th. Beza 1570. 8. Lateinisch in Bibl. Patr. Lugd. T. XI. und besonders herausgegeben von J. Fuchte. Helmft. 1613. 8. — 4. De s. tribus quadragesimis, gracce et latine ed. J. R. Cotelerius, in Monum. eccles. graec. Paris. 1686. 4. T. III. p. 425 sq. — De orthodoxac fide sermones quinque, latine 1557. 8., in der Pariser Ausg. der Bibl. Patr. aufgenommen. Andere latein. Ausg. diefer 5 Reden erschienen 1616. 4. 1618. Fol. 1677. Fol. 1725. Fol. - Bei Anastasius Sinaita nennt hoffmann: 1. Dux viae, graece et lat. ed. J. Gretserus, Ingolst. 1606. 4., wiederholt 1740. und in dessen Opp. Ratisb. 1740. Fol. T. XIV. P. II. p. 1 sq., latein. nach Gretser in der Bibl. Patr. Colon. T. VI. Lugd. T. IX. — 2. Quaestiones et responsiones CLIV, graece et latine ed. J. Gretser. Ingolst. 1617. 4., wiederholt 1740. und in dessen Opp., latein. in der Bibl. Patr. Colon. T. VI. Lugd. T. IX. — 3. Anagogicarum contemplationum in hexaemeron libér XII., graece et latine. Lond. 1682. 4. — 4. Orationes duae, graece et latine ed. H. Canisius Ant. Lect. T. III. p. 60 sq. ed. Combefis. Auct. nov. Bibl. Patr. graecolat. T. I. col 882 sq., satein. in der Bibl. Patr. Colon. T. VI. Lugd. T. IX. — 5. De hominis creatione homiliae tres, finden sich in mehreren Ausgaben der Werke Gregors von Ruffa. - 6. Homilia in eos, qui in Domino obdormiverunt, graece ed. Ch. F. Matthaei, in Glossar. et Anecdot. Mosq. 1774. 4. Vol. I. p. 51 sq. - Eine Rede fteht in ben Predigten von Augusti 2. Band.

#### 3000

# Dorotheus der Archimandrite.

A second of the s

Ueber den Abt Dorotheus stehen mis wenig Rachrichten zu Bebote; die fparlichen Rottzen find meift aus seinem Werfe gezogen und im Leben ber Bater von Rag und Weis zusammen's gestellt. Dorotheus spricht von fich felbst in feinem zehnten Unterrichte: "In meiner Kindheit hatte 'ich eine' folche Abneigung gegen die Wiffenschaften, daß, wenn ich mein Buch in die Hand nahm, es mir schien, als berühre ich eine Schlange. Allein als ich diese Abneigung burch Fleiß überwunden hatte, verlegte ich mich mit solcher Leidenschaft auf das Lesen, daß ich oft zu effen, zu trinfen und zu schlafen vergaß. . . Beim Effen hatte ich allzeit ein offenes Buch vor mir liegen; beim Schlafengeben legte ich eines unter mein Kopffissen; ich las oft bis Mitternacht, und fieng, wenn ich erwachte, sogleich wieder an." — Als Dorotheus hernach ber Welt entsagt hatte, ward er ein Schüler von Johannes dem Propheten, einem in Palastina berühmten Ordensmanne. In der Folge lebte er einige Jahre in dem Kloster des Abtes Serides und leitete hernach selbst ein großes zwischen Gaza und Majuma gelegenes Rlofter.

Bor der lateinischen lleberschung der Doctrinae in der Bibl. Patr. ed. Colon. IV. p. 762. steht ein panegyrischer Brief (Epistola inventoris editionum Dorothei ad fratrem, qui petchat sibi mitti doctrinas s. patris Dorothei), der aber nur allgemeine Lobsprüche enthält, ohne von den Lebensverhältnissen des Verfassers nähere Nachricht zu geben. Es werden des Heiligen Tugenden datin gepriesen, als: Gehorsam, Enthaltsamseit, Einfalt, Eiser,

Fleiß, Standhaftigkeit im Glauben, Liebe, Gefälligkeit, Milbe, Eintracht.

Wir haben von Dorotheus ein größtentheils ascetisches Werk, welches ben Titel Doctrinae führt und in 24 Doctrinen handelt: De renunciatione; de humilitate; de conscientia; de timore divino; non debere quenquam suae prudentiae confidere; ne proximum judicemus; de accusatione sui ipsius; de simultate; de mendacio; ut ad certum scopum et sobrietatem dirigamur; ut studeamus statim a nobis praecidere passiones, priusquam in habitum transeant; de timore et poenis inferni, et quod is, qui salvari cupit, non debeat sine cura suas salutis vivere; ut viriliter et cum gratiarum actione tentationes feramus; de aedificio et harmonia virtutum animae; de jejunio sancto; ad quosdam celliotas interrogantes ipsum de congressibus et colloquiis; de institutione fratrum; dialogus ad eum, qui penum administrat; breves et compendiosae sententiae; de insensibilitate animae et refrigerio caritatis; de planctu, humilitate et quibusdam aliis virtutibus; expositio in quaedam dicta Gregorii Nazianzeni, quae cantantur per modulos quosdam ad s. Pascha; expositio in verba divi Gregorii decantata in ss. martyres; de compositione monachi.

"Die ascetischen Reben bes Dorotheus, heißt es bei Räß und Weis, enthalten vortreffliche Lehren über das geistliche Leben. Sie sind eine Sammlung von Unterrichten, welche aus den Schrifzten und Reben der geschicktesten Vorsteher der alten Einsiedler gezogen sind. Die Vorschriften sind durch angeführte Beispiele unterstüßt. Richts wird nachdrücklicher eingeschärft als die Selbstverläugnung, die Demuth, der Gehorsam und die Veharrlichkeit im Gebete. Der Abbé Rancé, der Verbesserer von la Trappe, hielt sie für so nüßzlich, daß er sie zum Gebrauche seiner Religiosen ins Französische übersehte. Dieser Uebersehung geht eine Lebensbeschreibung des Verzfassers voran, die großen Theils aus dessen eignen Werken gezogen ist. Beide wurden 1687 zu Paris in 8. gedruckt."

Anmerk. S. Leben der Bater von Rag und Weis Bd. 7. S. 478 f. Bergl. weiter das Leben des Dositheus, worin erzählt wird, daß Dorotheus sich in das Kloster des Abtes Serides bei Gaza zurückgezogen habe; und Janning: Dissert. de tribus SS. Dorotheis.

Act. Sanct. T. I. Jun. p. 591. Bellarmin p. 168. A. Miraei Auctuar. c. 30. Die Doctrinae stehen in satein. Uebersetzung in der Bibl. Patr. ed. Colon. IV. p. 763—800. Bei Gallandi T. XII. sind 24 Doctrinae und 8 Briefe gesammelt. Eine griechische Ausgabe sindet sich in dem so äußerst vollständigen Lexicon bibliographicum von Hossmann nicht verzeichnet. — Drei Briefe sind übersetzt in der 3. Sammlung von Sailer.

A section of the second of the second section sectio

## Enagrius.

Bon ihm fagt Dupin: "Enagrius wurde geboren zu Epiphania, einer Stadt in ber zweiten Proving von Sprien, unter ber Regicrung des Raisers Justinian, gegen das Jahr 536. Rachdem er seine Studien beendigt hatte, wurde er Advocat zu Antiochia; daher hat er den Beinamen Scholasticus, den damals auch die Advocaten führten. Er wurde Duaftor und erhielt bie Aufsicht über bie Pas piere des Prafecten unter bem Raiser Tiberius. Er hat sechs Bücher über die Rirchengeschichte geschrieben, welche die Jahre 431 — 594 behandeln. Diese Geschichte ist sehr weitläuftig und genau. Der Verfaffer erzählt das Geschehene unter der Autorität der Acte ober der Geschichtschreiber der Zeit. Der Styl ist nicht unangenehm. Er hat Eleganz und Feinheit, nach bem Urtheil bes Photius, obgleich der Verfaffer zuweilen überflüsfige Ausbrude einmischt. Er erlaubt fich oft Abschweifungen und Erzählungen, die gerade nicht zu seinem Vorhaben paffen, und es scheint, als habe er es mehr auf eine Profan = als auf eine Rirchengeschichte abgesehen; er hat jedoch einen Borzug vor den früheren Rirchengeschicht= schreibern, weil man ihm keinen Vorwurf machen kann, als habe er zu irgend einer Secte sich hingeneigt ober sei in einen Irrthum verfallen in Bezug auf ben Glauben ober die Disciplin der Kirche." - Mit bem letten Buncte ftimmt A. Miraus nicht überein, ber, im Gegensatzu Dupin, behauptet, Enagrius folge allzusehr bem Rhetor Zacharias, einem Eutychianer, und barum muffe ber fathos lische Leser gerade bei solchen Buncten sehr vorsichtig sein, welche die Irrlehre des Eutyches betreffen.

Anmerk. Bgl. Dupin T. IV. (saec. VI.) p. 230. Aub. Miraei Auctuar. de scriptor. eccles. c. 165. Bellarmin p. 169. Stolberg: Gesch. der Religion Jesu X. S. 235. Fortsehung von Kerz XVII. S. 79. 92. Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 126 sq. ed. nov. VII. p. 432 sq. — Euagrii Scholastici Historiae eccles. libri sex. Graec. cum Eusebio. Paris. 1544. Fol. Colon. 1612. Fol. (graece et lat.) Canterb. 1720. Fol. (cum Theodorito). Latein. Ausgaben erschienen Basil. 1549. Fol. (mit Eusebius), Argent. 1569. Fol. (mit Sozom), Lovan. 1569. 8. (mit Sozom.), Basil. 1570. Fol. (mit Euseb.), Colon. 1570. Fol. 1581. Fol. Basil. 1587. 1611. Fol. Bibl. Patr. Colon. T. VI. — Des Euagrius Kirchengeschichte im Auszuge überseht von Ch. F. Rösser, Bibl. d. Kirchenväter Thl. VII. S. 311—478.

### Bischof von Areta.

Ueber bas Leben bieses Bischofs liegen uns wenige Notizen vor, und diese wenigen find einander widersprechend. Soviel scheint gewiß, daß er in Damascus von frommen Eltern geboren und mit aller Sorgfalt erzogen worden; daß er dann zu Jerusalem Mönch, in Constantinopel Eleriser und Erzieher der Waisensinder, hierauf Erzbischof von Areta geworden und etwa um das Jahr 720 (nach Augusti 723) zu Mytilene gestorben sei. Manche halten ihn mit Andreas von Casarea, dem Versasser eines Commentars über die Offenbarung des heiligen Johannes, für Eine Person, sedoch ohne hinreichende Gründe.

Der fleißige Combesis hat von ihm 17 Reben bekannt gemacht, in benen Geist, Glaubenslehre und Moral in reicher Fülle sich sins den, und die wegen der darin waltenden Beredsamkeit und Würde ansprechen. Seine Schreibart, sagt Dupin, ist voll zusammengesetzer und kühner Worte, seine Erzählungen sind frei, seine Resterionen passend, seine Lobeserhebungen glänzend, seine Figuren natürlich, seine Unterweisungen gründlich.

Anmert. Bgl. weiter: J. Plinii de S. Andrea, Cretensi episcopo et confessore Sylloge. Act. Sanct. Antv. Jul. T. II. p. 42 sq. C. Oudin: Comment. de scriptor. eccles. T. II. p. 174 sq. Dupin T. V. (saec. 7. et 8.) p. 317 sq. Aub. Miraei Auct. de scriptor. eccles. c. 182. Fabric. Bibl. Graec. T. X. p. 121 sq. — Bon Ausgaben sind zu bemerten: Opera graece et lat. edita opera et studio Fr. Combesisii. (Cum Amphilochii Opp. Paris. 1644. Fol.) Sermo in S. Mariae salutationem, graece et lat.

M. Hoppero interpr. Micropresbyt. Basil. 1550. Fol. p. 651 sq. Gracce et lat. inter Orthodoxograph. Basil. 1555. Fol.[ Graece ct lat. inter Monum. Patr. Orthodox. Basil. 1569. Fol. ed. Ducaeus. Auct. Bibl. Patr. Paris. 1624. Fol. T. II. Bibl. Patr. Paris. 1644. Fol. T. XI. Lat. in der Bibl. Patr. Colon. et Paris. - Sermo in vitam humanam et in defunctos. Graece inter J. Meursii Varia Divina. Lugd. Batav. 1619. 4. p. 39 sq. et in ejusd. Opp. Flor. 1741. Fol. T. VIII. - Homilia de Pharisaeo et Publicano, in Fabricii Bibl. Graec. Hamb. 1705. 4. T. XI. - Homilia in Joannem evang. Graece et lat. ed. G. Wallin. Upsal. 1730. 1732. 4. - Oratio in natalem diem Deiparae, ed. F. Combesisius. Auct. nov. Bibl. Patr. T. I. p. 1289. sq. (besser als in der Ausgabe von 1644.) Grasce et lat. ex interpr. Ang. Mar. Riccii. Florent. 1732. 4. - Orationes duae in exaltationem S. Crucis. Graece et lat. ed. J. Gretserus. T. II. de Cruce p. 94 sq. (Daraus in den Bibl. Patr. Paris. et Colon.) - Computus paschalis. Graece et lat. In D. Petavii Uranolog. Paris. 1630. Fol. Amst. 1703. Fol. - Jambi ad Agathonem Diaconum. Graece cum interpr. lat. Fr. Combefisii. Auct. nov. Patr. Graec. T. II. col. 1235 sq. - Eine Somille ift übersett in ben Predigten von Augufti.

# Zohannes Moschus,

State of the state of the state of the

Einsiedler.

Johannes Moschus mar ber Lehrer bes heiligen Sophronius. Der Patriarch Johannes von Alexandria liebte und ehrte die Einsiedler und Monche, machte ste jedoch nie, in Beziehung auf sein firchliches Regiment, zu seinen Bertrauten. Rur in Ansehung bes Johannes Moschus und beffen Schülers Sophronius glaubte er sich eine Ausnahme erlauben zu dürfen. Durch die Befämpfung ber Severianer hatte Moschus fich sehr wesentliche Berdienste um die Rirche von Alexandria erworben; denn durch seine gründlichen und gemüthvollen Schriften belehrt, fehrten viele, fogar ganze, in dem Wahn ber Severianer oder Afephalen befangene Städte, Fleden, ja selbst Klöster wieder zu der Gemeinschaft der allgemeinen, wahren Kirche zurud. Im hochsten Grade besaß daher Moschus bas Butrauen des heiligen Patriarchen, und in Ansehung seines Benehmens gegen die von seiner Rirche getrennten Secten befolgte Johannes ganz den Rath des Moschus, als eines vollkommen zus verlässigen, ihn ftete sicher leitenden Führers.

Während Bonisacins V der Kirche des Sohnes Gottes vorsstand, kam Moschus, nach dem Tode des heiligen Patriarchen Johannes des Almosengebers, mit zwölf seiner Schüler nach Rom. Hier schrieb er sein Buch die geistliche Wiese; diesen Titel gab er demselben, weil es, gleich einer mit mancherlei Blumen bestedten Wiese, eine Menge frommer Erzählungen des verschiedensten und mannigfaltigsten Inhaltes darbietet. Bald darauf starb Moschus, und zwar im Ruse der Heiligkeit.

Die geiftliche Biese ift beinahe in alle Sprachen übersett. Es wehet darin ein Geist echter Frömmigkeit. Obgleich Moschus verfichert, Alles, mas er erzähle, von Augenzeugen gehört zu haben; so möchte man boch manche seiner Erzählungen in die Zahl frommer Dichtungen segen, die jedoch gang geeignet find, in der Seele bes Lesers einen Wechsel schöner Gefühle und frommer Empfindungen zu weden, und überdies in so fern auch noch belehrend, als fie, in hinsicht vieler, balb mehr balb minder wichtigen Fragen, uns von den damals in der Kirche und unter den Christen barüber herrschenden Ausichten, ober bem allgemein angenommenen Glauben nicht wenig interessante Ausschluffe geben. Statt Dieses Buch einer etwas strengeren Prüfung zu unterwerfen und manche Erzählung, welche diese nicht wohl auszuhalten vermag, aus demselben hinwegzulaffen, hat es in neueren Zeiten vielmehr beliebt, allerlei Anmerfungen hinzugufügen, die jedoch ben Werth bes Buches mahrhaftig nicht vermehren, wol aber um Bieles vermindern; benn bas Ralte, Froftige, Gemüthlose fann weber gefallen, noch belehren, noch viel weniger erbauen.

Anmerk. Obiges ift entlehnt aus Rerz. Gesch. der Religion Jesu XXI. S. 316. 328. Bergleiche noch Raß und Weis Leben der Bäter III. S. 538 f. Dupin T. V. (saec. 7. et 8) p. 54 sq. Bellarmin p. 171. — Der griech. Text befindet sich in der Bibl. Patr. Paris! 1224. Zusätze dazu lieferte Cotelerius Monum. ecoles. T. II.

graphic and the second of the control of the second of the

# Sophronius,

#### Patriard von Zernsalem.

Sophronius war zu Damascus geboren. Die außerorbentlichen Fortschritte, welche er in ben weltlichen und geistlichen Biffenschaften machte, erwarben ihm ben bamals ehrenvollen Ramen eines Sophisten. Unter ber Leitung bes frommen Ginsiedlers Johannes Moschus lebte er zwanzig Jahre nahe bei Jerusalem, ohne sich seboch bem Rlosterstande zu widmen. Als biefe beiden großen Männer miteinander nach Aegypten gegangen waren, um die dortigen Klöster zu besuchen, hielt sie ber heilige Johannes, ber Armenpfleger, um bas Jahr 619 zu Berusalem zurud und bediente sich ihrer ungefähr zwei Jahre lang mit Erfolg zur Ausrottung des Eutychianismus und zur Vertilgung mehrerer Mißbrauche, die fich in seinem Bisthum eingeschlichen hatten. Beide Manner machten bann eine Reise nach Rom, von wo Sophronius allein nach dem Morgenlande zurückehrte, wo er die Christen in Hinsicht der Glaubenslehre sehr getheilt fand, besonders durch die Secte ber Monotheliten. Vergebens bemühete fich Sophronius bei dem Patriarchen Cyrus von Alexandria und dem Patriarchen Sergius von Constantinopel, Anhängern biefer Secte, für die Wahrung ber reinen Lehre.

Im Jahr 634 wurde Sophronius zum Nachfolger des Modestus, Patriarchen von Jerusalem, gewählt, allein nur mit vieler Mühe konnte er zur Einwilligung bewogen werden. Seine erste Sorge, nach der Besitznahme des bischöslichen Stuhles, war, alle ihm unters geordneten Bischöse zu einem Concilium zu versammeln, um die Lehre Spnobalschreiben, worin er eine Darstellung bes katholischen Glaus bens mit allen seinen Beweisen lieferte, welche später von bem sechsten allgemeinen Kirchenrath gutgeheißen wurde. Der Heitige sandte bieses Schreiben an den Pahft Homorius und an den Partriarchen Sergius. Später schiefte er den Bischof Stephan nach Rom, der es endlich durch die wahre Darstellung der Sachlage dahin brachte, daß im Jahr 649 unter dem Pahste Martin I der Monothelismus verdammt wurde.

Unterdessen hatte Sophronius Vieles von den Saracenen zu dulden, die sich im Jahr 636 nach einer zweisährigen Belagerung der Stadt Jerusalem bemächtigt hatten. Das Todéssahr des Sosphronius ist nicht bestimmt. Papebroch nimmt das Jahr 644, Dupin 636 an; F. von Kerz läßt ihn vor dem Pabst Honorius († 12. Oct. 638) sterben. Sein Andensen seiert die Kirche am 11. März.

Friedrich von Rerg, ber an mehreren Stellen des 21. Banbes von Sophronius spricht, sagt S. 426: "Außer dem Synodals schreiben, welches Sophronius, nach seiner Erhebung auf ben Batriarchenstuhl, erließ, sind auch noch vier seiner Homilien auf uns gefommen, als: von ber Geburt Jesu; jur Ehre ber heis ligen Engel, in welcher Rebe Sophronius fehr umftandlich ber uralten Lehre ber Rirche erwähnt, daß nämlich jeder Mensch seinen Schutengel habe. — Ueber bie Auferstehung und Rreus-Erhöhung und endlich von der Andacht zum Rreuze Jesu und den Abtodtungen des Fleisches mahrend der firch. lichen Fastenzeit. Die gelehrte Sammlung von sechshundert fystematisch geordneten Stellen aus den Vatern jum Beweise ber beiden Willen in Christo ift leiber verloren gegangen. Roch verschiedene andere Schriften, welche man ebenfalls dem heiligen Sophronius zuschreibt, wovon jedoch nicht mit Bestimmtheit behauptet werben fann, daß sie wirklich diesem Beiligen zugehören, findet man in der Bibliothef der Bater; unter andern auch ein Gedicht bes Cophronius an den heiligen Greis Cimeon, als er bas lange ersehnte Heil der Bolker, das Rind Jesu, in seinen Armen hielt. Der scharssinnige Photius sagt von den Schriften des Cophronius, daß man darin einer Menge ganz ungewöhnlicher Ausdrude begegne, und daß Sophronius, einen Gegenstand oft ploblich abbrechend, ju ichnell und unvorbereitet ju einem andern Gegenstand

übergehe; "aber aus allen, fügt Photins hinzu, wehet dem Leser ein Geist wahrer Frömmigkeit entgegen, und man muß die tiese und gründliche Erkenntniß bewundern, welche Sophronius in der Entwickelung, wie in den Beweisen aller Hanptlehren der christichen Beligion in seinen dogmatischen Schristen überall beurfundet."

Anmerk. Bgl. weiter: Ras und Beis: Leben d. Bäter III. S. 588f. Act. Concil. Later. T. VI. Conc. Le Quien: Or. chr. T. III. p. 264. Die geschichtlichen Abhandlungen von henschen und Fleury I, 37 sq. Dupin T. V. (saec. 7. et 8.) p. 51 sq. Ceillier T. XVII. ch. 28. Bellarmin p. 171. Ducreux II. S. 660. Aub. Mirae i Auctuar. de acriptor. eccles. c. 181. — Epistola synod. steht bei Photius (cod. 231) und in den Concisiensammlungen. Die 4 homisien stehen in der Bibl. Patr. Colon. T. VII. Die ihm zugeschriebene Vita S. Mariae Aegyptiacae besindet sich in den Leben der heisigen.

# Mazimus,

Märtyrer und Bekenner.

**S**. 1.

#### Leben.

Maximus, im Jahr 580 ju Constantinopel geboren, stammte aus einem der ebelften und vornehmften Geschlechter, ward schon als Rind getauft, erhielt von frommen Eltern eine fromme Erziehung und von ausgezeichneten Lehrern eine eben so gründliche als vielseitige wissenschaftliche Bildung. Seine Lieblingsftudien waren Philosophie und Theologie. Es dauerte nicht lange, so war Marimus schon als einer ber gelehrteften Manner seiner Zeit befannt. Der Anf seiner Gelehrsamfeit, verbunden mit dem Glanze seiner machte endlich auch ben Raiser auf ihn ausmerksam. Heraflius nothigte ihn, in Staatsdienste zu treten, und übertrug ihm bald barauf das ungemein wichtige Amt eines Kanzlers. Dbgleich nun im Besite ber Gunft seines Monarchen, an dem Sof in hohen Ehren, und mit einem ungewöhnlichen Reichthum von Renntnissen und Wissenschaften geschmudt, mar sein ganzes Aeußere doch ein Bild ber Bescheidenheit und Demuth. Indessen hatte er, bloß um bem Raifer ju gefallen, die ihm ertheilte Burbe übernommen. Längst war es schon sein sehnlichster Bunsch gewesen, Die Belt ganglich zu verlaffen. Roch lebhafter ermachte wieder dieser Bunsch in ihm, ale er sah und schweigend sehen mußte, wie die monothelitische Reperei, von dem Raiser geschützt und gehegt, sich täglich mehr verbreitete. Unabanberlich war jest sein Entschluß;

auf sein wieberholtes Ansuchen gab endlich auch ber Raiser, obgleich ungern, seine Einwilligung, und Maximus zog sich nun in bas Kloster zu Chrysopolis bei Chalcedon zurud. Hier lernte er den Phrrhus kennen, und als diesen Heraklius bald nachher (638) auf den Patriarchenstuhl von Constantinopel erhob, so ward an bessen Stelle Maximus jum Abte bes Klosters ermählt. Indeffen mar ber Aufenthalt des Heiligen in diesem Kloster nicht von langer Dauer. Wegen der fteten Streiszuge und Grausamfeiten der Araber verließ Maximus das Morgenland, und wollte über Karthago nach Rom sich begeben. Pyrrhus, ber sogleich bie Lehre ber Monotheliten angenommen, hatte durch manche verwerfliche Handlungen den haß des Volkes auf sich geladen; er verließ heimlich Constantinopel und traf in Karthago mit Maximus zufammen. Hier hatten beide eine öffentliche Unterredung, und Pyrrhus bekannte die Unhaltbarkeit der monothelitischen Lehre, trat später wieder zur mahren Lehre ber Rirche jurud, entsagte aber bald wieber seinen rechtgläubigen Gefinnungen.

Als der Pabst Martin, ben Maximus in Rom besuchte, im Jahr 655 flarb, wurde Marimus auf Befehl bes Raisers verhaftet und nach Constantinopel geführt, mit Anastafius, seinem Schüler, und einem andern Anastasius, welcher Runcius der romischen Rirche war. Da er hier standhaft wider die Monotheliten sprach und den im Jahr 648 befannt gemachten Typus (eine faiserliche Berordnung, worin beiden Parteien über den Streit in Bezug auf den einen oder die zwei Willen in Christus Stillschweigen aufgelegt ward) verwarf; so wurde er, nach vielen Mißhandlungen, mit seinen beiden Gefährten nach Thracien verbannt. Rurze Zeit nachher langten Bevollmachtigte an, um über ben Beiligen an bem Orte feiner Berbannung (Schloß Bizna) von Reuem Untersuchungen anzustellen. Sie waren von dem Kaiser und dem Patriarchen gesaudt worden. Es fam zwischen ihm und den Abgesandten eine Aussöhnung zu Stand, die aber ohne Wirkung blieb. Im Jahr 656 schickte ber Kaiser ben Consul Paulus nach Bizva, mit dem Befehl, den Maximus in das Aloster St. Theodor von Rhegium bei Constantinopel zu führen. Dan nahm weber Rudsicht auf bas Greisenalter, noch auf die Bürde, welche der Heilige bei Hof bekleidet hatte, sondern mißhandelte ihn während der Reise auf die graufamste Art. Er langte am 13, September zu Rhegium an. Bergebens waren hier wieber

alle Bersuche und Mißhandlungen, ihn zur Annahme der monothelutschen Lehre zu bewegen. Reue Leiden brachen über den Heiligen herein; er wurde, nach vielen Martern, die er in Constantinopel erduldet, von Ort zu Ort geschleppt und starb endlich in dem Schloß Schemari an dem Lande der Alamen am 13. August (ober 21. Januar) des Jahres 662.

Anmert. Ueber Leben und Schriften des heiligen Maximus sind besonders zu vergl.: Combesis im 1. Bande der Werte des heiligen. Henschonil de S. Maximo Sylloge. Act. SS. Antv. m. Mai. T. II. p. 7 sq. Bellarmin. p. 174. Rerz: Gesch. der Religion Jesu XXII. S. 340 f. Rüß und Beis: Leben der Bäter XI. S. 76 f. Dupin T. V. (sacc. 7. et 8.) p. 72 sq. Oudin T. I. p. 1635 sq. Aub. Miraei Auctuar. c. 190. Fabric. Bibl. Grace. T. VIII p. 728 sq.

### §. 2. Schriften.

Obgleich von den Schriften des heiligen Maximus der größte Theil verloren gegangen, so sind boch verschiedene berselben noch auf uns gefommen, welche ber gelehrte Dominicaner Combefis herausgegeben, als: Erflarungen über die heilige Schrift, dem Priester und Abt Thalossius gewidmet. In der Vorrede zu diesem Werke zeigt ber Berfasser, baß bas Bose feine Sache an fich, nichts Reelles ift, sondern ein Fehler des Geschöpfes, wodurch dieses sich von seinem letten Eudzweck, b. h. von Gott, entfernet; daraus zieht er den Schluß, daß alles Bose baher kommt, daß man die Erkenntniß und Liebe Gottes nicht befitt; darum ift bas einzige Rettungsmittel, Gott zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu bienen, indem man ber Liebe zu den Geschöpfen, den Leidenschaften, Bergnugen und Anhänglichkeiten dieser Belt entsagt. Das Werk selbft enthält 65 Antworten auf verschiedene Fragen. Die erfte betrifft die Natur und den Gebrauch der Leidenschaften, die übrigen beziehen sich auf Stellen der heiligen Schrift. Die Erflätungen find allegorijch und mykisch: Photius bemerkt nicht mit Unrecht, daß dieses Werk sehr dunkel und nicht angenehm zu lesen fei; daß ber Berfaffer fich so oft von dem Buchflaben und von der Geschichte ente ferne; daß man ihm nicht folgen tonne, und daß nur Freunde alles gorischer und myflischer Betrachtungen baran Gefallen finden.

Ein zweites Werf, bestehend aus neununbsiebenzig Unts worten auf andere Fragen, ift fürzer und weniger bunkel als bas zuerst genannte, doch trägt es benselben allegorisch - mystischen Charafter. Dasselbe gilt von feinen Erflarungen über ben 59. Pfalm und über das Gebet des Herrn. — Lehrreich ist ber ascetische Dialog über die Liebe, worin die Principien und die Fundamentaltugenden des geistigen Lebens erörtert werden. Hiezu gehören bie 400 geiftigen Grundsate über bie Liebe zu Gott und zu bem Rachften, worin nach ber Ansicht bes beiligen Verfaffere bas gange geistige Leben besteht. Rach Photins ift der Styl in diesen beiden Werken viel gefeilter, als in den übrigen, wenn auch hier und da bie Ausbrude reiner sein konnten. An bie genannten Werke reihen sich noch zahlreiche theologische, allegorischempftische und moralische Grundsate (Maximen). — Der zweite Band feiner Berfe enthalt die theologischen und polemischen Abhandlungen und die Briefe. Die 25 ersten Abhandlungen haben ben Beweis von den zwei Raturen, zwei Willen und zwei Wirfungen in Chriftus zum Gegen-Rande. Die Unterredung mit Phrthus ift flar und mehr frei von scholastischen Ausbruden und Beweisgrunden. — Die Briefe hanbeln über verschiedene Gegenstände der Moral und der Glaubenslebre. In der Mystagogie werden die Ceremonien der Rirche bei ber Keier der heiligen Geheimuisse erklart. — Die fünf Dialoge über bie Dreieinigfeit, welche balb dem heiligen Athanafius, bald dem Theodoret zugeschrieben werden, suchte Combesis mit vielem Grund bem heiligen Maximus zu vindicieren.

Du pin nennt den Maximus einen scholastischen, mystischen und contemplativen Schriftsteller und sagt: "Dem Urtheil des Photius (der dessen Styl als zu wenig sein und gewählt tadelt, ihn dagegen in der allegorischen und mystischen Darstellung lobt) kann man beifüsgen, daß der heilige Maximus die Dinge auf eine rein scholastische Weise behandelt; daß er als Dialektiser spricht und raisonniert; daß er Definitionen, Ausdrücke und Beweise in dialektischer Form gibt. Er wendet große Worte an, die nicht immer das bedeuten, was man durch andere Ausdrücke bestimmter geben könnte; er ist serner spissindig und gedrängt, geht seinen Gegnern lebhast zu Leibe und hält sich sest bei seinen Grundsähen. Er besaß eine große Gewandtbeit, etwas auszusassen, zu urtheilen und zu disputieren und eine große Freiheit und Festigkeit der Rede."

Anmert. Bon ben Ausgaben ber Berte bes heiligen Darimus find gu bemerten: S. Maximi confessoris graecorum theologi eximiique philosophi operum tom. primus, secundus. Ex mss. codd. eruta. nova versione subacta notisque illustrata. Opera et studio P. Fr. Combefisii. Paris. 1675. Fol. Lateinisch in der Bibl. Patr. Colon. T. VII. Lugd. T. XII. - Centuriae quatuor de Charitate, graece cum lat. Vinc. Obsopoei vers. etc. Hagenoae 1531. 8. Gracce et lat. stud. J. a Fuchte. Helmst. 1616. 8. Latein. in der Bibl. Patr. Paris. T. V. - Mystagogia. Graece et lat. opera Dav. Hoeschelii. Augustae 1599. 8. Auch in ber Bibl. Patr. Paris. 1644. T. XII. Lat. ex interpr. G. Herveti. Venet. 1558. 8. Scholia in difficiles locos S. Gregorii Naz. Graece et lat. ed. Th. Gale. Oxon. 1681. Fol. Disputatio cum Pyrrho. Graece et lat. cum versione Fr. Turriani. In Pagii Baronis Annal. cccles. App. T. VIII. In Pag. Baron. Annal. eccles. ed. J. D. Mansi. Lucae 1746. T. XI. In Binii Collect. Concil. 1618. T. V. p. 1784 sq. In Combefisii Auct. nov. Bibl. Patr. Paris. 1648. T. II. p. 44 sq. Computus eccles. Graece et lat. In Dion. Petavii Uranolog. Paris. 1630. 1703. Fol. Capit. theolog. centuriae quinque. Graece et lat. interpr. J. Pico. Paris. 1560. 8. Scholia in Dionysium Areop. Paris. 1562. 8. Definitiones. Graece. 1599. 8. (Cum Sententiis Gregorii Naz.) - S. Max. opuscula XIII contra Monothelitas et Acephalos, Latine, nunc primum edits, ex interpr. Fr. Turriani. Ingolst. 1605. 8.

the second of the second of the second

# Johannes von Damasens,

·i : • · · ·

eg defe jumine せっかい インドン アンジョン action in the Company in the

to the second of the second of

Mond und Kitchenvater.

**§.** 1.

Leben.

Johannes, mit bem Beinamen Mansur ober Chrysorroas, wurde gegen Ende des fiebenten Jahrhunderts in der Stadt Damascus geboren. Sein Bater, obgleich ein eifriger Chrift, ftand wegen seiner hohen Geburt, wegen feiner Rechtschaffenheit und feiner Renntnisse bei den Saracenen in hohem Ansehen. Er war geheimer Rath am Hofe der Rhalifen, und Johannes folgte seinem Bater in dieser Stelle. Sei es Migbehagen an der Obliegenheit, den Feinden seiner driftlichen Mitbrüder zu dienen, ober die Furcht, am Sofe seine Tugend nicht bewahren zu können, ober innerlicher Hang zum Mönchsleben, oder irgend eine andere Urfache, was ihn vermochte, fein ehrenvolles Umt niederzulegen, — furz er forberte seinen Abschied, zog sich in das Kloster des heiligen Sabas bei Jerusalem jurud und widmete seine ganze Zeit dem Studium ber Philosophie und Theologie. Sein Gefährte in dieser neuen Lebensweise mar Cosmas, mit bem er früher seine Studien gemacht hatte, und ber nachher Bischof von Majuma wurde. Im Kloster erhielt er, auf feine Bitte, einen alten Orbensmann jum Führer im geistlichen Leben, ber ihm unter Anderm folgende Lehren ertheilte: "Du barfft nie beinen eigenen Willen thun. Lerne in Allem bir selbst absterben, um alle Anhänglichfeit an bie Geschöpfe aus deinem Herzen zu verbannen. Opfere Gott beine Handlungen, Leiden und Gebete auf.

Norzuges; sondern überzeuge dich sest, daß du von dir selbst nichts als Unwissenheit und Schwäche bist. Endsage aller Eitelkeit, sei nichtrauisch auf deine eignen Einsichten und verlange nie Erscheisnungen oder außerordentliche Gunstbezeugungen des Himmels. Entsferne aus deinem Sinne Alles, was dich an die Welt erinnern könnte; beobachte ein strenges Stillschweigen und erinnere dich, daß man sogar, wenn man ohne Nothwendigseit Gutes redet, sündigen fann."

Seine Erhebung zur priesterlichen Würde erhöhete nur seine Andacht und seine Demuth. Der Raiser Leo der Isaurier hatte im Jahr 726 Verordnungen gegen die Bilderverehrung erlassen. Die Bilderstürmer, fühn gemacht durch den Schut dieset Jürsten, hatten viele Anhänger gewonnen. Da ihre Reperei mit sedem Tage weitet um sich griff, schried Johannes seine drei Reden über die Bilder. Aber er begnügte sich nicht damit, daß er gegen die Bilderstürmer schrieb, er durchwanderte sogar Palästina, um die verfolgten Gläubigen auszummntern. Sein Todesjahr ist nicht bekaunt. Einige sehen dasselbe ind Jahr 750, Andere gehen die zum Jahr 780.

Anmerk. Johannes IV, Patriarch von Jerusalem, gab 200 Jahre nach dem Tode des Heiligen eine Lebensbeschreibung heraus, die aber nicht ganz zuverlässig ist. Bergleiche ferner die Bostandisten ad diem VI. Maji. Alex. Natal. saec. 8. Fleury l. 42. Ceillier T. XVIII. p. 110. Dupin T. V. p. 328. Fabric. Bibl, Graec. T. VIII. p. 772 aq. ed. nov. T. IX. p. 682 aq. Rerz: Geschichte der Religion Jesu XXIII. S. 362. Schroech: Rirchengesch. XX, 538 f. Ducreux III. S. 141 f. T. A. Rirner: Handb. d. Gesch. der Philosophie 2. A. II. S. 8. Ritter: Gesch. d. christl. Philos. II. S. 553 f. Räß und Weis: Leben d. Bäter VI. S. 215 f. und die Einleitung in der Pariser Ausgabe der Werte vom Jahre 1712.

#### **§**. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Johannes von Damascus, der Bater der scholastischen Philosophie, durch Abfassung eines nach wissenschaftlicher Methode und
nach den Grundsätzen der peripatetischen Philosophie geordneten Lehrbuches der cheistlichen Religion berühmt, zeichnete sich, nach Tiebemann, vorzüglich baburch aus, daß er die Religionslehren, geleitet vom Geifte der Philosophie, in spftematische Ordnung brachte und die Luden des theologischen Lehrbegriffs mit philosophischen Betrachtungen ausfüllte. Sein Buch: Sorgfältige Darlegung ber rechtgiaubigen Lehre (Εχθεσις της όρθοδόξης πίστεως) ward das Lehrbuch, nicht nur der damaligen, sondern auch der lange nachher folgenden Zeit und weckte mehrere Nachfolger und Rach. ahmer der Methode. Auf die Scholastifer hat er den vornehmsten Einfluß; alle führen ihn an und berufen sich in zweifelhaften Fallen auf seinen Ausspruch; seine Gebanken werden von ihnen verfolgt und weiter ausgeführt. Seine Philosophie ist größtentheils peripatetisch, boch nicht ganz frei von alexandrinischen Bufaten. Indem er von der Eintheilung der Philosophie redet, macht er die Theologie als einen besondern Theil namhaft und eignet ihr die Betrachtung ber immateriellen Wefen, b. i. Gottes, ber Engel, reinen Geister, Damonen und Seelen zu. In der natürlichen Theologie trägt Johannes einige neue, die folgenden Jahrhunderte hindurch beibehaltenen Grunde vor, wozu biblische Aussprüche erfte Beranlassung gaben.

Der Dominicaner Heinrich Gravius, ber zuerst die Berte des Johannes von Damascus herausgegeben, sagt unter Anderem von ihm: "Er besaß eine unglaubliche Kraft ber Rebe und eine große Gewandtheit des Ausdrucks. Aus seinem Munde floß gewissermaßen unaufhörlich eine goldne Quelle (daher xovoojoous genannt); er las die Werke ber Theologen früherer Zeit und sammelte aus benfelben eine Blumenlese und bekampfte mit Runk und Gewandtheit die haretiker. Und nicht ungerüftet wagte er fich auf den Rampsplatz; er war bewaffnet mit der Rüftung der heiligen Wissenschaften und der rechtgläubigen Lehre. Beim Lesen seiner Schriften ist man zweifelhaft, ob man mehr die Schärfe seines Beistes, ober die Beredsamfeit seiner Zunge bewundern soll." Ausführlicher und grundlicher spricht Michael Lequien in ber Praefatio generalis der von ihm besorgten Ausgabe, wo es unter Anderm von dem Siple des Berfaffers heißt: "Die Ausbrucksweise bes Johannes ift ba, wo er von Glaubensbogmen handelt, einfach und flar. Er ift bann gang mit ber Gache beschäftigt, von welcher er handelt und erklärt diefelbe mit den ihr zufommenden und allgemein gebräuchlichen Ausdruden. Darum braucht er besonders in bem Werfe

de side orthodoxa nicht sowol seine eignen, als vielmehr die Worte der früheren Kirchenlehrer. In seinen Reden und Homilien ist er zwar ein fach, nicht allzu geschmückt oder in lakonischer Kürze sich gefallend, verläugnet jedoch nicht den Charakter der asiatischen Bestedsamkeit. Zuweilen ergießt er sich in sehr langen Perioden, wobei meist Redensarten und einzelne Gedanken aus der heiligen Schrift beigemischt sind. In Versen und heiligen Gesängen steht kein Grieche über ihm, sa fast keiner kommt ihm gleich, wie Suidas in seinem Lericon berichtet."

Als Eigenthümlichkeiten in der schriftlichen Darstellung Dieses Schriftstellers treten besonders folgende Buncte hervor. Erstens ein fletes Verbeffern seiner Schriften. Sein Biograph Johannes findet in seinen Werfen Soheit ber Gebanken, verbunden mit Elegang bes Ausbrudes und schreibt biefes besonders der unablässigen Gorgfalt bei der wiederholten Berbefferung zu. Er sagt in dieser hinficht: Die Bücher, welche er ausgearbeitet, unterwarf er einer wleberholten Durchficht, schmudte, feilte und verbefferte aufs genauefte Ansbruck, Sinn, Wohllaut, Construction und führte, wo etwa die Schönheit zu üppig in Blumen spielte ober bas Daß zu überschreiten schien, dieselbe mit fluger Beurtheilung jum würdevollen Ernft gurud, bamit seine Bucher feine Prahlerei zeigten, nicht Geringfügiges und Werthloses mit fich führten. — 3weitens fullen eine gewiffe Anmuth und ein natürlicher Glanz fast jede Seite seiner zahlreichen Schriften. Die britte Eigenthümlichkeit beruht darin, daß Johannes der Diction ber altern Bater fich bedient und seine Schriften mit Gedanken aus benselben wie mit Goldfaben burchwirft und ziert. Er fagt in dieser hinsicht selbst: "Ich will also die Bahrheit, die Bernichterin des Irrthums, die Entfernerin der Lüge mit den Reden gotterleuchteter Propheten, von Gott unterrichteter Fischer und gottlicher hirten und Lehrer wie mit goldnen Franfen geschmudt und geziert, mit Gottes Onabe zu erklaren suchen. Ich werde, wie gesagt, nichts vorbringen, was mir gehörte, sondern ich werde das, was von den erprobtesten Lehrern ausgearbeitet worden ift, sammeln und soweit es mir möglich ift, in kurzer Rede auseinanderseben." Unter allen Batern folgt ber Berfasser besonders und vorzüglich bem heiligen Gregor von Razianz.

Anmert. Ueber die Schreibart bes Johannes von Damascus hat Beiffenbach die Aussprüche vieler Rrititer jusammengestellt, unter

denen vorzüglich zu erwähnen sind: Theophanes: Chronographia ad annum 13. et 19. Leonis Isauri Suidas Lex. 6. voce, Monolog. Graecor. die IV. decembris, Joh. Trithem. de scriptor. eccles. c. 91. 348. Leo Allatius: Diatribe num. 42. et libr. apocryph. num. 33. et 64. J. C. Colerus: Dissertatio de S. J. D. Witeberg. 1714, und die Herausgeber Gravius und Lequien. Bgl. noch Bellarmin. p. 182. Sigebert c. 75. — Bas Leng, Gesch. der christ. Homiletif I. S. 125 f., sagt, ist sehr unbedeutend.

#### **§**. 3.

#### Sauptidriften.

Johannes hat eine große Anzahl verschiedener Berfe verfaßt, bie uns jedoch nicht alle erhalten sind. Was wir noch haben, läßt eintheilen in dogmatische, historische, moralische, firchliche und profane Schriften, unter benen bie bogmatischen und unter biesen wieder die vier Bücher von dem orthodoren Glauben ben Borrang verdienen, die einen Inbegriff aller Lehren enthalten, welche man glauben muß. Im ersten Buche handelt der Berfaffer von Gott und seinen Etgenschaften; er lehrt, daß Gott nicht begriffen werden könne; daß man über das, mas die Propheten, Apostel und Evangelisten von Gott sagen, nicht allzu spisfindig prufen solle; Manches fonne erfannt und ausgedrückt werden, Manches wieder nicht; Gott sei ein geistiges Wesen. Mehrere Götter können nicht nebeneinander bestehen; Gott ift breifach in den Bersonen, aber nur Eins in der Wesenheit. Im zweiten Buche wird gehandelt von Zeit und Ewigfeit, von der Weltschöpfung, von ben Engeln, von dem Teufel und den Damonen, von dem himmel, dem Lichte, dem Feuer, der Sonne, dem Mond, den Sternen, von Lüften, Winden und Waffern, von der Erde, von dem Paradies, von dem Menschen und seinen Eigenschaften, von der Freiheit und der Borherbestimmung. Das dritte Buch handelt von dem Geheimniß ber Menschwerdung Christi in ihrem ganzen Umfang, und endlich das vierte von den Sacramenten, von der Berehrung der Beiligen, von der heiligen Schrift u. f. w. Dieses Werf murbe von jeher von allen Kennern hochgeschätt, und ber Patriarch Johannes, so wie die Herausgeber Donatus von Verona und Lequien wetteisern in Lobeserhebungen. Gregor von Razianz, Bafilius ber Große,

Gregor von Roffa, Remesius von Emesa, Cyrillus von Alexandria, Leo der Große, Leontius von Byzanz, Chrosostomus, Maximus der Märtyrer, Athanasius, Epiphanius, Dionysius der Areopagite sind die Hauptauctoritäten, auf welche der Versasser sich beruft und aus deren Werken er die schönsten Blumen sammelt.

Rach diesen vier Büchern find vor allen zu nennen die brei Reden über die Bilder, beren Beranlaffung bereits oben angegeben worden. Die erfte ift als das Fundament der ganzen bier ausgesprochenen Lehre zu betrachten, die zweite bient nur zu weiterer Erflärung, die dritte ift großentheils aus den beiden erften zusammens gesett. Der Berfaffer unterscheibet zwei Arten bes Cultus und ber Anbetung; die eigentliche Anbetung fommt nur Gott zu, ben Beiligen erweist der Christ nur Berehrung, er betet sie nicht an. Die Bilder der Heiligen dienen dem Ungelehrten fatt ber Bücher; die Verehrung, die er diesen erweist, erweiset er ben burch dieselben vorgestellten Seiligen. Lequien findet in diesen Reden eine reine und wahre Darstellung der kirchlichen Lehre über die Anbetung Gottes und die Verehrung ber Heiligen. Als Joachim Camerarius biese drei Reden ein der Frommigkeit und Gelehrsamkeit des Berfassers unwürdiges Werk nannte, trat Leo Allatius mit aller Kraft gegen eine solche Acuserung auf und sprach unter Anderm: "Was ift denn in dieser Schrift, das der Frommigfeit ober Gelehrsamkeit ihres Berfaffere unwürdig ware? Begegnen une in derselben nicht überall Aussprüche der heiligen Schrift und Zeugnisse der altesten und heis ligsten Bater, welche allenthalben die Tradition der Kirche bestätigen? Was ift ftarfer als die aus den heiligen Schriften genommenen Beweise? Was ift überzeugender als die hier aufgestellten Grunde? Was ist strenger als die hier gemachten Schluffe? Was ist murdiger als die hier ausgesprochenen Gedanken? Was ift herrlicher als die Anordnung bes Ganzen? Möchten diese Kritifer nur solche Schriften lefen und abmagen! Wahrlich fie wurden eingestehen, baß diefes Werk der Frömmigkeit und Gelehrsamkeit des Johannes von Damaecus burchaus wurbig fei."

Den genannten reihen an Wichtigkeit sich an die einzelnen Traciate gegen die Monophysiten, Manichäer und Nestorianer, die sich sast sämmtlich durch Kraft und Bündigkeit auszeichnen.

Unter den verschiedenen Reden des Versaffers sind jene, die er zur Verherrlichung der Gottesgebärerin geschrieben, allen übrigen

vorzuziehen. Da die berühmteste davon im dritten Baube dieses Werkes (S. 313 f.) mitgetheilt ist, so mag'es genügen, den Leser darauf zu verweisen.

Unter den verlornen Werken sind besonders seine Gedichte zu erwähnen, welche Suidas so sehr lobt und von denen uns nur wenige erhalten sind. — Die Parallelen, d. h. eine Bergleichung der Sprüche ber Bäter mit jenen der heiligen Schrift in Bezug auf mancherlei Sittenwahrheiten, sind auch darum wichtig, weil darin eine Menge Bruchstücke verschiedener Schriftsteller sich befindet, deren Werke wir nicht mehr haben.

Zu den Schriften, welche dem heiligen Johannes von Damas, eus zugeschrieben werden, gehört besonders die Geschichte von Barlaam und Josaphat, ein geistlicher Roman, der von der Liebe, aber von der göttlichen Liebe handelt.

Anmert. Die einzelnen Schriften find jum großen Theile turg angeführt mit Angabe des Inhalts bei Dupin a. a. D. und bei Rag und Beis a. a. D. Besonders find die Einleitungen der herausgeber zu vergleichen. — Die Anzahl der Ausgaben ift ziemlich groß; Hoffmann füllt mit ihrer Anführung über drei Octavblätter. Die wichtigften find: Griechisch, mit ben Werken bes Cassianus Eremita Bafel 1559. Fol. 1575. Fol. - Opera partim gracce et latine, partim latine tantum, multo quam ante hac auctiora, ex edit. Jac. Billii, Prunaei. Paris. 1577. 1603. 1619. Fol. Die beiden letteren von Fronto Ducaus beforgten-Ausgaben enthalten mehrere Berke, welche in der Ausgabe von 1577 sehlen. Opera omnia quae exstant, et ejus nomine circumferuntur. Ex variis editt. et codd. collecta, recensita, latine versa atque annotationibus illustrata. Opera et stud. P. Michaelis Lequien. Paris. 1712. Fol. 2 Bde. Venet. 1748. Fol. 2 Bre., eine Wiederholung der vorher genannten Ausgabe. - Opera latine. Ex recens. H. Gravii. Colon. 1546. Fol. -Theologia. De iis, qui in fide dormierunt. Veronae 1531. 4. Venet. 1541. 8. Lib. de orthodoxa fide. Basil. 1548. Fol. Moldav. 1715. 4. Orationes de imaginibus. Romae 1553. 8. (Griechisch.) — Die Homiliae und Hymni erschienen öfter, theils in Gefammtausgaben, theils einzeln. — Unter den Erklarungsschriften find besonders ju nennen: Ph. Labbe, Conspectus novae editionis omnium operum S. J. D. Paris. 1652. 4. M. Lequien, Conspectus operum J. D. Paris. 1700. 4. Oudin, Dissertat. de scriptis S. J. D. in bessen Comment. de scriptor. eccles. T. L. p. 1713. Ch. Pelargi Epitome universae theologiae IV libr. Dam. de orthodoxa fide. Francof. 1605. 4.

Bon Uebersetungen ift nicht viel anzusühren: Ein Tractetlein des h. Johannis Damasceni, wie man die bose Zuneigungen des herzens überwinden möge. Nürnb. 1606. 8. (Theatro virtutis etc. p. 41 sq.) Ein, etwas verstümmeltes, Bruchstück aus der zweiten Rede über den heimgang der Jungfrau Maria steht bei Lent I, S. 127 f. Ein Auszug aus den Reden über die Bilder sindet sich bei Schroech XX. S. 538 f. Eine homilie steht im 3. Jahrgang der auserlesenen Reden. — Die griechische Legende von Barlaam und Josaphat wurde ins Lateinische übersett; darnach dichtete Radolf von Ems in mittelhochdeutscher Sprache seinen Barlaam und Josaphat, herausg. mit einem Wörterbuch von R. Röpte. Königsberg 1818. 8.

### Theodor Studites,

#### Abt zu Constantinopel

#### **5.** 1. Leben.

Theodor war der Reffe des heiligen Plato, Abtes von Symstoleon in Bithynien, der später die Leitung des von seiner Schwester Theostiste (Mutter Theodors) gestisteten Klosters Sakkudion oder Sakkude dei Constantinopel übernahm. Als Plato im Jahr 794 das Borsteheramt niederlegte, um als einfacher Ordensmann seine Tage zu beschließen, wurde Theodor, der in allen auf die Religion sich beziehenden Wissenschaften große Fortschritte gemacht hatte, von der Genossenschaft einstimmig zum Abte gewählt.

Im Jahr 795 verstieß der Kaiser Constantin seine rechtmäßige Gemahlin Maria, mit welcher er sieben Jahre gelebt hatte, und heirathete Theodota, eine nahe Verwandte Platos und Theodors. Die beiden Diener Gottes erslärten sich laut gegen ein solches Aergerniß. Constantin suchte auf alle Weise den Abt Theodor zu gewinnen, und da ihm dies nicht gelang, ließ er ihn und die ihm am meisten ergebenen Mönche mit der größten Grausamkeit stäupen. Alle litten diese Mißhandlung ohne die mindeste Klage. Hierauf wurden sie nach Thessalonich verwiesen, der heilige Plato wurde in die Abtei zum heiligen Michael eingeschlossen.

Die Kaiserin Irene, die ihren Sohn vom Thron stürzte und dann selbst regierte, rief die Berbannten zurück (797). Theodor versammelte seine zerstreueten Genossen wieder in dem Kloster Sakkubion. Allein da er sich ben Ansaklen der Saracenen preisegegeben sah, die ihre Streiserelen dis an die Thore von Constantinopel ausdehnten, zog er in die Stadt zurück, wo er von dem Patriarchen und der Kaiserin das Kloster Studium erhielt, aus welchem Constantin Kopronymus die Genossenschaft vertrieben hatte.

Während der äußern Verwirrungen und Unruhen unter den Raisern Nicephorus, Michael, Leo und ihren Kämpfen mit den Bulgaren genoß Theodor die Süßigkeit stiller Zurückgezogenheit in seinem Kloster und machte seden Tag neue Fortschritte in der Tugend. Er liebte das Streben nach Wissenschaft, verband sedoch damit jene Demuth, ohne welche die Kenntnisse nut die Hoffahrt des Geistes nähren. Aber sein Friede wurde bald getrübt durch einen Sturm, der die morgenländische Kirche bedrohete.

Leo der Armenier hatte sich für die Irrlehre der Bilberstürmer erklatt, welche Leo ber Isaurier (725) aufgebracht hatte. Der Patriarch Nicephorus wurde abgesett. Der Abt Theodor ließ sich badurch nicht einschüchtern, er ließ vielmehr bei ber Procession am Palmsonntage die Bilder von seinen Mönchen mittragen und Lieber sugen, wodurch sie ihren Glauben an die von den Rebern bestrittene Lehre an den Tag legten. Der Raiser verbannte den Aht nun nach Myken, mit der Weisung, ihn in der Burg Mesope bei Apollonia ftrenge zu verwahren. Doch auch daburch wurde ber Eifer des Heis ligen nicht gemindert. Da er die Ratholifen nicht mehr durch wilnde liche Zusprache ausmuntern konnte, that er es burch Buicfe. Der Raiser, der diesen Briefwechsel entdeckte, ließ den heitigen Abt in den Thurm Bonit in Ratolien verschließen, und befahl, daß er in Gegenwart bes Rifetos follte gestäupt werden. Doch wußte Rifetos durch eine lieberolle List bas Stäupen zu verhindern. Da Theodor und fein Schüler Rikolaus einige Bilderfturmer bekehrten, fo gogen sie sich badurch neue Mishandlungen zu und mußten deri Jahre in einem ungefunden Gefängnis schmachten. Später hielt ihn der Aischof von Smyrna, ein gasender Bilderstürmer, noch achtebn Mon nate in einem unterirhischen, Gefängniß eingesthlaffen und lich ihm hundert Streiche, geben. Durch Kaiser Michael den Gummler wurde, Theodor auch Constantinapel zurückerusen. Als kald darauf Michael fich auckliegen die Bilder erklärte, wachte ihm Thenbor hierüber Gegenvorstellungen, und piese biese vengehlich maren, iberließ Nickel und Rebrein, Berebfamfeit ber Bater. 14. 20

er die Stadt und zog sich mit seinen Jüngern auf die Halbinsel St. Tryphon zuruck, wo er am 11. November 826 starb.

Anmerk. Ueber Leben und Schriften dieses Mannes sind weiter zu vgl. seine Biographie von einem Ungenannten, welche irrigerweise im Jahr 1896 und 1728 mit Theodors Werken unter dem Namen des Mönches Michael herausgegeben worden ist, der zwar auch ein Leben des heitigen Theodor versast hat, das aber die jest nicht gedruckt ist. Areisschreiben des Naukratius, der dem heiligen Theodor in der Abtei Studium nachfolgte. Theophanes: Chronogr. Ach und Weis: Leben der Bater Bd. 16. S. 890 f. Dupin shee. 9. p. 24 sq. Ducrenz III. S. 400 f. Gave T. II. p. 8 sq. Ceillier T. XVIII. p. 480 sq. Oudin T. II. p. 82 sq. Aub. Miraei Auct. de scriptor. cccles. c. 243. Bellarmin p. 188. J. J. Mülleri Dissertat. de Studio coenobio, ex monumentis Byzant. eruto et illustrato, clarisque Studitis. Lips. 1721. 4. Fabric. Bibl. Graec.

T. IX. p. 234 sq. ed. nov. X. p. 484 sq.

### g. 2. Schriften.

Die Schriften bes heiligen Theodor beweisen, daß er ausgedehnte Kenntnisse besaß. Sein Styl, den abgehandelten Gegenständen ansgemessen, ist klar, gedrängt, zierlich und kraftvoll. Sein Geistesblick ist ebenso richtig als durchdringend, daher entdeckte er auch leicht die Trugschlüsse des Irrthums. Riemand hat gründlicher, als er, die Bilderverehrung behandelt. Seine Briese werden stets mit Bergnüssen von Allen gelesen werden, die den Glauben, die Zucht und Gebräuche der griechischen Kirche im 8. und 9. Jahrhundert zu kennen wünschen.

Die Werke bes heiligen Theodor find:

434.

1. Zwei Teftamente, jenes um 816, biefes turz vor seinem Tobe geschrieben. Der Heilige ersucht die Monche von Studium, mit ihren Gebeten ihm bezustehen und bittet sie wegen der während seines Borsteheramtes von ihm begangenen Fehler um Berzeihung. Im zweiten schärft Theodor, nach einem darin niedergelegten Glau-beisebetanninis, eindringlich die Pflichten des Klostetlebens ein, empsiehlb die Beobachung der Regel des heiligen Basilfus und trägt seinem Ruchfolger auf, zede Woche den Brüdern drei kuteche-tische Reden oder Conferenzen vorzutragen.

Burn Bridge Bridge

- Die Stelltentsten; Artirehetiten, Schriften gegen bie Bilderstürmer. Theodor zeigt barin, daß die eigentliche Aisbetung nur Gott gedühre, daß es aber eine Verehrung gebe, die man den Heiligen erweise, auch in den Bildern, nicht zwar als hätten diese etwas "Heiliges in sich, sondern weil sie Gattes Freunde, unsern Augen darstellen,
- Berfen; ein Leichengebicht auf ben heiligen Platoz eine Rebe über bie Berehrung bes Kreuzes in ber Fastenzest; Löbreben auf ben heisligen Bartholomäus und auf ben heiligen Evangelisten Johannes; eine Rebe guf die dritte Entbedung des Hauptes des heiligen Täufers Ishannes; ein Hannes; ein Hannes über das Kreuz.
- 4. Die großen und kleinen Katecheseu, das Hamptwerf des heiligen Theodor; es sind Unterweisungen, die er wöchemlich dreimal seinen Mönchen ertheilte. Sie enthalten eine sehr erbauliche Sammlung von Gebräuchen, Grundsäßen und Ansichien ver alten morgenländischen Mönche aus dem Orden des heiligen Basilius. Man sindet auch darin viele gründliche Unterweisungen zur christlichen und klösterlichen Bollsommenheit.

Der Canon oder Hymnus in acht Oden über die Heiligenbilder, der von Baronius (ad An. 842) und von dem Herausgeber der Bibliothek der Bäter (T. XIV.) dem heiligen Theodor zugeeignet wird, wurde einige Zeit nach der Verfolgung der Bilderstürmer verfaßt und kann darum dem heiligen Theodor nicht angehören, da dieser vor dem Ende der genannten Verfolgung starb.

Namer?. Bon Ausgaben sind zu nennen: S. Th. Epistolae, aliaque scripta dogmatica, graece et latine. Pleraque J. Sirmondo interprete. Venet. 1728. Fol. (Sirmondi Opp. var. T. V.) Canon in adorationem S. Crucis; Oratio in adorationem S. Crucis, graece et latine ed. J. Gretserus. (Op. de Cruce. Ingolst. 1600. 4. T. II. p. 287 sq. T. III. p. 487 sq. Ingolst. 1616. p. 1405 sq.) Capitula quatuor de vita ascetica. Graece et latine, ed. Pet. Possinus. Thesaur. ascet. Paris. 1684. 4. Testamentum, graece et latine, interprete J. Sirmondo. In Jac. Tollii Insign. itiner. italic. Traj. ad Rhen. 1696. 4. Oratio dogmatica de honore atque adoratione ss. imaginum. Graece. 1553. 8. 1575. Fol. (Mit Joh. v. Damasc.) Sermo ineditus de ciborum delectu. Graece. 1705. 4. (In Fabricii Bibl. Graec. T. XII. p. 303 sq.) Oratio funebris in S. Platonem. Graece ed. Henschenius et Papebrochius.

(Ad calcem Act. Sanct. Antv. T. L. April. p. KLVI sq. et latine ibid. p. 366 sq.) — Latein. Ausgaben find: Sermones catechetici CXXXIV a J. Livinejo. In Hittorpii Auct. Bibl. Patr. T. II. et in Bibl. Patr. Max. T. XIV. Oratio dogmatica, Gl. Tilmanno interprete. Antv. 1558. 12. Bibl. Patr. Paris. T. III. Oratio in Platonem. a Gent. Herveto. Paris. 1570. 4. (Mit Palladius.) interpr. G. Sirleto. (In Hist. christ. patr. de la Barre. Paris. 1583. Fol. in Al. Lipomanni T. VII. de vitis 88. Patr. in Act. Sanct. Antv. Mart. T. II. et apud Surium ad XVI. Dec.) Oratio in adorationem pretiosae crucis. Bibl. Patr. Max. T. XIV. p. 900 sq. Canon s. hymnus, qui canitur in erectione ss. imaginum. Bibl. Patr. Max. T. XIV. p. 898 sq. Encomium S. Bartholomaei. Luc. Dacherii Spicileg. T. III. p. 13 sq. ed. nov. T. II. p. 124 sq. et in Combesisii Bibl. concionat. T. VII. p. 755 sq. Sermones catech. Sermo in Dominica IV. Jejunii. Testamentum. Fragmenta epistolarum. Anty. 1602. 8. et in Chr. Woldenbergii lib. de Testamentis veterum. Rostoch. 1651. 4. Encomium in tertiam inventionem venerandi capitis s. praecursoris Jo. Bapt. Ex vers. Fr. Combefisii. In lib. Traité historique du chef de S. Baptiste. Paris. 1666. 4. - 3n ben Predigten von Augufti (2, 314) fieht eine Rebe am Gebachtnif. tag des Apostels Bartholomaus.

## Boschb,

### Erzbifdef son Cheffalonid.

Joseph war ein Bruder des eben genannten Theodor Studites, mit dem er alle Leiden, Gefängniß und Berbannung ertrug. Er widersprach wie sein Bruder der Ehe des Raisers Constantin Ropronymus und vertheidigte die Berehrung der Bilder gegen die Reterei der Itonoflasten. Er wurde später Erzbischof von Thessalonich. Sein Todesjahr ist nicht näher befannt. Die Griechen seiern sein Andensen am 13. Juli.

Wir haben von ihm einen Brief an den Monch Simeon und eine Rede über die Erhöhung des heiligen Areuzes.

Anmert. Bgl. weiter: Dupin saec. 9. p. 29. Aub. Miraei Auct. de scriptor. eccles. c. 244. Baronius ad an. 808. nro. 10. — Die Rede steht bei Gretser. De Cruce T. II.

the state of the s

The state of the s

# Motius,

### Patriard von Constantinspel.

S. 1. Leben.

Die Lebensschickfale bes Abotius find vielfach verwickelt mit jeden des heiligen Patriarchen Ignatius von Constantinopel. Phos tius stammte aus einer vornehmen Familie zu Constantinopel und war ein Reffe des Patriarchen Tarasius. Er wurde zu den ersten Würden des Reiches erhoben, er war exflex Staatsfectetär. Oberft der Leibwache und Senator. Er verband mit der feinsten Policik eine sehr tiefe Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Er war, wie der Biograph des heiligen Natrigrchen Ignatius bemerkt, in der Grammatik, in den schönen Wissenschaften, in der Poesse, Philosophie, Medicin und Beredsamkeit so erfahren, daß er ohne Widerrede für ben ersten Mann seiner Zeit gelten, ja mit ben Alten verglichen werben konnte. Er hatte alle nothwendigen Gigenschaften für einen geschickten Mann: ein gludliches Genie, einen jum Studium geeigneten Geift, hinreichende Mittel, um fich viele Bucher zu verschaffen, und überdieß eine Liebe zum Ruhm, die ihn ganze Rächte bei den Studien hinbringen ließ. Weil er auch zur Würde eines Patriarchen erhöhet werden wollte, las er mit Sorgfalt die firchlichen Werfe.

Durch den Casar Bardos veranlaßt, verbannte der Kaiser Michael III den Patriarchen Ignatius auf die Insel Terebinthus. Bardos erklärte nun den Photius zum Patriarchen, ohne sich um þig bei her Mahl ber Bildhöfe üblichen Formen zu kümpsem. Photius, der noch Laie war, empfieug in seche Togen alle Weihen; am exsten ward er Mouch, am zweiten Lector, am britten. Subdiacon, am vierten Diacon, am fünften Priester, am sechsten Bischof (858). Das die Wahl des Photius nur durch Bardos porgenommen worden, war gegen die Kirchensahungen; beshalb wußte Bardos anfangs auch keinen Bischof zu finden, der den Gemählten weihen wollte. Indessen gemann er Einige burch bas Beriprechen, ber Spallung zu entsagen, in Gemeinschaft mit Ignatius zu treten, ihn als den rechtmäßigen Patriarchen anzuerkennen, ihn:zu ehren, wie seinen Bater, und nichts ohne beffen Einwilligung vorzunehmen. Aber schon nach zwei Monaten vergaß er sein gegebenes . Wort. Ueber die aufs neue dem Batriarchen Ignatius zugefügten Dishandlungen emport, traten mehrere Bischöfe in einer Kirche von Conftantinopel jusammen und belegten den Photius mit dem Riechenbange, Dieser hingegen versammelte seine Anhänger und sprach aber Ignatius bas Entsehungs - und Berdammunghurtheil.

Indeffen schrieb Photius an den Pabft Rifolaus I, und fagte in seinem Briese, Ignatius hatte fich seines Sipes begeben wegen seines hohen Alters und seiner Kränklichkeit; er hatte sich zurück zezogen in ein Kloster, wo er von den Großen und dem Bolfe go liebt sei, die Metropoliten hatten ihn (Photius) an der Stelle bes Patriarchen erwählt, und er sei von dem Kaiser genöthigt worden, eine so schwere Burde auf sich zu nehmen. Am Schlusse bes Briefs ersuchte er den Babft, boch zwei Legaten zu senden, um bas Berhandelte zu bestätigen und die Bilderstürmer zu verdammen. der Raiser sandte einen Patricier und vier Bischöfe mit reichen Geschenken für die Kirche des heiligen Petrus nach Rom. Gesandtschaft sollte das in des Photius Brief lügenhaft Vorgebrachte bekräftigen. Der Pabst schrieb an beibe zurud und schickte auch zwei Leggten, die aber, von Photius und vom Kaiser gewonnen, ihre Bollmacht überschritzen; so wurde Ignatius entsetz und aufs neue mißhandelt. Als der Pabst genauere Kunde von dem Borgefallenen erhielt, tabelte er ftrenge bas Betragen ber Legaten in einem Rundschreiben 'an alle Gläubigen des Morgenlandes und erklärte die Bahl des Photius für gesehwidrig.

Rachdem Photius Alles vergeblich aufgeboten, um den Pabst zu gewinnen, entschloß er sich zulest, an ihm Rache zu nehmen.

Dieselben Gesinnungen brachte er auch bem Raiser bei, und mit bessen Erlaubnis versammelte er eine Spnobe zu Constantinopel (866) und sprach barin wider den Pabft ein Absehungs, und Ercommunica, tionburtheil aus. Dieses war die erste Veranlassung, der Ursprung des griechischen Schisma. Aber bald verlor Photius seinen Beschützer und feine angemaßte Bürbe. Michael wurde im September 867 durch Bafillus ermordet, bet fich faum allein am Ruber bes Staates fat, als er ben Photius auf die Insel Stepe verbannte und den heiligen Ignatius wieder einsette. In bem achten allgemeinen Concilium zu Conftantinopel (869) wurde der Ritchenbann über Photius ausgesprochen. Acht Jahre nach seiner Verbannung durfte Photius wieder nach Constantinopel zurücksommen und daselbst wohnen. ftarb am 23. October 878, und nun trat Photius wieder auf. Der Raiser Basilius bat den Pabst um Wiedereinsetzung des Photins, um durch dieses Mittel ben Frieden in ber Kirche bes Morgenlandes wieder herzustellen. Der Pabst willigte ein, jedoch nur unter der Bedingung, daß Photius seinen Fehler öffentlich gesteben, für das durch ihn bewirkte Aergerniß um Berzeihung bitten und ben Coneilien beistimmen sollte, Die feine Frethumer verdammt hatten. Photius suchte den Babft ju täuschen, und versammelte eine Synode, wo er aber, fatt seinen Irrthumern zu entsagen, erflärte, daß er bei allen soinen Meinungen verharren werbe. Der Pabft excommunieierte ihn nun aufs neue. Inzwischen behauptete fich Photius bis zum Regierungsantritt des Kaifers Leo, der ihn im Jahr 886 nach Bordi in Armenien verbannte, mo er auch wahrscheinlich im Jahr 891 starb.

Anmerk. Meher das Leben des Photius sind zu vergl.: Die Biographen tes heiligen Ignatius, besonders Niketas David. Die Sammlungen der morgenländischen Concilien. Räß und Beis; Leben d. Bäter XV. S. 447 f. Rerz: Seschichte der Religion Jesu XXVIII — XXX. Schroech: Richengeschichte XXI — XXIV. Ducreux III. Natal. Alexander: Diss. IV. in saec. IX. et X. Le Quien: Oriens christ, in Ignatio et Photio T. I. Dupin saec. 9. p. 272 sq. 346 sq. Caye T. II. p. 47 sq. Qudin T. II. p. 200 sq. Ceillier T. XIX. Histoire de Photius, Patriarche schismatique de Constantinople, par le P. L. H. E. Paris. 1772. 8. J. Bas nagii de Photio ejusque scriptis observatio. Lect. antiq. Canisii. T. II. P. II. p. 375 sq. Fr. Fontanius: Diss. de Photio ejusque scriptis. Nov. Erudit. delic. Plorent. 1785. 8. p. XVII sq.

M. Hanchins: Lib. de Bysant. rer. scriptoribus. P.I. p. 268 sq. Ang. Maii Commentatio de Photio patriarcha ejusque scriptio. Nov. collect. script. vet. Vol. I. proleg. p. XXXVI sq. Pagius: Critic. Baron. an. 858. T. XIII. p. 492. XIV. an. 868. VI — VIII. p. 148 sq. an. 878. XI. p. 325 sq. an. 886. V. VI. p. 422 sq. Chard. de la Rochette: Sur Photius. (Vid. Magasin encyclop. Paris. 1797. 8. T. III. p. 364 sq.) E. B. Swalue: Disputatio acad. inaug. de discidio scelesiae christ. in Graecam et Latinum Photii auctoritate maturato. Lugd. Bat. (Lips.) 1880. 4. J. Weguelin: Mémoire sur la Patriarche Photius. (Mêm. de Berliq. 1777. p. 440 sq.) C. F. Zepernick: De Photio. Comment. de vita Leonis sapientis, subjuncta ejus editioni Casp. Achatii Beck de novellis Leonis. Halae 1779. 8. p. 209 sq. T. A. Rigner: Bancouch der Seich. b. Philof. 2. A. II. S. 8.

### s. 2. Schriften.

Dem Photius kann man eine ausgebreitete und grundliche Gelehrsamkeit nicht absprechen; Scharffinn und Tiefblick herrschen in seinen Gedanken, und eine gewisse Anmuth zeichnet seine Schreibe art vortrefflich aus. Ueber seine Handlungswelfe sind die Urtheile ber Rirchenhistorifer verschieden. Biele Protestanten, und hier besonders hande, find derselben allzu geneigt und möchten ben Photius gerne von jeder' Schuld freisprechen, während dagegen bet katholische Ch. Fauch er seinerseits auch wieder zu weit geht. Friedt. von Rerz, der seine Handlungsweise und seine theologische Ansicht verwirft, sagt in Bezug auf seine Gelehrsamkeit: "Photius war ein Mann von ganz ungewöhnlichen Geiftesgaben. Mit einer eben so gründlichen als Alles umfassenden Gelehrsamfeit und einer gang ungeheuern, wahrhaft Erftaunen erregenden Beleseuheit verband er einen scharfen, tief eindringenden, Alles mit Leichtigkeit fich eigen machenden Verstand. Selbst nach dem Zeugniß seiner Gegner war Photius, nur mit Ausnahme der Dichtfunft, ein echtes Unis versalgenie. Reine Wiffenschaft war ihm fremd, und et in keiner ein bloßer Dilettant, sondern stets tief in alle ihre Geheimnisse eingeweiht. In seinem berühmten Buche, Die Bibliothet, welches er zum Theil mahrend seiner Gesandtschaft en bem Hofe der Rhalisen von Bagbab schrieb, liefert er von 280 Schriftstellern,

Philosophen, Theologen, Geschichtschreibern, Reduern u. A. gesträngte, seboch lichtvolle Auszüge ihrer Werke, nebst einer oft sehr treffenden tritischen Beurtheilung des Inhalts ihrer Schriften, wie ihres Styls und Charafters. Kurz dem von der Natur wie von dem Zusalle so verschwenderisch begünstigten Photius sehlte durchaus nichts, als bloß — echtes Christenthum, wahre Frömmigseit und ein redliches, wahrheitliebendes Herz."

Außer ber bereits genannten, fo intereffanten als wichtigen Bibliothek, haben wir von Photius noch eine große Angahl (248) Briefe, das Wert Romocanon, Reden und mehrere theologische Abhandlungen. Die Anmuth seines Styls und bie Bildung seines Geiftes zeigt fich vorzüglich in ben Briefen; desgleichen erhellt baraus seine Gelehrfamkeit und sein besonderes Studium, das er ber heiligen Schrift gewidmet hatte. Das Werk Romocanon ist die erste regelmäßige Sammlung von conciliarischen Canonen, von canonischen Urkunden und einigen faiserlichen Gesetzen rudsichtlich kirchlicher Gegenstände. Die Reben bes Photius find nech nicht alle gedruckt; Combesis hat Titel und Anfänge mehrerer und zwei vollständig befannt gemacht: eine auf die Geburt der seligfton Jungfrau Maria, die mit vieler Beredsamfeit und Feinheit geschrieben ift, und eine andere, welche die Beschreibung und bas Lob einer neuen Rixche enthält, welche in dem kaiserlichen Palast gu Conftanienopel. sich befand. -- Unter ben theologischen Abhande lungen verdient jeue am weisten Beachtung, welche von den zwei Willen in Christus handelt. — Roch gibt es mehrere andere Werkt bes Photius, die aber noch auf das Befanatwerden durch die Presse barren.

Anmert. Meber die Schriften des Photius sind außer den genannten noch zu vergl.: G. B (urgess): In Phot. Lex. notae. (Classic. Journ: nro. LV. p. 38 sq.) Bellarmin p. 194. Aub. Miraei Auctuar. c. 265. P. Cotomesti de Phot. scriptis. dissertatio. (Paralip. ad G. Cave, Chantophyl. eccles. Lips. 1687. S. p. 29.) J. G., Geisleri de Phot. Scientia medica diss. epistolica. Lips. 1746, 4. J. C. Harenbergii de Phot. Etymolog. M. ad Nic. Barkey Diatribe epistol. (Bibl. Bremens. nov. T. V. class. V. fasc. II. nro. V. p. 290 sq.) J. H. Leichii Diatribe in Phot. Bibl. etc. Lips. 1748. 4. Morelli: Var. lect. ad lexic. Phot. (Bibl. mss. T. I. p. 315 sq.) J. J. Schiere Adnot. ad Phot.

J. F. Schleusneri Lib. animadv. ad Phot. lexic. Lips. 1810. 4. Append. ibid. 1812. 4. Nic. Schow: Specimen nov. ed. Lex. Phot. etc. Hauniae 1817. 8. C. Wolfii dissertatio: Photius ephem. erudit. inventor. Witteb. 1689. 4. (Leipz. Allgem. litt. Anzeiger 1800. p. 1303 sq.) Recension einer Recension des Dobreeschen Photius. Leipz. 1825. 8. Fabric. Bibl. Graec. T. II. p. 485. 575. IX. p. 369 sq. XI. p. 171. XIII. p. 783. ed. nov. VII. p. 803. X. p. 670 sq.

Bon Ausgaben find besonders ju bemerten: Myriobiblon s. Bibliotheca, primus ed. D. Hoeschelius. Aug. Vind. 1601. Fol. Latine reddidit et scholiis auxit Andr. Schottus. Genev. 1611. Fol. ed. Th. M. Rothow. 1663. For recens. Imm. Bekkeri. Berolin. 1824, 4. 2 Bbt. Lexicon ed, G. Hermann. Lips. 1808. 4. e cod. Galeano descripsit Ric. Porsonus. Lips. 1823. 8. 2 Bbc. - Nomocanon. ed. Ch. Justellus. Lutet. 1515. 4. Berbeffert in G. Voellii Bibl. Juris canon. vet. Paris. 2601. Fol. T. II. p. 785 sq. - Epistolae. Lond. 1651. Fol. 1706. Fol. (Einzeln erschienen mehrere Briefe.) Historiae Manichaeprum libri IV. Graece cum yers. lat. et not. J. C. Wolfij. Anecdot. grace. 1722. 8. T. I. II. Quaestiones. Amphiloch. ed. Fr. Combesisius. 1644. Fol. (Inter Amphil. script.) Andere gab Ang. Mai beraus: Nov. collect. script. vet. T. I. II. Gallandius Bibl. Patr. XIII. Basnagius in Canisii Lect. antiq. Syllog. T. II. Montfaucon Bibl. Coislin. p. 346 sq. Combefisius Auct. Bibl. Patr. nov. Vol. I. J. C. Wolfius Philol. cur. Vol. V. - Syllogismi in Latinos, graece et lat. interpr. L. Allatio. Grace. orthodox. Rom. 1652 4. T. I. p. 154 sq. - Oratio in S. Mariae nativ. et Descriptio ecolesiae, gracce et lat. ed. F. Combefisius Auct. nov. Bibl. Patr. T. I. - Commentar. in Lucam specimen. Graece et lat. ed. Ang. Mai Collect. nov. Script. vet. T. I. Resposa idem ed. ibid. Quaestiones synodicae etc. ed. Fr. Fontanini. (Nov. Delic. erudit. Flora 1786. 8. Vol. I.) De Consolatione ad Eusebium libellus. Graces et lat. ed. C. Rittershusius. Noriberg. 1601. 8.

## Theophanes Ceramens,

Erzbischof von Cauromenium (Caormina) in Sicilien.

Bon biesem Erzbischof wissen wir nur, daß er gegen das Ende des neunten Jahrhunderts lebte. Er ift Verfaffer vieler Homilien über die Evangelien und die Feste des ganzen Jahres. — Es werden ihm auch Annalen, von Diocletian bis zum Raifer Dichael reichend, zugeschrieben, bie aber noch nicht gedruckt find. Augusti theilt in seinen Predigten (1, 66) eine Predigt am Feste der unschuldigen Kinder mit und fagt von Gregorius (oder Georgius) Theophanes, mit dem Beinamen Cerameus: "Rach den Untersudungen des gelehrten Jesuiten Scorsus lebte Theophanes im 9. Jahrhundert unter der Regierung des Raisers Basilius und seines Sohnes Leo, als Tauromenium noch unter griechischer Oberherrschaft stand. Andere setzen ihn aber erst in die 1. Hälfte bes 12. Jahrhunderts. Er hinterließ 62 Homilien über die Sonn- und Festtagsevangelien. Seine Driginalität ist unverkennbar, und daß er auch Stellen aus ben seine homiletischen Studien leitenden griechischen Tragifern auführt, gehört unter bie seltenen Ausnahmen."

Anmert. Bergl. Dupin saec. IX. p. 662. Aub. Miraei Auct. de scriptor. eccles. c. 253. — Seine Homilien erschienen unter dem Litel: Sapientiss. et eloquentiss. Theophanis Ceramei Archiepiscopi Tauromenitani Homiliae in Evangelia Dominicalia et Festa totius anni, graece et latine nunc primum editae et notis illustratae, ex multorum mas. side, cum Vaticano exemplari collatae a Franc. Scorso Panormitano S. J. Lutet. 1644. Fol. Latein. in der Bibl. Patr. Colon. T. IX. P. I. p. 627. Homilia de S. Imaginibus, Latine. In Gretseri Op. de Gruce. Ingolst. 1616. Fol. p. 1741 sq.

### Enthymins.

Euthymius Zigabenus, ein griechischer Monch aus bem Orben bes heiligen Bastlius, blübete im Ansang des 12. Jahrhunderts unter der Regierung des Kaisers Alexius Comnenus, unter dem er in großem Ansehen ftand. Mehr wissen wir über das Leben dieses Schriftkellers nicht.

Bon ihm haben wir Commentare über bie Pfalmen und über bie vier Evangelien, bie moralischen und allegorischen Charafter haben, dabei aber auch ben buchstäblichen Sinn ber Schrift zu erforschen suchen. Die Moral, sagt Dupin, ift gebiegen, und die Allegorien find naturlich und vernünftig. Das hauptwerf bes Berfaffers führt ben Titel: Panoplia dogmatica und ist gegen bie Irrlehren ber Baretifer gerichtet. Der Berfaffer fagt von diesem Berfe in der Borrebe unter Anderm: "Unter Allem, was der alte Raiser Alexius gethan, ift bas besonders zu rühmen, daß er die Decrete des orthodoren Glaubens sammeln ließ. Mir hat er aufgetragen, biefe von verftanbigen Mannern veranftaltete Sammlung zu ordnen und die einzelnen Sate paffend zu vertheilen. Wir wollen nun mit Gott hand ans Werk legen, um bie Religion zu schüten und Jenen, welche mit ben Saretifern ftreiten wollen, feste, tobtliche und wahrhaft himmlische Waffen in die Hand zu geben. Dieses Werk soll ben Ramen führen: Orthodoxae sidei dogmatica Panoplia, vel decretorum armamentarium und soll, wenn die Zeit zum Rampfe fommt, ben Streitern verschiebene Waffen in die Hand geben, je nach ber Berschiedenheit bes Rampfes."

Anmert. Bgl. weiter: Dupin sacc. 12. p. 661. Aub. Miraei Auct. de scriptor. eccles. c. 360. Cave T. II. p. 198. C. Oudin T. II. p. 979. N. Lardner: Credibility of the Gospel History. P. II. Vol. Xl. c. 164. p. 434. Bellarmin p. 223. Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 460 sq. ed. nov. T. VIII. p. 328 sq. — Panoplia, graece 1710. Fol. Supplem. adjectis scholiis ed. C. F. Matthaei in ed. Commentar. ad Evang. T. I. p. 9 sq. Latein. Venet. 1555. Fol. Paris. 1556. 8. 1580. 8. Lugd. 1556. 8. und in der Bibl. Patr. Lugd. T. XIX. Fragmenta daraus erscheienen öfters 3. B. in Auctuar. von Ducaeus, in der Bibl. Patr. von Gallandi. De Massalianorum secta ed. J. Tollius in Insign. Itineris ital. Traject. ad Rhen. 1696. 4. und dei Gallandi Bibl. Patr. T. XIV., lateinisch von J. B. Cotelier in Eccles. graecae Monum. Paris. 1677. 4. T. I. — Commentarius in Psalmos. Venet. 1763. Fol., latein. Veron. 1530. Fol. Paris. 1543. 8. 1547. 8.

1560. 8. 1562. 8. Venct. 1588. 8. und in der Bibl. Patr. Lugd.
T. XIX. — Commentarius in IV Evangelia ed. Ch. F. Matthæfi.
Lips. 1792. 8. 3 Tom., latein. Lovan. 1544. Fol. Paris. 1544. 8.

the are the attached by a compared and and and the state of the control of the control of the state of t na mien I roll bill I boulfflat no ber dans beste at bit gebo Sistema amount of the comment of the control of the spill on the control of the control AND THE STATE OF T भौत्राच्या वर्षाले हैं है है है है है अब अवस्था अन्ति है है कि वा प्राप्त है है है है है है है Tour and the second of the sec 915 (1) 2 miles of the control of the 15 of 15 of 15 of 16 o angle where the reservation is a contract to the contract and the first of the first of the second of អំពីស្រាស់ ស្រាស់ ស Selection of the control than about the control and the control of difference of the matter and the second of t Market Carlon and the trade of the contract the transfer of the district I minerage be become a consistent that the constitution of the min his and according to the control of the first the first time. sunge is ei refinell immilijeren uteften. Durch bestell i nie, the first the second of the contract of the co

the Cold of the Co and the second of the control of the The second of th and the contract of the second contract of th Control of the Contro And the second state of the second second section of the second s and the second of the second o The second secon The second section of the second section is a second section of Germanns II, Patriard von Configutinopel. and the state of t

- "Bon biefent'Schriftstellet fagt Miraus: "Germanus II und Germanus III, Patriarchen zu Constantinopel, tebten im 13. Jahrhundert, wie Genebrard vermuthet. Eine Rede von Germanus II über bie Erbohung bes Rreuzes fteht bei Gretfer. Uebrigens war biefen Germange ein Schismatifer und ein heftiger Gegner ber Lateiner. Shmpober Germanus III scheint auch bie homitie auf Die Gottyebatetin ju gehören, aus welcher Beter Canifius (Lib. I. de beata virgine) Bieles anführt, besgleichen bie Somilie auf die Darftellung ber Gottgebarerin, welche Beter Pantinus herausgegeben; ferner Somilien auf den bethe lehemischen Rindermord, auf den ersten Sonntag in ber Fastenzeit, auf bie Wieberherstellung ber Bilber; ferner eine Theorie ber kirchlichen Dinge, welche in ber Bibliothet der Bater fich befindet, und andere Schriften."

Anmert. Siehe Aub. Miraei Auct. de scriptor. eccles. c. 382. Dupin saec. 12. p. 673. Fabric. Bibl. Graec. T. X. p. 206 sq. ed. nov. XI. p. 155 sq. - hoffmann führt folgende Berte an: Germani, patriarchae Constantinopolitani, rerum ecclesiasticarum contemplatio; Encomium in S. Deiparam, et oratt. tres. Graece et lat. interpr. Gent. Herveto. Bibl. Patr. Paris. 1644. T. XII. Encom. in S. Deiparam, Oratio in Mariae annunciationem, in ejusdem dormitionem, in Dominici corporis sepulturam. Graece cum vers. lat. et notis Fr. Combefisii. Bibl. Patr. graecolat. auct. nov. 1648. T. I. p. 1411 sq. Oratt. tres in S. Crucem. Gracce et latine. In J. Gretseri Op. de S. Cruce. Ingolst.

### 320 Germanus II, Patriarch von Constantinopel.

1616. p. 1237. 1413. 1427. Oratio in encacnia aedis B. Mariae et fascias Domini, cum vers. lat. et notis Fr. Combefisii. Manipul. originum rerumque Constantinop. Paris. 1664. 4. p. 232 sq. Sermo in Dormitionem S. Mariae. Graece cum vers. lat. Fr. Combesisii. Cum Theodoto Ancyr. Paris. 1675. 8. Epistolae tres, graece et latine. Binii Collect. Concil. T. III. Collect. Concil. Paris. 1644. T. XIII. Labbei et Cossartii Collect. Concil. T. VII. Harduini Collect. Concil. T. IV. Mansi Collect. Concil. T. XIII. Walchii Histor. haeres. T. X. Precationis Dominicae expositio. Graece et latine interpr. Ad. Lonicero. Francof. 1554. 8. De Synodis oecum., quot, quando et quae sucrint congregatae. Gracce et latine in Steph. le Moyne Var. Sacror. Lugd. Bat. 1685. 4. T. I. p. 68 sq. Harduini Collect. Concil. T. V. Gallandii Bibl. Patr. T. XIII. Decreta III de monasteriis patriarchalibus. Graeco et latine in J. Leunclavii Jure graeco-romano. Francof. 1596. Fol. T. I. p. 232 sq. Theoria s. Contemplatio rerum encles. Graece. Paris. 1560. 4. Excerpta liturgiae. Graoce. Paris. 1560. Fol. Historia eccles. et mystica theoria. Graece stud. Dem. Ducae. Rom. 1526. 4. Venet. 1578. 4. 1643. 4. — Fragmentum ex Germani oratione de Hacresibus. In Canicii Antiq. lect. Ingolst. 1601. 4. T. III. Biele Schriften ftchen in der Bibi. Patr. Max. Lugd. 1677. T. XIII. p. 50 sq. XX. p. 1251 sq. Orat. in primum " jejuniorum dominicam, steht in der Bibl. Patr. Colon. T. XII. P. I. p. 1188 sq.

### Calliffus,

#### Patriard von Constantinopel.

A. Mirdus sagt von Calliftus: "Ich finde zwei Patriarchen an Conftantinopel, welche ben Ramen Calliftus führen; ber eine lebte unter Johannes Kantakuzenns im Jahr 1360. Bei Gretser in feinem Werfe über bas Kroug (2. Band) fieht eine Somilte auf Die Erhöhung des heiligen Rreuzes, die von einem dieser beiden Patriarchen verfaßt ist." - Dupin sagt von biesem Batriarchen: "Callifius, Monch auf dem Berge Athas, wurde auf den Battiarchenstuhl zu Constantinopel erhoben nach, dem Tode 'des Patriarchen Isidor um das Jahr 1354. Er hatte- ben Borsit auf dem Concilium im Jahr 1355 wider die Gegner des Palamas; weil er die Sohne des Kantakuzenus nicht kröuen wollte, jog er fich in ein Rloster zurud. Aber er wurde furze Belt nachher wieder jurudgerufen durch Johannes Paleologus, ber ihn nach Serbien schicke, um einen Frieden zu schließen. Er farb hier im Jahr 1358. Man hat ihm eine Homilie über die Erhöhung bes Rreuzes zugeschrieben, die bei Gretser sich findet, und zwei andere Reden, die eine über ben Tod ber seligsten Jungfrau, die andere über die Enthauptung des heitigen Johannes, welche sich in der faiserlichen Bibliothef befinden."

Anmert. Siehe Aub. Miraei Auct. de scriptor. eccles. c. 440. Dupin saec. 14. p. 343.

### Georg,

### Bischof von Mikomedien.

Bon diesem fehr unbekannten Schriftsteller (sonft auch Gregor genannt) fagt Weiffenbach, ber mit großem Fleiß alle Rotigen über ihn zusammenzubringen suchte: "Georg war zuerft Monch, bann Chartophylax einer Kirche zu Constantinopel, zulest Metropolit von Nikomedien. Er ist Berfasser nicht weniger Berke, und besonders sehr vieler, elegant geschriebener Reden. Berzeichniß ber Sanbschriften bes Fürften Antonius Rantafus zenus werben beren 170 erwähnt. Manche haben ihn mit Georg Pisides verwechselt. Die Griechen achteten ihn ale Redner sehr hoch, was sich schon daraus ergibt, daß in mehreren Handschriften der Beisag Ahetor sieht. Als Combesis die zehn Marianische Homis tien befannt machte, fagte er unter Anderm: "Ich biete hier dem Leser die außerst herrlichen Werke bes so andachtigen Lobredners Marias, bosonders in Bezug auf beren Kindheit und Jugend, fo daß kaum in der älteren noch in der neueren Zeit ein trefflicheres Werf erschienen ist."

Viennens. p. 212. 222. Cardinal. Bona: Notitia Austor. C. Oudin. Supplem, de scriptor. eccles. Montfaucon: Bibl. Coislin. p. 423. Fabric. Bibl. Graec. T. X. p. 569 sq. ed. nov. XII. p. 9 sq. und besonders Combesis in der von ihm besorgten Ausgabe, welche sich in seinem Auctuar. nov. Bibl. Patr. Paris. 1648. Fol. T. 1. p. 995 sq. besindet. Latein. stehen die Reden in der Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. Fol. T. XII. p. 692 sq. — Eine Homisie ist übersest im 3. Jahrg. der auserlesenen Reden.

THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF

# Zweite Abtheilung.

Rirchenväter,

welche in lateinischer Sprache geschrieben haben.

•

•

## Quintus Ceptimins Florens Zertullianus.

**\$.** 1.

#### Leben.

Tertullian wurde um das Jahr 160 zu Karthago geboren, wo sein Bater als Centurio in einer römischen Legion unter dem Proconsul von Africa diente. \*) Bon Ratur aus reich begabt,

<sup>\*)</sup> Tertull. Apologet. c. 9. De Pallio c. 2. Hieron. de vir. illustr. c. 53. Die gange Stelle bei hieronymus lautet: "Der Presbyter Tertullian, der unter ben Lateinern gnerft nach Bictor und Apollonius gefest wird, fammte aus Rarthago in der Proving Africa; fein Bater war Centurio unter bem Proconful. Er war von icharfem und heftigem Geifte, blühete unter Severns (reg. 193 - 211) und Antonius Caracalla (reg. 211 - 217) und schrieb viele Bucher, die mir jedoch übergeben, weil fie Mehreren befannt find. 3ch habe in Concordia, einer Stadt Italiens, einen Greis, Paulus genannt, gefeben, ber, wie er fagte, in feiner Jugend Schreiber des ichon bejahrten beiligen Epprian zu Rom mar und erzählte, Epprian habe nie einen Tag hingehen laffen, ohne in Tertullians Schriften ju lefen, und habe oft ju ihm gefagt: Gib mir ben Deifter, ben Tertullian barunter verftebend. Als Diefer (Tertullian) bis jur Mitte feines Altere Presbyter gewesen, trat er, burch Reid und Schmahungen ber Beiftlichen ber romifchen Rirche bewogen, ju der Lehre des Montanus über; er erwahnt in vieten Budern diefer neuen Prophezeiung. Befonders gegen die Rirche verfaßt find seine Berte: de pudicitia, de persecutione, de jejuniis, de monogamia, de exstasi libri sex, ein fiebentes Bert ift gegen Apolionius gerichtet. Er fou ein fehr hohes Alter erreicht (fertur vixisse ad decrepitam actatem) und viele, jest nicht mehr vorhandene,

erhielt er burch die Sorgfalt seiner Eltern eine sehr umsassende wissenschaftliche Bildung und Unterricht in den Sprachen, worin er, besonders in der griechischen, große Fortschritte machte, so zwar, daß er sogar mehrere Bücher in derselben versaßte, die noch lange nachher im Umlause waren. Zunächst für den Staatsdienst bestimmt, widmete er sich dem Studium des römischen Rechtes. \*) Seine ungemeine Kenntniß in diesem Fache spricht sich allenthalben in seinen Schriften aus; und, muß es auch dahingestellt bleiben, ob die in den Pandesten unter dem Ramen eines gewissen Tertyllus oder Tertullianus stehenden Fragmente von ihm herrühren, so

Berte verfaßt haben." — Bahr fagt: "Mann Tertullan zu Karthago geboren, ift nicht wohl mit Sicherheit und Genauigkeit zu bestimmen, weil und über die Zeit seiner Geburt alle näheren Angaben sehlen, die wir nur im Allgemeinen, da Tertullianus anerkannt zunächst unter Geverus und Antoninus Caracalla (194 — 217) blühete, in die zweite hälfte des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung verlegen können, ohne uns darum der bestimmten Annahme derjenigen Gelehrten anzuschließen, welche, wie z. B. Tillemont (Mein. III: p. 196) u. A., ihn um 166 ansezen, ober wie Rünter (Primord. eccles. Afric. p. 128) ihn um 135 unter hadrian geboren werden lassen, da Tertublian nach des hieronymus Versicherung in hohem Alter, etwa als ein Achtziger, um 217 gestorben. Dagegen unterliegt es wohl kaum einem Zweisel, daß Tertullian als heide von heidnischen Eltern geboren und erzogen worden (vergl. Apologet. 18. Lib. Spectac. 19. Resurrect. Carnis 19. 59. De Poenit. 1. Reandar Antignostio. p. 4)."

<sup>\*)</sup> Besnard fagt hierüber: "Bahrscheinlich widmete er fic, wenn man auf Eusebius (hist. eccles. II, a) vertrauen will, der Rechtsgelehrfamteit; und hierin bestärken die in Tertullians Schriften fo baufig vorkommenden juridischen Ausdrude, wie auch seine besondere Reigung ju juridischen Bergleichungen. Wohl mag ihm diese Beise aus seinem frühern Berufe, dem Amte eines Sachwalters, geblieben fein. hiezu kann man noch seine Reigung ju rhetorischen Bebertreibungen rechnen, wie auch feine Gewohnheit, die zu vertheidigende Sache so recht auf die Spige ju ftellen und alle möglichen Grunde für dieselbe anzuführen, unter benen er wirklich schlagende Beweisgrunde von Scheinbeweisen sophistischer Dialektik nicht immer gerade zu unterscheiden mußte. Doch ließe fich dies auch wohl darans erklären, daß Tertullian das Amt eines Rhetore verwaltet hätte; denn nach dem heiligen hieronymus, in seinem Tractat wider Jovinian, schrieb derselbe als Jüngling, nach Art jener Declamationen der Abetoren, ein Uebungeftud über die Sowierigkeiten des ehelichen Lebens."

ist doch soviel richtig, daß viele dunkte Stellen im römischen Chrise rechte durch seine Schriften aufgehellt werden. \*)

Tertulian war gleich seinen Eltern ursprünglich Heide; das Christenthum dünkte ihm in seiner frühern Lebensperiode eine lächers liche Thorheit, aber in reiferem Alter von etwa 30 bis 36 Jahren trat er zum christlichen Glauben über. Was diesen veränderten Entschluß in ihm angeregt, und wann er ihn ausgeführt habe, darüber haben wir nur Vermuthungen. Aus seinen eigenen Aeußestungen geht nur hervor, daß die große geistige Gewalt der Christen selbst über Dämonen, dann die bewunderungswürdige Standshaftigkeit der Mäxtyrer tiefen Eindruck auf sein Gemülh und sein Gewissen machte und ihn bestimmte, seinem frühern wüsten Leben zu entsagen. \*\*) Sein Uebertritt sand höcht wahrscheinslich um den Regierungsansang des Septimius Severus, sedenssalls vor dem Schlusse des zweiten Jahrhunderts statt, da er um 200 als Anwalt des Christenthums erscheint. \*\*\*) Er war

<sup>\*)</sup> Schroech (Christl. Rirchengeschichte, 3, S. 818) sagt hierüber: "Seine (Tertulians) Beisesgaben schienen durch Unterricht und Fleis vortresselich ausgebildet worden zu sein, indem er in allen Theilen der Gelehrsamteit eine große Renutuiß erlangte. Darunter gehörte auch die Rechtsgelehrsamteit; doch ist die Meinung derer, welche ihn vor eben den Rechtsgelehrten halten, aus dessen Schriften einige Stücke in die Pandelten eingerückt worden sind, genugsam, unter andern auch von dem Herrn Manans (Epist. L. IV. Ep. 11. p. 202 — 206. Valentiae, 1732. 4.) widerlegt worden." — Damit stimmt auch Bahr a. a. D. S. 16 überein und verweist dabei auf seine "Röm. Lit. Gesch." §. 374 (3. A. §. 414) und auf Cujacii Observ. VII, 2. Münter a. a. D. p. 188 sq. Reander a. a. D. p. 8.

<sup>\*\*)</sup> Besnard erkennt in der Standhaftigkeit der christlichen Martyrer den Hauptgrund von Tertullians Uebertritt zum Christenthum; gleiche Anssicht hat T. Raterkamp (des ersten Zeitalters der Rirchengeschichte erste Abtheilung. Münster 1823. 8. S. 257). — Tertullian selbst spricht hierüber Apologet. c. 18. 23. Do Anima c. 2. De Poenit. c. 4. 12. Ad Scapul. c. 5. De Resurrect. c. 59. De Speo. c. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Stolberg (Geschichte der Religion Zesu Christi. VIII. S. 307) sagt (auf Moshemii Disquisit. de vora actate Apologetici a Tert. eonscripti verweisend): "Die wichtigste und beste seiner Schristen, die, mit Recht zu allen Zeiten bewunderte, Schupschrift für die Christen, schrieb er wahrscheinlich gegen Ende des zweiten Jahrhunderts, im J. 198, als die Verfolgung in Afrika hestig war, und die sogenannten

verheirathet, wie seine Schrift ad uxorem zeigt\*); trat aber in den geistlichen Ständ und ward Presbyter, — wir wissen nicht genau, ob zu Karthago, oder zu Rom. Erstere Annahme scheint begründeter; jedoch brachte er, das erfahren wir von ihm selbst (de cultu soem. I, 6), einige Zeit nach seiner Besehrung in der Hauptstadt der Welt zu. \*\*)

feillitanischen Martyrer geblutet hatten. Gewiß ist, daß zur Zeit, da er diese Apologie schrieb, Severus seine, im J. 202 erlasne, Berortzung noch nicht gegeben hatte." — Derselben Ansicht ist auch Besnard a. a. D. S. 2, die Worte Raterkamps anführend, der a. a. D. S. 257 sagt: "Da die letzte Christenversolgung (unter Sept. Severus) erst vom J. 200 an sich nach Afrika verbreitete, so könnte Tertullian im zweiten Falle nicht vor dem Ansang des dritten Jahrh. Christ geworden sein; es sei denn, daß er vom J. 197 an zu Rom, wo die Berfolgung früher losbrach, sich ausgehalten hätte; bei dieser Annahme wäre er auch nicht über 5 oder 6 Jahre in der Gemeinschaft der katholischen Kirche geblieben; allerdings ein kurzer Zeitraum, welcher aber der unvollendeten Bekehrung dieses Mannes, in dessen Willen die Macht der Eigenliebe noch nicht genug durch den christlichen Rampf abgetöbtet war, sehr angemessen ist."

- \*) Stolberg a. a. D. S. 304 sagt: "Man weiß nicht, ob Tertullian vor oder nach der Taufe geheirathet habe; ob seine Frau von christ-lichen Aeltern geboren worten, oder, gleich ihm, das Christenthum ans senommen habe."
- \*\*) Hieron. oben G. 325. Note 1. Ceillier, Histoire T. II. p. 376. Bahr a. a. D. S. 16 sagt hierüber (auf Allix Vit. Tertull. c. 2, p. 18-20. Deanber, Antignost. G. 6. Rirchengesch. I, 3. G. 1154. Gemler, Diss. in Tertull. I. T. V. p. 222 sq. Eumper p. 7 sq. verweisend): "In Rarthago scheint Tertulian dem Christenthum fich jugewendet und selbst zu der Burde eines Presbyter der dortigen Gemeinde gelangt zu fein; es scheint dies immerhin wahrscheinlicher, als die andere Annahme, daß er in Rom zum Christenthum übergetreten und dort' Diese Burte erlangt habe." - Beenard a. a. D. G. 3. fagt: "Bas Die Anmefenheit Tertullians ju Rom und fein Berhältnis jum bortigen Clerus anbelangt, so ift zu bemerken, wie daß die Schrift wider Praxeas eine Gegenwart Tertullians ju Rom, ein genaueres Berhaltnis besielben , zu dem römischen Elerus, welches durch Praxeas ein gespanntes wurde, auch sich als ein feindseliges in den Ausfällen auf die hierarchischen Anmagungen des römischen Bischofs in der Abhandlung über die Buchtigfeit verrath, nothwendig voraussest. Reander fucht Diesem daburch eine andere Deutung ju geben, indem er annimmt, ce fei ber Schau-

Tertullian umfaßte im erften Augenblide ben Glauben und die Rirche mit bem marmften Gifer. Aus seiner Feber floß von ba an eine Reihe von Schriften, in benen er die Juden, Beiden, Baretifer, befonders die Gnofifer, bestritt, aber auch anderen Beitbeburfniffen der Rirche eine fehr lobliche Rudficht ichenfte. Die Art, wie er babei verfährt, hat freilich vieles Eigene; sie ift so eigen, wie seine Geiftesgaben felten und seine Individualität fonderbar. Er befaß ein herrliches Talent, ausgestattet mit den reichsten und mannigfaltigften Renntniffen, und ein Gemuth voll Feuer und Empfindung; aber beide waren nicht harmonisch gepflegt und entwicklit worben, und fonnten barum ber Rirche hochft nüplich, aber auch ebenso schablich werben, und wurden es auch wirklich. Bon Ratut - aus bitter und duftern Sinnes, vermochte felbft bas milbe Licht des Christenthums diese Trube nicht aufzuheitern, und hinneigung gu einem ftarren Rigorismus feffelte jegliche Aeußerung feines Wefens. Er fühlte es felbft, that aber wenig, feine berbe Ungebuld zu mildern. Es bedurfte nur des außern Anstopes, um ihn gu Ertremen, zu seinem und ber Rirche Schaben, fortzureißen. fehlte es auch jum Unglud nicht. Die Montanisten breiteten fich so eben aus. Ihre angeblichen gottlichen Erlenchtungen, gepaart mit außerer Strenge in Sitte und Abtobtung bes Fleisches, womit fie (die Geistlichgesinnten) die Katholiken (die Fleischlichgefinnten) zu überbieten ftrebten, hatten für einen Tertullian, den innere Unruhe nie zu einem Gemeinfinne fommen ließ, viel Anlodendes, und er trat um 203, wenn nicht eher, zu ihrer Secte über. \*) hieronymus fagt zwar, Beleibigungen von

.

plat für den Streit zwischen Tertullian und Prazeas im proconsularischen Afrika gewesen, wohin letterer wahrscheinlich von Rom aus reiste, weil daselbst die Secte des Prazeas schon seit längerer Zeit verbreitet war."

<sup>\*)</sup> Schroech a. a. D. S. 319: "Mitten in diesem ruhmwürdigen Lauf, und da er sich bereits dem Alter näherte, wandte er sich gegen das J. 200 zu der Parthei der Montamisten." — Besnard a. a. D. S. 4. wiederholt die Worte Stolbergs a. a. D. S. 372: "Tertullian trennte sich von der katholischen Kirche nicht vor dem Jahre 204, wahrsschnlich bald nachher, gewiß nicht nach 207; denn in diesem Jahre, dem sunfzehnten der Regierung des Severus, schried er, wie er selbst bezeugt, sein Buch wider die Marcioniten, in welchem er sich schon als Anhänger des Montanus zeigt."

Seite des römischen Clerus hätten den Tertulian bewogen, sich zu den Montanisten zu schlagen \*); allein dieser Kirchenvater läßt hier wol nur seine eigene Empsindung sprechen. Er (Hieronymus) hatte nemlich bei seinem Aufenthalte in Rom mannigsache Unannehmlichsteiten von den römischen Presbytern erfahren, war deshald, gram und ungehalten über diese, geneigt, einen ähnlichen Anlaß dem Absfall Tertullians als Ursache unterzulegen. Was nun aber auch Wahres an dieser Nachricht sein mag, so gab alles dieses doch nur den äußern Impuls zur Ausbildung dessen, was längst in Tertulskans Innerem gelegen war.

Von dieser Zeit an kehrte Tertullian sich wider die katholische Rirche. Es erschienen mehrere Schriften, in denen er deten Grundssthe und Sitten verlacht und verspottet, während er den individuellen Lehren seiner Secte Ansehen und Haltbarkeit zu geben sucht. Er ist auch der einzige bedeutende Schriftsteller, der einige Ordnung in das montanistische Wesen zu bringen wußte. Montanus ist nach ihm nicht der heilige Geist, sondern nur inspiriert von diesem, dessen Suben auf einige von seinen Schülern und Schükerinnen übergiengen. Christus hat nach ihm das alte Gesetz verbessert, aber nicht zur Bollstommenheit erhoben; dies war dem Montanus vorbehalten. Und wie die Apostel manches Mosaische abstellten, so könne, meinte Tertullian, Montanus noch manches von senen Erlaubte nicht mehr gestatten. \*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn irgend etwas Wahres bieser Aussage zu Grunde liegt, so ift es höchft mahrscheinlich seine montanistische Geiftesrichtung, welche ihn mit der römischen Rirche anfänglich in Spannung feste, bis beren Opposition ihn zum offenen Bruche forttrieb. Contr. Prax. c. 1. De Pudicit. c. 1." So J. A. Möhler Patrologie I, 709. — Schroech fagt a. a. D. S. 319: "Seine (Tertultians) Bemütheart selbst trägt mehr dazu bei, den Uebergang zu den Montanisten begreiflich zu machen, als alles Uebrige. Die strenge und heftige Denkungsart, welche man bei ihm mit einer fast wilden Einbildungstraft verhunden antrifft, und dieses schon in solchen Schriften, die er noch in der großen Rirchengemeinschaft aufgesett hat, schickte fich febr wohl zu einer Gette, ber die Sittenlehre der übrigen Christen zu gelinde vorfam, und beren Stifter jur Berbefferung berfelben von Gott durch munderbare Baben bevollmächtigt fein wollte." Diefer Ansicht ift auch Babr a. a. D. S. 16 und verweist dabei auf Allix c. V. p. 89. Lumper p. 15. Reander, Antign. G. 9. Rirchengesch. I, 3. G. 1155.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Durch diesen Runftgriff wollte er seine Behauptung von der Unerlaubt-

Dies sollte die Bertheidigung seiner Grundsäte sein. Sein umrnhiger, über alles Gemeinleben hinausstrebender Geist scheint ihn aber bald auch mit den Montanisten zerworfen zu haben. Er bildete wenigstens eine eigene montanistische Partei, Tertullianisten genaunt, deren es noch im fünften Jahrhundert gab. Doch sind ihre Unterscheis dungslehren nicht bekannt. \*) Das Tertullian wieder zur Kirche zurückgekehrt sei, wurde von Einigen vermuthet, ist aber keine historisch beglandigte Thatsache. Er erreichte ein sehr hohes Alter, und flarb gegen 240. \*\*)

Der bis hieher laufende Tert ist entlehnt aus: Dr. J. A. Möhlers Patrologie I, S. 701 f. Wir wollen nan der Bollstüns digkeit wegen noch einen andern Kirchenhistoriker hören, wenn auch zunächst nur über Tertullians Charakter und seinen Uebertritt zum Montanismus. Stolberg a. a. D. S. 372 f. sagt: Bestimmen wollen, aus welchen Ursachen, ober durch welche Gründe verleitet, Tertullian sich von der Kirche Jesu Christi getreunt habe und übers gegangen sei zur Lehre des Montanus, das scheint mir vermessen. Thaten und Schriften mögen wir beurtheilen, Absichten und Anssichten beurtheilt Gott. Greisen wir nicht ein in seine Wage. Mit einigen Reuern sagen, daß er aus Verdruß, nicht zum Bischofe

heit ber zweiten Che, die er eben so wie Chebruch und Vielweikerei verdammte, rechtfertigen." Raterkamp a. a. D. S. 258.

<sup>\*)</sup> Augustin. de Haeres. c. 86. Diesem stimmt Besnard a. a. D. G. 15 bei. Bahr sagt a. a. D. E. 16, auf Reander, Antign. G. 509, Rirchengesch. I, 3. S. 1157 f. verweisend: "Es ift nicht glaublich, daß Tertullian späterhin sich von dieser Gette losgesagt, und einen Mittelweg eingeschlagen, der die größere Mäßigung, welche in einigen seiner spätern Schriften hervortritt, zu erklären vermöge."

<sup>\*\*)</sup> Da hieronymus nur sagt, Tertullian soll ein sehr hohes Alter erreicht haben, so mag daraus schwerlich ein bestimmtes Sterkejahr Tertullians entwickelt werden; darum weichen neuere Schriftsteller auch so sehr von einander ab: Besnard sagt um 245, Schroech um 220, oder etwas früher; Bähr (der in: "die christ. Dichter und Geschichtsschwerten Roms." Carlsruhe 1836. 8. S. 17 das J 220 annimmt) sagt in der "christ. Theologie" S. 17: "In jedem Fall muß sein Todesjahr nach 216 gesetzt werden, weil er noch in diesem Jahre die Schrift: Ad Scapulam, verfaßt hat, weshalb auch Allix (c. 1, p. 6) annimmt, daß er noch unter Heliogabal nach dem Tode des Macrinus (218) gelebt."

von Rarthago, ober flatt feines Landsmannes, des heiligen Bictor, nicht zum Oberhaupt der Rirche ermählet worden zu fein, biesen Schritt gethan, bas scheint mir eine breifte, lieblose und schlechtgegründete Meußerung. Es ware sonderbar, daß Reib gegen Bictor, ber im J. 202 ftarb, erft einige Jahre nachher follte gewirft haben. Der heilige hieronymus fagt, ber Reid und verächtliche Begegnung der Geiftlichen in Rom habe Tertullian jum Abfall bewogen. einen Mann, ber von Ratur ftolz gewesen zu fein fcheint, ber in ber That mit ausgezeichneten Gaben geschmudt war, beffen Mangel an einfältigem Babrheitsgefühl und an reinem Geschmad ihm selbst \* eben diefes Mangels wegen entgehen mußte, und ben Biele feiner Beit mogen über Gebühr geschätt haben, wie es selbst die folgende Beit that; auf einen solchen, babei heftigen, Mann kann allerdings Die Geringschähung der Geiftlichen in Rom, beren feiner ihm an Baben gleich gewesen sein mag, ohne bag er selbst beffen inne ward, widrig gewirket und sein Urtheil mißleitet haben. Doch würde sich, glaub ich, ohne außere Wirkung Tertulians Fall aus der sonderbaren Eigenthümlichkeit des Mannes leicht erklaren laffen. Sein, nicht zu verkennender, phantastischer Geistesschwung ließ sich anreizen durch die Träume ber falschen Prophetieen bes Montan, beffen strenge Sittenlehre in ihm entsprechende Gesinnung fand. Rimmer werd ich glauben, daß dieser Mann, beffen fpatere, montanistische Schriften zwar manche Schwärmerei enthalten und ärgere Bitterfeit, aber bennoch alle das Geprage eines aufrichtigen und ernsten Sinnes tragen, wissentlich die Wahrheit der Eigenliebe aufgeopsert habe. Doch darf man auch, ohne zu fürchten, ihm Unrecht zu thun, beklagen, daß er aus Stolz fiel; benn er trennte sich von der Kirche Jesu Christi, ein Unglud, das Reinem widerfährt, der mit Demnth, im Gebete, mit Mißtrauen in sich, mit Vertrauen in Gott nach ber Wahrheit strebt.

#### §. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Zahlreich und meift sehr umfassend sind die Urtheile, welche über Tertulians schriftstellerischen Charakter gefällt worden sind. Wir wollen einige aus früherer Zeit ansühren und benselben einige von spätern Gelehrten beifügen.

Ľ

İ

Ė

C

. Der heilige Hieronymus urthekt sehr günstig über Tertullian im 125. (nun 36.) Brief an Damasus, im 128. (nun 64.) Brief an Fabiola, und sagt im 84. (nun 70.) Brief an Magnus: "Was ift gelehrter, was schärfer, als Tertullian? Seine Apologie und seine Schriften wider die Heiden (contra gentes) enthalten die gange Disciplin ber Welt." Im 13. (nun 58.) Brief an Baulinus sagt derselbe: "In seinen Urtheilen ist er eifrig, in der Sprache schwerfällig." — Lactantius (instit. div. V, 1) fagt: "Tertullianus war ein gelehrter Mann, aber in ber Sprache ift er wenig geschmeidig, noch weniger rein, und sehr bunkel." — Ausführlicher urtheilt Bincentius von Lerin im 24. Cap. seines Ermahnungsbuches, wo er fagt: "Wie Drigenes bei den Griechen, so ift Tertullian bei ben Lateinern als ber ausgezeichneiste unter allen unsern Schristftellern anzusehen. Denn wer war gelehrter, als bieser Mann? Wer war in göttlichen und menschlichen Sachen ersahrener? Denn er hatte bie ganze Philosophie und alle Secten ber Philosophen, ihre. Urheber und Vertheidiger, alle ihre Lehren, sammt ber ganzen Mannigfaltigfeit ihrer Geschichte und Studien mit einer munderbaren Geiftesfraft aufgefaßt. Aber zeichnete er fich benn nicht burch einen so großen und durchdringenden Verstand aus, daß er fich beinahe nichts zu widerlegen vornahm, was er nicht mit seinem Scharffinne burchforscht, ober mit Rachbrud gerschmettert batte? Wer vermag ferner ben Ruhm seiner Redekunft auszusprechen, die mit so starten Beweisgrunden ausgestattet war, daß sie Jeden, den sie nicht hat überzeugen können, ihm wenigstens beizustimmen zwang, die beinahe so viele Urtheile als Wörter, so viele Siege als Aussprüche hat? Dies wissen die Anhänger des Marcion, Apelles, Praxeas, Hermogenes, Juden, Heiden, Gnofifer und Andere, deren Lästerungen er durch seine vielen und großen Bücher wie durch einen Donnerschlag umfließ. Und boch hat nach all bem dieser, diefer Tertullian fage ich, weil er an der katholischen Lehre, b. i. an bem allgemeinen und alten Glauben, wenig fest hielt, und weil er viel beredter, aber weniger gludlich war, nachdem er seine Meinung geandert hatte, zulest das gethan, was von ihm der heilige Bekenner Hilarius in einer Stelle (Comment. ad Matth. V.) schreibt: "Durch den erfolgenden Irrihum, sagt er, hat er seinen lobenswerthen Schristen bas Ansehen entzogen." Also war auch er in der Kirche eine große Versuchung."

Duereux gibt eine turze Charafteristif in folgenden Worten: "Bu diesen Echtisten (praescriptiones, apologet.), so wie in seinen andern Werken ist Tertullian allezeit gebrängt, gründlich und erhaben; er schießet lichtreiche und brennende Pfeile ab; sein Ausbrud, welchen man zuweilen hart, und nicht allzu rein findet, unterftütt durch feine Stärfe, und oft sogar durch seine Bartigfeit, die Ruhnheit und das Tiefe feiner Gebanken." -

Dupin stellt Vorzüge wie Fehler gegen einander und fagt: "Tertullian hatte einen lebhaften, feurigen und feinen Geift, aber er hatte nicht die ganze Richtigkeit, noch die ganze Geradheit, die man wünschen mochte. Er hat in seinen Urtheilen oft mehr Glanzendes als Haltbares, er überrascht und blendet mehr burch seine fühnen Ausdrücke, als er burch die Stärke seiner Gründe überzeugt. Seine Gedanken find gesucht und zuweilen etwas mit Gewalt herbeigezogen; sein Schwung ift erhaben, aber wenig naturlich. Er übertreibt oft, erhipt sich und läßt sich allzu sehr hinreißen. Er ift voller Figuren und Hyperbeln (Uebertreibungen). Er befaß viele Renntniffe und große Gelehrsamkeit, beren er fich fehr geschickt und zu gelegener Zeit zu bedienen wußte. Er ift ausgezeichnet in ber Cathre; seine Scherze sind fein und anziehend. Er greift seine Begner mit Geschick an und überschüttet fie mit einem Saufen von Gründen, welche auf einander folgen und gleichsam an einander gefettet find. Er überrebet nicht burch seine Urtheile, aber er entreißt uns die Einwilligung durch die prachtvolle Art und Beise, wie er seine Urtheile ausbrudt. Sein Styl ift gedrängt, sein Ausdruck frastvoll, und er hat in seinen Schriften fast so viele Gebanfen als Worte. Uebrigens hat Lactantins Recht, indem er drei beträchtliche Fehler an ihm bemerkt. Diese drei Fehler des Styls begegnen uns wirklich in dem größten Theile ber africanischen Schriftsteller, aber man fann fagen, daß sie ihre hochfte Stufe in Tertullian erreicht haben, und daß es feinen Schriftsteller gibt, beffen Styl harter, weniger geseilt und mehr bunkel ist, als ber Styk Tertullfans. Alle seine Werke leiden an diesen Fehlern, die einen mehr, die andern weniger."

Bon beutschen Schriftstellern mogen folgende Urtheile angeführt werben. Schroedh sagt: "Tertullians Schteibart hat nicht nur bas Rauhe und Schwerfällige ber afrikanischen Schriftsteller überhaupt an sich; sie bleibt eigentlich eine Seltenheit, mit ber fich ľ

I

١

1

nichts vergleichen läßt. Der ernste gefchäftige Geist arbeitet immerfort, um einen Ausbruck zu finden, welcher der Menge, Lebhaftigkeit und Stärke seiner Borstellungen gleich kame. So brangen sich Ges danken und Worte unter einander, und gar häufig wälzt sich ber Berfaffer in einer Dunkelheit fort, wo nur bin und wieder ein Strahl, wie ber Blis in ber Racht, hervorschießt. Beraltete, zum Theil neu gebildete, auch gezwungen ausgesuchte Wörter, harte Wortfügungen, Anspielungen von mancherlei Art, Ungleichheit in dem ganzen Fluß ber Rede, eine zusammengepreßte Kurze, gewagte Bilber, zugespiste Sentenzen, und nur zu wisige Gegensate ober Wortspiele, dieses sind die vornehmsten Merkmale von Tertullians Feber. Man merkt wohl oft, was er habe sagen wollen, und erreicht doch nicht völlig die Absicht der geheimern Mittel, die er dazu gewählt hat: auch verdient er hin und wieder ben Borwurf, daß er fich außerordentliche Mühe gegeben habe, fich in Finsterniß einzuhüllen, ob sie gleich werth ift, erleuchtet zu werden. Und gleichwohl ift dieser sehlerhafte Vortrag lange nicht so unerträglich, als man aus der Beschreibung beeselben schließen sollte. Für die schwache Dammerung, burch welche une biefer Schriftsteller fo gerne führt, hält er uns durch einen Reichthum an Gedanken, die wir muten in derselben entdeden, schadlos. Es ift eine suße Rahrung eines nachdenkenden Geiftes, durch die Laft von mühsam gehanften Ausdrücken bis zu dem edlern Inhalte zu bringen, und fich bisweilen bei dem Gewichte eines jeden Wortes verweilen zu können. Das gegen kann die größte Klarheit so mancher weitschweifigen und geschwäßigen Schriftsteller efelhaft genannt werden."

Bahr charafterisiert diesen Schriftsteller in solgenden Saben: "Tertullian gefällt sich in ausgespisten Sentenzen und Antithesen und andern thetorischen Formen, welche der Rede Kraft und Leben verleihen sollen; seine Sprache hat immer etwas Gehobenes, ja nicht selten selbst Gesuchtes; sie zeigt ein Streben, die innere Fülle der Bedansen und das innere fraftige Leben auch in den Worten, in Ausbruck und Sprache ersennen zu lassen; was aber oftmals in Husbruck und Sprache ersennen zu lassen; was aber oftmals in Husbruck und Dunselheit oder Schwerfälligseit, ja selbst in eine Schwülz figseit, wie sie überhaupt den Afrikanern eigen war, ausartet und dadurch die Einsachheit, Klarheit und den leichten, gefälligen Fluß der Rede, welcher den classischen Schriststellern Roms einen solchen Reiz glibt, aussernt hält, so sehr dies auch in späteren Zeiten oft

für einen Borzug ober für eine Tugend erachtet wurde (z. B. bei Binceuz von Lerin). Außer dieser Schwerfälligkeit im Bau der Perioden und außer manchen Härten ift der Ausdruck im Ganzen ziemlich rein gehalten; doch sehlt es nicht an manchen Ausdrücken, die in einem von dem Gebrauch der früheren Zeit abweichenden Sinne genommen werden, oder auch an ganz neuen, die sich der christliche Schriftsteller für seine christlichen Ideen schaffen mußte; wie denn Tertullian als der Schöpfer der kirchlichen Latinität und der römischen Kirchensprache gewöhnlich betrachtet wird."

Ein competenter Beurtheiler ift hier Möhler, der von Tertullians schriftstellerischem Charafter sagt: "Tertullians Individualität als Schriftsteller ift in ben schärfsten Zügen charakteristert. Sein seltenes Talent, seine Gelehrsamkeit, spricht aus allen Schriften; feine dialektische Runft und unerschöpfliche Gemuthefraft fest in Erstaunen. Sie machen bas Wort in seiner ftreitsertigen Sand zu einer scharf schneibenben Waffe, und ihn, wo er fie, sich an die Rirche anlehnend, für die Wahrheit führt, unüberwindtich. Bas er schreibt, ift meift tief gedacht; ein unerschöpflicher Reichthum an Ibeen entsprubelt seiner lebhaften glubenben Phantafie; ber Sprache ift er vollsommen Meister; er preßt sie schonnugslos und eng in feine Gebankenformen. Er überschüttet mit ungewohnten Ausbruden; mit überraschenden Wendungen treibt er ben Leser vor sich her; schlägt aber mehr, als er überzeugt. Doch ift er als Ratholif noch ziemlich sauft, und läßt das flare Bewußtsein vorwalten. Abet als Montanift verschwendet er Wis und Salpre für die Befänpfung der Wahrheit; er schmäht und tobt ohne Maß des gereizten Affectes, alle Sanstmuth ift dahin. Dabei ist sein Styl stets lakonisch, sententiös; die Nebergänge rasch und unvermittelt; der Ausdruck halt sich nie aus Maß der Borkellung; fast immer spricht er in Kraftansbruden, in Syperbeln, wenn er anflagt ober vertheibigt, lobt ober schimpft. Den Gegner, Ratholifen ober Saretifer, macht er immer lacherlich. Wie sein Gemuth, so ift die Saft seiner Sprache, immer gebrängt, bunfel; zwar bilderreich und blübend, aber eben wie Blüthen ber Wüste. Da er ber erfte lateinische Airchenschriftsteller und ohne Borganger war, so lag ihm noch keine sertige Sprache zur Hand, er mußte sich biese erft schaffen und bilden. Liebten nun bie Africaner überhaupt einen eigenen lateinis schen Sprachbau, so war er hierin africanischer als Alle. Er

1

latinistert griechische Worter, gießt sich ganz neue lateinische, ober vermistaltet beliebig die alten. Darum seiner Schristen bizarres Aussehen. Indes ist er eben hierin sehr wichtig geworden. Die africanischen und überhaupt die lateinischen Schriststeller richteten sich nach ihm, und daher sein bedeutender Einfluß auf die Bil- dung der römisch-christlichen Kirchensprache."

Anmert. In ten ausführlichern Urtheilen von Dupin, Schroedh, Bahr und Möhler ift fast Alles enthalten, mas fich über Tertullians schriftstellerischen Charafter sagen läßt. Damit stimmt größtentheils auch Beiffenbach überein, deffen Urtheil oben gang ausgelaffen murbe, weil jes fast nur aus turgern Aussprüchen anderer Gelehrten besteht, die wir fogleich anführen wollen. Es mögen hier mit einiger Bollftandigkeit diejenigen Schriften angegeben werden, in welchen über Tertullian, sein Leben und seine Schriften gesprochen wird. Die Bater: Sieronymus, Augustinus, Bincenz von Lerin, Ambrofius u. A., ferner die bereits genannten: Schroech, Reander, Stolberg, Ratertamp, Möhler, Beenard, Bahr, Rosler, Ceillier, Dupin, Ducreus u. v. a. Rirchenhistorifer übergebend, führen wir an: Angelus Politianus: Miscell. contur. L. c. 56; Enchir. epistol. IV, op. 5. Beatus Rhenanus: Epistol ad Episcop. Olomucens. Bellarmin p. 50. Des. Erasmus Boterod: Praesat. ad opera s. Cypriani; Psalm. 38; Epistol. 17, 22 ad Nicol. Buseid. Jos. Scaliger: Prim. Scaliger. p. 96. Card. Baronins (ad annum 197). Nic. Rigaltius: Judic. de Tertull. et ejus scriptis. Ludov. Thomassinus: De veter. et nov. Eccles. discipl. part. II, lib. III, c. 83. Claud. Flaury: Hist. eccles. IV, c. 47. Bona-.... vent. Argonensia: De optima methodo: legendi Ecclesiae Patres I, c. 9. Adr. Turnebus: Advers. VII, c. 20. Casp. Barthius: Advers. XIII, c. 16, XIX, c. 1. Renat. Laur. de Barre: Vita editioni suae praefixa. Nicol. le Nourry: Tom. II, dissert. 4, c. 1, art. 5, c. 2, art. 4, c. 4, art. 3. Alex. Natalis: Saec.: II, c. 4. a. 8. Nie- Caussinus; Libr. XV ante med. : .G. Cave (ad an. 192). Thom. Campanella: De libris propriis, et recta ratione studendi c. 9. Jac. Pontanus: Philocal. I, 2; III, 22. De. de Fayolle: Genie de Tertullien, Paris. 1662. . D. de Giri: Dissert, crit apud Trivultienses anno 1702. P. Th. du Fosse: Vit. Tertull Lugd. 1691, sub alieno nomine Dom. de la Motte. Tillemont: Mém. III, p. 196 sq. 654 sq. J. Pamelins: Tort, vita, in f. Ausgabe und in der von Rigalt. P. Alixius: Dissert. de Tert. vita et scriptis, Parisiis 1679. 1680. S. P.: G. Lumper: Histor, theolog. crit. de vita et

Ridel und Rebrein, Beredfamteit ber Bater. IV.

doctrina Patrum, Aug. Vindel. 1789. Tricaleti: Bibl. manual. Patr. Bassan. 1783. Semler: Dissert in Testull. Münter: Primord. eccles. afric. J. W. Hofmann: Diss. omnia Tert. in Montanismo scripta videri, Wittenb. 1738. 4. Saxe: Onomast. I, p. 339 sq. N. Funcc. Veget. L. L. senect. X, 2 sq. Fabric. Bibl. Lat. III, p. 347 sq. S. Ritter: Geschichte ter christichen Philosophie I. S. 362—417.

#### §. 3.

### Einzelne Schriften.

Sier sollen nur jene Schriften kurz in Betracht gezogen werben, in denen mehr als in andern rednerische Elemente sich finden, und welche auch in anderer Beziehung für den Kanzelredner unserer Zeit besonders wichtig sind. Darum kann und soll weder eine Einstheilung der Schriften Tertullians \*), noch eine Charafteristif des

Programme to the second of the

<sup>\*)</sup> Die Ansicht J. G. hoffmanns, als habe Tertullian alle feine Schriften als Montanist verfaßt, ist längst als unbegründet verlaffen. Röffelt (de vera actate ac doctrina scriptorum Tertulliani Diss. Halac 1768. 4.) nimmt 5 Abtheilungen an, von denen die 1. die Schriften befaßt, welche in die Zeit der erften Christenverfoigung unter Severus (im 3. 197) fallen follen; die 2. dann diejenigen enthält, beren Abfassungszeit und deren montanistischer Charafter unzweifelhaft ift; die 3. solche, die bei aller Ungewißheit über ihre Abfassungszeit doch vor die Zeit des Uebertritts zum Montanismus fallen; die 4. einige rein montanistische Schriften und die 5. die beiden in Absicht auf das Zeitalter und den Standpunct ihrer Abfaffung ungewiffen Schriften: De poenitentia und Adversus Judaeos. Ihm folgen Münter, Schroech u. A. - Rater famp unterscheidet 3 Classen: 1. solche, die er geschrieben, als er noch in der Gemeinschaft mit der kathol. Rirche mar; 2. solche, die er als Montanist gegen die Kirche, und 8. solche, die er als Stif. ter einer eignen Secte geschrieben. - Bahr fagt, zwischen ben Schrif. ten vor und nach Tertullians Uebertritt zum Montanismus, und dann bei jeder Abtheilung wieder zwischen dem vor und: nach unterscheidend (übereinstimmend mit Reander): "In die 1. Abthellung gehören Diejenigen Schriften, die entweder allgemeineren Inhalte find, ober eine bestimmte apologetisch-polemische Richtung haben und durch das nächste Bedürfnis einer Bertheibigung ber driftlichen Lebre gegen die Angriffe der Beiden hervorgerufen wurden. Die 2: Abtheilung befast bann die mehr auf die Rirchenzucht, auf driftliche Sitte und driftlichen Letens-· wandel fich beziehenben Schriften; Die 8. Diejenigen, welche einen mehr

Dogmatischen, Moralischen, Polemischen u. s. w., wie es in denseiben bargelegt ist, versucht werden.

Boran steht hier die Schrift Apologoticus (Schutschrift für die Christen), welche, wie Möhler furz und bezeichnend fagt, mit Scharffinn, mit. Geist und Warme bes Gefühls abgefaßt ift. Sie ist reich an interessanten Rougen; über das Brivatleben der ersten Christen und die Einrichtung der altesten Rirche. Diese Schrift ift eine der gehaltvollsten und vorzüglichsten Schriften Tertullians, und eine der besten in ihrer Art. Schroeck nennt sie die stärkste und beredteste Bertheidigung, welche in diesen ältern Jahrhunderten für die Christen geschrieben worden ist. Nachdem Stolberg (a. a. D. S. 307 — 346) einen vollständigen Auszug Dieser im 3. 198 geschriebenen Bertheidigungsschrift gegeben; fügt er folgende Charafe teristif bei: "Diese Schrift ift ein sehr schätbares und wichtiges Denkmal des christlichen Alterthums. Daß fie mit vielem Geiste, mit vieler Kraft, mit dem Ernfte eines Mannes, dem die Wahrheit glübend am Herzen lag, geschrieben worden, wird wol schwerlich Jemand läugnen. Sie hat für die Geschichte unserer heiligen Retigion einen großen Werth, ba sie, von einem Christen zur Zeit ber Berfolgung an die verfolgenden Machthaber des Reiches gerichtet, uns Blide mannigfaltiger und tiefer Einficht in die damaligen Berhaltniffe der Christen zu den Heiden öffnet.... Obschon man diese Apologie nicht frei sprechen kann von den Gehlern, weiche mit Recht an allen Werfen Tertullians gerügt werben, so findet man boch in ihr des falschen Wipes, der mühfamer gesuchten als glücklich

wissenschaftlichen Charakter dogmatisch polemischer Art in verschiedenen Beziehungen und Richtungen besigen." Aehnliche, aber nicht so genaue Abtheilungen kommen bei Dupin und Lumper vor, wo drei Elassen unterschieden werden: 1. Schriften gegen die heiden; 2. Schriften gezoen die Reger und 3. Schriften; die auf Rirchenwesen, Moral, Sittenzucht u. del. sich deziehen. — Möhler sagt: "Da die Chronologie so wenig, als der kirchliche Standpunct Tertullians in allen Fällen ermittelt; und bei der Eintheilung uns ein zuverkasser Anhaltspunct ist, so richten wir uns dabei am liebsten nach dem Inhalte. In dieser hinsicht lassen sich in der großen Masse seiner Schriften brei hauptelassen unterschelbenz, die et ste umfast die apologetischen Schristen gegen heidelbenz die et ste umfast die apologetischen Schristen gegen heiden und Juden; die zweite die gegen verschiedene häretiter; die daritte die practischen, worunter die montanistischen die Mahrzahl ausmachen."

gefundenen Ausbrude, ber mehr blenbenben als gediegenen Rebe, ber Harte bes Griffels und ber schlimmern Barte des Urtheils meniger, ale in ben andern Schriften ihres sonderbaren Berfaffere. Un der Glut der Empfindung, von welcher er, ale et diese Apologie schrieb, durchdrungen war, mag wol manche faliche Bier, Die man fonft bei ihm, bald in Unbanfung ber Ausbrude, bald in Debnung ber Darftellung findet, hingeschmolzen sein. Aber fein Gifer, so gerecht er auch ift, brauset doch oftmal, bald über Gebühr, bald zur Unzeit. In seiner Beurtheilung ber alten Weisen, beren einige mit reblichem Sinne forschten, mit scharfem Blide fanden, mit hobem Beiste große und heilige Wahrheit ahndeten, auch zerstreuete Strablen der Ueberlieferung in einem Brennpuncte fammelten; in Beurtheilung dieser ehrwürdigen Manner, welche sein sanfter und weiser Borganger, ber beilige Martyrer Juftinus, gang andere ju murdigen wußte, scheint er mir hart und ungerecht. Und in einer Schrift, beren 3wed boch auch schnend sein sollte, Batte er fich mancher beleidigenden Ausbrücke, mehr noch ber heftigen Borwürfe, am . meisten der, zwar oft treffenden; aber: zu bittern, Ironie wol enthalten mögen. Das Schwert ber Bahrheit ift eine heitige Baffe aus der Raftammer Gottes und thut Bunber, wenn mit Kraft geführt, in ber Liebe Sand."

Praescriptiones adversus Haereticos (Bon ber Berichtung wider die Keher). Ueber die Zeit der Absassung dieser Schrift ist unter den Gelehrten großer Streit. \*) Es herrscht; wir Besnard sagt, in dieser Abhandlung eine seltene Tiese und Consequent, und was Tertullian damals wider die Keher vorbrachte, das hat dis auf diese Stunde seine Beweistraft nicht verloren. Sitten und Leben der Häretiser, ihre Aussslüchte und Scheingrunde sind mit schlagens der Schärse bezeichnet. "Als Kenner der Rechtsgelehrsamseit," sagt Schroech a. a. D. S. 392, "bedient Tertullian sich hier eines Wortes und einer Art zu streiten, die aus dieser Wissenschaft

<sup>\*)</sup> Der ausdrücklichen Bezeichnung der katholischen Riche ungeachtet, ist doch von Einigen behauptet worden, diese Schrift habe Tertullian als Montanist geschrieben. Sie stüßen sich dabei auf Dupin, der sich auf eine Aeuserung in dem Werte adv. Marcion bezieht, wo Tertullian eine Schrift von der Verjährung verheiße. Siehe darüber Busnard a. a. D. S. 225 f., Stolderg a. a. D. S. 349 f., Möhler a. a. D. S. 712. Neander, Antign. S. 313 f.

}

L

1

hergenommen find, well er anbere Dreihoben, Die Reger ju wiberlegen, beinahe unmit gefunden hatte, wenigstens die gegenwättige für fürzer und treffender halt... Dan barf fich nicht wundern, bag dieses Werk von vielen, besonders Gelehrten aus der romischen Rirche, vortrefflich genannt, von den meiften Protestanten hingegen verachtet und getabelt worden ift. Beibe Theile haben es zu fehr nach bem Gebrauche, ber bavon in ben neuern Streitigkeiten zwis schen den beiden Hauptgemeinen der Christen, oft wider den Gudzweck des Verfassers gemacht worden ist, beurtheilt. Es ist immer ein schäpbares, wenn gleich nicht von allen Fehlern freies Buch: und bie Methobe besselben ift gut und gründlich, aber nicht so neu und dem Verfasser eigen, als sie beim ersten Anblide zu sein scheint." — Möhler a. a. D. S. 712 nennt diese Schrift in ihrer Anlage und Durchführung, wie in ihrem Gehalte die vollendetfte, geift- und werthvollfte der tertullianischen Schriften und fagt dann: "Der Grundsas, den er hier mit dem flarften Bewußtsein und mit durchgreisendem Scharssinn entwickelt, bildet in ber That für sich allein ein allgemeines, unübersteigliches Bollwert für bie Rirche gegen jegliche Saresie. Es ift nach seinem beliebten Ausbrude bas Argumentum praescriptionis. Er ist aus bem romis schen Rechte herübergenommen, wo die Verjährung einen Rechtstitel in der Art begrundet, daß nach einer gewissen Zeitfrift des Besitzes ber Besitzer als der rechtmäßige angenommen ist, und das onus probandi auf ben Kläger jurudfällt. In biesem Sinne wendet Tertullian dieses Runstwort auf bas Berhältniß ber Rirche gur Häresie an. Die fatholische Rirche, — bas ift Tertullians Grunds gebante, - braucht fich mit ben Baretifern in feinen Streit, auf keinen Beweis ihrer Lehre einzulassen; zu ihren Gunsten spricht ber verjährte Besitstand, die Tradition in der apostolischen Succession; ber haretifer aber steht im Rechtsnachtheil; er, ber Spatere, ber Richtapostolische, muß seine Anspruche gegen die Rirche beweisen; wie er mit ihr zurecht komme, möge er zusehen. Es ist dieses, wie Jeder fieht, derfelbe Beweis, den schon Irenaus mit Erfolg angewendet hat. Dem Tertullian gebührt aber das Berbienft, ihn weiter entwickelt, und in schärffter Abmarkung nach allen Seiten bin um bas Gesammigebiet ber katholischen Rirche gezogen zu haben. Der Geist und die Durchführung bes Ganzen laffen überall den Katholifen erfennen. Seine fpatern montanistischen Anfichten und Spannung

mit der Rirche hätten ihm kaum mehr verstattet, das Moment der Tradition, welches ihm die Ratholisen nachher so oft zu fühlen gaben, mit solcher Strenge ohne Einschränfung in seinem ganzen Umfange geltend zu machen. Aber eben darin hat er seinen späteren Schritt selbst verdammt."

Durch Ruhe und eregetische Genauigkeit sind die zwei Schriften De carne Christi und De Resurrectione carnis ausgezeichnet. Die erstere ist hauptsächlich gegen Marcion, Apelles und einige and dere Gnostifer gerichtet, welche Christus die wahre Menschennatur absprachen, und entweder bloß die Scheingestalt eines Leibes übrig ließen, oder wie Apelles ihm einen asterischen, oder wie noch Andere ihm einen animalischen, nemlich aus der Seele entwidelten, Leib beilegten. Die Herablassung der göttlichen Masestät in unser Fleisch widersprach ihren vorgesasten Begriffen von Gott und der Natur. — Die zweite Schrift steht mit der ersten in genauester Berbindung, wie der Versasser zu z. selbst andeutet. Die Gnostifer konnten die Auserstehung unserer Leiber so wenig annehmen, als sie eine wahrhaste Incarnation und die Auserstehung Christi anerkennen wollten. Ihre allgemeine Weltbetrachtung gestattete ihnen dieses nicht.

Von Schristen, welche die kirchliche Disciplin ober sonst das praktische Leben der Christen zum Gegenstande haben, hat Tertulslian eine sehr bedeutende Anzahl geliesert. De Poenitentia gehört sicher mit zu dem Ersten, was er geschrieben. Er huldigt darin nicht nur den katholischen Grundsähen über die Buse, sondern bestämpst selbst die abweichenden der Montanisten. Der Vortrag ist darin so blühend und sließend, wie in keinem spätern Werke, so daß Erasmus von Rotterdam und Beatus Rhenanus Tertullian nicht für den wahren Versasser anerkennen wollten, eine Meinung, die nicht weiter Anklang gesunden hat.

De Patientia ist ebenfalls zu einer Zeit geschrieben, wo die herbe Bitterkeit des Montanismus sein Gemüth noch nicht durchs drungen hatte. Den Anlaß dazu nahm er aus sich selbst. Die Schrift ist in einem recht sansten, gemäßigten und gefälligen Tone geschrieben, der seinem Ringen um Selbstbeherrschung noch mehr Ehre machen würde, hätte er nicht mit seinem Absalle von der Kirche diese Tugend gänzlich wieder von sich abgestreift.

Ad Martyres (Sendschreiben an die Märtyrer) ist höchst wahr-

I:

ľ

scheinlich in Africa zur Zeit bes Septimins Severus geschrieben. Des Versaffers katholische Gesinnung spricht sich in der hohen Verchrung aus, die er hier, nicht so späterhin, den Märtyrern erzeigt. Wir sehen in dieser kleinen Schrist die hohe Krast der christlichen Märtyrer wie in einem klaren Spiegel vor uns. Ungemein schon und lehrreich ist die kleine Schrist Do Orations (Von dem Gebete), die Rigaltius ein Pfand der himmlischen Gnade nennt.

Ad Uxorem (zwei Bücher an seine Frau) nach der Absicht bes Berfassers eine Art Testament für seine Gattin. Aus der ganzen Schrist spricht ein gemäßigter Ton; die Argumente, zum Theil von großem historischen Werthe, sind zumeist aus der heiligen Schrift entnommen, und wenn auch nicht immer exegetisch genau, doch gut augewendet.

Anmert. Die Dunkelheit des Bortrags, wie die Besonderheit der Latinitat Tertullians machte ben Abidreibern und durch fie ben Rrititern viel ju ichaffen. Bei teinem andern Schriftsteller find die Abweichungen des Textes so zahlreich und bedeutend, wie bei Tertullian; aber auch . Peiner hat so viele fleißige Bande beschäftigt, wie eben dieser, obwol auch jest noch gar Bieles zu munichen übrig bleibt. — Bon Ausgaben mögen genannt werden: Tertulliani Opera per Beat. Rhonanum e tenebris eruta atque a situ vindicata, adj. singul. libr. argumentis et alicubi conjecturis. Bas. 1521. Fol. (Erste Ausgabe der fammtl. Berke, aus zwei Sofchr. bei Möhler G. 787 fteht [irrig?] das 3. 1515. Wiederholt das. 1528. Fol. und nach einer 3. Sofchr. aufs neue verbeffert, Das. 1539. Fol. Der Nachdr. Paris. 1545. Fol. ift mit einigen vorher ungedruckten Schriften Tertullians vermehrt.) Scripta et plura quam ante, et diligentius ad complur. vett. recognita codd., non omissis B. Rhenani annott. (per Sigism. Gelenium). Bas. 1550. Fol. (Neue Rec. mit Zuliehung einer frit. Handschr. und Beifügung des Com. von Fr. Zephyrinus über den Apolog. - Rachdr. Bas. 1562. Fol. Paris. 1566. 2 Bde. 8.) Opera, quae hactenus reperiri potuerunt omnia. Jam postremum ad exemplaria mss. collatione facta, recognita, aliquot etiam libris auctiora, cum J. Pamelii argumentis et adnot. Antw. 1579. Fol. (Neue und fehr fleißige Rec. nach neuen Hofchr. Biederholt Paris. 1583. Fol. Antw. 1584. Fol. Mit Latinii emendat. und Mercerii comm. über das Buch de pallio bereichert. Paris. 1598. Fol. und 1609. Fol. Mit den annot, B. Rhenani und den notae Fr. Junii. Franscq. 1597. Fol. (Mit neuer frit. Ausstattung

## 344 Quintus Septimins flevens Certulianus.

nach einer Just. Obicht.) Opera T. et Arnobii, eum vett. exempl. tum recent. collatione restituța, locis scripturac aucta et illustr. comment. studio et labore Ren. Laur. de la Barre. Paris. 1580. Fol. (Empfiehlt fich durch fleißige Busammenftellung des bieberigen exeget. Apparates.) Opera, argum, explicat. et notis illustrata, auctore J. L. de la Cerda. Paris. 1624 - 30. 2 8bc. Fol. 1. Bd. 2. Aufl. Daf. 1641. (Mur eregelifch, dech nicht febr gehaltreich.) Opera ad vetustiss. exempl. fidem sedulo emendata, diligentia N. Rigaltii, cum ejusd. annot. et var. comm. Pb. Priorius argum. et notas adjecit et dissert. concinnavit. Accedunt Novatiani tractatus cum notis. Item accessit carmen de Jona et Ninive., Lat. Par. 1675. Fol. Das. 1695. Fol. (Einige Schriften bereits Paris. 1628. 8. Rigaltius hatte eine neue Periode für die Tertgeftaltung herbeigeführt. G. erfte vollständ. Ausg. erschien Paris. 1634. Fol. Der Text ift nach neu verglichenen Sandichr. verbeffert, nebstdem frit. Bemert., eigene und fremde, die theils den Text, theils den Inhalt betreffen, und 1635 und 1641 in einem eigenen Bande die Commentare, welche bis dahin erschienen maren, beigegeben. Priorius behielt ihren Text bei, bereicherte fie aber mit einem fehr fleißig zusammengestellten Apparat ber bisher erschienenen Roten, benen er seine eigenen beifügte. Seine Ausg. Paris. 1664. Fol. ift nicht so umfassend, wie die frühere von Rigaltius, aber auch von keinem vorzüglichen Berth, obwol fonst schön und correct gebruckt.) - Dit Sig. Havercampii com, in Apolog. et J. L. Moshemii disquisitio de vera actate Apolog., von Giraldi teforgt. Venet. 1744. Fol. (Gehr incorrect gebruckt.) Opera cum notis select. Venet. 1701. Fol. u. 1706. 4. 6 Bde. (Liefern, wie auch bie Colner von 1716, nichts Besonderes.) Opera recensuit J. S. Semler. Halae 1769 - 76. 6 Bde. 8. (Der Text der 1. Ausg. des Rhenanus [in den später gefundenen Schriften ber bei Pamelius] liegt jum Grunde, nach Conjectur und ben vorhandenen Barianten verbeffert. Eine wichtige Zugabe ist der Index latinitatis Tertuilianae. Der 6. Band ist von Shub.) Opera, lect. variet. colleg. et praesatus est F. Oberthür. Wirceburgi 1780 - 81. 2 Bde. 8. (Gemlers Text, nach Pamelius und nach Conjectur verbeffert, liegt jum Grunde; nur die nothigsten Anmert. find beigegeben.) Opera ed. Caillau. Mediol. 1821, steht an Wollständigkeit und Kritik der folgenden nach. Opera ad optim. libr. fidem expressa, cur. E. F. L'eopold. Lipsiae 1839 sq. pars I — IV. (In ter Bibl. Patrum eccles. latin. selecta, ed. E. G. Gersdorf.) Bon Ausgaben einzelner Schriften mögen angeführt werden: Apologeticus. Venet. per B. Benalium. Fol. (1483) und besser in Acdibas Aldi 1515. Des. Heraldus emend., com. illustr. et duos digressionum libros adjecit. M. Min. Felicis Octavius. Des. Heraldus emond.

ı

ľ

f

et notes add. Paris. 1618. 4. Ad codd. mss. et edd. wett. recognitus, castig., emend., ut et perpetuo com. studio S. Havercampi. Lugd. Bet. 1718. 8. (Reue Rec. nach 2 neuen Sofchr. u. 2 Barjantensamml. Auch in der Ausgabe der Opp. Venet. 1744.) Gum lect. variet. ed. J. J. Ritter. Elberfeldec 1827. 8. De Pallio, cum notis Fr. Junii. Lugd. Bat. 1595. 4. ed. Richer, Paris. 1600. - Ed. Th. Marsilfus. 1614. - Cl. Salmasius, recess., explic., notis illustr. Daf. 1656: 8. (Dit Galm. Portrait. Die erfte Ausg. erschien Paris. 1622. 8. Sie veranlaste folgende Streitschriften: Ant. Kerkoetii [Dion. Petavii] animadvers. liber ad Salmasii notas. Rhedonis 1622. 8. Ejusd. mastigophorus primus. Paris. 1622. 8. Ejusd. mastig. secundus. ibid. 1623. 8. Ejusd. mastig. tertius. ibid. 1623. 8. Fr. Franci [Cl. Salmasii] confutatio animadvers. Kerkoetii. Middelburgi 1623. 8. Ejusd. refut. utriusque elenchi Cerco - Petaviani. Paris. 1623. 8.) Libri duo ad Nationes, labore et stud. J. Gothofredi. Genevae 1625. 4. De Baptismo et Pocnitentia, nott. illustr. in usum theolog. Salisburg. studiosor. Salisburg. 1755. 4. Liber de Praescriptionibus contras Haereticos, schol. et notis illustr. per Ch. Lupum. Brux. 1675. 4. De Praescript., de Baptismo, de Poenitentia, de Oratione, cd. nova. Ingolstadii 1834. 8. De Oratione ed. Pancirolli et Muratori Tom. III, anecdot. lat. Paviae 1713. Adv. Praxeam, s. de trinitate liber. Recens. notisque illustr. E. Welchmann. Canterb. 1731. 8. Opera poetica omnia, cura et impensis And. Rivini. Lipsiae 1617. 8. (Eine feltene Samml. der dem Tertullian untergeschobenen Gedichte.) — Bon den genannten Ausgaben enthalten die meisten auch Erklärungen. — Mit großem Aufwande von Biffen, aber ohne Rritit, und ebenfalls bis gur Ueberladung, bearbeitete der Capuciner Georg. d'Ambois einen Commentar ju Tertullian in drei Banden, Paris 1646 — 1650, unter dem sonder. baren Titel: Tertullianus redivivus. Diesem folgte R. Moreau, ein Augustiner, mit seiner Bearbeitung, Paris 1658, in brei Banden: Tertulliani Omniloquium alphabeticum rationale tripartitum, wovon der erste die Werke und Abhandlungen über die angedichteten und wirklichen Irrthumer unseres Schriftsellers, der zweite und dritte in alphabetischer Ordnung die Loci communes aus demselben enthält. - Bon deutschen Uebersetzungen sind zu nennen: Apologetikus, oder Shubschrift vor die Christen, wie auch beffen Schriften an Scapulum, ben Prafidenten ju Carthago, an die Martyrer im Gefängnis und von der Geduld, verdeutscht von Abr. Sindelmann. Luneb. 1682. 18. Bertheidigung der driftlichen Religion gegen die Beiden, überf. und durch Anmert. erläutert, von J. F. Rleuter. Frantf. a. M. 1797. 8. Berjährungerechte ber Rirche gegen die Reger. Bien 1797. 8. - Die zwölf erften Cap., deutsch mit Anmert. in Leffings theolog. Rach-

## Quintus Septimius Horens Tectullianus.

richten G. 269 f. (Bd. XVII. G. 324 f. der Berlin. XXVI. G. 229 f. der Carleruher Ausg.) Bon ber Gebuld, überf. von Casp. Sebion. Straft. 1546. 4. - Gammtl. Schriften, überfest und bearbeitet von F. A. von Besnard. Augsburg 1837 - 88. 2 Bde. 8. (Ginige Schriften find nur im Anszug barin.) - Dehr oder minder umfaffenbe Auszüge und Inhaltsangaben verschiedener Schriften Tertullians finden fich bei Stolberg, Schroedh, Reander, Bahr, Dobler und Ras und Beis (Leben der Bater IX. G., 417 f.).

## Marcus Minucius Felig.

### \$. 1. Leben.

Möhler fagt barüber in seiner Patrologie: "M. M. Kelir war Rechtsgelehrter und Anwalt zu Rom. Ob er ein geborner Romer, oder, wie Andere aus seinem Style und seinen personlichen Beziehungen erschließen wollten, ein Africaner gewesen, muß ebenso bahin gestellt bleiben, als die andere Vermuthung, bag er der berühmten Familie ber Minucier angehört habe. Sein Styl ift lange nicht so hart, und sein Berhältniß zu Tertullian und ben unten zu nennenben Freunden nicht entscheidend für eine africanische Landsmannschaft. Die literarische Befanntschaft bes erstern konnte er auch in Rom gemacht haben; die africanische Herkunft ber letstern ift höchst zweifelhaft. \*) Da ferner bie großen romischen Familien zahlreiche andere unter ihren Clienten hatten, welche mit dem Anschlusse an ein mächtiges haus auch beren Ramen adops tirten, so läßt fich auch seine Beziehung zum minucischen Geschlechte nicht genauer bestimmen. Sicher ift, daß Minucius Felix, früher Heibe (Octav. c. 1. 5), Dieser seiner ursprünglichen Religion noch

<sup>\*)</sup> R. Ceillier, Histoire T. II. p. 222. Die Erwähnung bes Fronto von Cirta, Lehrers M. Aurels, Octav. c. 9. 31. ift nicht entscheis dend, da die Bezeichnung Cirtensis noster im Munde des Cacilius etenst gut auf die Religionsgemeinschaft sich beziehen kann, und nach war Pronto taus, wirklich diesen Sinn, und nicht den der Lands-

lange ergeben war, als er in Rom bereits im öffentlichen Amte stand, und die Stelle eines Rechtsanwaltes, wie aus dem Inhalte und dem Zeugniß des Lactantius\*) und Hieronymus\*\*) erhellt, auch nach seinem Uebertritte zum Christenthum noch beisbehalten habe. \*\*\*) Die Zeit, wann er aufgetreten sei, gibt Hiestonymus beiläusig an, indem er ihn unmittelbar vor den römisschen Presbyter Casus sett, mithin ohngesähr unter das Pontisicat des Zephyrinus und die Regierung des Septimius Severus oder Caracalla." †)

Diesen Worten Möhlers fügen wir bei, was Bahr über bas Leben bes M. Felix sagt, indem pascibst so ziemlich alle verschiedenen

<sup>\*)</sup> Inst. div. V. c. 1. sagt berselbe: "Unter den Sachwaltern, die mir bekannt sind, behauptet M. Felix einen vorzüglichen Rang. Sein Buch, Octavius genannt, zeigt, was für ein geschickter Vertheidiger der Wahrheit er hätte sein können, wenn er fich ganz diesem Geschäfte gewidmet hätte."

<sup>\*\*)</sup> hieronymus (de vir. illustr. 58) sagt: "M. Felix, ein ausgezeichneter Anwalt (causidicus) zu Rom, schrieb einen Dialog, Octavius genannt, in welchem ein Christ und ein Heide mit einander streiten schisputieren); noch geht unter seinem Namen ein anderes Buch um (fertur) vom Schickfal, oder widet die Mathematiker (de Feto, vel contra Mathematicos), das jedoch, obgseich es selbst einen beredten Mann zum Verfasser hat, mir mit dem Style des oden genannten Buches nicht übereinzustimmen scheins." Im 84. (nun 70.) Brief an Magnus sagt derselbe: "Bas hat M. Felix, Sachwalter des römischen Forums, in dem Buche, welches Octavius heißt, und in einem andern gegen die Mathematiker, wenn anders die Uederschrift den Versasser nicht versteckt (lügt, mentitur), von ten heidnischen Schriften underührt gelassen?"

<sup>\*\*\*)</sup> Octav. c. 2. 28. — Die Conjectur Heumanns (Parerg. Goetting. X. p. 208 aq.), welcher die Worte des Lactantius: Minusius Felix, non ignobilis inter causidicos loci, nicht von einem causidicus forensis, sondern religionis christianae verstehen und loci in ecclesiae verändert wissen wollte, widerlegt sich selbst aus den Worten des W. Felix v. 2. 28. C. G. hergt in seiner Uebersepung des Lactantius stimmt mit heumann überein, denn er übersetzt: "unter den Apologeten."

<sup>†)</sup> R. Ceillier, :Hist. l. c. Go auch Baronius ad and. 211. Fabricius, über Hieron. cat. c. 58. sest ihn noch vor Tertullian und den Ausgang des zweiten Jahrhunderts;

t

1

1

Anstichten erwähnt find: "Die einzige zu biesem Zwede Der Bestimmung der Lebenszeit) von Mehreren angezogene dunfte und verborbene Stelle \*) fann bafür nicht genilgen. Die gewöhnliche Annahme, bet auch wir folgen, sett den Minucius wo nicht ganz gleichzeitig mit Tertullian, fo boch unmittelbur nach ihm, und ihm ziemlich nabe, in den Umfang des 3. Jahrh., wo benn bald die Jahre 202 over 211, bald die Jahre 220 oder 224 bis 230 angenommen werden, bald selbst sein Zeitalter noch weiter bis auf Dioeletium (285-305) herabgenacht wird.: \*\*) Andere bagegen glaubten weiter zurächgehen zu muffen in bas 2. Jahrh., bis zu ben Jahren 180 ober 160 n. Chr. Insbefordere fuchte J. D. van Hoven in einer eigenen Abhand. lung \*\*\*) aus ber verhättnismäßig noch fehr reinen Latinität bes Minucius, aus der Art: und Weiße, in welcher bei ihm bie Berhaltniffe ber deiftlichen Gemeinde und Kirche erscheinen, aus ber Achniche feit seiner Beweisführung mit alteren Apologeten, und andern Gründen zu beweisen, daß Minucias in die Mitte des 2. Jahrh. gehöre und im Zeitalter ber Frontone unter Marcus Antoninus' (161-180) gedlüht habes meshalb auch der in zwei Stellen der Schrift +) genaunte Fronto für Eine Perfon mit bem in bet Antoninischeit Beit fo berühmten Rheter M. Corneflus Fronto erflätt wird. Diefe von mehreren Gelehrten gebilligte und von Meier ++) felbft wit weiteren Grunden unterftütte Anficht fand indessen lebhaften Wider-

<sup>\*)</sup> Cap. 37: In hoo adeo quidem imperies et dominationibus eriguntur, ut geniorum (Andere, ingenium corum) potestatem perditae mentis liventia libere nundinentur. G. baju die Reten von Gronen, Lindner und insbesondere Rukwurm (p. XVII vq. XIX. p. 82 sq.), der diese Worte auf den Kaiser Commodus bezieht.

<sup>\*\*)</sup> Byl. noch Tiraboschi, Stor. II, 2. Lib. II. ep. 4. §: 4. Lübkert (in seiner Ausgabe, Einleitung) sest des M. Blütezeit unter Severus, um 226.

<sup>\*\*\*)</sup> Epistola ad Gerh. Meermann, juerst Campis 1766. 4. und daraus in der Lindnerischen Ausg. (von 1773) p. 216 sq. Auszug daraus bei Schönemann I. p. 59 sq. Ihm stimmt auch Restner, Agape S. 356 bei, Röster u. A.

<sup>†)</sup> C. 9. u. 31. S. van Hoven, Epist. J. 8. und dagegen Ruswurm p. XXI.

<sup>4</sup>f) Pag. 7 sq. S. auch Muralt; commentatio de M. Fel. actate etc. vor dem Texte s. Ausg. p. 16 sq.

spruch \*), zumal da die vorgebrachten Gründe nicht bestimmt und entscheidend genug find, um barauf eine solche Annahme mit Sicherbeit bauen zu können. Jedoch ist Ruswurm (p. XVII sq.) in so fern wieder zu dieser Ausicht zurudgefehrt, als auch et ben Minucius in die zweite Hälfte bes 2. Jahrh. verlegt und seine eigentliche Blutegeit unter M. Antoninus und deffen Sohn Commodus (188--192), unter lettern auch die Abfaffung ber hinterlaffenen Schrift verlegt, die, wie die neueste Untersuchung von Muralt (a. a. D. G. 1 f.), durch eine neunsache Beweisführung darzufhunt sucht ze eben so gut vor Tertullians, Apologeticus als vor Cyprians Schrift De vanit. idol. fällt, mithin nicht, wie Lumper glaubte, in das 3. 217. Das Baterland diefes Mannes scheint nicht sowol Brescia in: Oberitalien, wie man vermuthete. (v. Hoven 8. 14), noch weniger Karthago oder Africa überhaupt, fondern Rom gewesen zu fein, wo Minucius, dessen Ramen (v. Hoven 8. 12 f.) schon auf römische Abstammung hinweist, ein angesehener Advocat war, der, wie es scheint, später jum Christenthum übertrat, ohne jedoch biesem seinem Berufe zu entsagen (vgl. c. 2. 28. Enmper p. 102), und ber seine freie Zeit jur Abfaffung einer Bertheibigungeschrift für bie sowol von Seiten ihres Charafters wie ihrer Lehre vielfach angegriffenen Christen benutte."

Anmerk. Ueber Leben und Schriften des Minucius Felix vgl. Bellarmin p. 53. Ducreux I. S. 159 f. Trithem. c. 34. Honor. I, 59. Möhler: Patrol. I. S. 790 — 808. Stolberg: Gesch. d. Relig. Jesu Bd. 8. Schroech: Rirchengesch. Bd. 3. Flügge: Gesch. d. theol. Wissensch. I. S. 207 f. Nic. le Nourry: Apparat. ad Biblioth. Vet. Patr. Tom. II dissert. I. p. 1 sq. Balduini dissert. (in dessen Ausgabe, dann auch bei Lindner und in andern Ausgaben abgedruck). Car. Sigonius: Hist. occident, imper. C. Barth. advers. 43, c. 25. Phil. Brietius: Saec. III, c. 1. G. Cave ad ann. 220. J. G. Heineccius: Fund. styl. cultior. p. III, c. 1. Bern. Marechal: Concord. Patr. J. F. Gronov: Observatin scriptor. Eccles. c. 7. Die Rirchenbist. Fleury, Dupin u. A., dann P. G. Lumper: Histor. theol. crit. P. VII (August. 1790) sect. IV. p. 99 sq. J. Weitenaur: Subsid. lib. XI. J. G. Walch:

and the same of th

<sup>\*)</sup> Bergl. Lumper p. 108 sq. Gallandi, Bibl. Patr. (Venet. 1766) T. II. Proleg. p. XIII. Tischirner, Seschichte der Apologetik I, S. 275 f.

Hist. erit. ling. lat., praesert. in c. XI. J. H. Amat. de Graves on: Hist. Eccles. L. p. 49. Petr. Ant. Burchardus: Diss, de Minutio. Kilonii 1685. H. Meier: Comment. de M. Fel. Turic. 1824. 8. Funcc. Veget. L. L. Senect. X, §. 10 sq. Saxe: Onomast. I. p. 361 sq. Rugwurm vor f. Uebersegung. Fabric. Bibl. Lat. T. III. p. 371 sq.

# Schriften.

Wir besiten von Minucius Felix eine sehr schöne Apologie des Christenthums unter bem Titel Octavius, in der Form eines Dialoges. Minucius Felix hatte zwei Freunde, Cacilius Notalis, der mit ganzer Seele dem Heidenthume zugethan war, und Januarius Octavius, der mit M. Felix in Rom den driftlichen Glauben angenommen hatte. Eines Morgens wandelten alle drei in der Absicht, ein Scebad zu gebrauchen, gegen Offia zu. Unterwege famen sie an einer Gerapissäule vorbei. Cacilius warf, dem Gögen seine Ehrfurcht zu bezeigen, bem Bilbe einen Ruß zu. Das ärgerte ben Octapius, und er bemerkte nicht ohne Ironie dem Minucius, wie wenig empfehlend es für ihn sei, einen so naben Freund mit solcher Blindheit um sich zu haben, daß er ihn am hellen Tage über Steine stolpern lasse. Diese Stichrebe traf hart bas Gemuth bes Cacilius; er ward dufter und theilnahmslos an der ferneren Unterhaltung. Darüber befragt, beschwerte er sich über den spöttelnden Wis des Octavius, und, wie er meinte, mit um so größerem Rechte, ba er besser seine, als sie ihre Religion vertheidigen könnten. Diese Heraussorderung mard von Octavius sogleich augenommen, und Minucius von beiden zum Schiederichter ihres Religionsftreites erforen. Den Inhalt dieser Unterredung zeichnete Minucius Felix späterhin (wie lange nachher, ist nicht genau abzunchmen, etwa um 217) auf, überschrieb das Buch nach bem Beispiele ähnlicher Schriften Ciceros, mit dem namen seines Freundes Dctavius, und hinter-Keß uns damit ein werthvolles Denfmal der ältesten driftlichen Denkweise und Bildung.

Das Buch ist in einer höchst gehisteten Sprache und Darstellung und sehr geistreich geschrieben. Auch der Rahmen des Ganzen, Geschichte und Dialog, macht Alles sehr anziehend. Viele Gedanken und Bilder sind ariginell und glänzend; der Gegenstand ist erschöpft, wenigstens

im Beihaffniff jum 3wed. Die hanbeinben Chriften eischenen une, bei allem fittlichen Ernft und ber Durchbrungenheit von boberem Geifte, doch für alles rein Menschliche leicht offenen Sinnes (c. 1 - 3.), heiter, ber natur und harmloser irdischer Freude mit findlich naivem Sinne gewogen. - Die eigentlichen und tieferen Gebeimnistehren des driftlichen Glaubens werden hier nicht zur Sprache gebracht; fie lagen außer bem Zwede ber ganzen Verhandlung. Auch was sonft für und wider das Christenthum vorgebracht wurde, erfahren wir hier nicht zum ersten Male, sondern findet sich bei andern Apologeten noch ausführlicher entwickelt. Was und aber bafür schablos halt, und biefem Dialog eigenthumlich ift, ift die unmittelbar aus bem Leben geschöpfte Darftellung ber Gegensatze zwischen Beibenihum und Chriftenihum, zwischen heidnischer und driftlicher Betrachtungeweise von ber Belt nach ben verschiebenften Beziehungen. — An Gebanken, Styl und Ausbrud läßt fich eine auffallende Berwandtschaft zwischen Tertullian und Minucins Felix nicht verkennen, die auf eine Abhängigkeit des einen von bem andern binweiset. Wem bie Driginalität zuzusprechen sei, fann faum zweifelhaft fein. Tertullian ift feinem ganzen Wesen nach originell in Geift unb Sprache. Fremde Formen zu copieren und in sich nachzuzeichnen, widerftrebt seinem ganzen Wesen. Wie aber Minuelus Felix Diesen fich jum Mufter genommen, und namentlich aus beffen Apologeticus, whne Angabe der Duelle, Stellen in feine Schrift eingeflochten hat: fo läßt fich ein ahnliches Berhaltniß ber Abhangigkeit zwischen bicfem und Cyprian ohne Mube nachweisen.

Ehe wir weiter die Worte anderer neueren Gelehrten über diese Apologie des Christenthums vernehmen, wollen wir erst Beissenbach selbst und die von ihm Angesührten hören. In diesem Buche, sagt Cave (ad ann. 220), stürzt Minucius Felix den ganzen Cultus der Heiden und die ganze Sippschaft ihrer Götter auf eine ebenso gelehrte, abs schone und geistresche Weise und vertheidigt die Christen und ihre Religion gegen alle von Cacilius vorgebrachte Schmähungen und Borwürse auf eine elegante und krästige Art. — Etwas mehr ins Einzelne gehend sind die Worte Bernhard Marechals (Concord. patr.), wenn et unter Anderm sagt: Des Minucius Beredsamseit und tiefe Kenntnis weltlicher Dinge erkennt man in seinem Dialog. Jeder, der dieses Wert lieset, erkennt unschwer das Berdienst und die Tresslichkeit dieses Schriststellers. Glänzender

Ł

Ľ

t

•

!

Styl, Wahl ber Morte, Gebrängtheit, Kraft bes Geiftes, Feinheit und Tiefe ber Beweise, dazu bochft anmuthige Beschreibungen, Bilder, verschiedene und dabei treffliche Figuren, alles dies läßt uns in Minucius Felir einen vorzüglichen Schriftsteller des Alterthums erfennen. — J. Fr. Gronov (Observat. c. 7) sagt: Minucius Felix hat einen Dialog gegen die Heiden geschrieben, ber an inhaltreicher Fülle der Rede dem Lactantius nicht nachsteht. Er ift überall flar und durchsichtig, auch bei den scharffinnig ausgedrückten Sätzen; nichts ift darin durch Dunkelheit wißiger Anspielungen lästig; es wird darin feine unzeitige Gelehrsamkeit zur Schau getragen; nichts ift ungewöhnlich und, wie man fagt, mit ben haaren herbeigezogen; nichts ift durch Reuheit der Worte, weder durch unpassenden übertragenen Gebrauch der Bedeutung, noch durch rauhe Zusammensetzung hart, abgeriffen und widerlich. — Balduin fast sein Uttheil in folgenden Worten zusammen: Seine Redegattung ift finnreich, scharf, heftig, ift gedrängt, voll, fraftig (nervos), burch haue fige Sentengen fest zusammengehalten, und angefüllt mit Gagen und Wahrheiten, furs mit ber gangen Renntniß ber Alterthumer und ber Geschichte. Wan kaun barin saft mehr Gedanken (Sentenzen) als Sape (Perioden) jablen.

Diesen Capen fügt Weissenbach seine Anfichten in folgenben Worten bei: Fragt mich Jemand um meine Meinung über dieses Werk, so sage ich mit voller Ueberzeugung, daß ich biefes nicht sehr umfangreiche Werk so boch schäte, daß ich lieber sehr viele und dabei weitschichtige Behandlungen der Beredsamfeit als diesen Octavius je den Sanden unserer geistlichen Redner verloren geben fabe. Hier findet fich eine solche Fulle des Inhaltes, ber Berfaffer fampft mit so paffenden Beweisen, Beispielen und Auctoritaten, und schlägt die Gogner mit ihren eignen Baffen; es waltet darin ein so gludlicher Scharffinn, eine fo lebendige Rebe, eine so glanzende Beredsamfeit: daß es leichter ift, die ganze Schönheit und Anmuth zu fühlen, als in Worten auszudruden. Es fann uns nicht wundern, daß Cacilius, ber noch furz vorher Schmahung auf Schmähung häufte, in Schwulft gemiffermaßen übersprudelte, ja über Christus selbst in Stolz und Anmagung spottete, endlich, durch ben Blis dieser Rede gleichsam niedergeschmettert, die besiegten Sande bot. Glüdlicher Redner, ber eine fo ernfte, so wichtige Streitfrage so aufnahm!... Es ift wirklich sonderbar, bas gelehrte

**23** 

Manner so lange Zeit ben Minuclus von Arnobius nicht unterscheiben konnten, da es doch nicht schwer ift, einen Unterschieb wahrzunehmen zwischen ber schwerfälligen, unklaren und ungleichen Ausbrucksweise jenes Africaners und ber gelungenen und gefeilten bieses Römers. Findet sich Einiges, wodurch die Rede Anftoß erregt und etwas buntel wird; so barf man bies nicht bem Berfaffer, ber überall mit fo großer Klarheit und Leichtigkeit spricht, zur Laft legen, fondern ber fehlerhaften Abschrift feines Werkes, fo wie bem Mangel mehrerer Handschriften, wodurch jene Fehler leicht verbeffert werben könnten. Alle loben ben Glanz ber Darftellung, verbunden mit einer bewunderungswürdigen Gedrängtheit und einer bennoch großen Bollständigkeit der Beweise für die driftliche Lehre. Es ift in der That auch faum möglich, auf wenigeren Blättern mehr zu fagen, ale hier geschehen ift. Der Fluß seiner Rebe erreicht zwar nicht den Fluß ciceronischer Beredfamfeit (und wer mag biesen erreichen?), doch läßt ber Verfaffer ben Seneca, bem er nachzuahmen scheint, weit hinter fich. Je ofter man diesen Schriftsteller lieft, besto mehr bewumdert man bie Kute ber Gebanken, den Fluß ber Rede, den Glanz der Darstellung, die durch Wis und jede Art von Schönheit und Anmuth geziert ift. Und welche Gelehrsamkeit! Minucius hat die Philosophen, Dichter und Redner gelesen, und nicht nur gelesen, fondern ste auch ausgezogen und nachgeahmt. Und während er dies thut, während er Alles, was er bei den Beiden findet, zu seinem Rugen wendet und wie eine fleißige Biene zufammenträgt, ist seine Rede nicht mißlautend, nicht ungleich ober dunkel. Und wo er den Spuren Tertullians folgt, mit welcher Rlarheit und Ordnung, mit welchem Zusammenhang verfährt er da! Er halt ben Gebanken bei, folgt ber Rraft jenes Gelehrten, aber so, daß er beffen Dorne wegläßt und nicht durch beffen Dunkelheit seine Schrift beflectt.

Schroech sagt: Man hat zwar von demselben (Werke) gesurtheilt, daß der Versasser darinnen etwas abgebrochen schreibe, und Vieles mehr berühre als abhandle. Mein sein Endzweck und der Angriff des Cäcilius machten eben diese Bearbeitung nothwendig und hinlänglich: er hat vielmehr mit reizender Kunst, und ohne den Eindruck zu schwächen, Alles, was zu sagen war, zusammen zu presen gewußt.

Bahr gibt kurz den Inhalt des Octavius an, räumt ihm wegen ber im Ganzen barin herrschenben Lebendigkeit ber Darstellung, die von einem echt driftlichen Gemuthe zeuge, wegen ber würdigen Haltung und Rube, in der Alles aufgefaßt sei, so wie von Seiten des reichhaltigen Inhaltes eine ber ersten Stellen unter den apologetischen Schriften des Christenthums in jener Beriode ein und sagt dann weiter: In Absicht auf Sprache und Ausbruck gebührt bem Minucius gewiß neben Lactantius eine ber erften Stellen unter ben Batern ber lateinischen Rirche. Deun feine Latinitat ift im Ganzen febr rein und felbst claffisch zu nennen; sie zeigt manche Spuren einer Rachahmung des Cirero und ift nur von wenigen Fleden enistellt, die wir wol mehr dem Zeitalter, in welchem Minucius lebte und schrieb, ober bem herrschenden Geschmad bieser Zeit, als einer bestimmten africanischen Redeweise zuzuschreiben haben, indem auch Minucius nicht frei ift von einem gewiffen rhetvrifchen Unftrich, wie er im Geifte jener Zeit lag; wir bemerken auch hier ein gewiffes Streben nach einer abgemeffenen und mohl abgerundeten Ausbrucksweise, nach einem Rhythmus, welcher der Rede einen angenehmen Fluß gibt und bie bis jum Schwulft ausartende Fülle eines Tertullian vermeidet.

Anmert. Der Text des Minucius erschien querft in der durch Faustus Sabaeus (Rom. 1543. Fol.) beforgten Editio Princeps des Arnobius als deffen 8. Buch, nach der Naticanischen Handschrift, aus welcher diese Ausgabe gefloffen war, und welche, wie man früher seit Rigalt allgemein annahm, nach Frantreich in die königliche Bibliothek gekommen war, somit für die ein. gige von dem Terte dieses Schriftstellers vorhandene Sandschrift galt. Indeffen tann es jest nach der näheren Untersuchung Duralts . kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß diese Annahme irrig ift und jene Batic. Handschr., nach welcher der erfte Text in einer sehr fehlerhaften Gestalt erschien, von der Pariser (Cod. Reg. nr. 1661), welche in bas 9. Jahrh. gehören burfte, und von Murgit aufs sorgfältigfte in seiner Ausgabe wiedergegeben ift, wesentlich verschieden ift; eine andere, ju Bruffel von demfelben Muralt. gefundene und benutte . Sandidrift, die eben fo den Arnobius und Minucius enthält, gehört in etwas fpatere Beit, in ben Ausgang bes 10. ober in ben Anfang des 11. Jahrh. - Minucii Felicis Octavius, in quo agitur de vett. christian. causa, restitutus a Fr. Balduino. Heidelb. 1560. 8. (Erfte einzelne Ausg, des blogen Textes unter bem Namen des wahren

Berf. Borber als 8. Buch bes Arnobius ediert in der Ausg. Rom. 1543. Fol. Bas. 1546. 1560. 8. Lngd. Bat. 1552. Utter bes Minucius Ramen bei Arneb. Bom, 1588. 4. Bald. Ausg, wiederholt Francf. 1610. 8. Oct. et Cypriani lib. de idolor. vanitate, J. a Wower recens. Bas. 1603. 8. (Neue Rec. aus einer Sandschrift mit guten Moten. Dann bei Arnob. Paris. 1605. 8.) Oct. ex recens. et cum comm. G. Elmenhorstii. Hannov. 1603. 8. Hamb. 1610. 1612. Fol. (Ohne großen Werth. Gewöhnlich mit Arnob. Hamb. · 1610. Pol. Mit einigen Berbeff, und guten Noten von Heraldus bei Tertull. Apolog. Paris. 1605. S. 1618. 4.) Oct. et Cypriani · l. de id. van. ed. nova ad fidem vett. exempl. ex rec. et cum observ. N. Rigaltii. Lutet. 1648. 4. (Neue Benugung der Paris. Bandschrift mit wenigen, aber guten Roten. Auch in N. Rig. Opp. Paris. 1666. Fol. Cum obs. Rig. et Jul. Firmic. de profana ac vera relig. cum notis J. a Wower, una cum novo indice. Lugd. Bat. Blofe Textnachbrude find Ox. 1678. 12. Rothom. . 1648. 12.) Oct. cum integr. omnium notis ac comm. novaque recensione J. Ouselii, cujus et acced. animady. Insuper J. Meursii notec. Acc. J. Firmic. Materni de errore profan. religionum. Lugd. Bat. 1672. 8. (Borber baf. 1652. 4. Mit Roten überladen und darin durch falsche Citate entstellt. Rachber bei Cypriani Opp. Paris. 1666. Fol.) Oct. et Cypriani I. de id. van. rec. et illustr. a Ch. Cellario. Halae 1699. 8. Lips. 1748. 8. (Reue Rec. des Textes mit guten Roten, obwol ber Gegenstand um nichts Beseintliches gefördert ward.) Octav. cum integris Woweri Elmenhorstii, Heraldi et Rigaltii notis aliorumque hinc inde collectis, ex rec. J. Gronovii, qui emend. et explic. suas adjecit. Acced. Cypriani lib. de id. van. et J. Firmic. Matern. de errore etc. Lugd. Bat. 1709. 8. (Guter ereget. Apparat mit ueuen Berbeff. des Textes. Bloß neuer Titel ift Roterod. 1743. 8.) Oct. ex iterata rec. J. Davisii cum ejusdem animadv. et notis integris Heraldi et Rigaltii, nec non select. alior. acced. Commodianus cum observ. antehac editis aliisque monnullis, quae jam primum prodeunt. Contabr. 1712. 8. (Borber bafelbft 1707. 8. Reue scharffinnige Recognition des Tertes mit guten Erlauterungen. In der 2. A. v. 1712. find Dav. notae fehr vermehrt. Abdruck des Textes, Glasg. 1750. 4. u. 8. u. in Gallandi Bibl. Patr. T. II.) Oct. et Cypriani I. de id. van. rec. et illustr. notis varr. selectis atque etiam suis a J. G. Lindnero Longosaliss. 1760. 8. (Gute Aubgabe; neu cum praef. J. A. Ernesti. Daf. 1773. 8. Bloger Text erfchien Cur. 1794. 8.) Oct. in der Bibl. Patr. Lugd. T. III. u. Wirceburg. 1782. Vol. IV. nach der erften Lindner. Ausgabe. Oct. ad fidem codd. Begii et Bruxellens. recens. et var. lect. add. E. de Muralto. Praefatus est J. C. Orellius. Turici 1836. 8. — Bon deutschen Uebersetungen find anzusühren: M. F. Gespräch von der Religion. Berlin 1765. (1763?) 8. — Octavius, oder Apologie des Christenthums, ins Deutsche übersett und mit Anmerkungen versehen von J. G. Ruswurm. Hamburg 1824. 4. (Programm der Schule zu Rapeburg.) Octavius, sive dialogus etc. neu herausgegeben, erklärt und übersett von J. H. B. Lübters. Leipzig 1836. 8.

## Thaseins Cacilins Chprianns,

Pischof von Karthago, Märtyrer.

# **S.** 1. 2 e b e n.

Cyprian, eine ber ebelften Zierben ber Rirche als Bischof unb Schriftsteller, von Augustin der katholische Bischof, der katholische Martyrer genannt, stammte aus einer vornehmen Senatorfamilie zu Rarthago, und wurde geboren am Anfange des 3. Jahrhunderts. Seine heidnischen Eltern ließen ihm eine forgfaltige Erziehung angebeihen. Er strebte nach einer vielseitigen wissens schaftlichen Ausbildung, studierte die lateinische und griechische Sprache und Literatur mit allem Gifer, entschied fich fur bas Lehramt und lehrte einige Zeit mit großem Ruhme die Rhetorif zu Rarthago. Diese damals sehr ergiebige Erwerbsquelle vergrößerte fein ohnehin bedeutendes elterliches Bermögen, und er fieng nun an, sich pruntvoll einzurichten und einem üppigen Weltgenuffe sich hinzugeben. — In seinem Hause wohnte ein ehrmurdiger Priester, Cacilius; dieser gewann Cyprians volle Zuneigung, erklärte ihm die driftliche Lehre, und ermunterte ihn zum Lesen der heiligen Schriften. Cyprian bestand muthig ben Kampf mit seinem Innern, empfieng die Taufe um 245, veräußerte seine Güter zum Besten ber Armen, widmete fich ascetischen Uebungen und verpflichtete sich burch ein Gelübde zur beständigen Reuschheit. Er gab sich nun mit glühendem Eifer bem Lefen und Betrachten der heiligen Schrift hin, und seine Schriften zeugen von seiner großen Renntniß derselben. Epprian war nicht lange Laie, als er schon gebeten wurde, die Priesterweihe anzunehmen. Im Jahr 247 ward er zum Aeltesten der Gemeinde zu Karthago gewählt, und nach dem Tode des dorstigen Bischofs Donatus an dessen Stelle (248) trop alles Weigerns von seiner Seite erhoben. Indes waren nicht Alle mit der getrossenen Wahl zusrieden. Mehrere ältere Presbyter hatten sich diese Würde versprochen. Epprian suchte ihre Freundschaft zu gewinnen; aber sie ruheten nur so lange, die eine günstige Gelegenheit ihre verhaltene Rachsucht zur offenen Empörung wider ihn einlud.

Mit dem Studium der heiligen Schrift hatte Epprian seit seiner Bekehrung ein genaues Lesen der christlichen Literatur dis auf seine Zeit verbunden. Daher seine Begeisterung für die Kirche, sein Eiser für deren Würden und Interessen, sein praktischer Blick, seine männliche Haltung. In seinen Amtsverrichtungen bewies er, daß er Milde und Liebe mit Muth und Festigkeit glücklich zu verbinden wußte. Im Verkehr mit Andern war er ernst und heiter zugleich; sein nicht gesuchter, aber auch nicht vernachlässigter Auzug entsprach seiner sittlichen Haltung.

Epprian war nicht viel über ein Jahr in dem ungestörten Bessitze seiner Würde. Den Heiden war seine Erhebung in hohem Grade mißsällig, so daß sie ihn zur Beschimpfung Coprian (von xómgog, Roth) nannten \*); und als um den Ansang des J. 250 mit der Thronbesteigung des Decius der Haß wider die Christen von Oben her neu angesacht ward, so erschalte im Circus und Amphitheater zu Karthago der Rus: Cyprian vor die Löwen! Cyprian vor die Löwen! Cyprian vor die Thiere! Er ward ausgesucht und, da man seiner nicht habhast werden konnte, proscribiert. \*\*) Er blieb aber mit seiner Kirche in beständigem Verkehr. Durch einige Presbyter

<sup>\*)</sup> Rach Lactantius (V, 1) nannte ihn so ein gewiffer Mensch, der Bereds samteit besaß, gleichsam als hätte er sein vortreffliches und besserer Kenntnisse fähiges Genie auf nichtswürdige Fabeln gerichtet.

<sup>\*\*)</sup> Er war von seinem spätern Biographen Pontius begleitet, ber ihn wegen dieser Flucht gegen den Tadel Anderer, besonders der Seist-lichkeit zu Rom, zu rechtsertigen sucht. Sein Aufenthalt zu Karthago hätte die Buth der Peiden gewiß noch mehr entstammt. Pontius erzählt, und der Peilige versichert es selbst (10. Bries), daß er sloß einer gehabten Erscheinung zusolge die Flucht gewählt habe. Bgl. noch Maran (vita Cypr.) §. 7. p. 55 sq. und Rettberg S. 56.

(Rumidicus, Rogatianus, Tertulus) und zwei Bischofe (Calbonius und Herculanus), die sich statt seiner der Diöcese personlich annahmen, leitete er durch Briefe die inneren Angelegenheiten, die in seiner Abwesenheit mehr und mehr zu einer betrübenden Gestalt übersgiengen. Nachdem die Verfolgung nachgelassen, kehrte Cyprian nach Ostern 251 nach Karthago zurück, wo die inzwischen ausgebrochenen Streitigseiten unter den Christen, die novatianische Spaltung, dann die Verfolgung des Gallus und eine surchtbare Pest, welche im I. 252 Africa verheerte, ihm vielsache Gelegenheit gaben, seinen Eiser sur das Christenthum und die Reinheit seiner Absichten und Gesinnungen zu bewähren.

Da mit Valerians Regierung ber Friede die Rirche wieder bes grüßte,- bachte Cyprian vor Allem darauf, die durch Berfolgungen und Spaltungen tief erschütterte Disciplin zu befestigen, und das firchliche Leben wieder in geregelten Gang zu bringen. Er hielt zu diesem Zwede (253 — 256) mehrere Concilien und schrieb auch einige Werschen; welche auf diese und die nächstvorhergehenden Zeitereignisse abzielten. Aber in Mitte dieser Bestrebungen gieng der Same der Zwietracht, und zwar diesmal innerhalb der Gemeinsschaft der katholischen Kirche selbst, auf; um so bedauerlicher, als dadurch Cyprians enge Beziehungen zum römischen Stuhle auf einige Zeit getrübt wurden. Es handelte sich um die Giltigkeit der von den Kepern ertheilten Tause. Mit dem Tode des Pabstes Stephanus erlosch auch det Streit der Hauptsache nach, und eine ruhigere Berständigung führte die Disserenzen allmällich zur friedlichen Lösung.

Balerians Berfolgungsebict (257) traf ben thatigen Bischof Cyprian mit unter den Ersten. Der Proconsul Aspasius Paternus lub ihn vot sich und verbannte ihn, da er dem kaiserlichen Besehle sich zu sügen standhaft verweigerte, nach Curubis (jest Gurbes). Die Berbannung mährte aber nur kurze Zeit. Des Paternus Rachsfolger, der Proconsul Galcrins Maximus, befahl ihm zurückzusehren und einstweilen seine Gärten wieder zu beziehen. Maximus, eben in Utica beschäftigt, gab Besehl, Cyprian dahin vor Gericht zu führen. Allein dieser glaubte seiner Kirche, in der er gelebt, gelehrt und gewirft hatte, auch das Zeugniß seines Blutes schuldig zu sein, und verbarg sich daher, um jener Weisung sich zu entziehen, die der Proconsul wieder in Karthago angelangt sein würde. Mit seiner Rückehr verließ Cyprian seinen Bersted, ward, sobald er sich

4

7

zeigte, verhaftet, nach Sexti, dem Sipe des Proconsule, gefährt, am folgenden Morgen zum Tode verurtheilt und bald darauf entshauptet am 14. Sept. 238. Die Gläudigen trugen seine Leiche auf ein nahe gelegenes Feld und bestatteten sie dei Racht mit großer Veierlichkeit an der Straße von Mappale. Im 9. Jahrhundert wurden seine Reliquien nach Frankreich gebracht.

Anmert. Das Leben Diefes heiligen Bifthofs ward von Bieten befchrieben. Bal. außer ben Werken Spprians felbft, außer mehreren Reden und Spmnen von Augustin, Maximus, Ennodius, Prubentius, Gregor v. Raj. u. A., die Lebensgeschichte, verfaßt von seinem Diacon Pontius; Tillemont Mein. T. 4. Maran, vit. Cypr.; Pearson, Annales Cyprianici; Dodwells Abhandlung, so wie die Einleitungen der verschiedenen herausgeber der Berke dieses Rirchenvaters. Unter ben Reuern find zu nennen: Möhler, Patrologie I, G. 809 f.; Bahr S. 51 f.; Rag und Beis, Leben ber Bater 18, S. 18 f.; Stolberg Bb. 8. u. 9.; Berthes 1. G. 206 f.; Lumper G. 58 f.; Neander, Kirchengesch. 1,2. S. 567 f.; Le Clerc, Bibl. univers. T. 12. p. 345 sq.; F. B. Rettberg, Thasc. Cac. Epprianus nach feinem Leben und Wirken bargestellt. Göttingen 1831. 8.; Ducreux I. G. 154 f.; Dupin I. p. 422 sq. — Ueber die Lehre Cyprians vgl. besonders Möhler I, G. 849 - 893. Pricaletti Bibl. manual. occles. Patr. I, p. 192 sq. T. J. Reuchlin, dissert. de doctrina Cypriani. Argent. 1751 sq. u. d. m. Rirchenhisteriter.

# **§.** 2.

## Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Die Schriften bes heiligen Epprlan genossen schon in ber frühesten Zeit ein großes Ansehen, und ein Hieronymus, Lactantius, Augustinus, Paulinus von Rola u. A. beeisern sich, sein Talent, seine Beredsamkeit, seine gewandte Dialektik durch ein glänzendes Lob hervorzuheben, dem auch die meisten der Neueren beigetreten sind. Wir wollen einige Urtheile competenter Richter zusammenstellen. Lactantius sagt (V, 1): "Der berühmte und ausgezeichnete Epprlan ist der Einzige, der sich durch das Betreiben der Redefunst nicht nur einen großen Rahm erworden, sondern auch Vieles gesschrieben hat, was in seiner Art bewunderungswürdig ist. Seine Beredsamkeit war gewandt, wortreich, angenehm, und, was die Haupteigenschaft eines guten Vortrags ist, beutlich, so daß es

schwer fällt, zu entscheiben, ob ber Schmud seines Bortrages, ober bie Deutlichkeit in Erklarungen, ober die Starke zu überzeugen ben Borzug verdient. Gleichwol fann benen, welche mit dieser geheimnisvollen göttlichen Lehre nicht befannt find, außer den Worten nichts gefallen; denn er führt eine mystische Sprache, die so beschaffen ift, daß sie nur von Gläubigen verstanden werden fann, von ben Gelehrten biefer Welt aber, bie etwa feine Schriften ju lefen bekommen, verlacht ju werben pflegt." - Dieronymus nennt ihn bald eine "klare und suße Quelle", balb ben "beredteften Märtyrer, ber als erhabener Baum auf ber Welt einst die Kirche Gottes erbaut habe." Im 3. Cap. seines Commentars über ben Propheten Jonas fagt er: "Segen wir einmal ben Fall, ber selige Cpprian, der früher ein Anwalt des Gögendienstes gewesen und einen solchen Ruhm der Beredsamkeit sich erwarb, daß er die Rhetorif zu Karthago lehrte, habe endlich die Rebe des Propheten Jonas gehört, und fei, zur Buße befehrt, zu einer folchen Tugend gelangt, daß er Christus öffentlich verkundigte und für ihn seinen Raden bem Schwerte barbot. Sogleich begreifen wir, daß ber Konig von Ninive von seinem Throne herabgestiegen sei, seinen Purpurmantel mit dem Buffleide, die Salben mit dem Koth, die ausgesuchten Bierate mit dem Schmuse vertauscht habe, nicht mit dem Schmuse ber Gebanken, sondern der Worte." - Augustinus spendet ihm reiches Lob und sagt u. A. (lib. 2. contra Crescon. c. 32): "Sein Lob fann ich nicht erreichen, mit seinen vielen Schriften vergleiche ich die meinigen nicht; ich liebe seinen Geift, ergötze mich an seiner Beredsamkeit, bewundere seine Liebe und verehre seinen Martyrertob." - Wir übergeben ben großen Brief bes Erasmus von Rotterdam an den Cardinal Laurentius Puccius, das inhaltreiche Schreiben des Paulus Minutius an Carl Borromaus, die Bemerkungen Bellarmins, bes Baronius u. A., um für das Urtheil bes Cardinal F. Borromaus und einiger Neueren Raum zu gewinnen. "Chprian, sagt Borromaus, ift saftvoll, gebrangt, reich an Abwechselung der schönsten Dinge, und oft lebhaft, fraftig, scharf, turz ein solcher Redner, daß wenn Jemand ihn als Vorbild der Nachahmung sich wählen wollte, er auf ber Kanzel leicht das größte Lob sinden könnte." Umfassend und gedrängt ift Möhlers Urtheil: "Cyprian, groß als Bischof, hat nicht minder als Schriftsteller die Kirche zum Danke fich verpslichtet. Besorgt für ihre Bedürfnisse, beseelt von

thren Intereffen und von dem Bestreben, echt driftliche Gefinnung und ein kirchliches Ineinanderleben auf allen Buncten zu begründen, trug er in Schriften seine Stimme und großen Empfindungen weiter, als die persönliche Ausprache und Einwirfung ihm gestattete. Aus biefer preiswürdigen Thatigkeit erwuchs der firchlichen Literatur ein reicher Schmud duftenber, unkerblicher Bluthen. Seine Schriften find eine Ausstrahlung seiner geistigen Größe und Anmush. Richts von ihrem inneren Gehalte zu fagen, wer auch nur ihre Schonheit, ansprechende Klarheit, die Abrundung der Formen, den Wohllaut, ben bezaubernden Reig seiner volltonenben Beredsamkeit, die wie ein filberlichter Strom, erquidend und salbungsvoll aus seinem Innern fich ergießt; wenn er für erhabene Zwecke begeistern will; ober wie ein gewaltiger Waldkrom dahinbrauset, wenn er Wahrheit und Bucht zu schirmen fich erhebt, wenn er unberufene Billfur und Selbfincht vom heiligthume zurüdtreibt; - wer auch nur biefes beschreiben wollte, mußte erft von ihm die Rednergabe borgen. Sierin ift er unftreitig der bewundertfte Schriftfteller Dieses Zeitraums, und haben ihm Alle gehuldigt. Wie bei den Lateinern überhaupt, war anch Cyprians Richtung vorherrschend praftisch, und dies woch weit mehr als bei Tertullian. Speculation und Dialeftif find seine Sache nicht; daher wir nur Weniges von ihm haben, was auf die Apologie des Christenthums gegen Saretiker, Juden und heiden Bezug hat. Sein Geift hatte fich ein anderes Blel erschen, - die Bildung des christlichen Lebens. In dieses schaute er klaren Blides, wußte es mit Takt und Umsicht in die Form des Glaubens einzufaffen, und Diefen hinwiederum mit Geschick und Tuchtigfeit durch und um die Klyche herzuziehen. Für Diese, die praktische Seite des Christenthums, die organische Durchbildung feines Princips im Leben, die Entwickelung ber Disciplin nach Innen und Außen, im Großen und Kleinen, hat er eine Kenntniß und Energie entfaltet, und burch feine Schriften Berbienfte fich erworben, wie Wenige vor und nach ihm. Seine Werke waren daher von den ersten Zeiten an im Drient und Occident gleich verbreitet, geschützt und beliebt, und hieronymus wollte nicht einmal ein Berzeichniß berselben niederschreiben, weil sie, sagt er, ohnehin weiter leuchten, als die Sanne scheint."

Bahr sagt u. A.: "Wir bemerken bald, daß Cyprian mit seinen Borgangern die thetorische Bildung durchaus theilt, ja selbst

in geschickter Behandlung und Auffassung bes Gegenstandes burch eine gewisse Gewandtheit vor ihnen sich auszeichnet, zumal da die polemische Richtung hier nicht so burchaus vorherrschend ift, und ein großer Theil seiner Schriften mehr einen paränetischen ober felbst dogmatischen Charafter annimmt. Wir finden bei Cyprian wicht die Kenninis und die Belesenheit in der alteren heidnischen Literatur und Philosophie, aber dagegen ein forgfältiges und genaues Studium ber Bibel, so wie ber alteren Kirchenlehrer, vor allen bes Tertullian, nach dem er sich ganz gebildet. Cyprian ift ein sehr gewandter Dialektifer, der mit einer gewiffen Leichtigkeit und selbft in einem gefälligen Fluß der Rede ben Gegenstand zu behandeln und zu entwickeln weiß, obwohl seine Sprache im Einzelnen nicht frei von manchen Sarten ift." - Leng nennt ihn einen Mann "feurigen Geistes, voll lebhafter Einbildungsfraft, nicht ohne einen Bufat von Schwärmerei, die ihn selbst zur Annahme außerordentlicher gottlicher Offenbarungen verleitete," lobt seine "oft richtige, ja für seine Beit feine und praktisch außerft brauchbare Bemerkungen," und behauptet, Cyprian "zeige sich in seinen Abhandlungen, welche den Bolfevorträgen am nächsten fommen und einen homilienartigen Charafter haben, als Greget von feiner vortheilhaften Geite." - Lens führt anch das Urtheil Rettbergs an, das folgendermaßen lantet: "Cyprian hatte eine blühende Phantafte, wie fie ein afrikanischer himmel nur immer zu erzengen vermochte. Zwar nicht unbandig, Reis auf bas Ertrem getrieben, worin sich Tertullan so sehr gefällt, aber boch nicht minder ergreifend und innig find seine Sage durchgeführt. Ik Chprian recht von seiner Sache ergriffen, so schweigt auch er in einer Fülle von Ibeen und Worten; da entwickelt sich Bis an Bild; da reihet sich Gebanke an Gebanken. Erfinderisch barf man thn weniger nennen, als reich in Ausführung beffen, was er einmal erfaßt hat. Mit einer solchen Lebendigkeit führt er ben aufgefaßten Ibeenfreis aus, baß Augustin mit Recht behauptet, feine Reden enthalten etwas Eigenthumliches, wenn er in Feuer gerathe. Sochft erfreulich ift es nun zu bemerken, wie beibes, fein Berftand und seine Phantaste, burch das Auffassen ber eigenthümlich driftlichen Ideen ergriffen und in Bewegung gesetzt werden. Innigkeit eröffnet er denselben sein Herz, und ohne alle kritische Richtung oder speculatives Spstematistren bildet er sich sofort den Ideenfreis, der jest sein inneres Leben ausmacht und nach welchem er Ä

ķ.

E

C

Č

1

sefort auch bas änsere Leben umzugestalten versucht. — Man lese seine Schiederung bes himmels. (De mortalitate aub sin.) und der Freuden, die dort der hinzueilenden Märtyrer warten, wie die Propheten und Apostel ihnen entgegenkommen, der Chor der Engel sie erwartet, Jungfrauen und vollendete Märtyrer sie aufnehmen; soll die Darstellung den christichen Ideenfreis nicht überschreiten, glübenster ausgemaßt kann sie fürwahr nicht sein."

#### **S.** 3.

### Einzelne Schriften.

Die Eintheilung ber coprianischen Schriften gibt ihre Korm von selbst an die Hand: sie kind in zwei, dem Umfange nach ziemslich gleiche Hälften, theils Abhandlungen, theils Briese, geschieden; jene belausen sich auf 13, diese auf 81. Roch gibt es mehrere Schriften, die dem heiligen Cyprian beigelegt werden, deren Echtebeit aber zweiselhaft und bestritten, dei einigen geradezu in Norede zu stellen ist. Unter sene gehören: De spectaculis; De laude martyrii; De disciplina et bono pudicitiae; Ad Novatianum, de spe venice non neganda; Exhortatio ad poenitentiam. Zu diesen sind zu rechnen: De aleatoribus; Liber de singularitate Clericorum; De duodecim abusionibus saeculi; Oratio de laude martyrii und de duplici martyrio; De operibus Christi cardinalibus; Expositio in Symbolum Apostolorum; Liber de Trinitate; De redaptismate u. A. Es ist zu bedauern, daß wir von den gehaltenen Religionsvorträgen Cyprians seine echten mehr besitzen.

"Die Briefe Cyprians sind, wie Bahr sagt, nicht bloß ein getreuer Spiegel seines Lebens, sondern auch des Zeitalters, in dem er schried. Denn sie enthalten eine Menge von wichtigen Rachrichen über die Geschichte der christlichen Kirche, über die firchlichen Einrichtungen, Sittenzucht u. dgl. m., susdesondere aber auch für die Ausbisdung und Entwickelung der kirchlichen Lehre in mehreren wesentlichen Puncten, wie denn mehrere dieser Briefe durch ihren allgemeinen Charafter zu wissenschaftlichen, dogmatischen Abhandslungen werden, andere aber, die mitten in den kirchlichen Spaltuns gen geschrieben und durch sie hervorgerusen sind, für die nähere Runde derselben unsere Hauptquelle dilden, auch durch Aufnahme ofsicieller Attenstücke und Urkunden, wie z. B. von Spnodalprotosollen,

eine besondere Wichtigkeit gewinnen." - "Die Wichtigkeit des Inhaltes, fagt Möhler, und dann das Sochgefühl bischöfticher Liebe und Treue, Burbe und geistiger haltung gegen bie Glanbigen, hochherziger Begeisterung für alle großen Zwede und das Wohl ber katholischen Kirche, Umsicht und Entschlossenheit, Kraft und Bartgefühl im Handeln, die sich hier kund geben, machen biefe Briefe, im Gangen genommen, ju einem unschätbaren Rleineb für ben Theologen und Priester." — Als besonders wichtig und ausgezeichnet bürsen genannt werben: Ep. 8. Cleri romani ad clerum carthaginiensem; ep. 10. ad martyres et confessores; ep. 15. ad martyres; ep. 16. ad clerum et plebem carthag.; ep. 33. ad lapsos; ep. 38 - 40. ad clerum et plebem carthag.; ep. 43. ad plebem; ep. 48. ad Cornelium; ep. 54. ad Cyprianum; ep. 55. ad Antonianum; ep. 59. ad Cornelium; ep. 61. ad Lucium; ep. 63. ad Caecilium; ep. 64. ad Fidum; ep. 68. ad Stephanum; ep. 69. ad Magnum; ep. 73. ad Jubajanum; ep. 76 - 79. ad martyres in metallis constitutos; ep. 80. ad Successum.

Berweilen wir noch einen Augenblid bei Epprians inhalts reichen Abhandlungen. 1. Liber ad Donatum a. de gratia Dei, kurz nach seiner Bekehrung geschrieben, durch Inhalt wie durch Bilderreichthum und Zierlichkeit, und Anmuth des Styles ausgezeichnet. Die Gegensähe zwischen christlicher und heidnischer Denkund Sinnesweise, überhaupt wol selten so lebhaft gesühlt, klar des griffen und angeschaut, wie von Cyprian, sinden sich kaum irgendwo so ergreisend dargestellt, wie in dieser Schrift. Die Lehre von der Gnade ist vortresslich behandelt.

2. De idolorum vanitate schrieb Cyprian, als er noch Laie war (etwa 247 ober 250). Diese Schrift, in einer populären Sprache gehalten, schließt sich an die vorige an und zerfällt in drei Abschnitte; der erste handelt von der Ivololatrie; der zweite gibt eine kurze Exposition des christlichen Glaubens von Gottes Einhelt, Geistigkeit, Unermeßlichkeit und dessen Offenbarung, erst an das Bolf der Iuden, dann an die Heiden; der dritte Abschnitt liesert eine gedrängte Darstellung der Lehre von der Incarnation und Gotts heit Christi, mit Einschluß der dahin bezüglichen Beweise aus den Propheten, den Wundern, der Auserstehung Christi und dem Marstyrthum der Christen. In der Art der Beweisssührung solgt Cyprian

großentheils alteren driftlichen Apologeten, namentlich bem Tertullian und Minucius Felix.

- 3. Testimonia adversus Judaeos ad Quirinum, drei Bücher, find in ihrer Weise eine Art Seitenstück zum vorigen Tractat. Die ersten zwei Bücher bilden zusammen eine Art Apologie des Christensthums gegen die Juden. Das dritte, später geschrieben, enthält den praktischen Theil, eine aus der Schrift geschöpste Anweisung zum christlichen Leben.
- 4. De habitu virginum (auch Liber de disciplina et habitu virginum genannt), eine herrliche Schrift. Die Sprache ist voll Wärme und Würde; die beschreibende Beredsamkeit ist in ihrer ganzen Gewalt entsaltet, die christliche Jungfrauenwürde von der dogmatischen, ethischen und ästhetischen Seite bargestellt. Die Zeit der Absahung fällt vor die beclanische Verfolgung (248 oder 249). Eine vielsache Nachahmung des Tertullian läßt sich nicht verkennen.
- 5. De unitate ecclesiae (auch de simplicitate praelatorum genannt), fällt in das Jahr 251, also in die Zeit, in welcher die karthagische und römische Kirche zugleich durch Felicisstmus und Rovatianus erschüttert wurden. Epprians Grundsat ist: Extra ecclesiam salus nulla. Christus hat Eine Wahrheit vorgetragen, und von dem Festhalten an dieser Einen Richtschnur die Erlangung des ewigen Lebens abhängig gemacht. Er hat seinen Aposteln, von und über welchen seine Kirche erbaut ward, so gleich er sie sonst in Vollmachten und in Rechten stellte, ein Oberhaupt, einen Einsheits und Mittelpunct in der Person des Petrus gegeben, und in der Cathedra Petri die Einheit, wie des Apostolats, so des Episscopats, so der ganzen Kirche, gegründet und Ein sur alle Mal sessest. (Bergl. über diese Schrift B. H. Schmieder, Leipzig 1832. 8.)
- 6. De lapsis steht mit der eben genannten Schrift in Verbinsbung, und ist veranlaßt durch die häusigen Apostasien in der beciasnischen Verfolgung. In Ansehung der Schlüsselgewalt, des Bußssacramentes und des Ablasses ist diese Schrift für die Dogmensgeschichte von großem Interesse. Die Sprache ist höchst würdevoll und markerschütternd, volltonend, als ob die Geisteskraft der ganzen Kirche in des Verfassers Brust, auf seiner Junge sich gesammelt hätte. Dabei sind Mäßigung und Milde eine schöne Zierde.
  - 7. De oratione dominica ift mahrscheinlich 252 geschrieben,

eine der anziehendsten und geistvollsten Schriften des würdigen Berfassers, handelt in drei Theilen von der Bortresslichkeit des Bebetes
des Herrn, gibt eine Erklärung des Bater unser und schließt
mit praktischen Borschriften, daß man nach dem Borbilde des Herrn
ost, sur Alle, mit gesammeltem Geiste, wahrhaft, mithin auch werkthätig, und zu gewissen Zeiten des Tages und der Racht beten solle.

- 8. De mortalitate, zur Zeit ber fürchterlichen Best, welche 252 begann, geschrieben (wahrscheinlich 253 ober 254). Chprian sucht die Geängstigten burch blese Trossschrift aufzwichten, sordert zur Wohlthätigseit auf und zeigt, daß das Sterben für den Shristen nichts Schreckliches, vielmehr etwas Erwünschtes fei. Es spiegelt sich im Ganzen eine Seelengröße, eine Glaubenstrast und Zuversicht, die für das Gefühl keinen ganz entsprechenden Ausdruck hat; eine Größe, die nicht bloß auf sich steht, sondern die Gemäther auch an sich hinauszuheben und zu tragen weiß.
- 9. Ad Demetrianum, 252 (ober 253) geschrieben, eine Aposlogie des Christenthums, das von dem Heiden Demetrianus als die Onelle aller das Reich bedrückenden Leiden angeslagt, geschmäht und verfolgt ward. Die Darstellung ist sehr seurig und rednerisch; die Gedanken sind mehr aphoristisch gehalten, als vollsommen durchsgesührt; mehr berechnet, durch Retorsionen abzuweisen, als zu überszeugen; weshalb Lactantius (V, 4) schon mit der Aussührung unzufrieden war, und gewünscht hat, Cyprian möchte statt mit Zeugsnissen der Schrift, welche Demetrianus ja für salsch und erdichtet hielt, ihn mit Gründen der bloßen Vernunft abgesertigt haben.
- 10. De exhortatione martyris ad Fortunatum, zur Zeit einer Berfolgung (wahrscheinlich 252) geschrieben, ist keine durchgesührte Abhandlung, sondern nur der Entwurf zu einem Vortrage über diesen Gegenstand. Den eigentlichen Inhalt bildet eine Sammlung von Bibelstellen.
- 11. De opere et eleemosynis, zwischen 254 256 geschries ben, von Hieronymus grande volumen genannt, gewiß in Bezug auf die innere Bedeutung, die katholische Nechtsertigungslehre. Die Eregese ist trefflich gehandhabt.
- 12. De bono patientiae, 255 ober 256, in der Zeit der heftigen Streitigkeiten über die Repertaufe geschrieben, eine der schätbarften Bluthen des cyprianischen Geistes. Er berührt nicht

die Bunde, um nicht zu reizen, sondern sucht durch allgemeine Borftellungen Alle für Mäßigung zu gewinnen.

13. De zelo et livore, abgefaßt im J. 256, schließt sich an die vorhergehende Schrift an und ist bestimmt, Eisersucht und Reid aus der Mitte der Christen zu entfernen, und an ihre Stelle Liebe und Demuth zu setzen.

Anmerk. Bei der Angabe der einzelnen Abhandlungen wurde Möhler zum Grunde gelegt, der auch die betreffenden Stellen in den Kirchenwätern hieronymus, Augustinus u. A. nachweiset. Eine Inhaltsanzeige und umfassende Auszüge sinden sich auch im "Leben der Bäter von Räß und Beis" Bd. 13. S. 58 — 86; eine kurze Inhaltsangabe und weitere Nachweisungen gibt Bähr a. a. D. S. 53 — 64, wo Dupin, Le Clerc, Le Nourry, Lumper, Reander, Rettberg, Rösler, Schroech angeführt werden, denen sich Rem. Ceillier, Stolberg u. A. beifügen lassen. Ferner haben die meisten herausgeber über die einzelnen Abhandlungen gesprochen. — Weissen bach gibt abstusend den Rr. 6. 8. 4. 11. 7. den Borzug.

Wie Tertullian hat auch Epprian viele Gelehrten beschäftigt. Die vielen Ausgaben seiner Berte laffen fich auf fieben Claffen jurucführen. Epist. ed. J. A. Aleriensis. Rom. 1471. Fol. (Ce wurden nur 275 Exemplare gebruckt.) Venet. ap. Vindel. Spir. 1471. Fol. (Rachtruck ber porigen, aber schöner) v. D. u. J. (um 1477.) Fol. Venet. 1483. Fol. ed. L. F. Reinhard. Altdorf 1681. 4. Epist. de unitate eccles. e mss. coll. et annott. illustr. stud. J. Stephani, Lond. 1632. 8. Ep. de bono patientiae c. notis ejusd. Lond. 1633. 8. Cypr., Hilarii aliorumque vett. Patr. latin. opusc. nune pr. edita a J. C. Trombelli. Bon. 1751. 4. — Opera. Paris. 1500. 1512. 4. stud. curaque Erasmi. Basil. 1520. 1521. 1525. 1530. 1540. 1558. Fol. Colon. 1522. 1544. Lugd. 1528. 1535. Paris. 1541. (voll Schler.) Antv. 1541. (8.) 1542. Vened. 1546. 1547. — Um Bieles vorzüglicher, als alle biese, ist Op. ad verit. vetust. exempl. emend., addito etiam quinto epist. libro (15 Briefe), antea nunquam edito cura Latinii. Rom. ap. P. Manut. 1563. Fol. dilig. et labore G. Morellii. Paris. 1564 Fol. (Einige der unterschobenen Schriften werden darin ans Licht gefördert.) cum adnott. J. Pamelii. Antverp. 1568. Fol. 1589. Paris. 1574. (bi6 1644 achtmal wiederholt), Colon. 1575. 1617. Genf. 1593. 1617. (Pam. untersuchte die Sandidr., lieferte eine Lebensbeschreib., entwarf eine chronol. Ordnung der Briefe und gab einen weitläufigen Commentar.) illustr. observatt. N. Rigalt. Lutet. Paris. 1648. Fol. 1649. 1666. Lond. 1650. (Durch seine calvin. Roten jog er sich die Opposition des gelehrten Cardinals Albaspina, Aubespine, ju.)

24

- An Genauigkeit bes Textes, Trefflichkeit ber Anordnung und Ausftattung hat vor den bisher erschienenen den Borgug die Ausgabe von J. Fell, Bischof von Orford. Oxon. 1682. Fol. (Der Text ift nach 4 neu untersuchten Sandschriften verbeffert, mit Roten verseben, und das Gange durch eine Biographie Epprians, Annales Cyprianici, von Pearson, burch die des Pontius und burch 18 dissertat. cyprianicae von h. Dodwell bereichert.) Sie ward wieder aufgelegt Brem. 1690. Fol. Amstelod. 1699. Fol. — Endlich unterzog sich, um die Mangel in den bisherigen Ausgaben zu verbeffern, Stephan Balugius diefer Arbeit aufe neue. Er begann icon 1710, ftarb aber mährend des Druckes. Endlich erschien diese Ausgabe unter tem Titel Opera ad mss. codd. recogn. et illustr. stud. ct lab. Steph. Baluzii. Absolvit unus ex monachis congreg. S. Mauri (Prud. Maranus). Paris. 1726. Fol. 1733. Venet. 1728. 1758. (Der Tert ift nach 30 Sanbichr. revidiert, burch frit. Bemertungen erläutert, bie Ordnung der Schriften verändert. Boran fteht eine gelehrte Ginleis tung von Maranus.) cur. Fr. Oberthur. Wirceb. 1782. 2 Bee. 8. - Bon beutschen Uebersetzungen find ju nennen: Berte, beutsch ron DR. Ambach. Rurnberg 1553. Fol. — Echte Berte (überfest von C. C. v. Sobenbalten). Thl. 1. (Briefe.) Wien 1790. 8. - Echte Werke (überset von M. Feperabend). München 1818 — 20. 4 Bbe. 8. — Gammtliche Berte ber Rirchen Bater. Rempten. Bb. 5-7. - Ciprianus von ben zwölff misbrüchen diefer welt, von latein ju teutsch transferirt von R. Amman. Reutlingen 1492. 4. — Ain überschöne und nügliche erklarung über das Bater unfer, des bl. Cecilii Cppriani, durch Brb. Regium verteutscht. Augsp. 1521. 4. Büchlein: Die Ginheit der kathol. Rirche, überf. von G. Boffart, herausgegeben von einem tatholischen Berein. Lugern 1832. 8. Buchlein von der Sterblichkeit, überf. v. A. Gacherl. Gulgbach 1832. 8. Büchlein vom Gebete des herrn, überf. von einem tathol. Geiftlichen (J. 2B. J. Braun). Bonn 1832. 2. A. 1834, 12. übers. von S. Said. Bier Abhandlungen: Ueber die Gefallenen, über das Gebet des Berrn, über die Sterblichkeit, über den Werth der Geduld, aus dem Latein. überf. und mit einer Purzgefaßten Lebensgeschichte sammt einer erlauternden Beilage und einer Abhandlung herausgegeben v. Fr. Schenn. Münster 1834. 8. — Bier Briefe bei Gailer. 1. Sammlung. — Eine Somilie ficht in der Bibliothet von Rag und Beis und in ben. auberlefenen Reden.

## Pontius.

Pontius, Diacon des heiligen Cyprian zu Karthago und deffen Gefährte in der Berbannung, aber nicht dessen Genosse bei dem Märtyrertode, worüber er sich innigst betrübte, schrieb, wie Hieronnymus sagt, ein herrliches Buch über das Leben und Leiden Cyprians. Sein Rame steht unter dem 8. März im römischen Martyrologium. Sonst ist uns über sein Leben nichts befannt.

Seine Lebensbeschreibung des heiligen Cyprian gibt uns wichtige Ausschlässe, scheint aber einige neuere Zusätze zu haben; das Ganze ist mehr in rhetorisch-panegyrischem, als einsach-geschichtlichem Styl geschrieben.

Anmert. Bgl. Hieronymus de viris illustrib. c. 88. Dupin I. p. 526. Balus. Misc. T. II. p. 124 sq. Act. Sanct. ad 8. Mart. T. I. p. 750 sq. — Diese vita sicht in mehreren Ausgaben der Werte des heiligen Epprian, auch in den Act. select. martyr. Theod. Ruinarti. Paris. 1690. 4. Amstelod. 1713. Fol.

#### Rovatianus.

#### **S.** 1.

#### Leben.

Rovatianus, zu unterscheiben von Rovatus, bem gleichzeitigen schismatischen Presbyter aus Karthago, war nach Philoftorgius aus Phrygien gebürtig, wissenschaftlich gebildet und in der griechischen Philosophie wohl bewandert. Er war zu Rom Ratechumen, von bamonischen Anfallen geplagt, und verfiel, wahrend die Exorciften seiner pflegten, in eine gefährliche Krankheit, so baß man ihm, an seinem Auffommen verzweifelnd, auf dem Krankenlager die Nothtaufe durch Aufgießung spendete. Er genas zwar wieder, ließ aber späterhin weber bie übrigen Taufgebräuche an fich nachholen, noch die Salbung und Händeauflegung des Bischofs sich ertheilen. Solche Clinici, wie man fie hieß, waren gesetlich vom Priesterstande ausgeschlossen. Gleichwol bewogen die Rückschein auf seine sonstigen Eigenschaften seinen Bischof, ihn trop bes vom Clerus und Bolf erhobenen Ginfpruches, jum Priefter zu weihen. Anfange, scheint es, entsprach er ben Erwartungen, und stand in großem Ansehen. Bur Zeit ber becianischen Berfolgung verschloß er sich in seine Wohnung und vernachlässigte seine geiftlichen Berufspflichten. Gerne mare er Bischof von Rom (Pabft) geworben. Als aber Cornelius (251) zu bieser Würde erhoben warb, fühlte Rovatian sich verlett und machte seinem Grimm in Schmähungen gegen Cornelius Luft. Er wußte sich einigen Anhang zu verschaffen, und ließ fich, angetrieben burch den von Karthago gefommenen Predbyter Rovatus, von brei Bischöfen, die er für fich gewonnen, zum

Bischof von Rom weihen. Berleumdungen über Cornelius und ber Anschein einer strengeren Bußdisciplin, welche den einmal Gefallenen vie Kirchengemeinschaft für immer verweigerte, sollten seine Absicht weiter unterstüßen. Allein er ward nicht bloß auf einer römischen Synode ercommuniciert, sondern auch in Africa mit Abscheu zurückzewiesen und von seinem Anhange ausgegeben. Was nach seiner Ausschließung von der Kirche aus ihm geworden, wissen wir nicht. Die von ihm ausgehende Secte der Rovatianer erhielt sich, zum Schmerze der Kirche, bis in das 7. Jahrhundert.

Anmert. Ueber Novatians Leben und Schriften siehe Möhler, Patrologie I, S. 894 f. Bähr, die christlich römische Theologie S. 47 f. Hieronymus Catal. c. 70. Epprian, Ep. plur. Eusebius, Hist. eccles. 6, 35 sq. 7, 8. Sofrates, Histor. eccles. 4, 28. Tillemont, Mémoir. T. III. art. 3. Dupin Biblioth. I, p. 181 sq. 3. Ausg. p. 530 sq. u. die verschiedenen kirchengeschichtl. Werke von Stolberg, Berthes, Alzog, Ducreup, Ratcretamp, Schroech, Neander u. A.

#### **§**. 2.

#### Schriften.

Die älteren Bater selbst sprechen Rovatian Talent, seine Bildung, Beredsamkeit, namentlich aber tüchtige Kenntuis der Philosophie nicht ab. Was er schreibt, ist gründlich gedacht, sein Vortrag regelrichtig gehalten, seine Sprache leicht und angenehm. Dupin sagt von ihm: "Dieser Schriftsteller hatte viel Geist, Kenntnis und Beredsamkeit; sein Styl ist rein, nett und geseilt; seine Ausdrück sind gewählt, seine Gedanken natürlich und seine Urtheile gerecht. Er ist voll Ansührungen von Stellen aus der heiligen Schrift, die sehr passend beigebracht werden; er hat selbst viel Ordnung und Methode in den Tractaten, die wir noch von ihm haben; und er spricht immer mit viel Lieblichkeit (douceur) und Mäßigung." Dabei läßt sich mit Möhler der gerechte. Bunsch aussprechen, daß diese Vorzüge seines Geistes durch eine gleich edle Entwicklung des Herzens eine gesegnete Richtung möchten erhalten haben.

Hieronymus liefert ein ziemlich reichhaltiges Verzeichniß seiner Schriften, von benen aber nur einige auf uns gekommen sind.

1. Liber de Trinitate. Dieses aussührliche Werk, sonft

irrigerweise auch bem Tertullian ober Cyprian beigelegt, von Hiesennymus ausdrücklich dem Novatian vindiciert, ist dem größeren Theile nach aus Tertullian, namentlich aus dessen Schrist adversus Praxeam, geschöpft, und gegen die beiden Classen der Antitrinitarier gerichtet. Die Schrist, wahrscheinlich nach seiner Trennung von der Rirche geschrieben (257), behandelt die Lehre von Gott und dessen Bollsommenheiten, unter Beziehung auf die heiligen Schristen und mit Rücksicht auf die Irrthümer der Gnostiser; deweiset, daß Christus wahrhaft Gottes, und Menschen-Sohn sei, derührt die Lehre von dem heiligen Geiste und sucht zulest die Lehre von der göttslichen Dreiheit mit der von der Einheit zu verbinden. — Diese Schrift, sagt Bähr, zeichnet sich durch eine im Ganzen sehr reine Sprache, so wie durch eine lebendige Darstellung aus und verräth einen gewissen eigenthümlichen Geist.

- 2. De cibis judaicis Epistola. Die Zeit ber Abfassung schwankt zwischen den Jahren 250—258. Der Zwed ist, zu zeigen, daß das mosaische Geset über reine und unreine Thiere diesen Unterschied nicht als einen absoluten ausgestellt habe. Ansänglich habe der Mensch sich von Früchten genährt, der Genuß des Fleisches sei nacher hinzugetreten, dieser aber, in der Folge-durch sene gesetliche Ausscheidung beschränkt worden, und zwar aus dem Standpuncte der Moral, damit die Menschen einerseits die unter diesen unreinen Thieren bezeichneten Laster sliehen und andererseits allmälich Rässigkeit üben lernten. Da diese bildliche Bedeutung durch Christus zur Wahrheit erhoben worden sei, so habe er für die Seinigen das Geset der Mäßigung und Enthaltsamkeit dem ausgehobenen alten Speisegeses substituiert.
- 3. Epistola Cleri Romani. Ein schönes und gehaltvolles Rundschreiben, nach bem Tode des Bischofs Fabianus um 250 an Cyprian erlassen, worin Novatian ganz andere Grundsätze über die Buße ausspricht, als er später beobachtet wissen wollte.
  - Anmerk. Die erste Ausgabe von Novatians Tractat de Trinitate, sammt ber Epistola de cibis judaicis, verdanken wir dem Joh. Gagnaeus, der sie seiner Ausgabe des Tertulian, Paris. 1545, beifügte. Eine andere Ausg., nach einer andern handschr., besorgte Gelenius. Basil. 1550. 1562. Mit einigen Berbesserungen, oder vielmehr Consecturen, erschienen beide Schriften in der Ausgabe des Tertullian von Pamelius, Antverp. 1579, de la Barre, Paris. 1580. In

ber Folge erschienen: Sermons and Essays upon several sujets, von W. Whiston, London 1709. 8. p. 327 sq. Opera per Ed. Welchman. Oxon. 1724. 8. Opera studio Jo. Jackson, London. 1728. 8. Die lette und beste Ausgabe ist von Gallandi Tom. IV., welche nach der des Pamelius und mit Beiziehung der genannten englischen Ausgaben besser geordnet sind. Nach ihr ist der Text in der von Fr. Oberthür besorgten Bürzburger Ausgabe der Kirchenväter, Vol. IV. abgedruckt.

# Zeno, Pisches ven Verena.

Ueber das Leben des Zeno, Bischofs zu Verona, find uns fast gar keine Rachrichten zugekommen, so daß man früher selbst Zweisel an seiner Person, wie an der Echtheit seiner Schriften hegte, die man als eine fremdartige, in spaterer Zeit aus verschies benartigen Studen zusammengebrachte Compilation betrachten wollte, bis die Untersuchungen der Brüder Ballerini barüber zu sichern Resultaten geführt haben. Richt ohne Grund läßt fich vermuthen, daß Zeno von Geburt ein Africaner war, der nachher nach Italien fam, wo er um 362 Bischof zu Berona wurde, und bort muthmaßlich um 380 starb, nachdem er mit vielem Eifer und selbst mit Strenge für bie Ausrottung ber Refte bes Beibenthums und für die Förderung der driftlichen Lehre und Zucht gegen arianische und andere Irrlehrer in seiner Stellung gewirft hatte. — Ueber die Schriften dieses heiligen Bischofs sagt Leng: "Seine hinterlassenen homiletischen Werke, andere Schriften haben wir von ihm nicht, bestehen in 93 Reben, tractatus, welche für acht erkannt werden. Eilf andere bagegen hat die Kritik verworfen. Sie find theils bogmatisch, theils moralisch, theils polemisch. Einige sind Fest - und besonders Taufreden, und es dienen besonders die Zenonischen Borträge zur Kenntniß ber heiligen Taufgebräuche in ber'alten Kirche. Um unbedeutenbsten ift der dogmatische Gehalt seinet Reben. Sie speculiren häufig über die Ratur Jesu Chrifti, wie benn auch seine Polemik besonders dies jum Gegenstande hat und gegen die Arianer ju Felde zieht. Moralische Materien behandelt er mit Hetzlichkeit

und Wärme; eben so oft aber auch heißt sein Moralistren Declasmiren und beschäftiget sich mit Empsehlung von Tugenden, beren Muster in der ewigen Jungfrauschaft der Maria sich sindet. Redonerische Wendungen sehlen ihm aber nicht und sein Styl verräth, daß er mit den Schriften der Alten, namentlich des Virgil eine vertraute Besanntschaft unterhalten habe. Texte sindet man selten dem Vortrage zum Grunde gelegt, jedoch häusige Benuhung der Schrift, theils in wörtlichen Ansührungen, theils in Hinweisungen auf die in der Bibel vorsommenden Beispiele. Seine Vorträge scheinen, wie auch Eschendurg demerkt, mehr Impromtüß und Resterionen über gewisse Gegenstände zu sein, ohne sich nach einer gewissen Methode über dieselben umständlich verbreiten zu wollen. Einige unter ihnen bestehen nur aus einigen Perioden, und die längsten möchten kaum zwanzig Minuten dauern."

Anmert. Bergl. weiter: Dupin I. p. 202 sq. 3. Ausg. p. 599 sq. Bellarmin p. 65. Aub. Miraei Auct. c. 21. Schoenemann 1. p. 312 sq. Bahr G. 132. Leng I. G. 147., befonders aber bie Prolegg. ber Bruber Ballerini. - Benos Predigten murben, nach Babr, mahrscheinlich bald nach feinem Tobe von einem Manne gesammelt, der nur darauf bedacht mar, Alles, mas er von Zeno auffinden tonnte, jufammen ju bringen. Diese Gammlung erschien mit manchen fremden Beimischungen mehrmals im Drud, fo: Venet. 1508. Veron. 1586. 4. Auch in der Bibl. Patr. Max. (Lugd. Bat. 1677) T. 111. p. 359 sq. — Es gebührt daher ben Brüdern Ballerini das Berdienft, bei ihrer neuen Bearbeitung diefer Reben eine forgfältige Scheidung bee Echten von dem Unechten unternommen gu haben. Ihre Ausgabe erschien unter bem Titel: Zenonis sermones rec. et illustr. Petrus et Hieronymus Fratres Ballerinii. Veronae 1739. Fol. Daraus bei Gallandi Bibl. Patr. T. V. p. 109 sq. Eine andere Ausg. erschien Aug. Vind. 1758. 4. - Einige Somilien finden fich bei Somiliensamml. von Pelt und Rheinwald und bei Lent I. G. 148 überfest.

## Arnobius, der Aeltere.

8. 1. Leben.

Arnobius war geboren zu Sicca im proconsularischen Africa, und glänzte gegen das Ende des 3. Jahrhunderts ebendaselbst längere Zeit als Lehrer ber Beredsamkeit. Hieronymus sagt: "Arnobius lehrte unter bem Kaiser Diocletian zu Sicca in Africa die Rhetorik auf das blühendste (florentissime)." In dieser Eigenschaft wandte er seine Redekunst hauptsächlich dazu an, das Christenthum zu bestreiten. Allein burch ein Traumgesicht aufgeforbert, Christ zu werben, eine Bekehrungsweise, die wir um diese Zeit sehr häufig antreffen, beschloß er unverzüglich, seine bisherige Religion gegen ben Glauben an Christus zu vertauschen, und bat ben Bischof von Sicca um die Aufnahme in die Kirche. So ernstlich des Arnobius Sinnesanderung war, so konnte sich der Bischof auf beffen bisheriges Verhalten boch nicht aller Bebenken entschlagen, und forberte baher von ihm, als Vorbedingung seiner Zulaffung, daß er, zum Beweise ber Aufrichtigfeit seiner Bekehrung, bie von ihm bisher so hart angegriffene Religion in einer Schrift öffentlich vertheibige. Arnobius verstand sich dazu, und erhielt bann die Taufe. Hieronymus sagt hierüber in seiner Chronif (ad ann. 20. Constant.): "Arnobius wird für einen berühmten Rhetor in Africa gehalten. Als er in ber Stadt Sicca Jünglinge in der Rhetorik unterrichtete, und durch Träume zur Gläubigkeit angetrieben wurde, aber von bem Bischof ben Glauben, welchen er immer bekampft hatte, nicht erhalten konnte, arbeitete er gegen die frühere (heidnische) Religion hochst

vortreffliche Bücher aus und erlangte endlich durch diese Bürgschaft seiner Frömmigkeit die Aufnahme in die Kirche." Db Arnobius späterhin auch die Priesterweihe erhalten, wie Johann von Trittensheim angibt (de script. eccl. c. 53.), sagt uns kein älteres Datum. Dasselbe Dunkel umhüllt seine übrigen Lebensverhältnisse.

Anmerk. Diese kurze Stizze ist entlehnt aus Möhlers Patrologie I, S. 906 f. Bahr S. 66. sagt noch weniger, verweiset aber auf Funce. De veg. L. L. senect. X. J. 28 sq. Dupin I. p. 203 sq. (3. A. p. 603 sq.) Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. I. p. 137 sq. Le Nourry: Apparat. ad Bibl. Patr. II. 257 sq. Rösler III. S. 308 f. Schroech: Kirchengesch. IV. S. 445 f. Reander: Kirchengesch. I. 3. S. 1161 f. Flügge: Gesch. d. theol. Bissensch. I. S. 222 f. Barth. Advers. 48, 4. 49, 10. Sape Onom. I. p. 382. Schönemann I. p. 146 sq., auch in Orestii's Ausg. I. p. XVIII sq. abgedruckt. — Den genannten saffen R. Ceillier III. p. 373., Ras und Weis: Leben der Bäter 8. S. 451 f. und Stolberg VI, 598. sich beifügen.

## g. 2. Schriften.

Das bereits genannte Werk führt ben Titel: Disputationum adversus gentes libri VII, und ist nicht vor dem Jahre 304 abgesaßt. Das Urtheil des Hieronymus (Ep. 46. ad Paulin.), "Arnobius sei sich selbst unflar, schwülftig, ohne Ordnung in ber Behandlung seines Gegenstandes, wenn auch nebenher manches Gute unter bem Bombafte sich finde," ift im Ganzen richtig; allein es muß auch andererseits anerkannt werben, daß Bieles recht scharffinnig und geistreich vorgetragen ift. Eine gewisse Energie und Lebhaftigfeit zieht sich durch die ganze Darftellung. Die Herausgabe bes Buches vor seinem Uebertritt muß manche irrige Ansicht entschuldigen. Weil er in dem Streite, wo es bloß auf den Sturz des Heidenthums abgesehen war, die heilige Schrift nicht wohl brauchen konnte, barum sührt er fie auch nie an; dafür aber läßt er die oratorische Runft besto fraftiger wirken, um den beabsichtigten Effect hervorzubringen. — Im Eingang erklart er sich über die Beranlaffung und den Zwed seiner Schrift: Die Anschuldigungen und Berleumdungen zurückzuweisen, mit benen man täglich wider die driftliche Religion loszog, und dieselbe als Ursache aller über

bas Reich kommenden Uebel anklagte. Im 2. Buche gibt Arnobius ben Heiden zu bedenken, wie Christus schon darum Verehrung verstiene, weil er das Licht der Wahrheit angezündet, eine Religion vorgetragen habe, welche die Bedürfnisse des Menschen befriedige. Mit dem 3. Buche wepdet er sich gegen die heidnische Religion selbst, und entwickelt in diesem und im 4. und 5. Buche die Gründe, warum die Christen sich nicht zur Anbetung der heidnischen Götter verstehen können. Das 6. und 7. Buch bezieht sich zunächst auf den praktischen Theil der heidnischen Religion, die Tempel, Bilder und Opfer.

Roch moge Bahre Urtheil in Kurze beigefügt werben. "In Sprache und Ausdruck erkennen wir bald ben frühern Lehrer ber Beredsamkeit; ber Vortrag hat eiwas Abgerundetes und Abgemessenes, das ihn über das Gewöhnliche und Gemeine erhebt; er bewegt fich dabei mit vieler Leichtigkeit und Klarheit in einem angenehmen und gefälligen Fluß; doch fehlt auch hier nicht ber rhetorische Anftrich, ber alle Werke jener Zeit burchbringt, und insbesondere ben africanischen Schriftstellern beigelegt wird; es finden sich manche Barten im Ausbruck, obschon nicht in dem Grade, wie dies bei Tertullian und Cyprian der Fall ist; wir vermissen die Reinheit bes classischen Ausbrucks früherer Zeit in manchen Wendungen, so wie namentlich in bem Gebrauche einzelner Worte in verändertem Sinne, ober auch ganz veralteter und neuer Ausbrude. Alle biese Eigenschaften machen den Arnobius zu einem angenehmen, oft selbst zierlichen, in jedem Fall höchst lesenswerthen Schriftsteller, der zugleich freier, als andere Rirchenlehrer, von bestimmten dogmatischen Ansichten, für welche sie eifern, bie Lobsprüche verdient, welche bie meisten neueren Kritifer über ihn ausgesprochen haben."

Anmerk. Bahr hebt besonders die Urtheile von Orelli, Barth, Balch und das in der Borrede der Leidner Ausgabe hervor. In den bessern Ausgaben sind auch die Inhaltsangaben, so wie weitere Beurtheilungen nachzusehen. Obgleich mehrsache Ausgaden des Arnobius vorhanden sind, so ist doch einer gewissenhaften Kritik noch Manches vorbehalten. Disput. adv. gentes lib. VII. nunc primum in luc. editi (a Fausto Sabaeo). Rom. 1542. Fol. (Nach einer vatic. handschrift. Der Dialog des Min. Felix ist als 8. Buch angehängt.) An diese schlossen sich an die des Gelenius, Basel 1546. 8., des Erasmus, das. 1560, von Thomassin, Paris 1570; mit Tertullian von de la Barre, Paris 1580, die sich alle so ziemlich gleich stehen. Der Letztere hat nur

E

t

ľ

ľ

Inhaltsanzeigen und einige Scholien beigefügt. Dasselbe gilt von der des Th. Canterus, Antwerpen 1582. 8. In den nun folgenden Ausgaden murde Minucius Felix abgetrennt von Arnobius, fo von Fr. Balduin, Leiden 1569 (eine fcagbare Arbeit), und von Fulv. Urfinus, Rom 1583. 4. Diefen folgten mit einigen frit. Beitragen die Ausg. Antw. 1586. u. 1604. 8. mit Roten von G. Stewechius, von Bebh. Elmenhorft, Sannover 1603. u. 1610. Fol., lettere aber um Bieles reichhaltiger und beffer, als die erfte. Ein Nachdruck ber ersteren erschien zu Coln 1604. Die Leiden. Ausg. von 1599. 8. hat auch den 1598 besonders erschienenen Criticus Arnobianus von 3. Meursius. - c. animadv. et castigat. Des. Heraldi. Paris. 1605. 8. (Reue Rec. nach Parifer Sandichr., mit ichägbaren Commentaren begleitet.) Die Antw. Ausg. des Stewechius ward, mit den Noten bes Leander be St. Martin vermehrt, wieder gedruckt ju Douap 1634. 3m J. 1612 gab J. E. Bulengerus seine werthlosen Eclog. ad Arnob. lib. prim. heraus. Tolosae 8. - Alle seine Borganger übertraf an Fleif, grundlichem Urtheil, an reicher, gelehrter Ausstattung Claub. Salmafius, Leiden 1651. 4., ber feiner Ausg. auch die Commentare von Elmenhorft, Berald u. A. einverleibt hat. (Nach ihr, querft in Capitel abgetheilt, in Gallandi Bibl. Patr. IV, 133 sq. Auch Fr. Oberthur, der die Ausgabe von Canterus adoptierte, hat viele Berbefferungen nach Galmafius darin angebracht, Bürib. 1783. 8. Opp. Patr. Lat. Vol. V.) — recog. notis prior. interpret. select. aliorumque et suis illustr. J. C. Orellius. Lipsiae 1816. 2 Vol. 8. Appendix, ibid. 1817. 8. - Soust findet fich Arnobius noch in der Bibl. Patr. Paris. 1639. im 1. Gupple mentbande, Colon. 1618. tom. 3. Lugd. 1677. tom. 3. (nebft Le Nourry Apparat. Paris. 1715. Fol.) — §. A. v. Besnard: Arnobius, bes Afritaners, fieben Bucher wider die Beiden. Aus dem Latein. überf. und erläutert. Landshut 1842. 8.

## Lucius Cölius (Cäcilius) Firmianus Lactantius.

**S.** 1.

#### Leben.

Firmianus Lactantius, wie er bei ben Alten genannt wird, empfieng seine Bildung in der Schule des Arnobius zu Siccg, weshald Einige ihn für einen gebornen Africaner halten, während Andere aus dem Namen Firmianus auf eine italische Abkunft, von Firmium im picentinischen Gebiet, schließen. hieronymus (catal. c. 80) fagt von ihm: "Firmianus, auch Lactantius genannt, ein Schüler bes Arnobius, unter Diocletian mit bem Grammatifer Flavius, von dem noch Bücher über Medicin, in Versen geschrieben, übrig sind, berufen, lehrte in Nicomedien die Rhetorif, und wendete sich, aus Mangel an Schülern, weil die Stadt griechisch war, zur Schriftstellerei. Wir haben von ihm eine Schrist, Symposium genannt, welche er noch als Jüngling (adolescentulus) schrieb; ein in Hexametern geschriebenes Itinerarium (οδοιπορικον), Reisebeschreibung von Africa nach Nicomebien; ein anberes Buch, Grammaticus betitelt; das sehr schone Buch De ira Dei; sieben Bucher Institutionum divinarum adversum gentes; einen Auszug baraus in einem Buche, an bem aber ber Anfang fehlt; zwei Bucher an Abclepiades; ein Buch über die Berfolgung (de persecutione); vier Bucher Briefe an Probus; zwei Bucher Briefe an Severus; zwei Bücher (Briefe) an seinen Zuhörer Demetrianus; ein Buch de opificio Dei, vel formatione hominis an denselben.

Er war in hohem Alter (extrema senectute) Lehrer des Crispus, eines Sohnes des Raisers Conftantin, in Gallien, den später (325) sein Bater hinrichten ließ." — Lactantius mar früher, wie er selbst fagt, Beide und trat erft spater, ohne Zweisel noch vor der biocletianischen Berfolgung (303), jum Christenthum über. Gein llebertritt mag in die spätere Lebenszeit, wo er bem Lehramt entsagte, fallen, ba er felbst, ben Beruf bes driftlichen Lehrers hoher stellend, der frühern Zeit gedenkt, wo er als Heide junge Leute in ber Beredsamkeit unterrichtete, ohne indeß als praktischer Redner oder Sachwalter fich versucht zu haben. Er fagt in dieser hinsicht felbft von fich (Instit. div. I, 1. III, 13): "Dies Geschäft, Menfchen zur Weisheit und Tugend zu bilden, ift für weit beffer, nutlicher und ruhmvoller zu halten, als jene rednerischen Uebungen, mit benen ich mich lange abgegeben und junge Leute nicht zur Tugend, sonbern ju listvoller Bosheit (ad argutam malitiam) unterwiesen habe... Inzwischen hat mir boch jene Uebung in erdichteten Processen so viel genütt, daß ich jett mit größerem Reichthum in Worten und mit ftarferer Beredsamfeit die Sache ber Bahrheit zu führen im Stande bin... 3ch für meine Person habe mir zwar Mühe gegeben, einige Beredsamkeit zu erwerben, meine Reigung, Unterricht zu ertheilen, befriedigen zu können; ein großer Redner bin ich gleichwol nie gewesen, bin auch nie öffentlich vor Gericht aufgetreten (eloquens nunquam fui, quippe qui forum ne attigerim quidem)." Da die Christen nicht nur mit Feuer und Schwert von den Raisern verfolgt, sondern auch von den heidnischen Gelehrten mit den Waffen der Wiffenschaft, des Wiges und Spottes angegriffen wurden; fühlte Lactantius fich aufgefordert, gegen so viele schwere Unbilden bie Bertheidigung ber gehaßten und geschmähten Religion zu übernehmen, um so mehr, als babei, wie er beobachtet zu haben glaubte, wenigstens theilweise Unkenntniß berselben und schwere Difverftandniffe zu Grunde zu liegen schienen. (Instit. div. V, 2. 5. 11.) In ber Folge jog ihn Conftantin an feinen Sof nach Gallien, und machte ihn, wie bereits bemerkt, jum Lehrer und Erzieher seines Cohnes Crispus, was schwerlich vor 312 fallen fann. Beitere Angaben über fein Leben und über feinen Man vermuthet, baß er in Gallien und zwar zu Tod sehlen uns. Trier, in bet faiserlichen Residenz, um 330 gestorben sei.

Anmert. Meber Lactantins und seine Schriften vergl. im Algemeinen: Dupin I, p. 205 sq. 3. A. p. 610 sq. Funce. De veg. L. L. senect. X. §. 36 sq. Histor. lit. de la France I, 2. p. 66. Le Nourry: Apparat. ad Bibl. Patr. II. diss. III. p. 571 sq. Tillemont VI. p. 206 sq. R. Ceillier III. p. 387 sq. Tiraboschi Storia II, 2. lib. III, 2. §. 9. Saxe Onom. I. p. 386. Schönemann I, S. 177 f. J. G. Walchii Diatribe de Lactantio ejusdem stilo, vor seiner Ausgabe. Möhler, Patrol. I, S. 917 f. Ras und Beis: Leben der Büter 8, S. 455 f. Bähr S. 72 f., so wie die besteren Rirchenhistoriser, namentlich Stolberg IX, 434 f. 590 f. Ducreux I. S. 347 f. und die verschiedenen Herausgeber seiner Werse.

#### **§**. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Bablreich find die Urtheile über diesen driftlichen Cicero, ber an grundlicher Gelehrsamkeit und Feinheit ber Bildung unter ben Gelehrten seiner Zeit oben an ftanb, in freiwilliger Armut lebte und von bem Bischof Eucherius von Lyon zu benen gezählt wird, die fich Gewalt angethan haben, das himmelreich zu erringen. Aus feinen Schriften blidt eine eble Anspruchslosigfeit hervor, die über bem Streben nach bem vorgestedten boberen Biele fich selbst vergißt. Es moge genügen, hier einige ber umfaffenderen Urtheile theils ganz, theils im Auszuge mitzutheilen und ben Leser auf andere zu verweisen. Der Minorit Antonius Raubensis, sonft ein Gegner des Lactantius, last seinen Schriften alle Gerechtigkeit widerfahren, wenn er unter Anderem fagt (procem. dialog. ad Eugenium VI. papam): "Die Institutionen bes Lactantius lese ich oft und gerne, sowol wegen der großen Eleganz und ber höchsten Anmuth bes Ausbrucks, worin keine affectierte Beredsamkeit, keine Vorbereitung der Rede erblickt wird, als auch und zwar vorzüglich wegen seiner tiefen Gelehrsamkeit, womit er die Sache unsers mabren Gottes Jesus Chriftus wider die Heiden nach seiner Kraft zu vertheidigen versuchte. Das Dhr des Lesers wird hier wunderbar erquickt, und sein Geist genährt, indem er Glanz und Schmud ber Rebe mit dem höchsten Ernste gepaart sieht. Denn so groß ist bei biesem Manne bie rednerische Gewandtheit, so groß die Renntniß menschlicher und gottlicher Dinge, baß alle jene, welche gegenwartig

die Beredsamkeit treiben und für neue Cicero gehalten zu werben wünschen, wenn sie des Lactantius Schriften verbeffert haben, sich für hochst thorichte Menschen halten und einsehen, daß fie von mahrer Beredfamkeit so gut wie nichts besitzen." - Arcimbaldus beschreibt bes Laciantius schriftstellerischen Charafter in folgenden Sagen: "Er besitt eine wunderbare Anmuth, einen erhabenen, füßen, gemandten, unterrichteten Geift. Wenn er fpricht, fo fühlt man fich versucht zu glauben, die Musen sprechen lateinisch. Er ift mit allem Schmude begabt; er finft nicht von ber Sohe berab, fondern Alles ift bei ihm erhaben. Denn, so viel mir zu sehen gegeben ift, Alles ift bei ihm so glanzend und herrlich, baß auch Männer von nicht mittelmäßiger Gelehrsamkeit baburch angelockt und gefesselt werden. Er disputiert auf eine feine, nachbruckliche und angemeffene Beife, und wir bemerken bei ihm nicht felten Ciceros Scharffinn, Feinheit und Reichthum. Ceine Rebe ift voll, abwechselnd, suß und er versteht es, uns gang nach seinem Bunfche ga leiten. Glauben wir hier und ba eine etwas allzu große Strenge wahrzunehmen, fo weiß er biefelbe alebald mit gleicher Anmuth zu Wir haben die Erfahrung gemacht, daß es nicht minder schwer als groß sei, mit ber hochsten Burde viel Liebreiches zu verbinden; das aber versteht Lactantius auf eine wahrhaft wunderbare Beise. Denn Honig scheint von seinen Lippen zu fließen, und was er schreibt, scheinen Bienen mit Blumen zu erfüllen." - Sehr aussührlich spricht Eduard a B. Xaverio und erörtert namentlich, bei aller Aehnlichkeit, die Verschiedenheit zwischen Cicero und Lactantius, die er besonders darin findet, daß Cicero seine Gegner mehr mit Worten, ale mit Sachen angreife, baß er mehr auf seinen Ruhm als auf Anderer Rugen sehe, während Lactantius immer die Bahrheit im Auge behalte, nicht auf Zeit und Umstände sehe, sondern feine Beredsamfeit ber Wahrheit, ber Religion unterordne. Sein Styl ift ihm, nach Erforderniß ber Sache, oft erhaben, meift in der Mitte sich haltend, fieht gewissermaßen zwischen dem attischen und rhobischen und ift mit thetorischen Tropen und Figuren, Detaphern und Seutenzen paffend geschmudt. Die Anordnung ber Beweise verrath einen Melfter der Runft.

Unter neueren Beurtheilern mogen unr Bahr und Möhler angeführt werden. Zener sagt unter Anderem: "Weniger heftig und bitter in seinen Ausbrucken, die er stets wohl zu wählen weiß

beobachtet er überall eine ruhige Haltung und eine gewiffe Burbe, eben weil sein Kampf gegen die gebildeten Anhänger des Heidenthums, zunächst Philosophen, gerichtet ift; und es läßt sich auch nicht in Abrede stellen, daß Lactantius in dieser Widerlegung beidnischer Irrihumer im Ganzen gludlicher gewesen ift, als in ber Entwidlung und Darlegung ber eigenen driftlichen Religionslehren, wie schon hieronymus (Ep. ad Paulin. 58.) und Sidonius (Epist. 4, 3) gang richtig urtheilten... Er war mehr Redner, als Philosoph. Auch sehlt es nicht an einzelnen trefflichen Erörterungen aus bem Gebiete der driftlichen Sittenlehre... Weniger burfte er in bogmatischer hinsicht befriedigen... Ein hauptverdienst bes Lactantius, das auch zu jeder Zeit anerkannt worden ift, liegt in ber Form, in der Darstellung, in Sprache und Ausbruck, wodurch er por allen andern driftlichen Schriftstellern fo fehr hervorragt. Es zeichnet fich biefer Schriftsteller burch eine außerft reine und fliefsende Sprache aus... Stets bewegt sich die Rede in einem angenehmen und gleichförmigen Fluß, eine glückliche Mitte bewahrend, welche nichts hinzusügen und nichts hinwegnehmen läßt und in einer natürlichen Einfachheit und Leichtigkeit fich zu erhalten weiß. Der Ausbruck im Ginzelnen ift durchaus rein, und fann felbft zierlich genannt werden, sowohl was den Gebrauch und die Anwendung einzelner Worte, als die Structur der Sape und den Bau ber Perioden betrifft; nur wenige Spuren ber spateren firchlichen Latinitat find hie und da bemerklich; überall aber tritt das fleißige Studium und die Rachbildung ber alteren classischen Schriftfteller Roms, vor Allen des Cicero, und entgegen." - Mohlers Urtheil lautet: "Lactantius war Laie und Rhetor; gleichwohl entfaltet er in seinen, eben nicht wenigen, Schriften im Allgemeinen eine Grunds lichkeit und ein Maß der theologischen Kenntnisse, wie man sie kaum erwarten möchte; und es überrascht oft, mit welcher Ginficht und Bestimmtheit er sich in manchen verwidelten Gegenständen bewegt. Warme ber Empfindung, Geiftesfülle und Rlatheit bes Bewußtseins brudt fich in allen seinen literarischen Producten ab. Er trägt Alles in einer lichten, bedachtsamen, mohlgeordueten Sprache vor. Mirgends fühlt ber Leser fich burch ben Ton des Angelernten ober Affectierten unangenehm berührt; überall burch bas Gepräge echter Gelehrsamkeit und Beredsamkeit angezogen. Un Regelmäßigkeit und Reinheit bes Styles, an Schonbeit und

Ť

0

| :

1.

1

ı

1

Eleganz ber Darftellung überttifft er, wenn wir den Ambroffus in einigen seiner Briefe und Sulpicius Severus ausnehmen, alle Bater des christlichen Alterthums; und sein Ruhm war in dieser Beziehung von der altesten Zeit so gefeiert, daß man ihn gerne ben driftlichen Cicero nanute. Go viel von ber formellen Seite, Anders steht es rudfichtlich ber Exposition ber eigenthumlich driftlichen Sehrsätze im Ginzelnen. hier treffen wir in Mitte gelungener philosophischer Entwicklungen, wie bei andern Schriftstellern dieser Richtung, manche Difgriffe, irrige Ansichten und Halbheiten, weße halb seinen Schriften burch Gelafius ein Plas unter den Apocrys phen zu Theil ward. Wird das oben ausgesprochene Urtheil badurch wieder einiger Maßen beschränkt, so wird sein Werdienst doch nicht um viel geschmälert. Es sind nemlich im Grunde fast lauter solche Unomalien, Die er bei alteren Schriftstellern por ihm angetroffen, und die Rirche durch eine genauere Fassung ber fraglichen Lehrsätze noch nicht fo bestimmt ausgeschieben hatte. Unangenehmer fällt es auf, die Begrundung bes Christeuthums aus deffen eigenen Dogmen zu vermissen, die er zu geben versprochen, mas bas Urtheil bes Hieronymus (Ep. ad Paulin.) ziemlich bestätigt: Lactantius habe mehr Kraft entwickelt, ben Irrthum zu zerftreuen, als die Wahrheit au begründen."

Anmerk. Außer ben S. L. Angeführten sind noch zu vgl.: Bellarmin p. 68. Hieron. Catal. c. 80. Honor. I, 81. Trithem. c. 56. Franc. Florid. Subseciv. lect. lib. 2. c. 4. Jac. Brucker: Hist. Philos. tom. 3. p. 465 sq. (part. 2. lib. 1, 3. §. 21.) J. J. Rau: Distrib. hist. philos. dv philos. L. C. Lactantif. Jen. 1783. 4. J. G. Geret: De Lact. ejusque theologia judicia. Vitemb. 1722. 4. Lact. opin. de relig. in system. redig. auct. F. W. Ammon. Erlang. 1820. J. A. Krebs: Dissert. de stylo Lact. Hal. 1706. 4. M. N. Kortholt (aut potius discipul. ejus aliq): Dissert. de Cicerone christiano. Giess. 1711. 4. — Die Lobsprüche von Petrarca, Teonardus Aretinus, Lud. Bives, L. Syraldus, 3. F. Picus v. Mirandula u. A. sinden sch in den besseren

### §. 3. Einzelne Schriften.

Dben wurde bereits aus Hieronymus bemerkt, daß Lactantius viele Schristen versaßt habe; doch sind sie für uns nicht alle erhalten. Wir besitzen gegenwärtig noch von ihm:

. :

- driftlichen Geistes, ba, bem Eingange nach zu schließen, bamals die Verfolgung noch anhielt. Das Buch ist vorzüglich gegen die herrschende Philosophie gerichtet, und darum auch die Darstellung in Form und Geist auf diesem Grunde gehalten. Gegenstand der Abhandlung ist die Organisation der menschlichen Natur, Betrachtung des menschlichen Körpers, des Gesäses und Organs der Geele, um so zu zeigen, daß die Körper eine Hervordringung Gotztes (opisicium Dei), und daß eine ordnende und leitende Borsehung durch das ganze Unsversum thätig sei.
- 2. Institutionum divinarum libri VII, eine umfaffende apologie ber driftlichen Religion, woburch ber Berfuffer ben Denschen, welche, burch ihre Schuld irre gegangen, ben Beg jur Bahrheit nicht mehr zurudfinden, benselben zeigen, und zugleich jene, weiche bereits bei ihr angelangt find, darin befestigen will. Benu Lactantius mit aller Kraft der Sprache und des Geistes, die er bei Unbern vermißt, eine Bertheidigung des Glaubens zu liefern verspricht, fo muß ihm in Betreff bes Letteren allerdings ber Borzug eingeräumt werben; an Schönheit ber Form und Glanz ber Sprache überbietet er Alle; aber an Gehalt und Gebiegenheit ber Begrundung läßt hieronymus, und mit Recht, nicht bas Gleiche gelten. Das erfte Buch ift überschrieben: De falsa religione, geht von dem Sape aus, daß nur ein Gott sei und auch nur einer sein könne, und bestreitet bann das mythologische Götterwesen. Das zweite Buch: De origine erroris, macht den handgreislichen Unfinn anschaulich, womit die Menschheit, mahrend die ganze Ratur fie zur Erfenntniß Gottes, des Einzigen, hintreibt, und die Roth Jeden inftinftmäßig ihn suchen lehrt, verblendet genug gur Gopenanbetung sich verirrt. Das dritte Buch: De falsa sapientia, beschäftigt sich mit dem Beweise, daß die heidnische Philosophie nichtig und falsch sei, damit so ber Irrthum völlig beseitigt werde, und die entschleierte Wahrheit in ihrem eigenthumlichen Lichtglanze hervortrete. Das vierte Buch: De vera sapientia, will nun den Weg zu diesem Ziele anbahnen, indem dargethan wird, daß echte Beisheit und Religion in ihrem tiefften Befen Gins, nur im Begriffe als zirei verschiedene Momente auseinander gehalten, aber nicht ber Cache nach und im Leben getrennt werben butfen. Das fünfte Buch: De justitia, entwidelt bie Grande, die ihm gum

1

Schreiben bewogen, und ben 3wed, ber ihn babei geleitet habe. Das sechste Buch: De vero cultu, behandelt die praftische Seite der wahren Religion. Ein lediglich außerer Cultus, wie der der Heiben, ift an sich werthlos; wahr ist nur ber, wo ber menschliche Geist sich selbst Gott opfert. Das siebente Buch: De vita beata, hat das Endziel der Menschheit zum Inhalt. Er selbst faßt den Endzwed unseres Dafeins furz so zufammen: "Darum ift die Welt geschaffen worden, bamit wir geboren werden; wir werden geboren, damit wir den Schöpfer ber Welt und unser selbst erkennen; wir erkennen ihn, damit wir ihn verehren; wir verehren ihn, damit wir als Lohn der Anstrengung die Unsterblichkeit empfangen, weil die Berehrung Gottes bie höchfte Anftrengung erfordert; barum werden wir mit der Unsterblichkeit belohnt, damit wir den Engeln ahnlich, dem bochften Bater und herrn auf immerdar bienen, und Gott ein ewig dauerndes Reich bilben: das ift ber Inbegriff aller Dinge, bas Geheimniß Gottes, bas Myfterium ber Welt."

- 3. Epitome institutionum ad Pentadium, ein Auszug, ber in Einem Buche das Wesentlichste zusammensaßt, ohne gerade im Ausbruck sich zu wiederholen. Der Ansang sehlte nach Hieronymus schon im 4. Jahrhundert; erst in neuerer Zeit wurde er vom Kanzeler Pfaff in der Bibliothef zu Turin entdeckt, und so das Ganze vervollständigt.
- 4. De ira Dei, eine Art Anhang zu dem größern Werfe, worin nachgewiesen wird, daß Abscheu gegen das Bose und die strafende Gerechtigkeit in Gottes Wesen nothwendig gegründet, daß Gerechtigkeit und Güte hier vereinbart seien. Diese Schrift
  ist nach des Hieronymus Urtheil mit eben so viel Gelehrsamseit, als
  rednerischer Kunst geschrieben.
- 5. De morte persecutorum, geschrieben im Jahre 314, sucht die Wahtheit der christichen Religion historisch aus dem tragischen Schickfale aller derjenigen nachzuweisen, welche die Kirche Christiversolgt haben.
  - Anmert. Bol keiner der Rirchenschriftsteller ift so oft in Arteit genom men worden, wie Luctantius; wir haben von ihm über 100 Ausgaben, worüber Funce. J. 41. Fabric. Bibl. lat. I. p. 730. 111. p. 894 sq. Walch: Diatrib. c. VI. p. 43 sq. Heumann: Praesat. ad Lactant. p. 8 sq. Bünemann: Praesat. ad Lactant.

fol. vers. 5. 6 sq. Harles: Suppl. II. p. 207 sq. Schoenemann I. p. 180 sq. Cbert, Möhler und Bahr nachjusehen find. - Lact. de divin. instit. adv. gentes libri VII, nec non ejusd. de ira liber unus cum libro de opificio hominis. In monaster. subloc. excud. Conr. Sweynheim et Arn. Pannarz. Rom. 1465. Fol. 1468. 1470. 1474. Venet. 1471. 1472. 1478. (2 Aufg.) 1490. 1493. 1494. 1497. 1498. Rostock. 1476. (Diefen folgte die vermehrte Ausg. von A. Delphi. Paris. 1500. 1509. 1513. Colon. 1506.) - Opera perquam accurate castigata. Venet. 1502. Fol. . (3br folgt die Pariser von 1509. 4.) - Opera nuper per J. Parrhas. accurate castig. Venet. 1509. Fol. 3hm folgen Tucco Florent. 1513. Egnat. Venet. 1515. Diesem stehen an Gehalt gleich die Babler von 1521. 1524. 1532. Nicht viel beffer als diese ift die des Fasitelius, Venet. 1535. 8. Lugd. 1541. 8. 1548. 8. 1556. 8. 1557. 12. Paris. 1565. 12. — Op. ad vetust. exempl. mss. sedulo collata et a mendis vindicata. Colon. 1544. Fol. — cum comment. Xysti Betuleji. Bas. 1563. Fol. (Gut, aber etwas ju schr überladen.) — Einen neuen bedeutenden Zumache erhielten die bisherigen Leistungen durch Thomasius, Bischof von Lerida, deffen Ausgabe Antv. 1570. 8. 1587. Paris. 1589., namentlich durch eine forgfältige und fleißige Rritik fich auszeichnet. (Daraus in der Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. III. p. 514 sq.) - Opera omnia, ex fide et auctoritate libr. mss. emend. (ed. Cujac.) Lugd. 1587. 8. Colon. 1613. Geney. 1613. (Minder gut, als die des Thomasius.) - Opera, quae exstant, omnia, a J. Isaeo recog., emend. et notis illustr. Caesenae 1646. Fol. Rom. 1650. Fol. (Dem Texte find historisch-fritische Untersuchungen und Bemerkungen vorangeschickt.) - cum notis Ant. Thysii Lugd. 1652. 8. - cum select. var. comment., opera et stud. Serv. Gallaei. Lugdun. 1660. 8. ad fidem mss. recog. et comment. illustr. a Thom. Spark. Oxon. 1684. 8. (Meist mit dem Text des Thomasius und Isaus zufammenstimment, gut und correct.) - Opera ad fidem cod. tam impress. quam mss. recens. Canterb. 1685. 8. - rec. et adnot. illustr. Chr. Cellarius. Lipsiae 1698. 8. (Rückschtlich des fritischen Vorrathes in Vielem vermehrt; verbeffert ift die Ausgabe von 3. G. Bald, Lips. 1715. 8.; um Beniges erweitert ift die Ausg. des Cellarius von C. A. Heumann. Gotting. 1736. 8.) — Opera omnia c. notis integris Cellarii et selectis aut excerptis varior. ed. J. L. Bünemann. Lips. 1739. 8. 2 Vol. (Nach ihr Hal. 1764. Bipont. 1786. 2 Bte. 8.) - ed. J. B. Le Brun et Nic. Lenglet du Fresnoy. Paris. 1748. 2 Vol. 4. (Ausgezeichnete Ausgabe; barnach in Gallandi Bibl. Patr. IV, 229 sq. und Wirceburg. cur. Fr. Oberthür 1783. 2 Vol. 8.) - ed. a St. Xaverio. Rom. 1754 — 1759. 14 Vol. 8. (Die vollständigste Ausgabe:) — Op.

ad optim. libr. fidem emendavit et cum selecta lectionum varietate edidit O. Fr. Fritzsche. Lipsiae p. I. 1842. p. II. 1844. 8. — Des Lactantius Gedicht De Phoenice steht bei Bernsborf. (Poet. Lat. Min. ed. Lemaire T. II. p. 349 sq.) — Des Luc. Edlius Lactantius Religionsunterricht aus dem Latein. übersest, von E. G. hergt, wepl. Rector des Fürstl. Symnasiums zu Quedlinburg. Quedlinb. 1787. 8. (Mit neuem Titel 1818.) — Bom Lode der Berfolger. In Goldhagens Religionsjournal.

# Bulius I,

### Pab ft.

Julius, von Geburt ein Römer, wurde am 6. Juli 337 zum Pabst erwählt, nachdem seit dem Tode des Pabstes Markus († 7. Oct. 336) der apostolische Stuhl vier Monate ledig gewesen war. Julius hat, sagt Stolberg, dis zu seinem Tode (12. April 352) das Schifflein der Kirche gesteuert in stürmender Zeit mit erleuchteter Weisheit und mit frästiger Festigkeit, mit apostolischem Eiser und mit sanstem, evangelischen Sinn.

Es war bamals eine wirre Zeit, wie wir bei ber Lebensbeschreibung des heiligen Athanasius weiter sehen werden; die arianische Secte zerfleischte bas Herz ber Mutterfirche. Raum hatte Julius den apostolischen Stuhl bestiegen, so schickten die arianischen Bischöfe, Eusebianer, Gesandte nach Rom, um den heiligen Athas nasius über mehrere fälschlich ersonnene Verbrechen anzuklagen. Athanasius, dem diese Umtriebe zu Ohren kamen, sandte ebenfalls Abgeordnete nach Rom, um seine gerechte Cache zu vertheidigen. Bei einer öffentlichen Unterredung daselbft wurden die Bertheibiger der Eusebianer zu Schanden gemacht. Indessen beriefen sie sich auf ein Concilium, wo die Sache abermals untersucht werden sollte. Der Pabst schrieb ein Concilium nach Rom aus (341), dem auch Athanasius und seine Anhänger und Mitverfolgten beiwohnten, nur die Eusebianer famen nicht, obgleich der Babft achtzehn Monate lang auf sie wartete. Sie versammelten sich vielmehr zu Antiochia, erflärten dort den heiligen Athanasius seines Stuhles für unwürdig und setten an seiner Stelle einen gewissen Gregorius aus Rappadocien ein, ber ihrer Partei zugethan war. Ihr Senbschreiben an den Pabst, das sehr nichtige Entschuldigungen über ihr Nichtserscheinen bei dem Concilium enthielt, wurde von Julius sogleich durchschaut; er untersuchte die ganze Angelegenheit, sand die Berstlagten sur unschuldig und setzte sie in ihre Würden wieder ein; zugleich richtete er ein wichtiges Schreiben an die Eusebianer, das als eines der köstlichsten Denkmale des christlichen Alterthums der trachtet werden muß, sedoch auf die Eusedianer nicht den gewünschsten Eindruck machte. Auf einem neuen allgemeinen Concisium zu Sardica in Illyrien (347) wurde Athanasius abermals als rechtsgläubig und unschuldig erfannt.

Die Schriften bes heiligen Julius find nicht zahlreich, und unter den erhaltenen hat die Kritif manches Unechte gefunden. Der Pabft beantwortete im Ramen bes zu Rom versammelten Conciliums ben Brief ber Gusebianer. Dieser vom großen und beiligen Pabfte geschriebene Brief, sagt Stolberg, ift sowol wegen seiner apostolischen Burbe, Kraft und Milbe, als auch wegen bes Lichtes, fo er auf die firchlichen Berhaltniffe wirft, ein toftliches Denkmal jener Zeit, dessen Ausbewahrung wir bem beiligen Athanasius verdanken. Ein zweites Schreiben des heiligen Pabstes ift sein Brief an die Bewohner von Alexandria, worin er ihnen Glud wunscht zur Rudfehr bes unschuldig befundenen Patriarchen Athanasius. Beide Sendschreiben befinden sich in den Werken des heiligen Athanasius. Dem Glauben, bem inbrunftigen Gebet, ber Liebe ber Alexandriner schreibt Julius es zu, daß Gott ihnen ihren trefflichen Bijchof, seinen Bruder und Amtegenoffen, wieder gegeben. empfiehlt diesen, den er nach Würde lobt, von dem er mit der herzlichsten Liebe spricht, so wie auch die Genoffen seiner Verfolgungen, ihrer fernern Licbe.

Roch werden von Julius angeführt: 1. Ein Brief über die Menschwerdung Christi, der von Gennadius und Andern für echt gehalten, von Dupin dagegen nicht ohne Grund dem Apollinaris, einem Anhänger des Eutyches, zugeschrieben wird. Leoncius verssichert, daß sieben Briefe unter dem Namen des Pabstes Julius giengen, aber alle dem Apollinaris gehörten, und zählt darunter auch jenen, der bei dem Concilium von Ephesus angeführt wird.

2. Zwei Decretalbriefe, die offenbar falsch sind.

Anmerk. Ueber Leben und Wirken des Pabstes Julius sprechen mehr ober minder ausführlich die Rirchenhistoriker, besonders Stolberg im 10. und 11. Bande, wo auch die älteren Zeugen angeführt werden. Bgl. ferner die Schriften des heiligen Athanasius, Räß und Beis: Leben der Bäter IV. S. 545 f. Ducreux I. S. 423 f. Tillemont T. VII. p. 278. Ceillier T. IV. p. 484. Fleury III. p. 310. Gennad. de viris illustr. c. 2. Honor. II, 2. Dupin T. II. (saoc. 4.) p. 187 sq. — Die angeführten Sendschreiben besinden sich unter den Berken des heiligen Athanasius und in der neuen Ausgabe der Concilien, welche 1759 zu Benedig erschienen ist, mit Muratoris Anmerkungen.

## Hilarius,

. . . .

:::

٠, ;

Bifdef von Poitiers, Rirdenlehrer.

#### **§**. 1.

### Leben.

Hilarius war entsproffen aus einem ebeln Geschlechte zu Poitiere (Pictavium) in Gallien. Bon ihm felbst (De trinitate I, 1) erfahren wir, daß er im Deidenthum erzogen, bann aber ftufenweise von Gott zur Erfenntniß ber Wahrheit geführt worden. Er hatte einen viel umfassenden, lebhaften und feurigen Geift, beffen Durft nach Erfenntniß burch die Schriften bes Alterthums erregt, aber nicht gestillt ward. Er empfand tief bas Leere und Richtige bes Zeitlichen, das Bedürfniß ber Bahrheit, bas Ungereimte bes Gogenthums, die Unzulänglichfeit ber menschlichen Weisheit. Es fielen ihm die heiligen Schriften in die Hande; er las die Worte: "Ich bin, ber ich bin," und ward ergriffen von heiligem Staunen. Er las: "Der himmel ist mein Thron, die Erde der Schemel meiner Füße." Solche Hoheit hatte er in den Schriften der Philosophen nicht gefunden. Gin neues Licht gieng ihm auf in den Schriften bes neuen Bundes, vorzüglich in bem erhabenen Anfange bes himmelvollen Evangeliums Johannes. — Hilarius ward ein Chrift; mit ihm seine Frau und seine Tochter Abra, welche von der Kirche als eine Beilige verehrt wirb.

Die Helligkeit seines Wandels, verbunden mit großen, angebornen und ausgeschmückten Gaben, bewog das Bolk von Poitiers, ihn nach dem Tode des dortigen Bischofs zum geistlichen Hirten zu erwählen (350 ober 353). Seine Frau lebte noch. Allein sobald er die heilige Weihe empfangen hatte, trennte er sich von ihr und lebte nachher in vollfommener Enthaltung. Er betrachtete fich jest nur als einen Diener Gottes, und predigte die heiligen Lehren seines Gesetzes mit unermudlichem Gifer. Er hatte sein apostolisches Amt erst wenige Jahre verwaltet, als er in feinem und anderer katholis icher Bischöfe Galliens Ramen eine Deutschrift an den Raiser Constantius sandte, in welcher er ihn auf bringende und rührende Weise bat, abzulassen von der Verfolgung der katholischen Rirche, und den weltlichen Obrigfeiten ferner nicht zu gestatten, sich in die Angelegenheiten ber Rirche zu mischen, da es nicht erlaubt sei, die Gläubigen in Angst und Schrecken zu erhalten. Es möchte ber Raiser vielmehr ben Gläubigen vergonnen, ihre von ihnen selbst erwählten Hirten zu Auslegern bes göttlichen Worts und zu Spendern der heiligen Sacramente zu haben; daher möchte er die rerbannten Bischöfe zurudrufen sammt benen, welche in Buften gefloben maren.

Indeffen breitete fich ber Arianismus immer weiter aus; die Berfammlungen ber Arianer ju Arles und zu Mailand bewirkten, daß mehrere katholische Bischöse verbannt wurden. Um seinen Abschen gegen diese Reperei besser an ben Tag zu legen, trennte sich Hilarius von ber Gemeinschaft ber abendlandischen Bischöfe, welche bie arianische Irrlehre angenommen hatten. Diese Bischöfe maren Ursacius, Balens und Saturnin. Er trat sogar als Anflager des Lettern auf in bem Concilium zu Biterra (Bezieres in Languedoc) im Jahre 356. Eine Folge davon war, daß der Raifer Constantius bem Cafar Julian (bem Abtrunnigen), ber bamale Dberbefehlshaber über Gallien mar, auftrug, den Hilarius nach Phrygien ju verbannen. Die rechtgläubigen Bischöfe Galliens blieben in Rirchengemeinschaft mit unserem Beiligen, und wollten nie zugeben, baß fein Stuhl mit einem Eingebrungenen besett werbe, so daß er auch während seiner etwa vierjährigen Abwesenheit die Rirche von Poitiers durch seine Priester regierte. Hilarius verwandte die Beit, welche er in Phrygien zubrachte, zur Abfaffung mehrerer gelehrten Werfe, von denen das vorzüglichste und am meiften geschätte feine "Abhandlung über bie Dreieinigfeit" ift. Etwas später erschien das Buch von den "Synoden". Unterdessen ließ ber Kaiser zu Seleucia ein Concilium, bas beinahe gang aus Regern bestand, versammeln,

in ber Absicht, die Beschlüsse von Nicka zu vernichten (359). Der beilige Hilarius ward von ben Halbarianern, welche fich schmeichelten, ihn für ihre Partei zu gewinnen, zu diesem Concilium eingelaben. Er begab fich bahin, zeigte aber bald, daß er über alle menschlichen Rudfichten erhaben sei; großmuthig nahm er bie Bertheidigung bes Glaubens auf sich, ohne sich durch irgend etwas ftoren zu laffen; allein; als er die schrecklichen Lästerungen hörte, die man gegen die Gottheit Jesu ausstieß, zog er fich nach Constantinopel zurud. Rach dem Afterconcilium in dieser Stadt übergab Histius, um noch einmal lautes Zeugniß für die Wahrheit abzulegen, bem Raifer öffentlich eine Bittschrift (2. Rede an Confantius), in welcher er Gebor von ihm verlangte, um seinen Glauben vertheibigen zu konnen gegen Saturnin von Arles, welcher gegenwärtig war, und gegen die andern Arianer, die ihn irriger Lehre befchuldigten. Die Hauptfeinde ber Wahrheit, zumal Balens und Urfacius, hatten ben Hilarius gerne aus Conftantinopel entferut, benn sie fonnten es nicht ertragen, bag biefer Alles aufbot, um fn der Raiserstadt selbst, der Duelle ihrer Secte, diese zu unterdrücken. Sie riethen daher bem Raiser, den Bischof, ba er ja doch nur 3wietracht ausstreue, nach Gallien zurüchzuschiden. Conftantius that es.

Der heilige Bifchof burchreifte bei feiner Rudtehr in fein Bisthum Illyrien und Stalien, ermuthigte und bestärfte allenthalben bie schwachen und in ihrem Glauben wankenben Christen. langte er zu Poitiers an, wo er mit ben größten Freubenbezeugungen empfangen wurde. Seine erfte Sorge gieng nun dahin, daß in Gallien (Beziers) ein Concilium versammelt murbe. Die Beschluffe bes Conciliums von Rimini (359) wurden verdammt und Saturnin von Arles wegen seiner Reperei aus ber Rirche ausgeschloffen. In dieser Zeit (360) erschien die Strafrebe bes heiligen Hilarius gegen Constantins; ber Berfasser bediente fich barin fehr ftarfer Ausbrude, obgleich er sonft immer außerst sanft war. Er zeigt barin, baß bie Berfolgung eines Raisers, der mit bem Munde Jesum Chriftum befennet, weit gefährlicher sei, als die Verfolgung eines Rero ober eines Decius; er rügt mit Kraft und mit Feuer das Berfahren des Constantius, widerlegt dann die Scheingrunde, welche die Arianer gegen den nicanischen Ausbruck "gleiches Wefens mit dem Later" auführten, und zeigt, wie vermeffen es fei, das Wesen ber

Sotiheit ergründen zu wollen, da wir ja von uns selbst fo wenig wissen. - Sein Eifer für die katholische Lehre veranlaßte eine Reise nach Italien, wo er insbesondere ben mallandischen Bischof Auxentius, das Haupt der bortigen Arianer, der sich aber den Schein ber Rechtgläubigfeit zu mahren wußte, von hilarius aber burchschaut und enthullt warb, auf feine Seite zu bringen suchte, was ihm jedoch nicht gelang. Seiner Berebfamkeit und seinen unverwerflichen Beweisen konnte Auxentius nicht widerfteben, - und boch wollte er nicht nachgeben. Er versuchte baber Alles, ihn bei Balentinian, ber am 26. Februar 364 nach Mailand gekommen war, zu verleumden und aus dem Lande zu entfernen. Hilarins gehorchte bem Befehl bes Raisers und fehrte nach Gallien jurud, wo er als eifriger Hirte arbeitete und ben fatholischen Glauben vertheibigte, bis er endlich in hohem Alter im herrn entschlief. Das Jahr. seines Tobes wird verschieben angegeben: 13. Januar 367, 1. Rovember 367, 15. Januar 368. Die Kirche feiert sein Andenfen am 14. Januar.

Anmert. Ueber Leben und Schriften Dieses Rirchenlehrers, ber so vielfach in die kirchlichen Streitigkeiten verwickelt mar, sprechen viele Schriftsteller, besonders die ausführlicheren Rirchenhistoriker. Bergl. außer seinen eignen Werten, außer Auguftinus und hieronymus, und ber Vita von Fortunatus, n. A. Tillemont T. VII. p. 432. R. Ceillier T. V. p. 1. Bellarmin p. 83. Fabric. Bibl. lat. III. p. 415 sq. Bibl. med. et inf. Lat. III. p. 252 sq. Saxo Onomast. I. p. 403. Funcc. De veget. L. L. sen. 10. §. 49 sq. Dupin T. II. p. 79 sq. Tricalet. Bibl. man. I. p. 322 sq. Hist. litt. de la France I. 2. p. 139 sq. Schonemann I. G. 273 f. Shroedh: Rirchengesch. VI. S. 218 f. Stolberg an mehreren Orten, besondere X, 404 f. XI, 170 f. 194 f. 250 f. 829 f. 363 f. XII, 45 f. XIII, 98 f. Rag und Beis: Leben der Bater I, 270 f. Bahr: Suppl. I. G. 83 f. II. G. 113 f. Die Einleitung in der Rempten. Uebersetung. Athanasius von Dohler, und besonders die Proleg, der Benedict. Ausgabe (Paris. 1693) und die Vita Hilarii in der Ausgabe von Oberthur Bb. 4.

**§**. 2.

Schriststellerischer Charafter im Allgemeinen.

Hilarius ist stets als ein weiser Bischof, als ein hervorleuchstender Lehrer, als ein glänzendes Gestirn angesehen worden, welches

1

ł

Ì

Gott in einer Zeit erscheinen ließ, wo die Pforten ber Holle die Rirche beinahe zu überwältigen schienen. Man hat in ihm allzeit einen unerschrocenen, berebten Mann gefunden, ber burch bie Rraft feiner Bernunftschluffe, durch bie Schönheit seiner Gedanken, durch bie Salbung seiner Rede zugleich über Geift und Herz ben Sieg errang. Daher vergleicht ihn hieronymus (lib. 2. comment. in Galat.) mit der Rhone, die durch den unaufhaltsamen Strom ihres Wassers Ales mit sich fortreißt. Die Werke bieses Kirchenvaters gehören im Ganzen einer boppelten Richtung an, und fallen ents weber in das Gebiet der Dogmatif und Polemif oder in das der Eregese und Homiletif, abgesehen von ben ihrem Inhalte nach mehr historischen Fragmenten. Die Hauptpuncte bei ber Beurtheis lung ber schriftstellerischen Thatigkeit bes Hilarius zusammenfassenb, sagt u. A. Bahr: "Als Dogmatifer hat Hilarius schon die Aufmerksamkeit ber nächsten Rirchenlehrer auf sich gezogen und ift zu großem Ansehen gelangt. Denn obgleich seine bogmatifchen Untersuchungen zunächst durch die Polemif, b. i. durch den Kampf mit ben Arianern veranlaßt und hervorgerufen wurden, so waltet boch biefes polemische Interesse nicht bei ihm in dem Grade vor, baß die dogmatische, wissenschaftliche Forschung dadurch bestimmt und selbst bis ins Einzelste bavon burchdrungen ware. Hilarius fann in dieser Hinsicht als der erste Kirchenlehrer des Abendlandes genannt werben, bei bem wir eine selbstständige dogmatische Forschung über bie wichtigsten Glaubenelehren ber driftlichen Rirche finben; in welcher hinficht man ihn gang paffend mit bem Griechen Athanas fins zusammengestellt hat... Bas die exegetischhomiletische Seite betrifft, so hat auch hier Hilarius ein ahnliches Berbienft, in fo fern er der erfte Schriftsteller des Abendlandes ift, der feine Thatigkeit auch biesem Zweige ber driftlichen Literatur, ber bei ben Griechen damals schon sehr ausgebildet war, zuwendete, und ihn so gewissermaßen im Abendland eingeführt hat auf eine Beise, bie auch im Ganzen für die Folge die herrschende geblieben... Eifer und bie innere Rraft, mit welcher Hilarius fur die Lehre ber Rirche fampfte, zeigt auch die Sprache und ber Ausbrud, und wenn theilweise Dunkelheit und Schwerfälligkeit der Rebe, ein allzu gebehnter Periodenbau, welcher ber Deutlichkeit und Klarheit Abbruch thut, Mangel an Einfachheit und ahnliche Gebrechen, bie ein Hieronymus (Ep. ad Paulin. 58. J. 10. T. I. p. 324. Voll.) so wenig als ein Erasmus verkannte, hervortreten; so ist doch die ganze. Darstellung von einer gewissen Kraft und Würde durchdrunsgen, mit der sich ein Feuer und eine Lebendigseit verdindet, die und unwillsührlich ergreift und mit fortreißt, und selbst den hie und da minder reinen und classischen Ausdruck übersehen läßt. Auch von dieser Seite ertheilen ihm Hieronymus und Augustinus (contra Jul. I, 3. De trinit. 11,:8), die ihn zugleich als fraftigen Kämpfer und Berssechter der kirchlichen Lehre, als die Säule der Kirche (Hieronymus contra Rusin. I, 2) bezeichnen, großes Lob, das indeß durch das Lob übertrossen wird, das ihm sein Biograph Fortunatus und der Dichter Benantius Fortunatus ertheilen."

#### **S**. 3.

### Einzelne Schriften.

Die Zeit hat uns nicht alle Schriften dieses Kirchenlehrers erhalten; schon Hieronymus, der uns außer den erhaltenen auch einige nun verlorne Werke des Hilarius nennt, kannte schon dessen Werk über das hohe Lied nicht mehr. (lleber andere verlorne, wie über einige ihm fälschlich beigelegte Schriften sind zu vergleichen: Praesat. generalis in der Benedictiner Ausgabe h. 3. nr. 19 sq., und Hist. lit. de la France I, 2. p. 179 sq.) Die auf uns gestommenen Schriften sind:

1. De trinitate libri XII, auch manchmal: Contra Arianos, ober De Fide, nach dem Inhalte genannt, in der Zeit seiner Bersbannung, vor 360 in Phrygien geschrieben. Das Werf, gegen die Arianer und deren Lehre gerichtet, hat eine polemische Tendenz, wenn auch gleich seine nächste Bestimmung und Aufgabe dogmatischer Art ist. Das Werf ist bestimmt, die Lehre der Kirche von der Oreieinigseit, von der Einheit des Wesens in Gott, Bater und Sohn, von der Göttlichseit Christi u. s. w. gegen die Arianer nachsweisen. Die Atten, Cassidor, Ausin, Hieronymus, Sozomenus, legten diesem Werfe einen so hohen Werth dei, daß sie es an die Spise aller jener stellten, welche man anempfahl, um sich in dem Glauben an die Oreieinigseit zu stärfen und sich gegen die Fallstrick der Irriehre zu bewahren. "Hilarius war, wie Bahr sagt, der erste unter den Lateinern, der mit solcher Krast und mit solchem Eiser gegen die Arianer austrat, und dieser Umstand hat, in Berbsndung

mit dem Inhalte des Werkes, das unter allen seinen Schriften uns freitig das ausgezeichneiße und bedeutendste ift, hauptsächlich zu dem hohen Ansehen beigetragen, deffen sich Hilarins in der Rirche des Abendlandes und bei den ausgezeichneisten Lehrern derselden, wie Pleronymus, Augustinus u. A., erfrent. Daß der Bortrag bissweilen etwas zu sehr gedehnt und schwerfällig, oft auch etwas dunstel und nicht in der gebörigen Klarheit gehalten ist, ja selbst Schwulft und eine rhetorische, kunkliche Behandlung des Gegenstandes nicht selten hervortritt, wird sich zwar nicht in Abrede stellen lassen; aber es wird auch zur Entschuldzung des Verfassers die schwierige Behandlung des Gegenstandes in der sur solche Gegenstände woch gar nicht gebildeten römischen Sprache in Anschlag gebracht werden müssen, um uns nicht zu ungerechten und unbisligen Urtheilen zu verleiten."

- . 2. De synodis, seu de fide orientalium, ebenfalls in ber Berbannung geschrieben, reiht sich an bas vorige Wert an, zu bem es mitunter, 3. B. von Casstober, als breizehntes Buch gezählt wirb. Durch bie Fragen über die vielen, fo ichnell fich folgenden Rirchenversammlungen des Morgenlandes und über den Zuftand jener Rirden veranlaßten die Rirchen in Gallien, Germanien, Belgien unb Britannien den heitigen Silarius zur Abfaffung biefes für bie Geschichte ber Kirche wichtigen Buches, aus welchem heiliger Effer gegen ben Irrihum und milber Geift ber Schonung gegen bie Irrenben hervorleuchtet, daher es so rührend für bas Derz als laut für den Berftand des Berfaffers zeugt. Hilarius legt ben Bifchofen barin die verschiedenen im Drient aufgestellten Glaubensbefenntniffe mit seinen Erklärungen vor, und indem er ihre Festigkeit und Standhaftigfeit lobt, fordert er sie auf auch ferner zu verharren und fich zu gemeinsamem Rampfe gegen die Reger besto inniger zu verbinden. Der beilige Dieronymus ichatte biefes Buch fo boch, baß er es, als er zu Trier sich aufhielt, mit eigner Hand abschrieb.
- 3. Ad Constantium Augustum liber (primus), wahrscheinlich um 355 versaßt, ein Schreiben an den Kaiser, worin er ihn bittet, die Rirche gegen die Arianer in Schutz zu nehmen, und den Kastholisen die Freiheit zu gestatten, ihre Religion in Gemeinschaft mit ihren Bischösen auszuüben.
- 4. Ad Constantium Augustum liber (secundus), eine, nach ber Bersicherung bes beiligen Sieronhmus, bem Kaiser selbft um Rickel und Rebrein, Beredsamkeit ber Bater. IV.

360 in Constantinopel übergebene Bittschrift, in welcher Hilarius benselben ersucht, seine Bertheidigung gegen die Berleumdungen der Feinde anzunehmen, sein Glaubensbekenntniß vertheidigt und die harte Behandlung der Bischöse mit strengem Ernste rügt.

- 5. Contra Constantium Imperatorem, abgefaßt um 360 und zwar noch zu Lebzeiten des Raisers, wie man aus dem Anfange selbst ersieht. Hilarius gibt seinem gerechten Unwillen ein freies Feld und rügt die Versolgung der Ratholisen in den ftärkten Ausschrücken. Mit einer sonst dei Hilarius ungewöhnlichen Hestigkeit werden die bittersten Aeußerungen vorgebracht und der Raiser selbst als Antichrist bezeichnet.
- 6. Contra Arianos vel Auxentium Mediolamensem, um 364 365 geschrieben, fällt in die lette Lebenszeit unfere Heiligen. Hilarins gibt darin von seinen Berhandlungen mit diesem arianischen Bischof den Rechtzläubigen Bericht und enthüllt alle Ränke des listigen Auxentius.

Bu ben exegetischhomiletischen Schriften bes Hilarius gehören:

- 7. Tractatus super Psalmos, aussührliche Erörterungen über die Pjalmen, die sich indessen nicht sowol mit der Erklärung der einzelnen Worte besassen, als vielmehr christliche Betrachtungen entshalten, wie sie der Inhalt der einzelnen Psalmen veranlaßt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese einzelnen Tractate zuerst als Hosmilien zur Belehrung und Erbauung des Boltes gehalten und dann erst später zu einem Ganzen verdunden worden sind, welches sich muthmaßlich über die sämmtlichen Psalmen ursprünglich erstreckte, während die auf uns gesommene Sammlung nur 79 Psalmen des sast, zu denen noch drei (15. 31. 41.) später aus einer alten Handschrift zu Achin im Hennegau bekannt gewordene nebst einer Erklärung zu Psalm 149. von einem unbekannten Bersasser gesommen sind. Hilarius hatte bei der Absassung vor Allen den Origenes vor Augen.
- 8. Commentarius, seu Tractatus in Evangelium Matthaei, por 356 geschrieben, schließt sich nach Geist und Weise der Beschandlung an den Commentar über die Psalmen an. Auch hier ist Origenes zu Grunde gelegt. Die Erslärungen enthalten herrliche Lehren über alle christliche Tugenden, vorzüglich über die Rächsten- liebe, das Fasten und das Gebet.
  - 9. Epistolz ad Abrem filiam suzm, ein vom Eril ans um

358 gerichtetes Antwortschreiben des Hilarius an seine Tochter, der er empsiehlt, mit keinem andern Gatten, als mit Jesus Christus sich zu vermählen, wird von Erasmus für unecht, von den Benedictinern für echt gehalten.

Ĭ

ŀ

Ì

- 10. Fragmenta, eine Reihe von einzelnen, bisher unbekannten, aus verschiedenen Werken bes Hilarius, die wir nicht mehr besitzen, excerpierten Studen, welche meist auf die Geschichte der kirchlichen Streitigkeiten jener Zeit sich beziehen und in so sern nicht ohne Wichtigkeit sind. Es mag diese Sammlung in späterer Zeit, um der historischen Zwede willen, gemacht worden sein, eben dadurch aber den Verlust dieser größeren Werke des Hilarius herbeigeführt haben.
- 11. Hymnorum liber wird von Hieronymus angeführt. Einige Hymnen, welche man unter dem Ramen unsers Heiligen angeführt findet, werden von neueren Kritikern nicht für echt gehalten, doch rechnen Gerbert und August den Hymnus matutinus nicht zu den unterschobenen Werken.
  - Anmert. Ueber Inhalt und Bedeutung ber einzelnen Berte des hilarius find die S. 1. angeführten Schriften ju vergleichen. Ihnen mogen noch beigefügt merden: Martene et Durand Script. collect. IX. p. 55 eq. (vom Jahre 1783, wo die Pf. 15. 31. 41, juerft befannt gemacht murden). Isidor. Offic. Eccles. 1. 6. Gerbert. De cantu et musica sacra I. p. 80. Rambach: Christl. Anthologie I, S. 53. und die Dentwürdigfeiten von Binterim und Augusti. -Bon Ausgaben find anjuführen: Opera. Paris. 1480. 1510. Fol. ed. D. Erasmus. Basil. 1523. Fol. 1526. Fol. 1535, Fol. ed. J. Gillotius Paris. 1544. 1572. Pol. 1805. Fol. Am besten: Studio et labore Monach. Ord. S. Benedisti e congreg. Mauri (P. Constant). Paris. 1693. Fol. und mit Einigem vermehrt ed. Seip. Maffei. Veron. 1730. 2 Vol. Fol. Venst. 1749. recud. sur. F. Oberthür. Wirceb. 1785. 3 Tom. 8. Psalm, 15. 31. 41. interpretat. bei Martene et Durand (IX. 55 sq.) und deraus bei Gallandi Bibl. Patr, V. 85 sq. - Drei hymnen fteben auch in: Lateinische Anthologie aus den drift. Dichtern des Mittelalters. Für Gymnafien und Lpceen herausgeg. und mit Anmert. begleitet von 3. Rehrein. 1. Thi. Frankf. a. DR. 1840. - Ueberfest find die Berke in der Rempten, Ueberfegung ber Rirchenväter Bb. 8-18,

## Pacian,

## Bifchef von Barcelona, Birchenlehrer.

Bon dem Leben bieses Heiligen, eines der größten Manner, welche Spanien der Kirche gegeben, wissen wir im Ganzen nur wenig. Hieronymus, der sein Werf do viris illustribus dem Derster, dem Sohne unsers Heiligen, gewidmet, sagt von diesem: "Bascianus, in den Bergen der Pyrenaen, zu Barcelona Bischof, aussgezeichnet durch Reuschheit und Beredsamseit, durch Lebensweise und Rede, schrieb verschiedene Werse, darunter Corvus und ein anderes: Contra Novatianos. Er starb in hohem Alter unter der Regierung des Kaisers Theodosius." Pacian, von vornehmen Eltern geboren, lebte ansangs im Chestand, und zeugte einen Sohn, den bereits erswähnten Derter, der später zu den ersten Würden des Reiches gelangte. In der Folge entsagte Pacian der Welt, trat in den Dienst der Kirche und wurde zum Bischof von Barcelona erwählt. Er starb gegen das Ende des 4. Jahrhunderts.

Wir haben von Pacian noch eine Schrift polemischen Inhalts: Contra Novatianos, jedenfalls nach 377 abgefaßt und eigentlich aus drei besonderen an den Donatisten Sempronianus gerichteten Briefen bestehend, von welchen die beiden ersten mit den besonderen Ausschriften: De catholico nomine und: De Semproniani literis, als Antwort auf das in Folge des ersten Briefes eingegangene Schreiben des Sempronianus, den Begriff und das Wesen der Einen wahren Kirche, der die Novatianer nicht angehören, entwickeln und unter Widerlegung der dagegen erhobenen Einwürse weiter bestätigen. Der dritte Brief: Contra tractatus Novatianos, bezieht

fich auf die Lehre von ber Buge, und bestreitet die irrigen Ansichten der Rovatianer barüber. Im 1. werben die Regereien aufgegählt, bie fich in der Rirche seit Simon dem Zauberer bis auf die Rovatianer erhoben hatten. Dann beweiset Pacian, daß ber Rame fatholisch der Kirche von Gott gegeben, und daß sie badurch allzeit von den Repersecten unterschieden worden fei. "Chrift, fügt er bei, ift mein Rame, Ratholit mein Beiname; bas Gine unterfcheibet mich, das Andere bezeichnet mich." — Die Ermahnung zur Buße: Paraenesis s. libellus exhortatorius ad poenitentiam, ist eine Art Hirtenbrief. Der Verfasser handelt barin von der Verschiedenheit der Sunden; von den Sundern, welche aus falscher Scham das für ihre Wunden so heilsame Mittel des Bekenntnisses nicht anwenden; bann von jenen, die, nachdem fie ihre Sunden gebeichtet haben, fie nicht durch die Buße fuhnen; zulest von den Strafen, welche ber unbuffertigen Gunder warten, und von ben Belohnungen berjenigen, bie sich burch eine aufrichtige Befehrung reinigen. -Richt so vortrefflich ausgearbeitet ift bie Abhandlung über bie Taufe: Sermo de baptismo, worin der heilige Lehrer zu erklaren fucht, auf welche Weise wir geboren werben; zu zeigen, wie wir durch die Taufe erneuert werden, und zulest die Früchte des Glaubens, ben man von Gott empfängt, zu entwideln.

Die Schreibart dieses Rirchenvaters ift zierlich und rein, die Beweisführung richtig und bundig, die Gedanken find schon, die Wendungen angenehm. Der beilige Lehrer ift voll Salbung, wenn er zur Tugend ermahnt, und voll Feuer, wenn er das Laster befämpft. Der Cardinal d'Aguirre lobt seine Frommigfeit, seine Gelehrsamkeit und Beredsamkeit, und fagt in seinen Roten gur Paraenes. num. 187: "Je mehr ich seine goldnen Schriften lefe, besto mehr bewundere und liebe ich sie; ich finde in feinem andern der Rirchenväter eine gediegenere Gelehrsamkeit, einen vortrefflicheren Geift, ober eine jum Bewegen und jum Ueberreben geeignetere Berebsamfeit. Gewiß, wer das geschrieben, von dem burfen wir annehmen, daß er noch andere gleich fostbare Werfe verfaßt habe, welche entweder verloren gegangen, oder noch in Bibliothefen vergraben find und mit Motten fampfen." Diesem Schriftsteller ift, wie Beissenbach bemerkt, eine gewisse Scharfe eigen, nicht jene ber strengen Satirifer, sondern eine bescheidene und flare, wie fie einem solchen Manne geziemte. Weissenbach gibt mit bem genannten d'Aguirre unter ben Briefen dem dritten den Borzug, und stellt unter den zwei Ermahnungsreden jene zur Buse mit Recht oben an.

Unmert. Ueber Leben und Schriften Pacians vergleiche: Dupin II. p. 101 sq. 2. M. p. 297 sq. Bellarmin p. 86. Hieron. Cat. c. 166. Honor. I, 107. Ceillier T. VI. p. 718. Barth: Advers. 43, 15. 44, 30. Bahr G. 138. Raf und Beis: Leben der Bater III. G. 514 f. Gallandi Bibl. Patr. VII. Prolegg. c. 3., fo wie die verschiebenen Berausgeber und die beffern Schriftfteller über die span. Geschichte. - Die Rritit bes Tertes lagt noch fehr Bieles munichen. Pacians Schriften erschienen gebrudt: Stud. J. Tilii. Paris. 1538. 8. und daraus in der Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. tom. IV. p. 305, am besten in Gallandi Bibl. Patr. tom. VII. p. 257 eq., und im 2. Bande der Concilien von Spanien, welche der Cardinal d'Aguirre mit Anmertungen 1694. in vier Foliobanden ju Rom berausgegeben bat. - Die unter bem Ramen des Flav. Dexter befannt gemachte Chronit ift ein unterschobenes Machwert. — Eine Rede Pacians über die Buße fieht im 6. Band der Bibliothet von Raf und Beis.

## Optatus,

1

Σ

### Bischof von Milevis.

Bon diesem ausgezeichneten Bertheidiger ber Kirche im 4. Jahrhundert, deffen vielseitige Gelehrfamkeit, Frommigkeit und gefunde Lehre auch die Magdeburger Centuriatoren mit gerechtem Lob erheben, sagt hieronymus (de vir. illust. 110): "Optatus aus Africa, Bifchof von Milevis (Milevum in Rumidien), auf Geiten der Ratholifen stehend, schrieb unter den Kaisern Balentinian und Balens wiber die Schmähung ber Donatistenpartei sechs Bucher, in welchen er behauptet, daß bas Berbrechen ber Donatisten falschlich auf und zurückgewälzt werbe." Der heilige Augustin gablt ibn mit Coprian und Hilarius unter jene, Die von den Finsternissen des Heidenthums zum Lichte bes Glaubens übergiengen, und die der Braut Jesu Christi die Reichthamer der Aegyptier, d. h. die menschliche Wiffenschaft und Beredsamfeit, mitbrachten. Un einer andern Stelle fagt er, von eben biefem Beiligen revend, er fei ein Hitte ehrwürdigen Andenkens, welcher burch seine Tugend die Bierbe ber fatholischen Rirche gewesen. Fulgentive legt ihm die Benennung heilig bei, und ftellt ihn an die Seite eines Augustin und Ambrofins. Er war ber erste rechtztäubige Bischof, der gegen die Spaltung der Donatisten schrieb. So wichtig das Werk des heiligen Optatus für unfere Renntniß der donatiftischen Secte und ber baburch veranlaßten Streitigkeiten ift, so wenig ift uns über bas Leben bes fraftigen Bertheidigers der wahren Lehre weiter befannt.

Parmenian, dritter donatistischer Bischof von Karthago, gab ein Wert in 5 Büchern zur Vertheidigung seiner Secte heraus. Er

jog barin im Allgemeinen gegen die Auslieferer der heiligen Schriften los, und bewies, daß es nur Eine Rirche und nur Eine Taufe geben konne. Wider diesen Gegner trat Optatus auf. Er gibt uns ben Inhalt seines Werfes selbst an, indem er (1, 7) fagt: "Es scheint mir nothig, zuerst die Städte, die Personen und Ramen der Verräther und Schismatifer anzugeben, damit bas, was du von ihnen gesagt, sie als mahre Urheber und gewisse Schuldige barftelle. Dann muß ich davon sprechen, welche oder wo die Gine Rirche sei, welche ist; weil es außer der Einen feine andere mehr gibt. Drittens will ich zeigen, daß der Streiter von uns nicht angegriffen worden sei, und daß uns nicht angehe, was von den Werkleuten der Einheit begangen worden. Viertens will ich erörtern, wer ein Günder sei, weffen Opfer Gutt verwerfe, oder weffen Del zu fliehen sei. Fünftens handle ich von der Taufe; sechstens von euerer unüberlegten Bermeffenheit und euern Irrthumern." -Das fiebente Buch scheint aus späteren, wenn auch von Optatus felbst gemachten Bufagen oder Bemerkungen, die hier gusammengetragen sind, entstanden zu sein. Seine frühere Behauptung, als sei das siebente Buch von einer andern Hand geschrieben, hat Dupin später wieder jurudgenommen. - Das ganze Werk zeichnet sich durch eine zierliche und würdevolle Schreibart aus; die Bilder find edel, die ganze Haltung ist frastwoll und gedrängt, jedoch nicht frei von einer gewiffen Seftigfeit, von manchen Barten und einer gewissen Affectation im Ausbruck, Die freilich ben meisten africanis schen Schriftstellern eigen ift. Uebrigens muß man ben Berth Dieses Werfes hauptsächlich nach bem inneren Gehalte bemeffen. Die Borjuge und Kennzeichen der fatholischen Kirche werden darin, wie es im Leben der Bater von Raß und Weis heißt, mit eben so vieler Gründlichkeit als Rlarheit bargelegt; diese Schriften enthalten wichtige Grundsate, welche zur Unterscheidung der wahren Rirche Befu treffliche Dienfte leiften, und bieten und lichtvolle Grunde bar, wodurch alle Irrlehrer, die bis an das Ende der Zeiten auftreten mögen, siegreich wiberlegt werben können.

Anmerk. Ueber Leben und Schriften des Optatus vgl.: Dupin T. II. p. 109 sq. 2. A. p. 319 sq. Bellarmin p. 87. Hieron. Catal. c. 110. Honor. I, 111. Trithem. c. 76. Funcc. De Veg. L. L. venect. X. 56 sq. Schoenemann T. I. p. 343. Bahr S. 134 f. Tillemont T. VI. p. 142. Ceillier T. VI. p. 625.

Oudin T. I. p. 579. Rag und Beis: Leben ber Bater VII. 6. 416 f. Ducreur I. G. 338 f. Stolberg: Befch. ber Religion Befu Bb. 9. 11. 12. 13. an verschiedenen Orten, und andere Rirchenbistoriter über die Regerei der Donatiften. - An Ausgaben, worüber Schönemann I. G. 344 f. nachausehen ift, fehlt es gerade nicht, obgleich nicht alle von Werth find. Ed. princeps erschien 1549. Fol. apud S. Victor. prope Moguntiam ex bibl. Casana (ed. J. Cochlaeus) bei Conrad. Bruni Libr. VI. de haeret. - ed. Fr. Balduinus. Paris. 1563. 8. und barnach Paris. 1569. 8. Heidelberg. ex bibl. Commelin. 1599. 8. - c. not. Gabriel. Albaspinaei. Paris. 1631. Fol. - c. not. Mer. Casauboni. Londin. 1631. 8. — Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. tom. IV. p. 341 sq. - Am beften, und mit einer Angahl von weiteren jur Geschichte der donatistischen Streitigkeiten bezüglichen Urkunden und Documenten: Opera et studio Lud. Ellies du Pin. Paris. 1700. Fol. Amstelod. 1701. Fol. Antverp. 1702. Fol., und darnach in Gallandi Bibl. Patr. V. p. 461 sq. - recud. cur. Fr. Oberthür. Wirceburg. 1790. 8.

CHARLES AND AND THE MINES OF

# Ambrofins,

Erzbischof von Mailand, Airhenlehrer.

**§**. 1.

#### Reben.

Ambrosius wurde in Gallien, wo sein Bater die Stelle eines Praefectus Praetorio bekleidete, geboren, und zwar entweder zu Arles oder, was wahrscheinlicher ist, zu Trier im Jahre 334 oder 340. Da der Bater frühe starb, zog die Wittwe mit ihren Kindern nach Rom, wo der Sohn eine sorgfältige Erziehung erhielt unter der Leitung des Anicius Produs und Symmachus, die das mals zu den ersten Männern Roms, ihrem Range wie ihrer Bils dung nach, gehörten, obwol beide noch Heiden waren. Durch sie ward Ambrosius in den Staatsdienst eingeführt, da sein ausgezeiche netes Rednertalent, besonders in gerichtlichen Verhandlungen, ihre volle Ausmerssamseit auf sich zog und die Veranlassung gab, daß ihm bald daraus die Provinz Ligurien anvertraut wurde, wo er durch seine Rechtlichkeit, Sanstmuth und Wachsamkeit die allges meine Liebe sich erwarb.

Im Jahre 374 starb ber arianische Bischof Aurentius von Mailand. Als nun zur Wahl eines neuen Bischoss geschritten wers ben sollte, entstanden zwei Parteien, die eine verlangte einen ariasnischen, die andere einen katholischen Oberhirten. Ambrosius, der gerade in Mailand als Richter auwesend war, ermahnte das Bolk zur Ruhe und Eintracht, und seine Rede, voll Weisheit und Mässigung, sand solchen Beisall, daß das Volk einmüthig den Ambrosius,

ber bamale erft Ratechumen, also noch nicht einmal getauft war, jum Bischof begehrte. Alle Gegenvorstellungen des Gewählten, felbst die versuchte Flucht halfen nichts. Ambrosius ward, nachdem ihn Leontius getauft, jum Bischof geweiht am 7. Dec. 374. Bon nun an beginnt eine neue Thatigkeit in dem Leben bieses Mannes; von jest an, nur seinem Berufe lebend, suchte er allen Pflichten eines geiftlichen Oberhirten im vollsten Umfange des Wortes zu gemügen. Er gab gerne Jebem Bebor, troftete bie Gebrudten, unterflütte die Armen, und war Jedem ein Beispiel christlicher Liebe und Frommigfeit. Er verfaumte es nie, an Sonn- und Befttagen zum Bolfe zu reben und es durch sein beredtes Wort zu belehren und zu erbauen, wofür ihm allgemeine Liebe, allgemeine Achtung zu Theil ward. (S. Augustin Conf. VI, 3 und die Benebictiner in der Vita Ambr. T. II. App. p. XXXVI. 6. 18.) Er suchte der arianischen Lehre Einhalt zu thun und widerftand der arianisch gesinnten Raiserin Justina, wie ihrem Sohne Balentinian II. Als Gefandter an Maximus geschickt, entgieng er nur burch bie Flucht nach Aquileja dem von dem Tyrannen ihm gedroheten Tode. Mit Freuden schloß er sich an Theodosius d. Gr. an, als dieser burch seinen Sieg über Maximus (388) den Unruhen in Italien ein Ende gemacht hatte, obwol biefe nach ber Ermordung des jungen Balentinian (392) von Reuem und mit folder Gefahr über Ambroftus ausbrachen, daß er aus Mailand fliehen mußte (393) und erft nach ben Siegen des Theodosius über die Aufrührer (394) wieder dahin zurudfehren konnte. Wie wenig biefer driftliche Bischof Menschenfurcht kannte, beweift sein Benehmen gegen ben machtigen Theodosius, den er wegen ber zu Theffalonich verübten Greuelthaten von der Rirchengemeinschaft ansschloß, bis er Buße gethan hatte. Der eble Bischof, bem bas Alterthum unter ben vier großen Lehrern ber lateinischen Rirche Die erfte Stelle angewiesen, farb zu Mailand am 4. April 397. Sein Fest wird am 7. Dec. gefeiert, als am Tage seiner bischöflichen Beibe.

Unmer?. Das Leben dieses Mannes, deffen Eingreifen in die Geschichte seiner Zeit die politische, mehr noch die Rirchengeschichte zu erzählen hat, ward sehr oft beschrieben. Man vergleiche, außer ten Rirchen, historisern Schroeth, Neander, Stolberg, Ratersamp, Berthes, Ducreur, Fleury u. A., besonders: Vita Ambr. von Paulinus (auf des heiligen Augustinus Bitten geschrieben), bei

412

Surius Act. SS. IV. April., dann in den meisten Musgaben der Werke des Ambrosius. Griechische Lebensgeschichte von Sim. Metaphrasies, welche sammt der latein. Uebersezung in der Benedictiner Ausgabe abgedruckt ist, wo sich auch eine von den Herausgebern bearbeitete aussührliche Vita S. Ambrosii ex eins potissimum scriptis collecta et secundum chronologiae ordinem digesta besindet. Godesroy Hermant: Vie de St. Ambroise en XII livres. Paris. 1679. 4. Tillemont: Mém. T. X. p. 78 sq. und nott. p. 729 sq. (Paris. 1705. 4.) — Histoire lit. de la France I, 2. p. 325 sq. Dupin II. p. 250 sq. 2. A. p. 739 sq. Räß und Weis: Leben der Bäter und Wärtprer 18, 31 f. Bähr S. 141 f., der noch weitere Nachweisungen gibt.

#### **§**. 2.

Schriftstellerischer Charakter im Allgemeinen.

So viele gelehrte Manner haben aber Ambrofius schriftstellerischen Charakter ihr Urtheil ausgesprochen, daß, da sie boch einmal nicht alle angeführt werben können, eine Auswahl nicht leicht zu treffen ift. Jene, beren Urtheil in einige Worte zusammengebrangt ift, muffen wir übrigens ganz übergehen und auch bei ben übrigen uns meift mit fürzern Auszügen begnügen. Hören wir zuerft ben heiligen Augustinus. Dersetbe vergleicht (contra Julian. I, 3) bie Rede bes heiligen Ambrosius mit ber Größe seiner Werke, mit ben Mühen und Gefahren, die derselbe für die Kirche bestanden. Wie groß erscheint dieses Lob, wenn man das ganze thatenreiche Leben dieses großen Kirchenlehrers vor den Augen des Geistes vorübergeben läßt! — Der Hareffarch Pelagius (de nupt. I, c. ult.) findet in den Schriften des heiligen Ambrofius den römischen Glauben im schönsten Lichte, und nennt ben Rirchenvater eine schöne Blume unter ben lateinischen Schriftstellern. — Cassiodor (de div. lect. c. 20) sagt: "Der heilige Ambrofins besitzt eine milchfuße Beredsamfeit, er ift dabei scharf in feinem wurdevollen Ernft, in feiner hinreißenden lleberredung, und feine Lehre stimmt mit seinem Leben überein." — Johannes von Trittenheim (de script. eccles.) sagt: "Ambrofius ist in den weltlichen Wisfenschaften leicht ber gelehrtefte Mann, ber griechischen und lateinis schen Sprache vollfommen mächtig, und übertrifft alle Lehrer im Auseinandersetzen und Erflaren ber heiligen Schrift. Seinen Glauben 11

1

konnte nie eine irbische Macht erschüttern, so baß, als viele Bischöfe für ihren Glauben in der Berbannung lebten, Riemand je ben Ambrofius zu berühren wagte. Er war gleichsam ein hammer, ber standhasteste Befämpfer ber Saretifer, und seine Zunge, bie im Glauben Christi sprach, ließ sich von feiner menschlichen Auctorität Schweigen auflegen. Er war bereit, fur ben Glauben jeber Gefahr fich zu unterziehen, und der Berr beschütte ihn allenthalben. Er schrieb viele vortreffliche Berte." - Erasmus (praef. in Op. S. Ambr.) läßt fich folgendermaßen vernehmen: "Unter ben frühern lateinischen Lehrern ber Kirche halte ich faum einen für würdiger, beffen Grörterungen unversehrt erhaften find, als den Ambrofius. Dies ift meine innigste Ueberzeugung, und ich will sie, ohne irgend Jemanden zu nahe zu treten, offen ausgesprochen haben. hieronymus in ben Sprachen und Schriften erfahrner gewesen sein; mag hilarine einen ausgearbeitetern Ausbrud haben; mag Augus ftinus scharffinniger fein in Entwidelung schwieriger Fragen; mogen Undere burch andere Eigenschaften fich auszeichnen: wen wird man mir nennen, ber mit gleicher Reinheit die heilige Schrift behandelt, der überall sich so als driftlichen Bischof zeigt, der so als Bater spricht, ber bas höchfte bischöftiche Ansehen mit solcher Canftmuth verbindet? Man merkt überall, daß er fühlt, was er spricht. Seiner Rede wohnt eine gewisse bescheibene und liebevolle Anmuth und angenehme Urbanität bei. Es gibt Einen (heiligen Bernharb), wels chen man nicht gang ohne Ursache den Honigfließenden nennt: biefer aber fließt, nach seinem Ramen, wahrhaft von himmlischer Ambrofia, und er verdient es, Ambrofius zu heißen, d. h. der Unfterbe liche, nicht allein bei Chriftus, sondern auch bei den Menschen." ---Die Benedictiner fagen in der Borrede zu den Berfen bieses heiligen Kirchenlehrers unter Anderm: "Der Sipl des Ambrofins . ift erhaben, edel, reich, wie er einem Manne bes patricischen Standes, der in ber ftabtischen und gerichtlichen Beredsamkeit fich fleißig geubt, geziemte. Aber in seiner Erhabenheit findet fich nichts Schwülftiges, in feiner gulle nichts Uebertriebenes und Getrübtes; benn Erhabenheit und Fülle werben burch eine gewiffe Annehmlichs keit und Bescheidenheit gemäßigt. Man glaube jedoch nicht, daß er ber Rraft und ber Heftigkeit entbehre. Er hat auch seine Affecte, feine Stacheln, aber Alles ift mit folder Bitbung und Feinhoit gewürzt und vorgetragen, daß man feinen Schein eines murrifchen

und ungebildeten Geistes wahrnimmt. Man bemerkt bei ihm eine so wunderbare Gedrängtheit der Gedanken, daß man nicht leicht eine größere bei irgend einem andern Schriststeller auffinden kann. Dazu süge man noch eine gefällige und harmonische Kürze seiner Sabe, die dabei aber durch eine so glückliche Mannigfaltigkelt sich empsiehlt, daß keine Stelle und Ueberdruß erregt." —

Ausführlicher ist bas Urtheil Bahrs (G. 158 f.), bas mit den furgen Andeutungen Beissenbache über bie öftere, burch gesuchte Rurge veranlaßte Unflarheit, so wie über die nicht felten etwas weit hergeholten allegorischen Deutungen bes heiligen Ambrofius übereinstimmt. "Ueberbliden wir, fagt Bahr, die gange Maffe ber anerfannt achten Schriften des Ambrofius, fo fann es fast befremden, wie ein Mann, der ein außerlich so bewegtes Leben führte, deffen Thatigfeit so vielfach durch seinen außern Beruf in Anspruch genommen war, doch noch so eine bedeutende Anzahl von kleineren und größeren Schriften hinterlaffen konnte. Indeffen erklärt fich bies boch auch wieder aus der Beschaffenheit und aus dem Inhalt bes größeren Theils dieser Schriften, die meift öffentlichen Reben, vor dem Bolfe zu deffen Belehrung und Erbauung gehalten, ihre Entftehung verdaufen... In den meiften berfelben tritt bie Entwicklung eines tieferen, mystischen Sinnes, die allegorische Ausführung und die daran unmittelbar sich anknüpfende praktische und moralische Richtung überall als das Wesentliche hervor, und laffen uns keinen Zweifel übrig über Veranlaffung und Bestimmung bieser Schriften, die das Volk über Gegenstände ber Griftlichen Glaubens - und Sietenlehre belehren und zu einem sittlichen Lebenswandel veranlaffen follen, oder die auch über Gegenstände der Ricchenzucht und der firchlichen Distiplin sich verbreiten, keineswegs aber als gelehrte Erörterungen jum genauen. Wortverftandniß und jur richtigen Auffaffung einzelner Theile und Stellen der Bibel dienen. Gben in dieser praktischen Richtung, in biesen allegorischen und morakischen Aussührungen, welche möglichste Berbreitung derfelben auch bei benen, welche solchen Bortragen nicht beigewohnt, munschenswerth machten, lag wohl überhaupt ber Grund, warum diese ursprünglich öffentlich gehaltenen Reben nachher niebergeschrieben und auch wohl theilweise überarbeitet, in ber Form, in bet wir fie jest befigen, auf uns gefommen find und so theilweise mehr das Ansehen einzelner Abhandlungen erhalten haben. Daß hier im Allgemeinen, wenn man

Ç

t

•

ľ

von der rednerischen Aussührung, die ein Werk des Ambrosius ist, absieht, Vieles, ja sehr Vieles den Griechen, namentlich einem Drigenes, Basilius u. A., deren Schristen Ambrosius ein eifriges Studium zugewendet, entnommen ist, unterliegt keinem Zweisel. \*) Auch mag er ihnen die allegorisch-mystische Richtung verdanken, die in allen diesen Schristen bald mehr bald minder hervortritt, und nicht selten das Waß überschreitet und in Spielerei, in ein gesuchtes und gefünsteltes Wesen ausartet. Desto ausgezeichneter ist das, was auf die Sittenlehre und Moral sich bezieht und freier von den gesnannten Abwegen sich mehr auf diesem Felde bewegt."

"Eine andere Classe besaßt die Schriften, welche mehr der theologischen Wissenschaft, zunächst der Dogmatik angehören, mit einer steten polemischen Richtung gegen arianische, manichäische und andere, von der orthodoren Lehre abweichende Meinungen gewissermaßen durch diese selbst in den kirchlichen Streitigkeiten jener Zeit hervorgerusen... Ambrosius ist in dogmatischer Hinsicht der nächste Borgänger des Augustinus, der durch ihn im Christenthum unterrichtet, das, was Ambrosius begonnen, mit noch größerer Consequenz und Schärse zu vollenden gesucht hat. (Reander Kirchengeschichte II. 3. S. 1190 f.) Wir vermissen bei Ambrosius keineswegs eine gelehrte wissenschaftliche Bildung, die durch sleißige Studien in späteren Jahren vermehrt, ihn bei der Leichtigkeit, mit der er den

<sup>\*)</sup> Dies marb an Ambroflus icon von Bielen getadelt, und barum hat, wie Baronius meint, Sieronymus fein Urtheil über benfelben (Catal. script. c. 125.) nicht ausgesprechen. hieronpmus sagt bort nur: "Ambrofius, Bischof von Mailand, schreibt bis auf den gegenwartigen Tag; über ihn will ich, da er noch lebt, mein Urtheil zurüchalten, bamit nicht eines von beiden, Schmeichelei ober Bahrheit, an mir getadelt merde." Dan vergleiche hierüber unter Anderm: Erasmus Nuneupat., Coster. in vita, Galesin. praefat. homil. Ambros. ad S. Carolum, Baron. ad ann. 307, Raynaud. de confixione librorum, Maurin. monach. in praefat. - Ambrosius selbst (de offic. I, 1) fagt hierüber: "Die Menfchen lernen juvor, mas-fie lebren follen, und von ihm (Gott) empfangen fie das, mas fie Andern mittheilen follen. Und auch das ward mir nicht einmal gestattet; benn da ich von den Gerichtsverhandlungen und von den Verwaltungsämtern jum Priesterthume hingeriffen ward, fieng ich an ju lehren, mas ich nicht gelernt hatte. Demnach geschah es, daß ich eher zu lehren begann, als ju lernen. 3ch muß baber beides jugleich, lehren und lernen."

Gegenstand aufzusassen und bei ber Rlarheit, womit er ihn dann auch darzustellen wußte, in den Stand feste, über die schwierigften Glaubenslehren uns eine Reihe von wiffenschaftlichen Erörterungen ju hinterlassen, die in der kirchlichen Literatur des Abendlandes eine bebeutenbe Stelle einnehmen, wenn uns auch gleich im Inhalt Bieles auf die griechischen Kirchenväter hinwest, die auch hier Umbrofius vielfach benutt hat.... Was die dogmatischen Schriften vor ahnlichen Schriften ber kirchlichen Literatur bes Abendlandes auszeichnet, ift die größere Klarheit und Deutlichkeit, womit hier die schwierigsten und dunkelsten Glaubenslehren behandelt werden. Die Briefe des Ambrofins sind um so wichtiger für die Geschichte ber firchlichen Berhältniffe jener Zeiten, so wie für die gerechte Würdigung ber Perfonlichkeit eines Mannes, ber durch seine un. gemeinen Talente, burch seinen driftlichen Gifer, wie durch seine mermubliche Thatigfeit, burch acht driftliche Gefinnung und eine seltene Bescheidenheit, die ihn selbst bewog, seine Schriften vor der öffentlichen Bekanntmachung einem seiner Freunde, bem Bischof Sabinus zu Placentia, zur ftrengen Durchsicht vorzulegen, mit Recht zu so großem Ansehen bei ber Mit - und Rachwelt gelangt ift."

"Dieses große Ansehen ward zunächst begründet durch die mehr praftische als eigentlich gelehrte Richtung des Ambrofius, insbefondere aber durch sein schon vor dem Uebertritt zum Christenthum forgfältig gepflegtes und ausgebildetes rednerisches Talent, das bei seinem warmen Gifer für bas Christenthum nachher um so größere Wirfung hervorbringen mußte, da auch in jener Zeit noch immer Beredsamkeit fo sehr im Ansehen ftand und auf alle äußern Berhaltniffe einen so mächtigen Einfluß ausübte. Man hat in dieser Beziehung ben Ambrosius wohl mit Cicero zusammengestellt, nicht ohne Grund, so sehr auch, selbst abgesehen von dem Inhalt ber Vorträge, dem driftlichen Redner patürlich jene Reinheit und Classicitat der Sprache, die den alteren Romer auszeichnet, abgeht, und hier natürlich der Unterschied ber Zeit und der veränderten Berhältnisse in Anschlag zu bringen ift; leugnen läßt es sich indessen nicht, daß Ambrosius in feiner Zeit als Redner eben fo fehr, ja vielleicht noch mehr als früher ein Cicero glänzte, und daß er auch in der That bei manchen einzeln vorkommenden, minder reinen Ausbruden und bei der veränderten Farbung der Rede, wie dies im Geifte jener Beit lag, burch eine wohlgewählte und felbst zierliche

Ausbrucksweise sich auszeichnet, daß er eine gedrungene Kürze mit Anmuth zu verbinden, Dunkelheit und ausgesuchte Künsteleien aber wohl zu vermeiden wußte, und dabei selbst eine Kraft, so wie nicht selten eine Lebendigkeit und ein Feuer entwickelt, das uns mit sich sortreißt."

### **§**. 3.

Rednerischer Charafter im Besondern.

In vorstehendem Urtheile Bahrs, das wir nicht zerreißen wollten, ift der rednerische Charafter des Ambroftus bereits deutlich gezeichnet. Es burfte jedoch nicht überftuffig fein, noch einen Augenblid babei zu verweilen. Ueber bie munbliche Berebfamkeit biefes Rirchenvaters belehrt uns am besten Augustinus in seinen Bekenntnissen (V, 13). Derselbe erzählt uns, wie er, bem katholischen Glauben noch abhold, als Lehrer ber Beredsamkeit nach Mailand gekommen und durch die Reden des Ambrofius zum katholischen Glauben bekehrt worden sei. "Daselbst (in Mailand) fam ich zu dem heiligen Bischof Ambrofius, welcher Mann der Welt am besten befannt und ein getreuer Diener (Gottes) ift, beffen Predigten damals das Fett beiner Frucht, das Del ber Freuden und die nüchterne Trunkenheit von beinem Beine dem Bolke fleißig austheilten. Zu ihm aber wurde ich unwissend von dir geführt, damit ich von ihm wiffend zu bir geführt wurde. Derselbe Mann nahm mich väterlich auf und freuete sich mit echt bischöstlicher Liebe über meine Ankunft. Und ich fieng an ihn zu lieben, jedoch anfangs nicht als einen Lehrer der Wahrheit, weil ich zu deiner Kirche durche aus keine Reigung hatte, sondern als einen Mann, der sich sehr freundlich gegen mich erwies. Wenn er in der Versammlung des Boltes redete, merkte ich fleißig auf, zwar nicht mit folcher Andacht, wie es fich gebührt hatte, sonbern in ber Absicht, seine Wohlredenheit auszuforschen, ob fie mit feinem großen Ramen übereinkame, und ob fie größer ober geringer ware, als man bavon sprach; unb ich gab sehr fleißig Achtung auf seine Worte. Die Sache selbst, bie er vorbrachte, achtete ich nicht, sondern verachtete fie sogar; ich fand nur Luft an der Lieblichkeit der Rede, welche zwar gelehrter, aber nicht so anmuthig war, als die des Faustus, was die Art des Redners betrifft. Was die Sachen selbst anbelangt,

ba ift kein Bergleich zwischen beiben anzustellen; benn jener irrte in ben manichäischen Fabeln und Betrügereien umber, dieser aber lehrte das Heil auf eine höchst heilsame Welse. Da ich mich nicht besliß zu lernen, was er sagte, sondern nur hören wollte, wie er es sagte; so drangen mit den Worten, welche ich liebte, auch die Sachen, welche ich verachtete, allmälich in mein Inneres ein. Denn ich konnte beides nicht von einander trennen. Während ich mein Herz öffnete, um auszunehmen, wie beredt er sprach, wußte auch zugleich die Wahrheit, die er vortrug, sich Eingang zu versichaffen."

Es ift befannt, daß Ambrofius seine an das Bolf gehaltenen Reben später meift umarbeitete, und fo liegen fie une jest jum großen Theile als bald größere bald kleinere Abhandlungen vor. Die Zahl der erhaltenen Predigten ift jedoch noch ziemlich groß, obgleich die Kritik viele als unecht ausgeschieden hat. Benedictiner Ausgabe werden 63 Sermones, unter welchen fich viele Fastenpredigten befinden, für unecht erflart.) Wenn auch Ambrofius (nach ber Forberung des großen Redners Cicero) nach Berschiedenheit bes Inhaltes fich richtete, so liebte er boch besonders das Gedankenreiche, das Scharsfinnige und machte sich eine große Fülle kurger Sentenzen eigen, wodurch er seine, an sich gebrängte und angenehme Rede wie mit wohlangebrachten Blumen zu schmuden pflegte. In seinen moralischen Schriften nimmt eine Sentenz die andere auf, und diese Sentenzen selbst find wie nach der Richtschnur geordnet. Bietet fich Gelegenheit das Lafter anzugreifen, ba mäßigt der Reduer die ihm von Ratur inwohnende Sanftheit so durch einen ebeln Ernft, daß er die Schuldigen zwar heftig erschüttert, ste jedoch nicht muthlos barnieder wirft; er reizt weniger durch Borwurfe, regt aber mehr auf durch seine ernsten Ermahnungen. Die heilige Schrift behandelt er ba, wo er dem Buchstaben folgt, mit einer folchen Reinheit, Rlarheit und Leichtigkeit, daß ihm hierlu schwerlich Jemand vorzuziehen sein möchte. Was seinen Styl und die Eleganz des Ausdrucks betrifft, so ift, obgleich er in einer Zeit lebte, die fast allen natürlichen Schmud vernichtet hatte, seine Rebe niemals unangenehm, fondern leicht, lebhaft und so gewandt, daß fie nach Art runder Körper ohne Geräusch und ohne Holprigfeit dahinläuft, und da, wo sie eindringt und mit größter Rraft aufteitt, nicht durch Missaut das Ohr beleidigt, und bald wieder zur

natürlichen Gefälligkeit zurückehrt. — Aeltere und neuere Rritiker loben die Sußigkeit und den Honig in den Schriften des heiligen Ambrofius, wie wir bereits oben gehört haben. Ein Wunder, bas Paulinus ergabit, ward ichon fruh als eine Andeutung ber fraftigen, fraftvollen und sanften Beredsamfeit bes Ambrofius augesehen. Paulinus erzählt nemlich, was man von Plato fage, habe sich bei bem beiligen Ambrofius, als er noch Kind war, erneuert. Eines Tages, ba er in einem ber Sofe bes Palaftes seines Baters mit offenem Munde schlief, schwärmte um ihn ein Bienenschwarm. Gin Theil berselben ließ fich auf bes Knaben Angeficht nieber, und flog in beffen Mund ein und aus. Darauf erhoben sie sich so boch in die Luft, daß man fie gang aus dem Ange verlor. Darauf anspielend, fagt R. Caussin (de eloq. sacr. et hum. III, c. 14): "Scheint Ambrofius nicht mit Rectar und Ambrofia erzogen worden zu sein? Er hat eine fo suße, meift so liebliche Anmuth ber Rebe, baß man versucht ift zu glauben, die Bienen, welche um die Wiege und den Mund des Rindes sagen, befanden fich noch auf seinen Lippen."

Dem heiligen Ambrosius ist ferner eigen und muß ganz besonsbers hervorgehoben werden, daß er einen Gedanken, den er einmal aufgefaßt hat, nicht leicht wieder sahren läßt, sondern ihn auf alle Seiten wendet, überall erforscht und bald von dieser, bald von jener Seite mit den zierlichsten und angenehmsten Wendungen und einer wahrhaft bewunderungswürdigen Mannigsaltigkeit zu zeigen versteht. Diese Gabe drückt Sidonius Apollinaris mit einem einzigen Wörtchen aus, indem er sagt: Ambrosius beharrt (perseverat). Erasmus spricht oft von des heiligen Ambrosius schriftstellerischem Charafter. Der oben bereits mitgetheilten Stelle aus deffen Vorrede zu den Werfen dieses großen Kirchenlehrers sügen wir hier eine andere bei, worin mehr von dem redn erischen Element die Rede ist.

"Seine Ausbrucksweise ift nicht matt und niedrig, mit welchem Namen Hieronymus die Bücher über den heiligen Geist zu bezeichnen scheint, was jedoch Augustin entschuldigt, weil in einem Werke, worin eine zwar hohe, aber doch seine Sache gelehrt, nicht gesobt wird, eine sich mehr herablassende Redeweise augemessen ist. Er hat zuweilen auch seine Stacheln, wo die Sache es erfordert; nähert sich jedoch mehr einer wißigen, scharssinnigen Anmuth, als jener

Uebertreibung und den fast tragischen Affecten, in denen mitunter Hieronymus und Hilarius fich zeigen. Meift ift seine ganze Rebe aus verschiebenen Arten von Sentenzen wie aus kleinen Burfeln jusammengesett, an welcher Rebegaitung besonders Seneca Gefallen gefunden zu haben scheint. Ambrofius wendet biese Redegattung oft an, ift jedoch weicher und gefälliger babei, so baß er, gegen Duintilians Forberung, oft Eintheilung, Inhalt, Uebergang und Schluß in Eine Sentenz zusammensaßt. Zuweilen besteht bas ganze Gerippe, Hauptsat, Beweis, Auseinandersetzung nur aus Gentenzen. Hier und ba werben Ausrufe (epiphonemata) eingefügt, und kaum wendet irgend ein anderer Schriftsteller so häufig jene Art von Sentenzen an, welche unter bem Ramen vonpucra (wizige Bebanten) befannt find, in benen etwas Scharffinniges enthalten ift. Dies ift zwar nicht immer flar ausgebrückt, wird aber barunter verstanden, und ist gerade dieser Dunkelheit wegen um so angenehmer. Gine gludliche Mannigfaltigfeit, bie man eber eine Sache ber Ratur als ber Affectation (bes Trachtens nach folcher Mannigfaltigkeit) zu nennen versucht ift, schließt jede Uebersättigung, jeden Efel aus, und hierin war Ambrosius von Jugend auf unterrichtet worben. Zuweilen wieberholt er benselben Gebanken auf eine anbere und immer verschiebene Beise, um ihn so ber Seele fest einzuprägen. Jene Kurze bewirft nicht felten eine hohe Lieblichfeit. Rie ift seine Rebe, burch lange Umschweise ben Sat kaum beendigend, durch Dunkelheit lästig, was hieronymus an ben Schriften bes Augustinus tabelt; sonbern sie schreitet mit gehörigen Abschnitten und passender Gliederung wohllautend und gut gefügt einher."

Sixtus Senensis (Bibl. Sanct.) sagt über ben rednerischen Charafter des Ambrosius: "Er wechselt nach Erforderniß des Inshaltes mit der Redegattung ab, aber überall ergießt sich seine Rede in einem klaren Fluß, wie Augustinus sagt, der auch aus den Werken des Ambrosius einige schöne Beispiele der niedern, mittlern und erhabenen Redegattung ansührt und daraus zeigt, daß er bei niedern Dingen der niedern, bei mittlern der gemäßigten, bei großen aber der erhabenen Redegattung nach Verschiedenheit und Würde sich bedient habe. (Bgl. Augustin. De doctrina christiana IV, 21.) Er liedte besonders eine ausgesuchte Fülle kurzer Gedanken und sand Gefallen an einer schön gegliederten, mit Blumen passend gezzierten Redeweise."

1

Wenn wir heute die Schriften, besonders die Reden des heiligen Ambrosius lesen, und der oft absichtlichen Kürze wegen uns Manches dunkel und überhaupt weniger gelungen scheint; so mussen wir mit dem keineswegs allzu nachsichtigen Muratori (de dignit. elog. popul. c. 8) annehmen, daß Ambrosius vor dem Volke meist so nicht sprach, wie er später seine Werke niederschrieb. In den Büschern und größern Abhandlungen, denen die gehaltenen Reden (und er predigte jeden Sonns und Festag vor einer zahlreichen Berssammlung) zum Grunde gelegt wurden, mußte Manches anders darsgestellt werden, als die strengen Regeln der Homiseist es ersordern.

Hören wir nun auch den neuesten Beurtheiler der homiletischen Erzeugnisse dieses Kirchenlehrers. Lent, der (a. a. D. I, S. 149 f.) die exegetische Methode des Ambrosius (wie die mehrerer anderer Kirchenväter) tadelt, sagt dann weiter:

"Eine lobenswerthe praktische Gewandtheit entwickelt er bei der Schilderung von sittlichen und unsittlichen Charaktern. In Cain und Abel stellt er das Bild des Frommen und des Lasterhasten auf. Die Rechtschaffenheit wird in Roah, der zuversichtliche Glaube in Abraham, die Klugheit in Joseph geschildert. Raboth bietet Veranlassung, ein Gemälde von den verderbten Sitten seiner Zeit zu entwerfen. Allein des Ueberspannten und Schwärmerischen kommt auch hier Biel vor, und wenn er ein gottwohlgesälliges Leben empssehlt, so ist es das ehelose, welches er mit unermüdetem Eiser, die zum Anstoße, den verständige Mütter daran nahmen, anpreiset."

"Geprebigt hat Ambrosius viel, und wir haben noch eine Menge seiner Borträge, wenn auch nicht in ihrer ursprünglichen Form; benn er psiegte seine Reben in Abhandlungen umzuarbeiten, aber so, daß sie den homiletischen Familienzug, woran sie auch unter fremdem Gewande erfannt werden, nicht verloren. Dies gilt von einer Abhandlung, worin die Schändlichkeit des Wuchers gerügt wird, überschrieben: Liber de Todia, mit vielen wörtlichen Reminiscenzen aus der Auslegung des 14. Psalms von Basil dem Großen; von einem Liber de incarnationis dominicae sacramento; von vier Büchern von den Rlagen Hidde und Davids; der Interpretation des 119. Psalms, über welchen er 22 Predigten gehalten; von zwei Büchern von Abraham und Isaac und von der Seele; von den Bortheilen des Todes (de bono mortis); von dem Entstiehen der Welt (de suga saeculi); von Jacob und vom glücklichen Leben;

von Elias und vom Fasten, wieder hauptsächlich aus Basil; so wie sein Hexaemeron, much ursprünglich neun Homilien, ebenfalls eine sast wörtliche Uebersehung des Hexaemerons dieses berühmten Mannes, durch einige Additamente aus andern Griechen vervollständiget, ist; ethblich von den Büchern de virginitate, welche er seiner Schwester zuschrieb."

"In allen biesen, aus Prebigten entstandenen und Prebigten noch sehr ähnlichen, Schriften folgt er weniger einer bestimmten Richtung zu einem Ziele, sondern schweift rechts und links ab in alle Gebiete, wodurch sie ein ziemlich buntes Gewand bekommen. 3wei Parentationen auf die Kaiser, Balentinian, 392, welchen er berglich geliebt, und Theodosius, 395, sind glänzende Gaben seiner Rebefunft, und eine Beredsamfeit, welche bas Berg ihm einhauchte, spricht aus zwei Borträgen uns an, welche burch ben Tod seines geliebten Bruders, Satyrus, (de excessu fratris sui Satyri et lib II. de side resurrectionis) veranlaßt wurden. Als ein intereffantes Denkmal seiner politisch-religiösen Vorträge wird uns noch ein etwas langer Sermo de basilicis tradendis aufbewahrt, ben er gegen den Bischof Auxentius hielt. Dieser verlangte nämlich, und ber Raiser befahl's, die Auslieferung einer mailandischen Rirche, zum Behufe des arianischen Gottesdienstes, und so entstand ein Auflauf des Volks zu Gunsten des nicaischen Bekenntnisses und des Bischofs, der dieses beschützte, so daß der Raiser fich bewogen fand, mit strengen Maßregeln inne zu halten, damit nicht noch Uebleres geschähe. Während der Unruhen befand fich Ambrofius in der Rirche, kaiserliche Wachen davor und viel Bolks zu des Bischofs Schuße barin. Bu biesem rebete er und zeigte, baß er um bes Gewissens willen nicht nachgeben und Christo nicht entreißen lassen tonne, mas diesem gebühre; der kaiserliche Befehl durfe ihn nicht bewegen, benn es sei der Raiser nicht über der Rirche, sondern in ber Rirche, und es gezieme dem Bischofe, eber ein Martyrer zu werden, als Christi Erbtheil preis zu geben."

"Der Ton seiner Vorträge ist meistens bet einer ansprechenden, väterlichen Herzlichkeit, weuiger rednetisch erhaben und im leichten Flusse sich bewegend; vielmehr oft bruchartig hart, wodurch zuweisten bas Verständniß erschwert wird, was auch von dem nicht klasssichen Latein hertührt. Doch sehlt es auch nicht an schönen

Stellen und ergreifenden Wendungen, vornehmlich da, wo die Phantafte thätig ist und das Herz spricht." \*)

#### **§**. 4.

In welchen Schriften zeigt sich besonders die Beredsamfeit dieses Kirchenvaters?

Diese Frage ist in dem Borbergehenden schon theilweise beantwortet, doch möge noch Folgendes bemerkt werben. Was die Schriften betrifft, in welchen Ambrofins die heilige Schrift erklart, so erscheint er bei der Erörterung des alten Testamentes größer als bei der des neuen. Doch muffen wir hier im Bergleich zwischen beiben minder ftreng fein, weil wir im Gangen wenig Schriften über das neue Testament von diesem Rirchenlehrer besitzen. Dort werden seine "Betrachtungen über bie Pfalmen", hier seine "Auseinandersetzung bes Evangeliums Lucas" besonders geschätt. Ueber de Enarrationes in XII Psalmos sagt unter Anderm Costerus: "Was ift in Diesen Erörterungen nicht gelehrt, nicht abwechselnb, nicht geschmückt? Er berührt die Harfe Davids mit bem überaus füßen Plectrum seiner Bunge, und fingt ben Pfalter, welchen ber Binigliche Prophet, um ben Sinn der Frommen zu gewinnen, gefungen hat, mit berfelben Gußigfeit ber Rebe, mit bemfelben melobischen Wohlflang, so baß, wenn David noch lebte, er sich gludlich und felig schäßen mußte, daß er einen so trefflichen, so ausgezeichneten Erflarer seines poetischen Bertes erhalten. Belche Dyfterien bringt Ambroftus nicht an das Licht? Wie schüttelt er Alles aus? Wie läßt er nichts unbeachtet? Wie fromm lehret er? Welches Feuer weiß er zu erregen? Welche Stacheln läßt er in feinen

<sup>\*)</sup> Lent fügt dann noch bei: "Uebrigens ist man es gewohnt, daß die Borzüge eines Kirchenvaters übertrieben gepriesen werden. Sein Lebensbeschreiber und Zeitgenosse, Paulinus, glaubt und schreibt von ihm, daß seine Borträge Einzedungen eines Engels gewesen seine. Auch Augustin macht von ihm eine sehr erhebende Schilderung in dem Werte de doctr. christ., und die katholischen Herausgeber und Beurtheiler seiner Werke reden die übliche Kirchensprache, die nur für Lobeserhebungen Ausdrücke hatte, und zeichnen Bilder von ihm ohne Schatten."

— Lent spricht hier, wie öfters, einseitig; schon Weissendach konnte ihn eines Bessern belehren.

Lesern jurud? Er zieht, er reißt, er treibt ben Denschen, wohim er will; so groß ift seine Anmuth im Reben, so groß seine Kraft im Ueberreden. Er ergöst so, daß er dies allein beabsichtigt zu haben scheint; er lehrt so, daß man fühlt, daß man besser wird; er bewegt so, daß man ihm folgen muß, sogar gegen seinen Willen; er tadelt so, daß man ihm nicht zurnen kann. Er bereitet, wie eine wahrhaft funstfertige Biene, seine Zellen und füllt fie mit aller Süßigkeit und allem Angenehmen an, und von ihm erhalten die heiligen Seelen wunderbare Lebensnahrung." - Diesen Erclamationen mogen die rubigen Worte Bahre beigefügt werden: "Eine Sammlung von freien Erörterungen ober Betrachtungen in mundlichen Borträgen, die zu verschiedener Zeit gehalten (390 - 393), über zwölf Psalmen (1. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 43. 45. 47. 48. 61.) fich erftreden und durch ein glanzendes lob über die Borguge und ben Werth des Pfalters im Allgemeinen eingeleitet find. Neben ber praktischen Richtung und ben moralischen Zweden, welche mit biesen Erklärungen der Psalmen verbunden sind, herrscht aber hier durchgangig ein Streben nach einem tieferen myftischen Sinn, der uns nur zu leicht erfennen läßt, wie Bieles auch hier aus Drigenes und andern Griechen entlehnt ift."

Wol noch höher geschätt wird die Expositio in Psalmum 118, die ganz in ähnlicher Weise gehalten ift (385 oder 386), und aus 22 in der Kirche gehaltenen öffentlichen Vorträgen besteht. Hier dringt der Verfasser besonders auf Moralität, sucht die Christen auf den Weg zur Vollsommenheit zu führen, geiselt das Laster und schont dabei weder Stand noch Würde. "Hier wendete, sagen die Mauriner, der heilige Lehrer, da er eine so edle Aufgabe sich gestellt, alle Krast des Geistes, alle ihm von Gott verliehenen Gaben an, um diesen Psalm in seinen einzelnen Theilen zu erklären. Alle Veredsamkeit, alles Feuer, alle Bescheidenheit, Demuth, Kenntsniß, alles dies leuchtet hier in einem solchen Glanze, daß diese Wert nach dem Urtheile der gesehrtesten Männer, selbst der Härer tiser, zu den vorzüglichsten Werken unsers Ambrosius gezählt wird. (Anders urtheilt Schroech XIV. S. 233 f.)

Von den übrigen Commentaren haben am meisten rednerisches Element: De Cain et Abel, worin die biblische Erzählung von den beiden Brüdern allegorisch aufgefaßt ist, und einzelne glänzende Aussührungen über Tugend, Laster u. A. sich sinden; De Jacob et

vita beata, eine Sammlung von Borschriften über die Ausübung ber Tugend an Reugetaufte, um biefe gur Beiligkeit des Lebens binzuleiten, wozu sie sich durch die Taufgelübde verpflichtet; De Elia et jejunio, aus verschiebenen Bortragen entstanden, welche Enthaltsamkeit von finnlichen Genüffen, diesen Quellen aller Laster, empfehlen sollen; De Nabothe Jezraelita, aus einem ober auch aus. zwei munblichen Bortragen bervergegangen, und gegen Geig und Habsucht ber Reichen, so wie gegen Unterbrudung ber Aermern gerichtet; De Tobia, enthält bas lob bieses Seiligen und seiner Tugenben, sammt trefflichen Lehren gegen den Wucher. In dem Buche de bono mortis ift gleichsalls viel Rednerisches enthalten. Der Heilige zeigt in diesen Bortragen an die Katechumenen, daß der Tod an sich nicht surchtbar sei, daß er die Seele von ihren Banden befreie, bag er une in bas gludliche Unvermogen verfete, ferner zu fündigen, daß er uns den Eingang in die ewige Seligfeit eröffne. Am Schlusse beschreibt er noch biese Seligkeit und ermahnt die Gläubigen zu heiliger Sehnsucht nach beren Besite. — Unter ben mystischen Schriften ift besonders zu nennen bas Buch De Isaac et anima, aus Vortragen an die Ratechumenen entftanden. In der Che Isaacs und der Rebecca sieht der Verfasser das Bild ber Berbindung Jesu Christi mit der Seele, wodurch er auf eine Auslegung des hohen Liedes hingeführt wird, wo er sich durchaus an ben mpftischen Ginn halt.

Die Expositio Evangelii secundum Lucam ift eine Sammlung von Homilien, welche Ambrosius über Texte bes genannten Evangeliums gehalten und nachher nochmals, etwa um 386, überarbeitet hat. Das Streben nach mystischen und allegorischen Deutungen, welche dann zu moralischen Zweden benutt werden, tritt
überall hervor. Sehr anerkennend urtheilt hierüber der Bischof Acca
von Canterbury in einem Brief an Beda und sagt unter Anderm:
"In dieser Auseinandersetung des heiligen Ambrosius ist Manches
so beredt und erhaben (was, wie ich nicht zweiste, auch beine Heiligkeit bereits gesehen), daß es bloß von gelehrteren Lesern verstanden werden kann, von ungebildeten aber und überdrüssigen, deren
du in der Gegenwart Biele sinden wirst, wegen der Schwierigkeit,
das Erhabene zu fassen und zu verstehen, des tiesern Forschens
nicht für würdig gehalten wird."

Unter den moralischen Schriften sind mehrere sowol durch

ihren Inhalt wichtig, als auch in rednerischer hinficht von Bebeutung. De officiis ministrorum libri tres, d. i. von den Pflichten der Diener der Rirche, eine um 391 geschriebene, febr lefenswerthe, auch von spätern, wie Augustin (Epist. 82) und Caffiodor (div. inst. 16) fehr empfohlene Schrift, in welcher Ambrofius, gleichwie Cicero an seinen Sohn die befannte Schrift De officiis geschrieben, auf abnliche Beise ein driftliches Sittenbuch, junachft für die, welche dem geiftlichen Beruf fich widmen wollen, zu liefern beabsichtigte, indem er bieselben genau und vollständig über die Bflichten ihres fünftigen Berufe zu belehren sucht. \*) Diefen Worten Bahrs fügen wir eine Stelle aus Lichters Borrede zu feiner Uebersetung diefer Schrift bei. "Ambrofius beleuchtete ben Cicero mit dem Lichte bes Evangeliums, bei deffen Schimmer alle beibnische Weisheit in ben Schatten zurudweicht; er zeigte, und that es durch Beispiele bar, daß die christlichen Sittenlehren, wie die göttlichen Schriften fie une barftellen, weit vortrefflicher find, als bas, was die Helben mit großem Wortgeprange ausposaunten, baß fe das Mehrste, was bei ihnen Gutes angetroffen wird, aus dem Unfrigen entlehnt hatten... Ambrosius zieht in diesem Buche jedem Geschlechte, jedem Alter, jedem Stande die Richtschnur feines Attlichen Berhaltens, doch verweilt er öfters und am langsten bei den Geiftlichen."

Verwandten Inhalts sind: De virginibus, de viduis, de virginitate, de institutione virginis, exhortatio virginitatis; in all diesen Schriften, die gewiß großentheils aus öffentlich gehaltenen Borträgen hervorgegangen, wird das jungfräuliche Leben und der Wittwenstand empsohlen. Die erste Schrift wird von Hieronumus (ep. 22 ad Eustoch.) sehr getühmt, von Seiten des Inhaltes wie des Styls. Erasmus und Costerus geben ihr den Borzug vor ähnlichen Schriften anderer Väter. Es zeichnet sich dieses Werf besonders durch Salbung und Frömmigseit aus. In den zwei ersten Büchern zeigt der Berfasser die Vortrefslichkeit der Jungfrauschaft, und erhebt vorzüglich die Tugenden der Jungfrau Maria, die er Allen, welche diesem Stande sich weihen, als Muster vorstellt. Die einzelnen Darstellungen sind mit allen Blumen der

<sup>\*)</sup> Bergl. Dupin II. p. 258 sq. Schroech XIV. S. 261 f. 282 f. Schlosser: Universähist. Reberf. III, 4. S. 80 f.

Betedsamkeit ausgeschmückt. Im dritten Buche werden die Hauptspflichten der Jungfrauen behandelt. So sehr übrigens Ambrosius die Tugend des jungfräulichen Standes hervorhebt, so will er doch nicht (de virginitate), daß man leichtsinnig denselben gelobe, ins dem die Ehe nicht nur heilig, sondern auch für Jene, die in der Welt leben, der gewöhnliche Stand ist.

Die Controversschriften dieses heiligen Richenlehrers stehen seinen moralischen Werken weit nach, haben im Ganzen auch einen minder rednerischen Charafter, was schon in der Natur der Sache begründet ist. Doch wird man in dem Buche Do Poenitentia und in den Büchern De Spiritu sancto Feuer und Fülle nicht vermissen. In den Schriften De side, und De incarnationis dominicae sacramento ist besonders die Runst und Gewandtheit in der Lösung der Einwürfe anzuerkennen.

Die Zeit gestattete dem heiligen Berfasser nicht, seine vier Trauerreden (auf den Tod seines Bruders Satyrus, und auf den Tod der Raiser Valentinian und Theodosius) weiter auszuarbeiten, doch sinden sich in denselben erhabene Affecte der Liebe. Die zwei ersten wurden gehalten im Jahre 379, die Eine schildert die Tugenden und Verdienste des Verstorbenen, die Andere bespricht die Gründe des Trostes bei solchen Verlusten. Die zweite besonders ist mit herrlichen Stellen über die Uebel dieses Lebens, über die Trauer beim Hinscheiden theuerer Personen, über die Trostgründe beim Tode und über die Auferstehung ausgestattet.

Unter seinen Briefen sind jene an die Raifer und an seine Schwester Marcellina vor andern ausgezeichnet. Diese Briefe (91 an der Zahl) sind, wie Bahr bemerkt, ihrem Inhalt nach sehr verschieden und manigsach, indem sie, zum Theil durch vorausgegansgene Anfragen veranlaßt, bald in theologisch-dogmatische Erörterunsgen sich einlassen und wichtige Puncte der christlichen Glaubensund Sittenlehre, mit besonderer Rücksicht auf letzerische Ansichten, wie sie damals verbreitet waren, oder der Kirchenzucht und des Cultus u. A. der Art besprechen, bald auf die Geschichte der kirchslichen Streitigkeiten, so wie der kirchlich-politischen Verhältnisse jener Zeit sich beziehen, und in dieser Beziehung höchst wichtige Documente für unsere Kenntnis dieser Verhältnisse bilden; jedenfalls aber lassen sie uns den Charafter des Ambrosius, seinen christlichen Eiser und seine Krömmigkeit, seine unermüdete vielseitige Thätigkeit

für Alles, was das Wohl der driftlichen Kirche betraf, seine Bildung und seine Gelehrsamkeit, so wie sein großes Ansehen, das ihn zum ersten Bischof der abendländischen Christenheit erhoben, in einem höchst günstigen Lichte erkennen.

Anmert. Ueber Inhalt, Bestimmung, Abfaffung u. f. w. der einzelnen Schriften ift die einer jeden Schrift in der Benedictinerausgate vorausgeschickte Admonitio zu vergleichen; ferner die Histoire lit. de la France I, 2. p. 336 sq. Dupin II. p. 253 sq. Tricalet. Bibl. manual. III. p. 7 sq. Prolegg. edit. Gillotianae. Petr. Gelesinius Praefat. ad Serm. s. Ambrosii. Theoph. Raynaudus in Hagiologio Lugdun. G. Hermant in vita (1679. 4.). Bellarmin p. 93 sq. Bahr a. a. D. G. 147 f. Ras und Beis a. a. D. G. 110 f. - Ueber bie Ausgaben find ju vgl.: Dupin II. p. 292 sq. Hist. lit. de la France I, 2. p. 408 sq. Schoenemann I. p. 369 sq. Ebert, Panger, Bahr. - Rachbem einige Ausgaben einzelner Schriften des Ambrofius feit 1472 erschienen maren (wie De Officiis o. D. u. J. zu Rom um 1471. kl. Fol., eine andere Ausgabe o. D. u. J. um 1470. 4., eine andere um 1477, dann ju Mailand 1474. 4. und 1488. 4. Hexaemeron, Aug. Vind. 1472. Fol., eine andere o. D. u. J. um 1477), folgten die Ausgaben der fammtlichen Berte in nachftebender Ordnung auf einander: Opera. Basil. 1492. 3 Bbe. Fol. (Erfte Ausgabe ber fammtlichen Berte, von J. a Lopide und Amerbach besorgt; wiederholt taselbst 1506. 3 Bbe. 4. und beffer das. 1516. 3 Bbe. Fol. — Reue Recens. per Erasmum, daf. 1527. 5 Bbe. Fol. Rach derfelben wiederholt cura Sig. Gelenio, das. 1538. 5 Bde. Fol. und aufe Neue cur. J. Costerio, das. 1555. 5 Bde. Fol. Unveränderter Abdruck, das. 1567. 5 Bde. Fol. Abermal rec. von Aliraeus, Paris. 1549 - 51. 5 Bde. Fol. und stud. et op. J. Gillotii., das. 1569. Fol. Lestere ist von Berth.) Opera omnia ad vett. mss. et emendat. codd. fidem restit. cura et labore Felicis Cardinalis de Monte Alto (nachher Pabst Sirtus V). Romae 1580 — 87. VI. Voll. 3 Bde. Fol. (Die beiden legten Bande burch J. B. Bandinius beforgt. Gelten, aber durch willfürliche Menderungen entstellt. Rach ihr Paris. 1586. 1603. 1614. 1642. 1661. Colon. 1616., alle in 5 Banden und in 2 Banden. Bol.) Opera omnia, emendata stud. et labore monachorum ordinis S. Benedicti (J. du Frische u. N. le Nourry). Paris. 1686 - 90. 2 Bde. Fol. (Reue Recens. und die beste Ausgabe. Nachdruck Venct. 1752. 4 Bbe. Fol.) Die neueste Gesammtausgabe erschien in 9 Banden in der großen Sammlung von Caillau und Guillon. - Epistolae etc. Med. 1490. Fol. und 1491. Fol. Expositio in Evang. sec. Lucam. Aug. Vind. 1476. Fol. - 207 deutschen Uebersetungen find anzuführen: Des heiligen Ambrofius brei Bücher von den Pflichten. Zu Teutsch herausgegeben von Phil. Richter, Pfarrer zu Sehlem, im Bisthum Trier. Coblenz 1830. 8.

— Einzelne (6) Predigten find übersetzt in Augustis beiden Sammzlungen. Einige Homilien sind übersetzt in: Auserles. Reden; Jahrbuch; Homiliensamml. von Pelt und Rheinwald; Richtenberg. Sechs Briefe sind übersetzt in J. M. Sailers Briefen aus allen Jahrh.

1. Sammlung. Eine Probe aus der Predigt über Matth. 13, 31 f. seht bei Lent I. S. 157.

# Hieronhmus,

Priester und Airheulehrer.

**§**. 1.

Leben.

Hieronymus wurde zu Stridon\*), einer Stadt Pannoniens, an der Grenze von Dalmatien, von bemittelten christlichen Eltern geboren. Das Jahr seiner Geburt ist zweiselhaft. Einige nehmen 329, Andere 331, 340, 341, 342 an. Für das Jahr 342 entscheiden sich Baronius, Tillemont, Dupin, Stolberg. Sein Bater hieß Eusebius. Er ward frühe zur Frömmigseit angehalten und in der reinen katholischen Lehre, welcher er während seines ganzen Lesbens angehangen, sorgfältig unterrichtet. Bald wurde der junge Hieronymus nach Rom geschickt, wo er den Unterricht des berühmsten Grammatikers Donatus in den schönen Wissenschaften genoß,

<sup>\*)</sup> Das alte Strido darf weder in Istrien bei tem Dorfe Sdrigna im Gebiete von Capo d'Istria, noch im heutigen Ungarn, unweit der Grenze Stepermarks, in der Nähe der Mur bei dem Orte Sdrinovar, Stridovo u. s. w. gesucht werden, sondern fällt mit dem von Ptolemäus genannten Sidrona zusammen, unter 43' 30 Grad Länge und 44' 30 Breite. Siehe die ausführliche Untersuchung über diesen viel besprochenen und in mehreren Streitschriften behandelten Segenstand in der Schrift: Esame critico della questione intorno alla patria di S. Girolamo libri IV. Del padre Francesco Maria Appendini delle sinole pie. Zara 1833. 8., wo zugleich die entgegengesesten Ansichten näher besprochen und widerlegt werden.

Borlesungen über Philosophie, Rechenfunst, Weßkunst, himmels, kunde, und höchst wahrscheinlich bei dem berühmten Africaner Victorinus die Rhetorik hörte, aber auch, wie er uns selbst erzählte, manchen Ausschweisungen sich ergab.

Als er das Jünglingsalter zurückgelegt hatte, begab er fich auf Reisen, um sich in den Wiffenschaften noch mehr zu vervolls fommnen. Diese blüheten damals in Gallien mehr als in irgend einem anbern Lande. Mit seinem Freunde Bonasus reifte hieronymus nach Trier, wo damals Raiser Balentinian I sein Hoflager hielt. Dier schrieb er fur Rufinus eigenhändig einige Schriften bes beiligen Hilarius ab, faste ben Entschluß, ber Welt gang zu entsagen und sich der Andacht und dem beschaulichen Leben als Ginfiedler zu widmen. Er begab fich, mahrscheinlich in Begleitung bes Bonafus, nach Rom zurud, wo er zur Zeit des Pabstes Liberius getauft wurde, also vor 366, boch ist man über die Zeit nicht ganz einig. Spater (370 ober 872) brachte er einige Zeit in Aquileja, im Rreise ebler Manner, bes beiligen Balerian, bes beiligen Chromatius u. A., hierauf furze Zeit in Rom zu und faßte bann, um in einsamer Betrachtung leben zu konnen, ben Entschluß, in eine Bufte Aftens zu ziehen. Er trat, von seinen Freunden Innocentius, Evagrius, Heliodor und Hylas begleitet, die Reise an. Sie durchwanberten miteinander Thracien, Bithynien, Galatien, Cappadocien und Cilicien und famen endlich nach Antiochia, wo Innocentius einem heftigen Fieber unterlag und Hieronymus felbst in eine gefährliche Rrantheit verfiel. Von Antiochia zog fich hieronymus später (etwa 374) in die Bufte von Chalcis, zwischen Antiochia und dem Euphrat, wo er vier Jahre zubrachte, einzig ben Studien und den Bußübungen obliegend. Hier begann er auch die hebraische Sprache au lernen; später ftudierte er auch die chaldaische Sprache, beibe tofteten ihn viele Muhe, besonders schwer fam ihm die Erlernung ber Aussprache an. Er ward von verschiedenen Krankheiten befallen, seine größten Drangsale aber entsprangen aus den heftigen Berfudungen, denen er fich oft ausgesett fühlte. Die ernfte Beschäftigung ließ ihm bennoch Zeit jum Lesen anderer Schriften, und mit vorzüglicher Liebe las er die lateinischen. Er wirft sich vor, daß er, ju einer Zeit, da er die härtesten Abtödtungen des Fleisches übte, mit Leibenschaft in seinen Büchern geschweigt und mauchmal, nach schlafloser, in Thranen der Buge durchwachten Racht, nach dem

Blautus gegriffen habe. Inzwischen trat bei ihm eine große Sinnesänderung ein. Er erzählt, daß er, in einem heftigen Fieberanfall,
einen Traum gehabt, in welchem er sich vor den Thron des Weltrichters gestellt sah, dessen Glanz ihn so tras, daß er sich auf die Erde
warf, und nicht aufzuschauen wagte. Er ward nach seinem Befenntnisse befragt, und als er sagte: "Ich din ein Christ," mußte
er die Stimme hören: "Du lügst, ein Ciceronianer dist du, kein
Christ, denn wo dein Schat ist, da ist auch dein Herz." Er vermochte nicht zu antworten, ward aber zur Geiselung verurtheilt,
und dieses Urtheil ward mit Strenge vollzogen. Er versprach dem
Richter, nie wieder weltliche Schristen zu lesen, und er hielt sein
Bersprechen, in so fern er nie mehr heidnische Schriststeller zum
bloßen Sinnengenuß, aus bloßer Leidenschaft sas, sondern nur zur
Bildung, wegen der Schönheit ihrer Schreibart.

Die durch Meletius, Paulinus und Vitalis angeregten kirchlichen Streitigkeiten bewogen den Hieronymus nach Antiochia zurüczukehren. Hier ließ er, auf Andringen des Bischofs Paulinus,
sich von diesem zum Presbyter weihen, doch mit ausdrücklich erklärter Bedingung, an keiner besondern Kirche angestellt zu werden,
weil er die Freiheit nicht ausgeben wollte, in einer Wüste als Monch
leben zu dürsen. In demselben Jahre (379) begab er sich nach Constantinopel, wo er den Unterricht des heiligen Gregor von Razianz zu benußen gedachte. Hier lernte er auch den heiligen Gregor
von Ryssa kennen und übersette die Chronik des Eusebius und 28
Homilien des Origenes ins Lateinische.

Als nach dem Tode des Meletius (381) unter dessen Rachfolger Flavius die Spaltungen fortdauerten, zu deren Schlichtung
ein Concilium in Rom anderaumt wurde, begab sich Hieronymus
mit seinem Freunde Paulinus und dem heiligen Epiphanius, Bischof
zu Salamis in Cypern, nach Rom, wo er durch seine Kenntnis
des Orients und der dortigen Verhältnisse dem Pabst Damasus
sehr nühlich ward, da dieser vielsach seinen Rath ansprach, ihn
auch zu mehreren gesehrten Arbeiten, insbesondere zu einer Revision
der verschiedenen, mehrentheils sehr mangelhaften und vielsach von
einander abweichenden lateinischen Uebersehungen der Bibel, zunächst
des Psalters und des neuen Testaments veranlaßte.

Die strenge Lebensweise, welche Hieronymus zu Rom führte, ber Ruf seiner Beredsamkeit, bes weiten Umfangs seiner Kenntniffe

und insbesondere seiner Schriftfunde erwarben ihm viele Bewunderer, Jünger und Jüngerinnen, auch unter den vornehmften Datronen der großen Stadt, welche Licht und Erbauung bei ihm fuchten. Dagegen zog er fich burch seine eble Freimuthigfeit, womit er oft gegen den Geiz, die Ueppigkeit und die Eitelkeit der Einwohner Roms rebete, mächtige Feinde zu, unter benen sich auch mehrere Geistliche befanden, die ohne Zweifel einen Theil der Borwürse des heiligen Lehrers auf sich bezogen. Richt zufrieden, seine Einfachheit, seinen Gang, seine Geberben zu tabeln, wollten seine Feinde auch seine Berbindung mit romischen Frauen, die seiner Leitung fich anvertraut hatten, verdächtig machen. Der Beilige glaubte dem Sturme weichen zu muffen. Er gieng also im August 385 mit seinem Bruber Paulinian und dem Priester Blucentius von Porto nebft einigen andern Personen zu Schiffe, um in das Morgenland zurudzukehren. Um die Mitte des Winters langten fie zu Jerusalem Wol mochte den Hieronymus auch die Betrachtung nach dem Drient gerufen haben, daß es far einen Ausleger der heiligen Schriften fehr nuglich fei, fich mit ben Dertlichfeiten bes Landes genauer befannt zu machen, beffen Geschichte einen fo großen Theil des göttlichen Buches ausmacht, und deffen Runde selbst über ben Wandel des Sohnes Gottes auf Erden so viel Licht verbreitet.

Hieronymus bereiste in Gesellschaft gelehrter Juden ganz Palästina und bezeugt, daß er Viel von ihnen gelernt habe. Das Verlangen, den gottseligen Didymus, dessen tiefe Schristsunde er bewunderte, kennen zu lernen, bewog den heiligen Hieronymus nach Aegypten zu reisen, und seine Hoffnung wurde auch nicht getäuscht. Er besuchte noch die Wüste Nitra, kehrte dann nach Jerusalem zurück und ließ sich bei Bethlehem nieder, wo alsbald zwei klösterliche Wohnungen, die eine für Männer unter des Hieronymus Aussicht, die andere für Frauen unter der Aussicht der Paula entstanden.

Hieronymus lebte zu Bethlehem in einer kleinen Zelle. In schlechte Gewande gekleidet, sich nach äußerster Rothdurft nahrend von Kräutern und Brod, strenger Abtödtung und rastloser Arbeit obliegend, entzog er seinen Büchern und seiner Feder nur wenige Stunden nächtlicher Ruhe. In diese Periode seiner schriftstellerischen Thätigkeit fällt, außer zahlreichen andern Schriften, die Fortsehung und Bollendung der schon früher in Rom unternommenen Revision der lateinischen Uebersehungen der Bibel, so wie die Anlage einer

neuen, aus dem Urtert unmittelbar gemachten Uebersetung, welche ben Hieronymus fast zwanzig Jahre lang, natürlich mit Unterbredungen, beschäftigte und zugleich die Beranlaffung ward zur Abfaffung zahlreicher und aussührlicher Commentare zu verschiedenen Büchern ber Bibel, so wie anderer Schriften eregetischen und bogmatischen Inhalts, insbesondere auch zahlreicher Briefe. 3war ward die stille Ruhe seiner Zelle mehrfach gestört durch kirchliche Streitigkeiten, wie z. B. mit Rufinus (394), mit Johannes, Dem Bischof von Jerusalem (395), oder burch die Gewaltthätigkeiten der von hieronymus aufs eifrigfte befämpsten Anhanger fegerischer Lehren, wie z. B. des Jovinian oder des Pelagius, so daß hieronymus nur unter großen Gefahren um 416 sein Leben durch die Flucht aus feinem Rlofter retten konnte, in das er erft um 418, wie es scheint, zurudfehrte, nachdem die Rube in Palaftina wieder hergestellt war. Bald barauf entschlief er, in einem Alter von fast neunzig Jahren, am 30. September 420. Ein schleichendes Fieber hatte ihn nach und nach entfraftet. Er wurde bei den Trummern feines Rlofters zu Bethlehem begraben. In der Folge übertrug man seine Gebeine nach Rom, wo fie noch in der Kirche zur heiligen Maria der Aeltern anfbewahrt werden.

Anmert. Ueber Leben und Schriften bes heiligen hieronymus konnen im Allgemeinen folgende, jum Theil fehr aubführliche Zusammenstellungen aus alter und neuer Zeit benutt werden: Surii Sanct. Hist. T. V. (ad V. sept.) p. 495 oder Act. Sanct. (Antwerp. 1762. Fol.) T. VIII. p. 418. Vita Hieron. ex ipsius potissimum scriptis contexta per Des. Erasmum (in deffen Ausg. Bb. 1.) und per Marian. Victorium (vor dessen Ausg. Bd. 1.); Hauptschrift: Vita S. Hieron. ex ejus potissimum scriptis concinnata (von den Benedictinern in deren Ausg. T. XI. ed. Vallarsi); daran schließt sich (ebendas. p. 241) eine Vita Hieron. aus alten Quellen, aber mit Unrecht bem Gennadius beigelegt, wie die Benedictiner beweisen; bann zwei andere aus alterer, obwol unbekannter Zeit fammende Vitae von untergeordnetem Berthe p. 251. 268. -Martianay: La vie de St. Jerome. Paris. 1706. 4. mont: Mém. T. XII. R. Ceillier T. X. Dupin III, 1. p. 100 sq. 2. A. T. III. P. I. (saec. 5.) p. 329 - 459. Bellarmin p. 104 sq. Funcc. de Veget. L. L. senect. X. §. 78 sq. Stilting T. VIII. p. 418 sq. Raf und Weis XIII. G. 422 f. Schroedh: Rirchengesch. XI. G. 1 f. Reander: Rirchengesch. II, 3. S. 1416 f. Stolberg: Geschichte der Religion Jesu in den

Beilag. jum 18. 14. 15. Bb. Melanchthon: De script. eceles. (Norimb. 1780.) p. 72 sq. 197 sq. Seb. Dolci: Maximus Hieronymus vitae suae scriptor. Ancon. 1750. 4. L. Engelstoft: Hieronymus Stridonensis, interpres, criticus, exegeta, apologeta, historicus, doctor, monachus. Hafniae 1797. 8. Tricalet. Bibl. manual. III. p. 218 sq. Schoenemann: Bibl. Patr. I. p. 443 sq. Zimmermann über die Einsamfeit (Leipzig 1786.) I. S. 261 f. v. Eölln in Ersch und Gruber Encyclopädie II, 8. S. 72 f.

S.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Stolberg, ber eine ausführliche Biographie bes heiligen Hieronymus geliefert, ihn aber, wie es scheint, nicht mit berselben Umbefangenheit, oder vielleicht besser gesagt, nicht mit derselben Liebe und Reigung zu dem Geschilderten, wie den heiligen Augustin beuttheilt hat, beginnt seine Abhandlung mit folgenden Gägen: "Der beilige hieronymus war einer von jenen Männern, welchen Kraft, Feuer, ungemeine, mit Renntniffen bereicherte Beifesgaben, ben Beruf machtiger Burfung auf Andere zu verleihen scheinen, und denen auch raftlose Thatigfeit und glühender Eifer in ihren Beftrebungen einen ausgebreiteten Burfungefreis jum Bedürfniß machen. Er hat daher, wiewohl er nicht Bischof war, weit mehr als viele Bischöse gewürket, und seine unläugharen Werdienfte um die Kirche Jesu Chrifti, die ihn dankbar den Heiligen zugählt und ihn als einen großen Kirchenvater verehrt, find so allgemein anerkannt worden, daß wir länger bei ihm verweilen muffen, als bei anbern, bie mit fanftem, und, es sei mir erlaubt ju sagen, mit reinerem Glanze der Gemeine Gottes vorleuchteten, aber nicht so sichtbare Spur hinterließen, sondern fill, friedsam, immer wohlthätig, wie der filberreine Mond, das aus der Sonne geschöpfte Licht mit hole der Milbe verbreiteten. Hieronymus war nicht tadellos. Die ernste Geschichte barf die Fehler des Mannes, zu denen ihn, der mit sehr gemischten Anlagen geboren war, netürliche Berbe, leibenschaftliche Beftigkeit und Gifersucht oft hinriffen, weber verschweigen, noch verkleinern, vielweniger sie beschönigen. Die heiligen Schriftsteller unserer gottlichen Bucher muffen auch barin als Borbild bem firche lichen Geschichtschreiber vorkeuchten, daß er, ohne Ansehen der Berson, rüget mas der Rüge, lobet mas bes Lobes werth ift. Sie

lehren uns nicht die Tugenden, welche ffe uns darftellen, darum hochschäben, weil sie von Heiligen geübt worden, sondern die Heisligen lehren sie uns hochschäben, weil die Heiligen, um Gottes willen, und gefrästigt durch ihn, Tugenden übten. Rur in sofern sie der von Gott selbst in seinem heiligen Gesetze gezogenen Richtschung gemäß handeln, sollen wir sie als Muster ausehen. An Einigen weiß die Geschichte nichts zu rügen, wohl aber an Andern. Die Bergehungen solcher Männer sind lehrreich für uns."... Und so tadelt Stolberg an dem heiligen Hieronymus dann vorzüglich die oben genannten "gemischten Anlagen, natürliche Herbe, leidensschaftliche Hestigseit und Eisersucht."

Die literarische Thätigkeit bes heiligen Hieronymus war sehr groß, und alle Rritifer loben feinen unermudeten Fleiß und feine umfaffenden Kenntniffe. Da er jedoch nicht als eigentlicher Rebner betrachtet werden fann, indem die Zeit seine homiletischen Erzeugniffe une nicht vergönnt hat; so muffen wir une bei seiner schriftstellerischen Charafteristik so kurz als möglich fassen und auf bie ausführlicheren Beurtheilungen Anderer verweisen. Beiffenbach läßt fich hier folgendermaßen vernehmen: "Wer bes heiligen Hieronymus schriftstellerischen Charafter im Ginzelnen fennen lernen will, muß wiffen, daß seine ganze Thatigkeit auf folgende fünf Puncte sich zurückführen läßt: auf Unterrichten zu den Pflichten des Lebens, Ermahnen zur Bollfommenheit, Troften in der Traurigkeit, Loben ber Tugenden ber Einen und Tabeln ber Lafter und Migbrauche der Andern. Beim Unterrichten zeigt er eine evangelische Strenge und richtet sein Augenmerk besonders auf bas, was dem Körper feind ift. Da redet er nicht feine, honigsuße Worte, gibt dem Pfeil des Todes keine goldne Spige; bei den Reuigen erscheint ihm nicht sogleich Alles weiß und rein, er löscht nicht mit einer Thrane, die dem Aug entquillt, das Feuer der hollischen Strafe aus; er bringt nicht dies und jenes als Entschuldis gung und Beschönigung vor, wodurch heute so Biele Schaben Er fordert fast immer sehr viel, um desto gewisser boch etwas zu erhalten. Dabei zeigt er eine Belt- und Menfchenkenntniß, wie man fie bei vielen andern Schriftstellern vergebens sucht. - Im Ermahnen spricht er mit ergreisenbem Einbruck, er setzt une ermüdet zu, lehnt sich fest an und zeigt, daß er nicht aufhören werde, bis er seinen Zweck erreicht hat. Läßt sein Eifer zuweilen

etwas nach, so geschieht es bald, damit berselbe nicht zu ftark werde und so sein Ziel verfehle, bald auch, um neue Kräfte zu sammeln, und dann geht er fast zu einer laconischen Ausdrucksweise über. Ploblich erhebt er sich aufs neue und bringt so gewaltig ein, daß fast Riemand dem Gewichte seiner Worte, dem Glanze seiner Gedanken Widerstand leisten fann. Bei seinem Erzählen zeigt er einen gewissen natürtichen Schmuck und eine beständige Annehmliche keit, welche bewirkt, daß wir die Sache wirklich zu sehen, nicht bloß zu lesen meinen. Dabei aber mischt er gewichtige Gedanken ein und spricht Urtheile aus, die man nicht erwartet hat, obgleich sie nicht weit hergebolt find. llebergange und Schlußformen erfreuen und ergößen das Gemüth des Lesers. - In Bezug auf das Troften wird man unter den Vätern, wie unter den als classisch auerkannten Schrifistellern kaum einen finden, der so erfahren, wie der heilige Hieronymus, das verwundete Berg zu behaudeln verfieht, es so zu beilen, und so wirkungsreiche Troftgrunde anzubringen vermag. — Beim Loben flieht der heilige hieronymus jede Schmeichelei, läßt jedoch ber Freundschaft und ber Reigung so viel zukommen, als fich mit bem Charafter eines redlichen und frommen Mannes verträgt. hat er bie Bahn des Lobes einmal betreten, so fteut er überall Blumen aus und gibt sich die größte Mühe, daß bei seinem Lobe Riemand weder Geist noch Wahrheit, aber auch nicht Glanz und Reuheit in boberem Grade munschen fann. -3m Tadeln, wozu eine glübende Ratur, die harten Kämpfe mit den Bäretikern und die lleberladung mit Arbeiten ihn aufe heftigste entfammten, übertrifft er unbedingt alle Schriftsteller, fie mogen über geistliche ober weltliche Angelegenheiten geschrieben baben. Das ift sein Feld, auf demselben ift er Meifter; hier weiß er alles Scharfe, Bestige, Stechende mit folder Meifterschaft anzuwenden, daß seine Worte aus seiner Feder mehr hervorstürzen als hervorstießen. Und bier ift er von manchen, besonders spätern Beurthellern hart getadelt worden, als habe er seiner ohnehin allzu herben Ratur zu viel nachgegeben." \*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Stolberg, Scaliger, Cave, Elericus, Tillemont, welche alle, bald mehr, tald minder diesem Borwurfe beistimmen. Entschuldigend sprechen Erasmus, Theoph. Raynaud, Alexander Ratalis, Jos. Zwinger, Joh. Stilting, Beissendach.

# 438 hieronymus, Priester und Kirchenlehrer.

Was die finlistische Darstellung betrifft, so ift dieselbe nach bem jebesmaligen Inhalte verschieben. Er weiß die Form immer bem Inhalt anzupaffen, obgleich er seinen eigenthumlichen Charafter nirgends verleugnet: er ist flar, furz, rein und scharf, weiß bas Dunkle ins Licht zu setzen, das Heilfame bem Berzen tief einzuprägen und Alles nach dem Leben zu zeichnen. Hiemit fimmt auch das Urtheil Caffiodors (instit. div. I, 21) überein, wenn er fagt: Hieronymus ist flar, gelehrt, suß; er hat eine stets bereite Fulle der Rebe, weiß seinen Geist nach jeder Seite zu wenden; bald schmeichelt er auf eine gefällige Weise ben Demuthigen, balb beugt er den Nachen der Hochmäthigen, bald erstattet er seinen Reidern mit nothwendiger Schärfe, was ihnen gebührt; jest predigt er die Jungfrauschaft, bann- vertheidigt er die teusche Ghe; jest preift er die glorreichen Kämpfe ber Tugenden, dann flagt er an Geiftlichen und Mönchen Gunde und Schlechtigfeit an. Aber wo irgend Gelegenheit fich bietet, überall mischt er mit angenehmster Mannigfaltigfeit Beispiele aus heidnischen Schriftstellern ein, erklärt bas Gange, schmudt bas Gange aus, und schreitet mit hoher ftets gleicher Beredfamkeit durch die verschiednen Arten ber Disputationen einher. Wenn er mit reicher Fruchtbarkeit einige Bucher etwas ausdehnt, so wünscht wegen der Süßigkeit seiner Worte der Leser das Buch doch noch länger, und es ift ihm nicht angenehm, schon fo bald am Ende zu fein.

In Bezug auf die stylistische Darstellung sagt Sixtus von Siena: Der Styl des Hieronymus ist in den verschiednen Wersten serschieden. In den eroterischen Schriften, sowol in den paränetischen, welche über die Einrichtung des Lebens sprechen, als in den apologetischen, worin die Irrlehren der Häretiker widerlegt und die Schmähungen der Böswilligen zurückgewiesen werden, hat sein Styl eine wunderbare Mannigsaltigkeit; er ist mit allen Ziesraten geschmückt, die aus den verschiedenartigsten Schriftstellern entslehnt sind: mit den Farden der Rhetoren, mit den Sentenzen der Dialestiser, mit Anspielungen auf alle Künste und Wissenschaften; er ist mit fremden, griechischen, hebräischen und chaldäischen Aussdrücken versetzt und gleicht so gewissermaßen einer musivischen Arbeit. In den eregetischen Schriften, oder in den Erörterungen der heiligen Schrift verschmäht er alle Pracht weltlicher Wissenschaften, allen Schmuck der Beredsamseit, alle Sucht nach schwierigen Fragen,

l

indem er, wie er felbst fagt, bei der Erflarung der gottlichen Worte feine Beredfamkeit und Gelehrsamkeit nicht zeigen wollte, um bei ben Lesern Lob und Bewunderung einzuernten. Seine Ausdrucksweise ist übrigens immer gedrängt, einfach und klar. Er befolgte und sprach in den einzelnen Commentaren, wie in den Vorreben wiederholt seine Ansicht bahin aus: Wer Fluß ber Beredsamkeit und wohlklingende Declamationen verlangt, der lese diese Bücher nicht. Denn es ift einzig und allein mein 3med, die Worte der heiligen Schriften zu erklaren, und bas ift allein mein Lob, daß durch mich der Leser die Worte derselben verstehe. Darüber rechtfertigt er sich in einem lesenswerthen Schreiben an den Pabst Damasus, wo er Die Beweise des Aristoteles, den Redefluß des Cicero und die dem Dhre des Quintilian schmeichelnden Schuldeclamationen verwirft und unter Anderm sagt: Andere mogen, um nach ihrem Wunsche gelobt zu werden, beredt fein und aus aufgeblafenen Baden ichaumende Worte fließen laffen; mir genügt es, so zu reden, daß ich verstanden werde und in meinen Erörterungen der heiligen Schrift beren Ginfachheit nachahme.

Johann Angelus, Bischof von Cicester, sagt in der Borrede zu seiner Kirchengeschichte unter Anderm: Hieronymus besaß eine solche Fertigkeit im Schreiben, daß er fast alle Zweige der Beredsamkeit pflegte. Wenn er mit Häretikern den Kampf beginnt, ist Niemand geübter, Niemand hat gewissermaßen mehr Arme als er. Antwortet er seinen Berkleinerern, dann ist Niemand glühender, Riemand schäfter. Erzählt er etwas Geschehenes, so thut er es mit einer bezaubernden Eleganz. Hält er eine Trauerrede, dann ist Riemand geschickter zum Trösten, Niemand gewandter zum Loben. Unterhält er sich in seinen Briesen vertraulich mit Freunden und Bekannten, dann ist Niemand angenehmer, Riemand artiger. Es ist wirklich wunderbar zu sehen, auf welche Weise in seinen Werken hier Gleiches an Gleiches, dort Entgegengesetzes an Entgegengesseichtes sich reiht; wie hier verdoppelte, dort wiederholte oder wenig veränderte Worte die Gedanken erhellen.

Dergleichen Urtheile ließen sich noch viele anführen, wir wollen sie sedoch übergeben, da sie oft miteinander übereinstimmen, oder auf bloße Declamationen und Ausruse des Staunens hinauslausen, und zu dem aussührlichen Urtheile Bährs übergehen, worin überdies noch einzelne Urtheile berücksichtigt werden. Derselbe sagt: Betrachten wir im Allgemeinen ben hieronymus als firchlichen Schriftsteller und bessen Werke nach den oben bemerkten verschiedenen Richtungen \*), so läßt sich nicht leug= nen, daß in Absicht auf ausgedehnte Sprachkenntnisse, umfassende Gelehrsamfeit, verbunden mit einer classisch-römischen Bildung, Die auf Behandlung und Darftellung den entschiedensten Ginfluß geausfert hat, dem hieronymus die erfte Stelle unter den Batern ber lateinischen Rirche und unter ben driftlichen Schriftstellern Roms zufommt. hieronymus war durch und durch in der Schule ber alten classisch römischen Literatur gebildet und hatte mit der größten Sorgfalt die claffischen Schriften ber frühern Zeit ftudiert und Deren Geift, so wie beren Sprache und Ausdrucksweise fich anzueignen gesucht und auf diese Grundlage seine weitere wiffenschaftliche Thatigkeit gebaut. Sein ungemeiner Fleiß, seine bis in das bochfte Alter ununterbrochene Thatigfeit in einem fillen, bloß ber Forderung driftlicher Wiffenschaft und Lehre gewidmeten, vom Praftischen ganglich gurudgezogenen Leben, seine rege Theilnahme an Allem, was das christliche Leben und noch mehr sein gewaltiger Eifer für das, was die driftliche Wiffenschaft betraf, vermag allein uns dies erklärlich zu machen und über die riesenhaften Leistungen des Mannes Aufschluß zu geben. Seine Studien maren hauptsächlich auf Kritif und Eregese gerichtet und gehören in Dieser Hinsicht gewiß zu dem Bedeutendsten, was das driftlicheromische Alterthum überhaupt aufzuweisen hat. Hieronymus mar und blieb auch der erste unter den Batern der lateinischen Rirche, welcher diesen Zweig der christlichen Religionswissenschaft naher und gründlich zu bearbeiten und sich auf den Standpunct fritisch - philologischer Forschung zu erheben versuchte, wenn er auch gleich davon fich mehrfach entfernt, indem er in das Gebiet der Myftif und Allegorie sich verliert, durch welche er erst den wahren Kern und den wahren Sinn der heiligen Schrift zu entdeden glaubte. Dazu fommt, daß

<sup>\*)</sup> Bähr zählt, nach den Benedictinern (Martianap) und Ballarfi, bes Hieronymus Schriften in folgender Ordnung auf: Briefe; eine Anzahl von Schriften, die bei Ballarfi im 2. Band zusammengestellt sind und sich ihrem Inhalt nach mehr im Allgemeinen auf die wissenschaftliche Theologie, Polemit und Apologetit oder auf das Lirchliche Leben beziehen; Schriften über die Bibel.

Hieronymus, obwol besser als irgend ein anderer ber laseinischen Rirchenlehrer vor und nach ihm in der griechischen und hebrässchen Sprache bewandert, auf deren Studium er so vielen Fleiß verwendet hatte, doch nicht die gründliche grammatische Wissenschaft besaß, welche die sortgeschrittene Wissenschaft jest von dem gelehrten Ausleger der Schriften des alten und neuen Testaments verlangt, daß mithin manche Erslärungen und Urtheile dei ihm vorsommen, worüber wir jest richtiger zu urtheilen im Stande sind. \*)... Dadurch wird das Berdienst des Hieronymus nicht geschmälert, und wir sind immerhin der ausgebreiteten Gelehrsamseit und Belesenheit dieses Mannes, die und so manche äußerst schähdere Rachrichten für das gesammte christliche Alterthum, insbesondere für die Kritik und Exegese der Bücher des alten und neuen Testaments erhalten hat, auch abgesehen von seinen sonstigen Verdiensten für seine Zeit, für die er zunächst doch arbeitete, die gerechtesse Anerkennung schuldig.

Weniger Bedeutung dürfte hieronymus als Dogmatiker ober Moralist gewinnen. \*\*) Was er für die Dogmatik gethan hat, bezieht fich nicht sowol auf die selbstständige Erörterung einzelner wichtiger Glaubenslehren, sondern findet sich in denjenigen Schriften, welche hervorgerufen burch ein polemisches Intereffe, bas mit den firchlichen Streitigkeiten und Spaltungen zusammenhieng, keineswegs wiffenicaftlicher Art find, und 'felbft durch eine ungemeine Heftigkeit, die den Charafter des Hieronymus bisweilen selbst in einem sehr ungunstigen Lichte darstellt, sich auszeichnen; dazu kommen einzelne Erörterungen, veranlaßt durch einzelne an ihn gerichtete Anfragen, sowol von namhaften Lehrern der Kirche als von einzelnen frommen driftlichen Brudern und Schwestern, welche über einzelne Puncte der driftlichen Sitten . oder Glaubenslehre die nothigen Belehrungen und Aufschluffe, zumal wo solche von dem Berständniß und der richtigen Auffassung einzelner Bibelstellen abhängig waren, zu erhalten wunschten. In dieser Beziehung find

<sup>\*)</sup> Beweise sucht J. Clericus in seiner Quaest. Hieronym. III — VII. p. 43 sq. zu geben. Bergl. Rosenmüller: Hist. interpret. III. p. 332 sq.

Bd. Luthers ungunstiges Urtheil über Hieronymus in den Tischreben Bd. XXII. S. 2070 der Balch. Ausg. nebst Rosenmuller a. a. O. 111, p. 397 sq. Vallarsi T. XI.

viele seiner Briese besonders wichtig. Vorherrschend datin ift eine Liebe zu einem stillen contemplativen Leben, verbunden mit einer ftrengen Askese und einem daraus hervorgehenden hang zum Moncheleben. So erklart sich auch sein großer Gifer für bas chelose Leben, der überall in diesen und andern Schriften so sehr hervortritt, da er das Colibat und das Moncheleben als den fichersten Weg zur Vollkommenheit zu gelangen betrachtete, und als einen Borschmad fünftiger himmlischer Geligfeit, als eine Quelle ewigen Friedens empfahl. Diese Ansicht bildet den Grundton, der durch alle seine moralischen und selbst dogmatischen Schriften hindurch zieht. In denjenigen Schriften, welche einen vorzugsweise polemischen Charafter haben, läßt sich Hieronymus von einer gewiffen Inconsequenz nicht frei sprechen, wie bies namentlich bei bem von ihm (anfangs) so hoch gestellten, als Borbild und Mufter verehrten und so vielfach benutten Origenes der Fall war. Ferner reißt ihn feine Erregbarteit und heftigfeit, fein leibenschaftliches Befen oft unwillkürlich fort, ohne eine ruhige und besonnene Prüfung und eine leidenschaftslose Untersuchung des Gegenstandes zu erlauben. Dazu kam noch die Macht und Kraft der Sprache, in welcher hieronymus allerdings als Meifter genannt werden fann; wenn er auch nicht so rein und classisch wie ein Lactantius schreibt, so nimmt er boch unter den lateinischen Vätern eine ausgezeichnete Stelle ein, ohne daß wir ihn damit einem Cicero gleichftellen ober gar über denselben erheben wollen, wie wol geschehen ift (von Grasmus), obichon bazu nur übertriebene Berehrung verleiten fonnte, da Hieronymus bei aller seiner Gewandtheit, Fertigkeit und Runft ber Sprache, bei ber Fulle, Mannigfaltigfeit und Leichtigfeit des Bortrags, der oft etwas ganz Dahinreißendes hat, und burch Rachbrud und Rraft wie durch Bilberreichthum und Wig, burch schlas gende und treffende Einfalle sich empfiehlt, zu benen oft selbst beißente Ausdrucke hinzufommen, doch nicht die Einfachheit eines Cicero besitzt oder vielmehr nicht besitzen konnte, da wo Zeit und Umstände, Sprache und Bildung so wesentlich sich verändert hatten. Auch fehlt manchen seiner Schriften die stylistische Vollendung, da sie oft in zu großer Gile und flüchtig hingeschrieben oder bictiert wurden, mithin bei der Aufmerksamkelt, die allein auf den Gegenfand selber gerichtet war, nicht die gehörige Sorgfalt auf den Ausdruck und Styl verwendet werden fonnte; und so finden wir selbst

1

C

k

im Einzelnen des Ausbrucks manches Fehlerhafte und Unrömische, und namentlich in der Uebersetzung manches Steife, nicht ganz Verständstiche: Fehler, die aber bei einem so vielsach thätigen Schriftsteller, der eine solche Masse von Schriften nach und nach lieferte und in einer schon so späten Zeit lebte, weniger auffallend sein werden, als der Mangel an Klarheit und Deutlichseit, der da insbesondere hers vortritt, wo Hieronymus sich in das Gebiet mystischer und allegorischer Deutungen verirrt, oder wo die Hestigkeit seiner Sprache und die Bewegtheit seines Innern die Leichtigkeit der Aussalfung erschwert.

Die Urtheile ber Zeitgenoffen, g. B. eines Damasus, Augustinus u. A. find im Ganzen, wie wohl zu erwarten war, sehr gunftig für den Hieronhmus, deffen Gelehrsamkeit und Sprachkunde fie insbesondere hervorhoben. In der neueren Zeit, feit dem . Wiederaufblühen der Wiffenschaften, ift man bei diesen gunftigen Urtheilen nicht bloß fteben geblieben, sondern hat sie selbst noch zu überbieten gesucht, wie man dies füglich nicht bloß von Martianan, ber Alles lobenswerth und vorzüglich findet, sondern auch insbesondere von Erasmus behaupten tann, deffen übertriebene Lobeserhebungen, sowol in der seiner Ausgabe vorangesetten Epistola nuncupatoria, als am Schluß seiner Vita Hieronymi, schwerlich vor dem Richterftuhl einer unbefangenen Kritik Billigung finden \*) und nur aus anderen Rebenrudsichten, die wir hier aus dem Munde des Gegnere nicht wiederholen wollen \*\*), erflärt werben fonnen. Diefen und ähnlichen Uebertreibungen trat aber 3. Clericus \*\*\*) mit einer scharfen Kritik entgegen, die bei manchem Wahren, bas fie enthält, doch auch nicht leidenschaftslos und frei von Uebertreibung

<sup>\*)</sup> Meissenbach, der größere Stücke aus den beiden Schriften des Erassmus anführt, kann die darin ausgesprochene Ansicht nicht durchaus billigen. So sagt er, nachdem er eine Stelle aus dem Procem. des 2. Bandes mitgetheilt: Haec Erasmus, quae si superlationem sepiunt, et (ausices) videntur, judicium Erasmi esto, non meum. Später theilt er eine Stelle aus der Vita mit und fügt dann dei: Haec Erasmus generatim et confuse.

<sup>\*\*)</sup> Clericus Quaest. Hieronym. I. J. 2. p. 7. Bergl. VIII. §. 18. p. 278 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Quaestiones Hieronymicae, in quibus expenditur nupera editio Parisina etc. Amstelod. 1700 und 1719. 8.

im entgegengesetzen Sinne genannt werden kann, da fie darauf ausgeht, gerade das entgegengesetzte Resultat zu gewinnen, und den hieronymus als einen im Ganzen unbedeutenden und werthlosen Schriftsteller darzustellen sucht.

Anmerk. Bgl. weiter über ben schriftstellerischen Charafter tes heiligen hieronpmus die von Beissenbach angeführten: Augustin. contra Julian. I, c. 7. Sulpit. Severus, dialog. I. Cassiodor. de inst. div. I, c. 21. Petr. Paul. Vergerius, orat. de laudib. s. Hieronymi. Laur. Valla, praesat. ad libr. IV. Elegantiarum. Petr. Canisius, praesat. ad suam Epistol. Hieronym. edit. Dan. Heinsius, orat. III. Jac. Pontanus, Philocal. 10, c. 26. — Derselbe führt noch viele fürzere Urtheile und Aussprüche über hieronymus an, die bei ihm nachgelesen werden mögen.

#### **§**. 3.

In welchen Schriften zeigt sich besonders die Beredfamkeit des heiligen Hieronymus?

Die Schreibart des heiligen Hieronymus in feinen verschiedenen Commentaren über die heilige Schrift ift rein, einfach und deutlich, zuweilen etwas troden. Er glaubte, die Burbe ber göttlichen Ausspruche bedürfe teines rednerischen Schmudes. Wir durfen bemnach in diesen Schriften feine eigentliche Beredsamfeit erwarten, wenn sich auch hier und ba einzelne Stellen finden, welche von echter Beredsamfeit zeugen. Unter diesen Commentaren Reben ohne Widerrede jene über die Propheten voran. Der Commentar über Jefaias, auf Bitten der Eustochium begonnen und in achtzehn Bucher abgetheilt, ift unstreitig bas ausführlichste, aber auch das weitschweifigste Werk des heiligen Hieronymus in dieser Art, indem derselbe hier besonders sich allegorischen Deutungen und Ausführungen überläßt. Die allegorische Auffassungsweise herrscht auch por in den vierzehn Buchern über den Propheten Ezechiel. In feis nem Commentar über ben Propheten Daniel versuchte Hieronymus eine Auslegung der schwierigen Stellen und bringt selbst Manches für bie historische Erflärung bei.

Unter den Schriften, in welchen sich mehr eigentliche Beredssamkeit sindet, sind die polemischen und apologetischen vor andern zu erwähnen. In diesen suchte der Heilige entweder die

H

r, 5

ф

AL,

Regereien zu befämpfen, ober bie Schmahungen ber Boshaften zurudzuweisen. hier ist hieronymus mehr auf feinem Feld, seine Rebe hat Kraft und Anmuth. Erasmus sagt in dieser Hinsicht: "Wie Cicero nie bewunderungswürdiger erscheint, als wo Schmerz seiner Rede bobere Kraft verleiht: so spricht auch Hieronymus, obgleich er überall gelehrt, überall berebt ift, doch nirgends beffer, als wo er auf Reger und Berleumder schmäht, wenn man das schmähen nennen fann, mas in Wahrheit fich scharf vertheibigen beißt." Ausgezeichnet find hier feine zwei Bucher wider Jovinian, worin Hieronymus die von Jovinian bestrittenen Borguge bes ehelosen Lebens vor der Che, die nur als ein nothwendiges Uebel erscheine, aufs nachdrudlichste darzuthun sucht. Die in dieser Schrift herrschende lesdenschaftliche Sprache, manche übertriebene Ansichten, die darin vorkommen und felbst den Freunden des Hieronymus anstößig waren, nothigten diesen zu einer Rechtfertigung, die fich unter ben Briefen des Sieronymus findet: Apologeticus ad Pammachium pro libris adversus Jovinianum. Augustinus nennt bies Wert eine außerft angenehme und herrliche Schrift, worin der Verfaffer ben epifureischen Jovinian auf die flarke und wirfungsteichfte Weise besiegt habe. In diesem Worke, fagt Bictorius, entfaltete ber beilige Hieronymus alle Kräfte des Geiftes und der Berebsamkeit, fo daß man ans diefer einzigen Schrift auf Geift, Berebfamteit, Gelehrfamkeit und Fulle an Kenntniffen aller Art bei bem heiligen Manne schließen fann. — In ben Buchern wiber Helvibius, Bigilantius und Rufinus finden sich viele echt rednerische Stellen, Die des größten Redners wurdig find. Alles lebt, glubt und gewährt ein Schauspiel, wo Runft und Geift mit gleichen Waffen um den Preis tampfen. Die erfte Schrift ift zu Rom gegen einen gewiffen Helvidius geschrieben, welcher bas ehelose Leben ber Che gleichstellte und von der Jungfrau Maria behauptete, daß fle nach Jesu Geburt noch andere Sohne geboren. Man findet barin vielfach Lob und Anpreisung des jungfräulichen Lebens. — Die brei Bücher wider Rusmus wurden hervorgerufen durch die origenianis ichen Streitigkeiten, junachft burch die von Rufinus, einem früheren Freunde des Hieronymus, unter Berufung auf deffen Beispiel, abe gefaßte Uebersetung ber beiben erften Bucher ber Schrift bes Drigenes regi Apxiov. Ift der Ton in diesem Werke schon sehr heftig, so ift er dies nach mehr in dem Buche wider Bigilantius, der die

Märtyrer, der Reliquien u. s. w. verworfen hatte. Was den Fenereiser des Widerlegens betrifft, sagt Weissenbach, so erhob sich Hieronymus gegen Riemanden mit mehr Hestigkeit, und behans delte Riemanden mit größerer Verachtung, als den Bigisantius, denn er wollte das stolze Thier, jenes von Gift geschwollene Ungeheuer, wie es den Kopf erhoben, gleichsam in der Wiege ersticken.

Rach biesen polemischen und apologetischen Schriften sind in rednerischer Hinficht die Briefe des heiligen Lehrers anzusühren, die jedoch nach Inhalt und Form sehr verschieden find. Einige find ermahnend, andere lobend, andere angreifend, wieder andere fcerghaft ober satirisch; in andern wiegt eigentliche Gelehrsamkeit vor. Bene, welche Erklärung einzelner Bibelstellen enthalten, find ihrer Ratur nach, weniger berebt, bagegen herrscht bie meifte Berebsamfeit in jenen, welche panegyrischer Art find. Diese find lieblich, gefällig, fein und artig. Ausgezeichnet find hier ber 60. (3.) Brief an Heliodor über ben Tob bes Repotian, ber 15. (24.) Brief an Marcella, der 16. (127.) Brief an Principia, der 27. (105.) Brief an Euftochium, der 30. (77.) Brief an Oceanus. - Unter ben paranetischen Briefen zeichnen fich aus: ber 2. (52.) an Repotian, ber 4. (125.) an Rusticus, ber 7. (107.) an Lata, ber 8. (130.) an Demetrius, der 9. (79.) an Salvina, der 10. (54.) an Furia, der 11. (128.) an Ageruchia, der 12. (128.) an Gaubentius, der 13. (58.) an Paulique, ber 22. an Euftochium, ber 34. (118.) an Julian. — Unter ben Troftbriefen find besonders zu nennen die Briefe: 9. (79.) an Salvina, 25. (39.) an Baula, 26. (66.) an Pammachius, 33. (68.) an Castrutius, 34. (118.) an Julian, 27. (105.) an Euflochium. — Satirischer Art find: 47. (117.) über bie Bermeibung eines verbächtigen Zusammenlebens, 48. (147.) an Sabinian, 51. (50.) an Domina, 83. (69.) an Oceanus, 99. (45.) an Afelia, 100. (40.) an Marcella, 102. (27.) an Marcella. — Mehr scherzhaft find: 17. (46.) an Marcella, 18. (48.) an Matcella, 19. (31.) an Euftochium, 37. (6.) an Julian, 42. (8.) an Niceas, 43. (7.) an Chromatius, 44. (9.) an Chrysogonus.

Bähr sagt über die Briefe des heiligen Hieronymus: Es sind diese Briefe zwar großentheils wirkliche Briefe, an bestimmte Personen gerichtet, theise an christliche Freunde oder Freundinnen, um Ħ

fie über wichtige Glaubenslehren ober sittliche Borschriften ber driftlichen Religion zu beiehren, im Glauben zu ftarken und aufgurichten, ober für ein flilles, driftliches Leben, das ber Welt entfagt, zu gewinnen; theils auch an bedeutende Kirchenlehrer und Bischöse jener Zeit gerichtet, um in gleicher Weise wichtige Puncte der driftlichen Glaubens. und Sittenlehre ober auch des Rirchenwesens zu besprechen, oder über ben Ginn und die richtige Auffasfung einzelner schwieriger und dunfler ober bestrittener Bibelstellen Aufschluffe zu geben, selbst mit Rudsicht auf einzelne Irrlehren, die in jener Zeit vorgetragen murben und hier bestritten merben; wie benn fehr viele dieser Briefe aus besonderen Beranlaffungen und Aufforderungen, die an den gelehrten Rirchenvater gerichtet murben, hervorgegangen find. Auf diese Weise werden diese Briefe, jumal bei ihrem meift beträchtlichen Umfang, oftmals zu wiffenschaftlichen Abhandlungen und Erörterungen, die durch die freie, ungezwungene Behandlungs und Darftellungsweise einen besonderen Werth gewinnen, da fie über so manche wichtige Buncte ber Dogmatif und Moral sich verbreiten, insbesondere aber in eregetischer Sinficht burch die manigfachen Beiträge für die Erklärung und für bas Berständniß einzelner Theile und Stellen der Bibel, von Wichtigkeit Andere Briefe geben une über die firchlichen Berhältniffe jener Zeit, namentlich über bie Streitigkeiten wesentliche Aufschluffe, während sie zugleich auch die wichtigsten Documente über die Perfonlichkeit des hieronymus, über Leben und Charafter des Mannes, über seine driftliche Gesinnung, über feine Wirksamkeit und Thatigfeit mitten unter manchen Rampfen und Streitigkeiten jeber Art werden. In diefer hinficht nennen wir besonders die zahlreichen Briefe an Paula, Marcella, Gustochium u. A.; mehrere berselben enthalten felbft Lebensschilderungen verftorbener, dem hieronymus wohl befreundeter Personen, und nehmen so einen biographischen, obwol mehr panegyrischen Charafter an.

Anmerk. Ueber Inhalt und Form der einzelnen Schriften fiehe Bahr. Dupin III. p. 102 sq. Schroech: Rirchengesch. Bd. VII. IX. X. XI. XIV. an verschiedenen Orten. Neander: Rirchengesch. II, 2. S. 576 f. 599 f. II, 3. S. 1429 f. II, 8. S. 1221 f. Rösler: Bibl. d. Rirchenv. IX. S. 111 f. 179 f. und besonders Erasmus, Bictorius und Ballarsi in ihren Ausgaben. — Die Schriften über die Uebersetzung der heiligen Schrift (Vulgata) sind sehr zahlreich. Die altern führt Schroech IX. S. 143 f. an; unter den neueren

find besondere zu vergleichen: Eichhorn: Ginseitung ins R. T. T. IV. G. 381 f.; rergl. die Einleitung ins A. T. I. G. 725 f. Berthold: Einleitung II. S. 614 f. S. 186 f. Riegler: Rritische Geschichte der Aulgata. Gulzbach 1820. 8. L. v. Eß: Pragmatischkritische Geschichte ber Bulgata. Tübingen 1824. 8. — Die Aubgaben find ziemlich zahlreich. Wgl. Schonemann I. G. 454 f. und Harlesil Suppl. II. p. 278 sq. mit Schroech: Rirchengesch. XI. G. 232 f. und Vallarsi prack. T. I. - Nachdem anfange nur einzelne Schrif. ten des hieronymus erschienen waren, unter welchen insbesondere ju bemerten: Tractatus et Epistolae ex recogn. J. Andreac. Rom. 1468. 2 Bde. Fol., wiederholt das. 1470. 1476. 1479. Mog. 1470. 2 Bde. Fol. ex recens. Th. Lelii v. D. u. J. 2 Bde. Fol. (nachgedruckt Venet. 1476. Parm. 1470. 2 Bde. Fol.) Expositio in symbolum apostol. Oxon. 1468. 4., ward die erste vollständige und Pritische Ausgabe durch Erasmus besorgt: Hier. opera omnia una c. argum. et scholiis D. Erasmi. Basil. 1516. 9 Bbe. Fol., wiederholt 1524 - 26. und beffer 1537. (1553. 1566.), auch Lugdun. 1530. 8 Bbe. Fol. Paris. 1534. 46. Fol. 9 Thie. in 4 Banten. — opera ac stud. Mar. Victorii emendata ejusdemque argum. et scholiis illustrata. Rom. 1565 - 72. Fol. 10 Thle. in 11 Banden, verb. Antverp. 1578 - 79. Fol. 9 Thie. Mit einigen Berbefferungen nachgedruckt Paris. 1608. Fol. 4 Bde. und mit neuen Berbesserungen und Bermehrungen Paris. 1643. Fol. 9 Thle. - c. notis Erasmi, Victorii aliorumque. Francof. et Lips. 1684. Fol. 12 The. in 4 Bänden. — ad mss. codd. nec. non ad editt. vett, emend. etc. stud. et labore monachor. ord. S. Benedicti (A. Pouget et J. Martianay). Paris. 1693 - 1706. 5 Bde. Fol. (Dagegen erschien Critique du livre des moines Benedictins, bibliotheque divine de S. Jerôme. Col. 1699. 12. J. Clerici: Quaestiones Hieron. Amstelod. 1700. 8.) — Am besten: post monach. ord. S. Bened. recens. denuo ad mss. codd. nec non ad priores edd. castigata aucta, illustrata stud. ac labore D. Vallarsi. Veron. 1734 - 42. 11 Bde. Fol. Bon Vallarsi selbst verdeffert ist die Ausgabe Venet. 1770. Fol. 11 Thle. in 15 Banden. Gine neue Ausgabe erscheint in der großen Sammlung von Caillau und Guillon. — Von deutschen Uebersetungen find zu ermähnen: Ain ftraffichrifft des heilige hieronymi etc. o. D. 1526. 4. - Mehrere Briefe in J. DR. von Sailers Briefen aus allen Jahrhunderten. 2. Camml. - Größere und fleinere Stude find überfest im Leben der Bater von Ras und Beis; mehrere homilien (aus Commentaren gezogen) finden fich bei Richtenburg.

# Gandentins,

Bifchof von Frescia (Briren) in Italien.

**S.** 1.

### Leben.

Es scheint, daß Gaubentius unter ber Leitung bes heiligen Philaprius, Bischofs von Brescia, aufgewachsen ist; wenigstens. neunt er ihn seinen Bater. Er ftand schon in großem Ansehen, als er eine Reise nach Jerufalem unternahm, theils um ben Ehrenbezeigungen auszuweichen, theils in der Hoffnung, man murbe in feinem Baterlande ihn bald vergessen. Bu Cafarea in Rappabocien besuchte er die Schwestern und die Nichten des heiligen Bafilius in ihren Klöstern und empfieng von ihnen Reliquien ber vierzig Martyrer und einiger anderer Heiligen (Serm. 7.). Als Philastrius geftorben, ward Gaudentius, ber sich noch im Drient befand, von ber Geiftlichkeit und bem Bolfe jum Bischof begehrt (um 387). Die Bischofe ber Provinz versammelten sich mit ihrem Metropoliten, bem heiligen Ambrosius, und bestätigten die Wahl. Rur ber von Ambrofius ihm angebrohete Rirchenbann konnte ben Gaudentius zur Rudfehr und zur Uebernahme seines Amtes bewegen. Bischof hielt gleich nach seiner Einweihung eine Rebe, worin er Die schönsten Beweise seiner Demuth ablegte. Gaubentius mar einer der Abgeordneten, welche bas römische Concilium und ber Raiser Honorius in das Morgenland schickten, um vor Arcabius die Bertheibigung bes heiligen Chrysostomus zu übernehmen. Der Erzbischof von Constantinopel erließ bei dieser Gelegenheit ein Dankschreiben

an ihn, das wir noch besitzen. Die Gesandtschaft hatte jedoch nicht den erwünschten Erfolg; die Abgeordneten wurden mißhandelt, in Thracien eingeserfert, dann wieder freigelassen und auf einem schlechten Boot dem Meere preis gegeben (s. oben S. 199). Gaudentius, von Rusin der Ruhm der Kirchenlehrer seines Jahrhunderts genannt, starb im Jahr 410, nach Andern 420 oder 427.

Anmert. Bgl. Stolberg: Geschichte ber Religion Jesu XIV. S. 276.
375. Ceillier X. p. 515. Cave I. p. 282. Dupin III. p. 84 sq.
2. A. T. III. P. I. (saec. 5.) p. 271 sq. Schönemann I. S. 560 f.
Galeard. Praesat. in seiner Ausgabe. Bähr: Suppl. II. S. 164 f.
Bellarmin p. 116. Aub. Miraei: Auct. c. 48. Raß und Beis: Leben der Bäter XV. S. 511 f. Leng: Gesch. d. christ. homiletif I.
S. 159.

### g. 2. Schriften.

Die noch erhaltenen Reden bes Gaubentius find von einigen Kritifern verdächtigt worden. In Brescia lebte ein tugendhasier Edelmann, Ramens Benevolus, ber in die Ungnade ber Raiserin Justina gefallen war, weil er sich standhaft geweigert, einen Beschluß zu Gunften ber Arianer aufzuseten. Da ber zerrüttete Buftand seiner Gesundheit ihm nicht erlaubte, ben Bortragen seines Oberhirten beizuwohnen, bat er ihn um die Abschrift seiner Prebigten, und auf diese Weise sind siebenzehn auf uns gekommen. "Diese XVII Institutiones, sagt Augusti, find auch deshalb mertmurbig, weil Gaudentius fie selbst, um den Mißbrauch, den man pon feinen nachgeschriebenen Borträgen machte, zu verhindern, sammelte." Rebst ben genannten Reben gibt es noch brei andere, beren lette eine Lobrede auf den heiligen Philastrius ift, die uns, bei dem Mangel aller andern Nachrichten, über die Person dieses Seiligen allein einige Ausfunft gibt. Andere Reden, welche Gaudentius, wie aus mehreren Stellen hervorgeht, gehalten, find nicht auf uns gekommen; mit Unrecht aber hat man ihm die weit später fallende Schrist: Rhythmus de Philastrio, liber de singularitate Clericorum beigelegt. "Gaudentius, sagt Augusti, stand als Redner im größten Ansehen, obgleich seine Beredsamkeit wegen bes Digbrauchs der Allegorie von den Reuern mit Recht getadelt wird." Sehr ungunstig lautet Dupins Urtheil: "Sein Styl ist einsach und vers nachlässigt; er ist voll von gezwungenen Allegorien, von ungewöhns lichen Gedanken, von weit entlegenen Anspielungen. Seine Reden sind trocken und unfruchtbar, sie belehren sehr wenig und rühren gar nicht. Sie haben endlich nicht die Kraft, nicht die Beredsams keit, nicht die Schönheit, nicht die Genauigkeit der Predigten von griechischen Rednern." Gegen dieses ungunstige Urtheil sucht Gasleardus, der neueste Herausgeber, seinen Autor zu vertheidigen.

Anmert. Die genannten Predigten erschienen querft in Grynaei Orthodoxograph. Basil. 1569. Fol. T. VI. p. 1793 sq., bann in ber Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. T. V. p. 942 sq., am besten von Paul. Galeardus: S. Gaud. Sermones, cum Opusculis Ramperti et Adelmanni, Brixiae Episcoporum. 1720. 4. Aug. Vind. 1757. 4. ed. P. Galeardus curis secundis (in Cardinal. Quirini Vet. Brixiae episc. Opp.) Brixiae 1738. Fol. De vita et obitu S. Philastrii praedecessoris, ed. J. Alb. Fabricius. Hamburg. 1721. 8. ed. Act. Sanct. ad 18. Julii. Antwerp. 1725. Fol. - Die 8. Rede über die hochzeit in Galilaa und über das Lob der Jungfrauschaft und die 9. Predigt nach Trinitat And überfest von Augusti in feinen Predigten; eine andere findet fich in feinen Casualreden. Die 13. Rede auf die Geburt des Beilam des und das Almosen fteht in der Bibliothet der tathol. Rangelberedsamteit von Rag und Beis VII. G. 24 f. 3m 3. Jahrgang ber auserlesenen Reden der Rirchenvater I. G. 81. II. G. 113. fteben zwei Reben, auf die Beburt bes herrn, und über bie verheißene Untunft des beiligen Beiftes.

# Sulpitius Severus,

Schüler des heiligen Martinus von Cours.

\$. 1. Leben.

Bon biefem Beiligen fagt Gennabius: "Der Presbyter Severus, mit bem Beinamen Sulpitius, aus der Proving Aquitanien, ausgezeichnet durch seine Herfunft und Renntniffe und berühmt durch seine Liebe zur Armut und Demuth, ein Freund ber heiligen Manner, bes Bischofs Martinus von Tours und bes Paulinus von Rola, schrieb nicht zu verachtenbe Werfe. Er schrieb viele, noch befannte Briefe an seine Schwester, um sie zur Liebe Gottes und zur Verachtung ber Welt zu ermahnen; er schrieb auch zwei Briefe an den genannten Paulinus und andere an Andere. Weil sie aber in einigen Familienangelegenheiten eingeflochten sind, werben fie nicht befannt gemacht. Er verfaßte auch eine Chronik. Er schrieb ferner zum Rugen Bieler bas Leben bes seligen Monche und Bischofe Martinus, dieses durch Zeichen, Wunder und Tugenben berühmten Mannes; und eine Unterredung des Bosthumianus und Gallus, worin er als Mittelsperson und Richter über die Les bensweise ber orientalischen Monche und des Martinus selbst, in zwei Abschnitten spricht; im ersten führt er ben zu seiner Zeit auf ber Spnode zu Alexandria von den Bischöfen gethanen Ausspruch (decretum) an, wornach Origenes von den Weisen wegen des Guten mit Vorsicht, von den minder gabigen aber wegen des Bofen, bas fich in seinen Schriften finbet, gar nicht gelesen werben foll.

In seinem Alter von den Pelagianern überlistet und die Schuld der Geschwätigkeit erkennend, beobachtete Sulpitius Severus ein stetes Schweigen bis zu seinem Tode, um so durch Schweigen die Sunde gang zu suhnen, deren er durch Sprechen fich schuldig gemacht hatte." — Seine ersten Jahre brachte er mit Erlernung ber Wiffenschaften zu und betrat dann mit glänzendem Erfolge die gerichtliche Lausbahn. Er verband sich durch die Ehe mit einer Frau aus consularischer Familie, die ihm große Güter zubrachte, bald aber durch den Tod ihm entriffen wurde. Er lebte fortwährend im besten Einverständniß mit feiner Schwiegermutter Bassula, die ihn wie ihren Sohn liebte, und, wie man glaubt, nicht wenig basu beitrug, ihn in seinem Entschluffe, Die Welt zu verlaffen, zu befestigen, den er gegen das Jahr 392 aussührte. Er bezog, von vielen seiner frühern Freunde getadelt und verspottet, eine hutte in dem Dorfe Primuliacum in Aquitanien. Er besuchte gegen das Jahr 394 den heiligen Martin von Tours, beffen größter Bewunderer und treuester Schüler er ward. Eine gleiche Freundschaft verband ihn mit dem heiligen Paulinus von Rola. Man kennt das Jahr seines Todes nicht; am wahrscheinlichften ift es jedoch, daß er um das Jahr 410 zu Marseille gestorben, wohin er bei der Berheerung bes Landes, der eigenen Sicherheit wegen, sich begeben hatte.

Anmerk. Ueber Leben und Schriften vgl. Tillemont: Mem. T. XII. p. 186. R. Ceillier T. X. Dupin III. p. 145 sq. 2. A. T. III. P. I. (saec. 5.) p. 475 sq. Bellarmin p. 139. Gennad. c. 9. Honor. II, 19. Trithem. c. 113. Fabric. Bibl. med. et inf. aet. VI. p. 165 sq. Hist. lit. de la France II. p. 95 sq. Praefat. Hieronymi de Prato und baraus bei Galland. VIII. proleg. c. XVI. Schönemann II. S. 373 f. Schroech: Rirchengesch. V. S. 175 f. VII. S. 182 f. Stolberg. IX. S. 356 f. XIII. S. 96 f. 106 f. XIV. S. 121 f. 364 f. Räß und Beis: Leben der Bäter II. S. 214 f. Bähr S. 219 f. Gallia christ. vet. et nov. G. Moller. dissert. de Sulp. Severo. Christ. Breithaupt. dissertat. de stylo Severi, so wie die Borreden und Einseitungen der verschiedenen Herausgeber, und die Briefe des Pausinus.

#### **\$**. 2.

### Shriften.

Wie Lactantius der hristliche Cicero genannt wird, so nennen Einige den Sulpitius Severus den christlich en Sallust wegen seiner reinen und sließenden Schreibart und seiner gedrungenen Kürze. Viele Schriftsteller früherer Zeit loben seine Darsstellung. Weissendach erkennt in ihm fünf Eigenschaften, die alle gleich rühmlich sind: Leichtigkeit, Gleichmäßigkeit, Kürze, Reinheit, Anmuth (facilitas, asquadilitas, brevitas, puritas, venustas). Wir haben von ihm noch:

- 1. Vita 8. Martini Turonensis, eine Biographie in einem durchaus panegytischen Geiste, wol, wenigstens zum Theile, bei Lebzeiten des heiligen Martinus geschrieben, aber erst nach bessen Tod um 400 befannt gemacht. Die Schreibart ist einsacher als in den andern Schriften des Sulpitius Severus.
- 2. Historia sacra, vel Chronica sacra in zwei Büchern, ein Abrif der Religions. und Kirchengeschichte vom Anfang der Belt bis zum Jahr 400. Das 1. Buch und die 26 ersten Abschnitte des 2. behandeln die jüdische Geschichte; der Rest berichtet über Christi Geburt, über Neros Verfolgung, über Constantinus und die wichetigen Schickale des Christenthums.
- 3. Dialogi tres, ober vielmehr duo, indem das zweite Gespräch nur einen Theil des ersten ausmacht, welches seinem Inhalte nach auf das Leben und die Tugenden der Mönche und Einsiedler des Orients sich bezieht. Im zweiten erzählt Sulpitius Severus unter dem Namen Gallus mehrere Umstände aus dem Leben des heiligen Martinus, wovon er in dessen Lebensbeschreibung nichts gesagt hatte. Diese Dialoge, um 405 geschrieben, zeichnen sich durch eine gewisse Zierlichkeit des Styls aus.
- 4. Mehrere Briefe, unter benen aber manche unechte sein mögen.
  - Anmerk. Außer einigen ältern Ausgaben der Vita S. Martini erschien die Hist. sacr. zuerst Basil. 1556. 8., dann c. comment. Car. Sigonii. Bonon. 1581. 8. Francos. 1592. 8. (auch in Sigon. Op. IV. p. II. ed. Mediol. 1734. Fol.) und cur. J. Drusio. Arnhem. 1607. 8. Severi Opera emend. et illustr. a Vict. Giselino. Antverp. 1574. 8. Paris. 1575. Fol. c. lectissimis comment.

accurante G. Hornio, Lugd. Bat. 1647. 1654. 1665. 8. — c. notis J. Vorstii. Berolin. 1668. 12. Lips. 1703. 1709. 8. — in Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. VI. p. 324 sq. Am besten: Stud. et labore Hieronymi de Prato. Veronae 1741. 1754. 4. (ohne die Briese) und daraus (mit Beifügung der Briese) in Gallandi Bibl. Patr. VIII. p. 355 sq. — Eine Uebersetzung des Brieses an Bassula von dem Tode des heiligen Martinus gibt Sailer in der 2. Samminus seiner Briese aus allen Jahrhunderten.

# ~ F.

Brigistare"

# Augustinus,

Bischof von Sippo, Airdenlehrer.

**§**. 1.

## Leben.

Aurelius Augustinus wurde zu Tagaste, einer numidischen Stadt in Africa, den 13. Nov. 354 geboren. Sein Bater, Patricius, war Rathsherr (curialis) daselbst, ein Mann von wohls wollendem Herzen, aber sehr zum Jorne geneigt, und ein Heide. Seine Mutter hieß Monica\*) und war geboren im Jahr 332, von christlichen und frommen Eltern, denen sie jedoch nicht soviel verdankte als einer alten Magd, welche schon ihren Bater, als er noch ein kleines Kind war, ost getragen hatte. Patricius ward im Jahre 370 Katechumen und starb im solgenden Jahre. Bald nach seiner Geburt ließ Monica den Augustinus unter die Katechumenen auszeichnen und unterrichtete ihn früh in der Lehre des Heils. In der Kindheit spielte er gern Ball, und Ehrzeiz mischte sich in die sonst unschuldige Freude dieses Spiels; er wollte immer seine Genossen zu grieden. Die Ansangsgründe der Wissenschaft wurden ihm

<sup>\*)</sup> Andere schreiben Monnica. Bergl. Laur. Berti: De rebus gestis S. Aug. librisque ab eodem conscriptis commentarius: accedit de ejusdem parente Monica etc. histor. lucubratio. Venet. 1746. 4. G. H. Goetzii Diss. hist. de Monica. Lubec. 1712. 4. Reander: Denfwürd. II. S. 90 f. Rirchengesch. II, 2. S. 485. 755. Act. SS. ad IV. Mai.

sehr zum Ekel; als er aber weiter kam, gewann er je mehr und mehr Lust am Unterricht, und las besonders den Birgil mit Leibenschast. Das Griechische ward ihm sehr schwer, und er gelangte
nie zu einer vollkommenen Kenntniß dieser Sprache. Die Fabeln
der Dichter entzündeten seine Phantasie, wie er selbst bekennt.

Bon Tagaste ward Augustinus nach Madaurus, einer andern Stadt Rumidiens, gesandt, boch nahm ihn sein Bater bald wieder zurück und behielt ihn ein Jahr bei sich, mit dem Borsat, ihn dann auf die hohe Schule zu Karthago zu senden. Patricius sparte keisnen Auswand, er that sogar über sein Bermögen, weil er wünschte, daß sein Sohn durch Wissenschaft, äußeres Glück und Ehre dereinst glänzen möchte. In Karthago ergab sich Augustinus, damals 17 Jahre alt, einer ausschweisenden Lebensweise und suchte, mit seinen Jugendgenossen, Ehre in der Sünde, wovon ihn die dringendsten Bitten seiner frommen Rutter nicht abhalten konnten.

In Karthago ward seine Eitelseit genährt durch die großen Fortschritte, die er in den Wissenschaften, vorzüglich in der Beredssamkeit machte. Er fand Gesallen an dem Umgange muthwilliger Studenten, und ließ sich hinreißen von den Schauspielen der tragisschen Bühne. Das Lesen des Hortensius von Cicero erfüllte ihn mit Eiser für das Studium der Philosophie, und er beschloß von nun an, sich ihr gänzlich zu widmen. Er ward jedoch durch Cicero nicht besriedigt, eben so wenig durch Aristoteles und andere ältere Philosophen, und versiel in die Reperei der Manichäer, worüber sich seine Mutter sehr betrübte.

Schon im Jahr 372 erzeugte er mit einer Concubine einen Sohn, den er Adeodatus nannte. Im Jahr 375 fam Augustin nach Tagaste, wo er, jung wie er war, die schönen Wissenschaften lehrte und seinen Freund Alippius zum Juhörer hatte. Der Tod eines ges liebten Freundes, wol auch sein eignes Streben nach Ehre bewog ihn, nach Karthago zurückzusehren, wo er eine Schule der gerichtslichen Beredsamseit eröffnete und großen Beisall ermtete. Er bes gann an der Lehre der Manichäer zu zweiseln, und der viel gespriesene manichäische Bischof Faustus konnte diese Zweisel aus seisenem Innern nicht eutsernen. Dem Zureden einiger Freunde solgend, begab sich Augustin dann, gegen Wissen und Willen seiner Nutzer, vach Rom, wo ihm als Lehrer der Rhetoris ein noch glänzenderer Wirfungsfreis sich zu össen schien (383). Hier wohnte er bei einem

Manichaer, verfiel aber bald nach seiner Ankunft in eine tobtliche Krankheit. Bon den Manichaern wenig befriedigt, wandte er fich ber von dem Sfeptifer Arfestlaus gegründeten Schule der Afades mifer zu. Mit dem Benehmen seiner Buhörer nicht zufrieden, bewarb er sich um die vom kaiserlichen Hoflager in Mailand durch den romischen Prafecten Symmachus ausgebotene Stelle eines offentlichen Lehrers der Beredsamkeit in Mailand und erhielt sie auch (384). Dort nahm ihn ber heilige Ambrofius freundlich auf, und beffen beredte Vorträge bewogen ihn, ber manichaischen Secte ganglich zu entsagen (f. oben S. 417 f.); aber noch immer fühlte er sich nicht frei von den Regungen der Sinnlichfeit. Den Uebergang zur chriftlichen Lehre bildete ein eifriges Studium des Plato und der Platoniker. Tiefen Eindruck machte auf ihn der Umgang mit Simplicianus, einem im Dienste Gottes ergraueten Priester zu Mailand, ben ber heilige Ambrofius als einen Bater verehrte. Ein außerorbentliches Ereigniß, eine Art von innerer Erregung, von ihm selbst ausführlich beschrieben (Conf. VIII, 1 sq.), brachte in ihm den festen Entschluß hervor, allen Luften bes Fleisches zu entsagen und einem höheren und edleren Berufe zu folgen (5. Mai 386). Er legte fein Lehramt nieber, jog fich mit seiner Mutter und einigen Freunden in die landliche Einsamfeit auf die Villa Cassiacum, die seinem Freunde Berecundus gehörte, zurud und lebte daselbft in frommen Uebungen. Am 25. April 387 empfieng er mit seinem Freunde Alppius und seinem Sohne Adeodatus von dem heiligen Ambrofius die Taufe.

Jest entschloß sich Augustin mit seiner Mutter, seinem Sohne und einigen Freunden in sein Vaterland zurückzusehren. Sie fuhren zusammen gen Ostia und rüsteten sich zur Uebersahrt, als Monica erkrankte und starb (wahrscheinlich im Herbst). Ihr Andenken seiert die Kirche am 4. Mai. Augustin gieng nun nach Rom, wo er dis gegen das Ende des Sommers des solgenden Jahres (388) blieb und in heftige Streitigkeiten mit den Manichäern verwickelt ward. Während dieser Zeit schrieb er einige Bücher (de Moribus eccles. cathol., de Moribus Manichaeorum, de Quantitate animae, de Libero arbitrio, wenigstens theilweise).

In Tagaste angekommen, verkaufte er sein väterliches Erbe, theilte den Erlös unter die Armen und lebte drei Jahre in stiller Jurüdgezogenheit, entfernt von der Welt und allen weltlichen Beschäftigungen. Hier versaßte er mehrere Schristen (de Gonesi,

Magister, de Vera religione u. A.). Trop alles Widerstrebens ward er in der nahen Stadt Hippo (jest Bona ben Zent) zum Presbyter erhoben, welche Würde er um Oftern 392 antrat. Wie groß schon damals sein Ansehen war, zeigt unter Anderm der Umfand, daß auf dem von Aurelius, Bischof zu Karthago, im Jahr 392 nach Sippo berufenen Concilium ihn die versammelten Bischofe gegen bie bisherige Gewohnheit aufforderten, über bas Glaubensbekenntniß zu reben; eine Folge bieses immer mehr fleigenben Unsehens und seiner Thatigseit in Wort und Schrift, namentlich gegen bie Reger, war seine Erhebung jum Mitbischof bes schon alten Balerius, Bischofs zu Hippo. Die heilige Weihe ward ihm im Jahr 395 ertheilt, im folgenden Jahre ftarb Balerius, und nun verwaltete Augustin allein das bischöfliche Amt. Mit dieser Zeit beginnt die Glanzperiode seines Lebens, in welcher er jedoch größe tentheils seine frühere einfache Lebensweise fortsetzte. Mit ber größten Gewissenhaftigkeit erfüllte er alle Pflichten seines hohen Umtes und gewann bald durch seinen Gifer und seine Sorgfalt für das Wohl der driftlichen Rirche und Lehre, die er gegen die vielfach verbreiteten Irrlehren jener Zeit auf das Glänzendste emporhob, ein Ansehen, wie bies kein anderer Bischof des Abendlandes je gehabt, und ward der Mittelpunct der orthodoxen Lehre, bie wahre Saule der Kirche des Occidents. Er bezog zwar die bischöfliche Wohnung, wandelte aber diese in eine Art von Kloster um, in welcher er mit feinen Geiftlichen flofterlich zusammen lebte. Er wird barum eben sowol als Gründer und Stifter ber geiftlichen Seminarien wie des canonischen Zusammenlebens der Geistlichen betrachtet. Seine Streitigkeiten mit den Donatiften und Belagianern, welche das ganze Abendland erschütterten, zu entwickeln, ift Aufgabe ber Rirchen - und Dogmengeschichte.

Als um das Jahr 410 die gewaltigen Verheerungen Alarichs und ber Druck der Zeiten von Reuem Klagen und Vorwürfe gegen die christliche Religion hervorriefen, entschloß sich Augustinus, der angesehenste und bedeutendste Mann des Abendlandes, zu einer Widerlegung, die bei seiner Darstellungsweise, seiner frastvollen und hinrelsenden Beredsamkeit ihre Wirkung nicht versehlen konnte: er schrieb das Werf De civitate Dei, unstreitig eines der ausgezeichenetsten, das wir dem Geiste dieses großen Kirchenlehrers verdanken. Der Einbruch der durch Bonisacius nach Africa gerusenen Vandalen

unter Genserich, und die damit verbundenen Berheerungen und Die Gräuel brachten neue Bedrängnisse über das herrliche Land. Städte wurden geschleift, die Landhaufer niedergeriffen, die Einwohner ermordet. Die Bischofe und Geiftlichen, die nicht in die Sande der Feinde gefallen waren ober das Glud hatten zu entwischen, schmachteten in ber außersten Urmut. Der geschlagene Bonifacius schloß sich in Hippo ein, welche Stadt nun (im Mai 430) von den Feinden belagert wurde. Im dritten Monat der Belagerung (die 14 Monate dauerte) ward der heilige Augustin von einem Fieber befallen. Bon dem ersten Augenblicke seiner Krankheit an war er seines nahen hintrittes gewärtig. Während feiner letten Rrantheit ließ er die sieben Bußpsalmen an die Wand hinschreiben, so baß er sie aus seinem Bette lefen fonnte, und er las sie nie, ohne baufige Thranen zu vergießen. Er ftarb am 28. August 430 in seinem 76. Lebensjahre, wovon er gegen 40 im Dienste ber Rirche zugebracht hatte. Seine Gebeine wurden, nachdem sie 56 Jahre zu Sippo geruht, von den durch die Bandalen verbannten Bischöfen nach Sardinien gebracht, und von da, nach 223 Jahren durch den longobardischen König Luisprand von den Arabern, die sich inzwischen auf dieser Insel festgesett, um eine große Summe eingeloft, nach Pavia gebracht. Dieser Fürst verbarg sie durch eine Mauer von Biegelsteinen, nachdem er fie in drei Garge, beren einer von Blei, der andere von Gilber, der dritte von Marmor gemesen, hatte einschließen lassen. Auf dem letten dieser Särge war an mehreren Stellen ber Rame Augustinus eingegraben. In diesem Zustande wurden sie 1695 wieder gefunden. Der Bischof von Pavia untersuchte 1728 diese Reliquien, erfannte fie als echt, und sein Ausspruch wurde in demselben Jahre von dem Babfte Benedict XIII bestätigt.

Anmerk. Zahlreich sind die Werke, welche von dem Leben und Wirken dieses Rirchenvaters handeln, unter denen jedoch seine eignen Bekenntnisse obenan stehen. Bergleiche außer den Rirchengeschichten von Fleury, Ducreur, Schroech, Neander, Raterkamp, Berthes, Stolberg (Beilag. zum 13. 14. 15. Band) u. v. A. besonders: Vita Possidii, eine bald nach Augustins Tod, um 432, wie es scheint, abgefaste Biographie, welche sich indessen mehr an die Darsstellung der äußern Ereignisse und Begebenheiten, insbesondere der spätern Lebensjahre Augustins hält, und darum allerdings für uns wichtig wird, so sehr sie auch im Uebrigen einen völlig panegyrischen

ŧ

į

1

I

Charakter zeigt. Der Berfaffer, Poffidius, Bischof zu Calma, unweit Sippo, war ein Schüler und vertrauter Freund bes Augustinus mabrend eines Zeitraums von fast 40 Jahren. Diese Vita, der auch ein Bergeichniß der Schriften Augustins beigegeben ift, findet fich in den Act. Sanct. ad XXVIII. Aug., so wie in den meisten Ausgaben der Werke Augustins beigefügt (am besten in der Benedictiner Ausgabe T. X. App. T. III.) und ift besonders von Salinas (Poss. Vita illustr. Neapol. 1731. 8., auch Aug. Vind. 1768. 8.) herausgegeben worden. Ein merkwürdiger, in allen disherigen Ausgaben fehlender Zusat ift aus einer Handschrift des Rlofters zu Monte Cassino in bem von Caillau und Saint Tves herausgegebenen Supplem. I. Opp. Aug. (Paris. 1836. Fol.) ju Anfang beigefügt worden. Die durch Eramer zuerft befannt gemachte Biographie eines Ungenannten (Vita Aur. Aug. auctore incerto. Ex antiquo cod. nunc primum edidit A. G. Cramer. Kiliae 1832. 8.) ift eine in späterer Beit aus den Confessionen und aus der genannten Vita Possidii que fammengeschriebene Compilation.

Die Untersuchungen ber neueren Zeit über Leben und Schriften Augustins beginnen mit: Aug. Vita, auctore Jordano de Saxonia (aus Quedlinburg um 1370) in Jac. Hommey: Suppl. Patr. Paris. 1684. 8. p. 569 sq. J. Rivii Vita Aug. ex ejus operibus concinnate etc. libri VI. Antverp. 1646. 4. (Die erste genauere Zusammenstellung.) Dann folgen ähnliche Biographien (Vitae) Augustine von Luc. Dacherius. Paris 1648, von Anton Godellus. Paris. 1652. 4., von Des. Erasmus in der Praefatio seiner Ausgabe des Augustinus, von Melanchthon in seinen Libellus de script. eccles. Norimberg. 1780, und die ausführlichen, die ganze Geschichte der bonatischen und pelagianischen Streitigkeiten umfassenden Untersuchungen des Jansenisten Tillemont in bessen Mem. T. XIII.; daraus jum Theil die ausführliche und weitschweifige Vita (von Hugo Vaillant und Jac. du Frische) in der Benedictiner Ausgabe T. XI, wovon eine Art von Auszug in Tricalcti manual. (Bassan. 1783. 4.) T. V. - Ceillier T. XI. und XII. Orsi T. IX, X, XI, XII. Act. Sanct. Mens. Aug. T. VI. p. 213 sq. (von den Jesuiten Joh. Cuper und Stilting.) Die Biogr. von Lancelat und Woodhead, Ras und Beis XII, S. 1 f. Religion de S. Augustin. von Brerelie. 1620. Laur. Berti: De rebus gestis S. Aug. librisque ab eodem conscriptis commentarius; accedit de ejusdem parente Monica etc. histor. lucubratio. Venet. 1746. 4. Rösler: Bibl. b. Rirchenv. IX. S. 237 f. Rinner: Handbuch der Gesch. der Philos. I. S. 361 f. Fabric. Bibl. Lat. III. p. 519 sq. (alt. Musg.). Funcc. de veget. L. L. senect. X. §. 89 sq. Dupin III. p. 158 sq. 2. A. T. III. P. I. (saec. 5.) p. 522 sq. Biographie Universelle III. p. 54 sq.

Fr. Mann: Erinnerungen an den heiligen Augustin. Berlin 1809. 4. Der heilige Augustin, Lehrer und Muster der driftl. Liebe. Salzd. 1835. 8. Der heilige Augustin, der große Kirchenlehrer etc. 3. A. Münster 1842. 8. F. Mayr: Divus Aug., vitae spiritualis magister. Ticinii 1832. 2 Bde. 12. J. G. Baismann: Die Erhabenheit, Macht und Schönheit des kathol. Glaudens, oder Lebensgeschichte des heiligen Augustin. Augsb 1835. 12. Der heilige Augustin, sein Leben, seine Lehren und seine Schriften. Bon Poujoulat. Aus dem Französischen übersest von Fr. Hurter. Schaffhausen. Biggers Bersuch einer pragmat. Darstellung des Augustinus und Pelagianus. Berlin 1821. Hamburg 1833. 8. Schönemann II. S. 8 f. Bähr S. 222 f. Lenz I, S. 161 f., welche noch weitere Rachweisungen geben.

#### **§**. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

hier moge ein gedrängter Auszug aus der flaren Ueberficht Bahre genügen, ba nach bem Zwecke bieses Buches hier feine vollständige Charafteristif der ganzen literarischen Thatigkeit dieses großen Mannes gegeben werden fann. \*) In dem Charafter des Augustinus gibt sich zunächst eine merkwürdige Mischung von Gefühl und Verstand fund, welche eben so wiederum in seiner mystis schen wie in seiner scholastischen und bialeftischen Richtung hervortritt, und welche zulest beide in seinem echt driftlichen, frommen Sinne zusammenfließen. Seine glühende Phantasie, seine lebhafte, bis zur Leidenschaft fich steigernde Einbildungsfraft, die selbst mit seinem überwiegenden Hang zur Sinnlichkeit in seinen früheren Jahren zusammenhängt, bis er in späteren Jahren diesen Sang zu vergeistigen und zu veredeln wußte, hatte ihn der Richtung zugeführt, die das Unendliche durch das Gefühl zu erfassen und auf diesem Wege die Tiefen des Göttlichen und Ewigen zu ergrunden sucht; sie hatte ihn dem Plato und den Reuplatonisern und durch diese ber heiligen Schrift und dem Christenthum zugeführt, und mit einem gewissen Myflicismus erfüllt, der in dem frommen driftlichen

<sup>\*)</sup> Man hat verschiedene Eintheilungen der Schriften Augustins versucht. Die Anordnung des Erasmus wurde von den Benedictinern verlassen, welche eine andere und in jeder hinsicht bessere vornahmen. Bgl. außer Bahr S. 234 f. besonders Schönemann II. p. 147 sq.

Sinn bes Mannes und in der Tiefe seines religiösen Gemuths eine Grundlage wie eine Rahrung gefunden hatte.

Auf der andern Seite zeichnet den Augustinus eine außerordentliche Schärse des Verstandes aus, die das Unendliche auf Begriffe zurückzuführen und in dieser Weise zu ersassen sucht, die mit seltener Kraft und Consequenz auf den einmal sestgestellten Principien sortschreitend und auf dem einmal gelegten Grunde weiter sortbauend den Augustin zu einem der größten Dialestifer gemacht hat, der darum auch aus allen theologischen Unterredungen so siegreich hervorgegangen ist.

Unter den lateinischen Batern kommt ihm keiner an philosophischem Geiste, an Scharssinn in Entwicklung und Behandlung philosophischer Gegenstände gleich \*), obwol sein Talent mehr logisscher und dialektischer als speculativer und metaphysischer Art war. Durch seine frühere Beschäftigung mit der Rhetorik war diese nastürliche Richtung seines Geistes noch mehr gehoben, und dadurch die in der ganzen Anlage seines Charakters begründete Gewalt der Rede entwidelt worden, die, verbunden mit sener seltnen Schärfe des Verstandes, den Augustin in allen kirchlichen Verhandlungen oder Disputationen so unüberwindlich seinen Gegnern gemacht hat, die ihm an gelehrter Bildung wol wenig nachstanden.

Die Sprache bes Augustinus zeigt überall ben geschickten Dialektiser und ben wohlgeübten Rhetor; sie läßt auch nirgends das
angeborne Talent der Rede verkennen und zeugt von der Kraft und
Energie des Innern und der Lebendigkeit der Gedanken, zu deren Ausdruck Worte und Sprache kaum ausreichen. Eben daher sindet
sich aber auch öfters Ueberhäufung, Schwerfälligkeit, ja selbst Dunkelheit in den oft allzu lang gedehnten, verwickelten und ausgesponnenen Sähen, wodurch das Verständniß und die Auffassung zum
öfteren erschwert wird; wir vermissen nicht selten die Leichtigkeit
der Darstellung und den angenehmen, gleichförmigen Fluß der Rede,
ja selbst die Reinheit des Ausdrucks und die Eleganz der Sprache,
die wir selbst noch bei Hieronymus durchgängig antressen, deren
Vernachlässigung aber bei Augustinus zunächt in der überströmenden

<sup>\*)</sup> Ausführliche Untersuchungen über Augustins Philosophie s. bei Brucker Hist. Philos. Per. II. P. 2. Lib. I, 3. 5. 25 sq. p. 485 sq. Tom. III. und in Ritters Gesch. d. christl. Philosophie II, 158 f.

Fülle der Gedanken, in der gewaltigen Kraft und Innigkeit, die sein ganzes Wesen beseelte, zu suchen ist. Auch läßt sich nicht läugnen, daß Augustin bisweilen darauf ausgieng, einen Essect hers vorzubringen, und daß er dieser Rücksicht, irgend eine bestimmte Wirfung und einen Erfolg zu erzielen, sede andere Rücksicht der Sprache ausopserte, die im Vergleich zu dem gewaltigen Gedankensreichthum nicht ausreichen konnte. Endlich ist auch hier in Anschlag zu bringen ein oft übertriedenes Spielen mit Worten und Vildern; serner gesuchte Allegorien, künstliche Metaphern u. dal., durch welche die natürliche Einsachheit der Rede gebrochen und gesstört wird.

Unmert. Beitere Belehrung hierüber bieten Beiffenbach und die ron ihm angeführten: Sixt. Sen. in Bibl. Sancta. Erasmus: praefat. J. Christophorsin. episc. cicestrens. praef. in Hist. eccles. Eusebii. Lud. Ant. Muratorius: de dignît. eloquentiae popul. c. 8. Cardin. Borromaeus, Laurent. a Villavinc. de ratione studii theologici lib. IV. c. 5. observ. 14. u. A. Derfelbe gibt auch die hauptstellen der Bater an, worin von Augustin die Rede ift, als: Hieronymus 1. III. dialog. contra Pelagian. c. 6. Epist. 94. (134.), Paulinus Epist. 36. (32.), Rebridins (Schüler des heiligen Augustin) Epist. inter August. 71. (6.), Macedonius (Africae Vicarius) Epist. 51. (154.), Darins Comes Epist. 263. (230.), Prosper chronic. ad ann. 395, et contra Collatorem c. 1., Jul. Pomerius de vita cont. 3, 31., Bictor Bitensis de persec. Wandalic. libr. I., Cassiodor de instit. div. c. 1., Facundus Permianensis de trib. capit. 9, c. ult., Gregor d. Gr. Epist. 10, 37., Prud. Trecenfis Epist. ad Hincmarum et Pardulam c. 1., Bernhard Serm. 80. in Cant., Thomas Billanov. conc. III. de D. Augustino, u. A. Beitere Nachweisungen gibt Bahr a. a. D.

#### **§**. 3.

Rednerischer Charafter im Besondern.

Diesen Paragraphen leitet Weissenbach mit folgenden Saben ein: Raum habe ich die Feder ergriffen, so sehe ich mich schon sestgesahren. Wie, höre ich Mehrere mir zurusen, du willst den Augustinus auch unter die Beispiele der Beredsamseit rechnen? Jedes Große und Erhabene magst du von ihm sagen; nenne ihn den heiligsten und gelehrtesten Mann; raume ihm die erste Stelle unter allen Lehrern ein; nur halte ihn nicht für einen Redner, für einen beredten Kirchenlehrer. Trop aller Mühe wirst du uns nie übersteden, nur bei Unfundigen wird beine Behauptung Eingang sinden. Sie führen wol für sich einige vertraute Homilien an, in denen sie bald viele Sprachsehler, eine pledeische Ausdruckweise und einen gewissen Schein von Geschwäßigkeit, bald affectierte Wiße und leere Wortspiele, bald öftere Wiederholung derselben Sachen, bald eine leere und eitle, dann eine gedehnte und verwickelte Redegattung, dazu weite und dunkle Umschweise entdeckt zu haben meinen. Sie sügen vielleicht hinzu, Augustinus habe sich in jeder Hinsicht nach seinem Wolfe gerichtet, und daher habe es kommen müssen, daß die nur wenig Gebildeten ihn kaum verstehen, die Gebildeteren hingegen ihn nur mit Widerwillen durchlesen. Soll ich noch mehr ihm gemachte Vorwürse ansühren? Die angesührten sind nicht neu, man kann sie zum großen Theile schon bei Erasmus lesen.

Erstens muß hier erwähnt werden, daß Augustinus in der Rhetorik nicht so unersahren gewesen, da er sie in Karthago, Rom und Mailand öffentlich und mit großem Beisall gelehrt und in seisnem Buche de doctrina christiana einzelne Regeln über Beredssamfeit aufgestellt hat, die noch heute dem strengsten Kritiker gesnügen. In seinen Bekenntnissen (4, c. 16) versichert er von sich, alle Bücher der sogenannten freien Künste gelesen und sie, ohne eines Menschen Unterweisung, verstanden zu haben, wobei er die Redefunst namentlich anführt.

Zweitens finden sich unter den Schriften, welche Augustins Ramen tragen, außerordentlich viel mechte, welche natürlich keinen Maßstab der Beurtheilung abgeben dursen.

Drittens ist der Inhalt in Augustins Schriften sehr oft von der Art, daß er eine eigentliche Beredsamkeit gar nicht zuläßt. Reisner der lateinischen wie der griechischen Bäter hatte in so großer Anzahl seine, gelehrte, schwierige und dunkte Materien abzu-handeln.

Bjertens schrieb Augustinus nicht selten absichtlich mit einer gewissen Nachlässigkeit, um von dem Bolke gelesen zu werden, wie z. B. das Buch de agone christiano. Darum sagt Claud. Fleury: Die Reden des heiligen Augustinus sind unter allen seinen Werken am meisten populär. Der Styl ist hier weit conciser und leichter als in den Briefen, weil er in seiner Stadt besonders Schisser,

30

Handwerker und Rausseute als Zuhörer hatte: Aber in den poles mischen Schristen über die Dogmen, besonders in den Buchern gesgen Julian wußte er die Beredsamkeit, die er öffentlich gelehrt hatte, auf eine tressliche Weise anzuwenden.

Fünftens schrieb Augustinus, um des Erasmus Worte zu gebrauchen, Wieles nicht selbst, sondern dictierte es. Sehr Bieles wurde, wie er sprach, von Schreibern aufgezeichnet, so z. B. seine Erörterungen der heiligen Schrift an das Bolk, die er selbst Tractate nennt; so seine Struitreden mit den Häretisern, die ehemals öffentlich vor dem Bolke gehalten wurden. Und wie Bieles liegt in deuselben, was keineswegs zu verachten ist, und sogar von einem minder scharssinnigen Leser nicht schwer heransgefunden wird! Werwundert sich nicht über die Klarheit des Geistes, über die Gegenwart des Gedächtnisses, über die stelle beveite Fülle der Rede, die sich hier mit einer ununterbrochenen Anmuth zeigt?

Sechstens mußte er bei dem, was er selbst schrieb, bei den vielen ihm obliegenden Arbeiten und Geschäften mehr auf die Sache als auf die äußere Darstellung sehen. Es war ihm dabei nicht um den Ruhm zu thun, der einer schönen Diction gezollt wird. Ran vergleiche nur den 56. (nun 118.) Brief an Dioscurus.

.. Siebentens find bie reichlichen Fruchte feiner Bortrage, ber Beifall, bas Klatschen, das Zusammenströmen ber Zuhörer, unter benen Haretiker und Beiben in Menge maren, unumftögliche Beweise von der mundlichen Beredsamfeit dieses großen Rirchenlehrers. Burbe er nicht, gegen alles Herkommen, noch als Presbyter von den Bischöfen erwählt, um auf dem Concilium zu Karthago über das Glaubensbekenntniß zu reden? Bon den großen Wirkungen seiner Beredsamfeit wollen wir nur zwei Beispiele anfuhren, die der Heilige selbst erzählt (Epist. 29. ad Alypium und De doctr. christ. 4, a. 24.). Man pflegte damals noch in ben Kirchen ober auf den Grabern der Martyrer oder anderer Seiligen die fogenannten Liebesmale zu feiern. Nicht selten ereignete es sich, bas man bei diesen Malen, welche ursprünglich gottselige Gebrauche waren, die Regeln der driftlichen Mäßigfeit überschritt. Die hirten der Rirche seufzten über biefen Digbrauch, und ber heilige Angustin schrieb fraftvoll an den Erzbischof Aurelins von Karthago, er moge ihn durch ein Concilium abstellen. Das Bolf von Hippo hieng fehr fest an biesem Gebrauche und stützte sich auf bessen hohes

Alterthum. Augustin, damals noch erft Presbyter, las ihnen die schrecklichsten Drobungen der Propheten vor. Dann beschwor er seine Zuhörer, durch die Schmach, die Leiden, das Kreuz und das Blut Jesu Chrifti, fich doch nicht selbst ins Berberben zu fturzen, beffen fich zu erbarmen, der mit so vieler Liebe zu ihnen redete, und doch einige Ehrfurcht gegen ihren ehrwürdigen Bischof zu beweisen, der ihm, aus Liebe zu ihnen, den Auftrag gegeben habe, ihnen die Wahrheit zu verkündigen. "Ich regte fie nicht an zum Weinen, sagt er, daburch, daß ich zuerft geweint hatte; ihre Thranen kamen den meinen zuvor. Ich war meiner nicht mehr mächtig. Und als wir zusammen geweint hatten, sprach ich ihnen von der Hoffnung, die ich für ihre Umanderung faßte." Er hatte auch wirk. lich den Troft, das Bolk son diesem Tage an gebeffert zu sehen. — Bu Cafarea in Mauretanien bestand ein ben Gefeten ber Ratur und der Menschlichkeit zuwiderlaufender Gebrauch. Die Bater und die Rinder, die Brüder und die nachken Anverwandten verfolgten sich in einer gewissen Jahreszeit mehrere Tage lang mit Steinwürfen. Dieser Rampf, ber öffentlich fatt hatte, war ein Schaufpiel, bem das Wolf mit großem Bergnügen beiwohnte. Es war daher sehr schwer, dasselbe davon abzubringen. "Ich wandte, sagt der heilige Augustin, alle meine Geschicklichkeit an; ich gebrauchte die rührends ften Ausdrude, um einen so grausamen und alten Schanbbrauch auszurotten. Ich glaubte, so lange ich nur Beifallrufen borte, noch nichts gethan zu haben. Denn so lange sie noch an Beifallklatschen dachten, waren fie noch nicht überredet. Allein ihre Thränen ließen mich einige Hoffnung fassen und zeigten mir, daß ihre Herzen umgeandert waren. Als ich sie weinen sah, glaubte ich, diefer graufame Gebrauch werde abgeschafft... Es find jest acht Jahre, daß burch die Gnade Gottes nichts Aehnliches wieder geschehen ift."

Augustin ist nicht bloß als Redner, sondern auch als Verfasser der ersten christichen Homiletik zu betrachten. Das vierte Buch seisnes Werkes de doctrina christiana enthält viel Gutes für den geistlichen Redner. Der Zweck, welchen die christlichen Redner versfolgen sollen, ist nach ihm praktische Ueberzeugung. Die Weisheit, deren der Religionslehrer bedarf, wächst nach seiner Versicherung mit seiner Vertrautheit mit der heiligen Schrift. Weisheit ist der Beredsamkeit vorzuziehen, wo aber beide vereinigt sind, da ist das Bollsommenste erreicht. Die heilige Schrift ist nicht nur der Inbegriff

ber mahren Weisheit, fonbern es ift darin auch eine hochft beifallsund nachahmungswerthe Kunst des Ausbrucks und der Abrundung ber Perioden entwickelt. Er empfiehlt die schon von Cicero aufgeftellten Regeln, ber Redner muffe belehren, ergößen und rubren; hauptsächlich aber soll der driftliche Redner durch die Beihe des Gebetes seinen Bortrag beben und begeistern. Er unterscheidet dreierlei Schreibarten: die einfache (niedere), welche die Dinge auf eine vertrauliche Weise barstellt; die mittlere, durch welche fich ber Redner fanft in das Herz einschleicht, um darin die Liebe zur Tugend zu weden; bie erhabene, die burch die Kraft und Rühnheit der Gedanken des Zuhörers fich bemächtigt und ihn der Herrschaft seiner Leidenschaften entreißt. Diese Erhabenheit, die Mutter hoher Empfindungen, schien ihm den Vorzug zu verdienen vor allen Blumen und allem Schmucke ber Rede. Wenn ber Prebiger lehrt, foll er, will ber heilige Augustin, der niedern, einfachen Rebeweise fich bedienen, wenn er lobt, ber mittlern, gemäßigten und wenn er ermahnt, der erhabenen. — Wie aber der geistliche Redner es verstehen muß, nach Umständen bald biefen bald jenen Ton der Rede zu greifen und zu halten; so soll es sein wichtigkes Bestreben sein, eine wahrhafte Ueberzeugung in seinen Buhörern hervorzubringen; sie muffen verstehen, gern hören und folgen. Bu dem Letten aber ift es vor Allem nothwendig, daß Wort und Leben des driftlichen Redners im Einklange stehen. Roch fordert der große Kirchenlehrer, daß die Wahrheit das Wesen des driftlichen Vortrags sein muffe.

Diese Regeln schrieb ber heilige Augustin in später Zeit nieber, als er schon längst burch die Praxis seine Theorie erprobt hatte. Er arbeitet auf die Erbauung seiner Zuhörer hin und kommt öfters auf die Rothwendigseit der beständigen Betrachtung der letten Dinge zurück. Wist ihr, sagt er, ob euer Todestag noch serne ist, oder nicht? Er ermahnt dringend zur Buse. Die Sünde, sagt er, muß gestraft werden, entweder durch den Sünder selbst, oder durch Gott, den Rächer des Lasters. Gott, der dem reuigen Sünder die Berzeihung versprochen, hat ihm nicht den Berschub zur Bekehrung, noch den morgigen Tag zum Busewirken versprochen. Er redet ost von der Pslicht, Almosen zu geben, und von den daraus entspringenden Bortheilen, und bemerkt, daß die Uebertretung dieser Psslicht die Ursache der Berdammung der größten Zahl Jener sei, die zu

Grunde geben, weil Jesus Christus nur von dieser Sunde spricht, in dem Urtheile, wodurch am jungsten Tage auf ewig das Loos ber Auserwählten und Berworfenen wird bestimmt werben. Er erwähnt oft des Fegfeuers, und empfiehlt das Gebet und das Opfer für die Seelenruhe der verstorbenen Gläubigen. Er redet von den Bilbern, welche ben Heiland, den heiligen Stephanus, die heiligen Petrus und Paulus, das Opfer Abrahams vorstellen, und von der dem Kreuzeichen gebührenden Chrfurcht. Auch erzählt er Wunder, die durch dieses geheiligte Zeichen, so wie auch durch Reliquien der Martyrer gewirft worden; er bemerkt aber auch sorgfältig, daß wir Gott allein Altare errichten und Opfer darbringen. Er wendet sich selbst an den heiligen Cyprian und die andern Diener Gottes, die ihr Blut für den Glauben vergoffen hatten, und ruft fie um ihre Fürbitte an. Der Grund, welchen er dafür angibt, ift, weil die Märtyrer, die bei Christus im himmel find, für uns bitten und wir die Birfung ihrer Gebete empfinden, so lange wir zu ihnen seufzen. \*)

Die Benedictiner theilten die echten Predigten Augustins in vier Classen: 1. biblische Homilien über das alte und neue Testament; 2. Casualreden, zu besondern Zeiten und an besondern Tagen gehalten; 3. Reden von den Märsprern und Heiligen und 4. Reden gemischten Inhalts, wohin auch seine Erklärungen der Psalmen und des Evangeliums Iohannis gerechnet werden, von denen er einen großen Theil als Predigten gehalten.

Lent (a. a. D. S. 171 f.) sagt über Augustins homiletische Erzeugnisse: "Meistens sind die Abhandlungen sehr kurz, wie er auch wol nicht darauf rechnen durste, die lebhaften Africaner an einen langen Bortrag zu sesseln. Sie berühren einen Gegenstand oft nur leicht und obenhin mit einigen Bemerkungen, um rasch zu einem andern sich zu wenden. Wenige, wie von der Auferstehung der Todten, dem Nuten der Buse, bilden eine mehrere Tage hinter-

<sup>\*)</sup> Die kurze Aufzählung einzelner Hauptpuncte, welche in den Predigten Augustins zur Sprache kommen, ist entlehnt aus Räß und Weis a. a. D. S. 92 f. — Lent sagt a. a. D. S. 172: "Die Anrufung der Heiligen hat er (Augustin) ausdrücklich mißbilligt." Bei Räß und Weis wird u. A. auf Ewarr. in Ps. 85. n. 24. und Ep. 84. verwiesen, um zu zeigen, daß Augustin die heiligen selbst anruft.

Augustin als Exeget erscheint, da trifft ihn der allgemeine Sadel des Zeitalters, daß die allegorische Interpretation ihn auf allerlei Abwege sühre... Der Dogmatifer auf der Ranzel steht im Harsnisch wider Arianer, Manichäer und Pelagianer; dagegen gibt es moralische Partien in seinen Predigten, in denen ein glücklicher psychologischer Takt sichtbar wird.... Sein Styl ist nicht frei von der schwülstigen und künstlich geschraubten Manier der africanischen Advocatenschule, oft sententiös, oft in langgewundene Perioden gestschen des firchlichen Lateins voll. Oft, besonders in der lebhaften Diction, folgt eine Reihe Fragen und Antworten, die dem Bortrage einen dialogisch-dramatischen Charafter geben."\*)

Bahr sagt (auf Dupin III. p. 219 und Schroech XV. S. 333 f. 337 f. verweisend) hierüber: "Die große Anzahl dieser Reben, zumal bei einem sonst so vielbeschäftigten und wissenschaftslich so thätigen Manne, läßt schon erwarten, daß die meisten dersselben keineswegs aus einer sorgfältigen, wohlüberdachten Borbereitung hervorgegangen, als kunstvoll ausgearbeitete Borträge zu des trachten sind, sondern vielmehr als das Product eines plöglichen Eindrucks und einer Gelegenheit, wie sie sich dem Augustin darbot, der überhaupt bis in die letzten Tage seines Lebens äußerst oft und mit großem Beisall redete (Possid. Vit. Ang. 31.), und der bei jeder Versammlung, an jedem Orte, wo er hin kam, zum Predigen und Reden ausgesordert wurde (Retract. S. 2.). Sein angebornes Rednersalent, seine rhetorische Bildung in jüngeren Jahren erleichsterte ihm dies nicht wenig; sein tieser, durchdringender Verstand, sein inneres Leben und sein Eiser für das, was er als christliche

<sup>\*)</sup> Bei Räß und Beis S. 89 heißt es in einer Anmerkung: "In den Reden des heiligen Augustin sindet man keine andere Figuren als die Frage, den Gegensaß, den Bortfall, wozu ihn die Lebhaftigkeit seines Geistes hinriß, und welche bei den Africanern seiner Zeit für große Schönheiten galten. Seiner Einbildungskraft wurde indeß auch hierin durch die sinnreiche Einsachheit seiner frommen Gefühle nachgeholsen, wodurch seine Rede immerdar sanft und anziehend blieb. Seine Ausdrücke beweisen, wie sehr seine Seele von der Liebe Gottes erfüst war, und wie sehr er die Kunst besaß, seine eigenen Empfindungen Andern mitzutheilen."

Lette erkannt hatte, mußte ihn, ber in Unterredungen, Disputatios nen u. dgl. fo fehr sich gefiel, gern jum öfteren öffentlichen Reben führen. Aber bei bem Mangel näherer Vorbereitung, wozu ihm bie Beit fehlte, fand er fich selbst, wie wir aus mehreren Stellen entnehmen können (z. B. de catech. rud. c. 2.), oft unbefriedigt mit bem Ausbrud, wie benn allerdings Rachlässigfeiten des Styls nicht felten vorkommen und une eben fo wenig befremden durfen, als die oft allzu fehr gespitten Gebanken, die gesuchten Einfälle, öftere Wortspiele u. dgl. m. Es sind diese Predigten meist sehr kurz, ohne weitere Kunst und ohne einen bestimmten methobischen Gang zu zeigen; in Folge dieses Mangels eines bestimmten Entwurfes und einer Methode sind daher auch felten bie Gegenstände fehr ausgeführt, noch findet ein tieferes Eingehen in die Sache felbst statt; es find, mit einigen Unenahmen einzelner vollständiger und ausführlicher Reden, welche fast mehr den Charafter von Abhandlungen haben (wie z. B. mehrere Reden in der vierten Abtheilung: Bon ber Auferstehung der Todien, von dem Rugen der Buße u. A.), meistens furze Erörterungen und Betrachtungen über verschiedene Gegenstände, durch irgend eine Stelle ber heiligen Schrift veranlaßt, und wie es die Umftande gaben, ohne besondere Borbereltung ausgeführt, auch oft Wiberlegungen der Reper, oder Beantwortungen mancherlei eben aufgeworfener Fragen enthaltend und über irgend eine wichtige Glaubenslehre fich verbreitend. Daß solche Reden im Geift und Geschmack jener Zeit waren und bei ber angebornen Beredsamfeit des Augustinus, bei ber Lebendigfeit und dem Feuer sei= nes Bortrags ihren Beifall nicht verfehlen konnten, läßt sich nicht laugnen; auch find fie nicht gerade von den ahnlichen Producten ber späteren Zeit übertroffen worden, obwol fie in der funftvollen Form und in der ftreng methodischen Behandlung des Gegenstandes ben ähnlichen Reben der griechischen Rirchenväter, eines Bafilius, Chrysokomus u. A. nachkehen."

#### **S.** 4.

In welchen Schriften zeigt sich besonders die Beredfamkeit des heiligen Augustinus?

Es sollen hier keineswegs alle Schriften bieses thätigen Rirchenlehrers namhaft gemacht, sondern nur jene kurz ermähnt werden, in benen mehr als in andern seine Beredsamkeit sich zeigt. Im AUgemeinen ist zu bemerken, daß, was Schmud und Eleganz betrifft,
der Jüngling Augustinus viel besser geschrieben, als der Mann oder
Greis. Als Mann war er in seinem Wirkungskreis von so vielen Geschäften in Anspruch genommen, daß er, wie schon oben bemerkt,
mehr auf den Inhalt als auf die Form sehen mußte. In den Schristen, die wir in früheren Jahren versassen, ist unsere Rede
überhaupt klangvoller und mehr mit dem Saste der Wohlredenheit
erfüllt und hat mehr lebhaften Geist und größeres Feuer, als was
wir in späterem Alter aussehen. Dies bestätigt sich anch bei dem
heiligen Augustinus. Seine frühern Schristen zeigen mehr Geist
und Beredsamkeit als seine späteren.

Unter den Schriften, welche Augustinus gegen die Ungländigen verfaßte, verdient sein Werf de civitate Dei die erste Stelle, ein Werk, das ein ewiges Denkmal seines großen Geiftes, seiner Gelehrfamkeit, seiner Beredsamkeit bleiben wird. Hätte Augustinus nichts geschrieben, als biese 22 Bücher, sie wurden ihm bennoch unter ben größten Männern eine Stelle sichern. "Die heilige Schrift, sagt Stolberg, zeigt uns, balb nach dem Falle unserer Stammelten, Rinder Gottes und Rinder ber Menschen. Früh entstand die Gemeine ber Kinber Gottes, fruh auch die Gemeine der ungöttlichen Weltfinder. Beide zu schildern ift der 3wed des Augustinus, billig aber benennt er sein Buch nach der Gemeine Gottes, als der befferen, zu beren Beile Gott die Weltbegebenheiten leitet." Dieses herrliche Werf ward von vielen Schriftstellern besprochen und in größeren und fleineren Auszügen erörtert und der Lesewelt vorgelegt. \*) Wir wollen hier nur das eine, in gedrängter Rurge Bieles umfaffende Urtheil Bahrs mittheilen: "Diefes umfaffende Wert, auf

<sup>\*)</sup> Bergleiche unter Anderen den Elenchus in der Benedictinerausgebe. Dupin III. p. 233. Corn. Lancillot. in Vita. Petrarchaepist. 4. ad Boccatium. C. Barthius adv. 48, c. 4. Ig. Hyac. Amat. do Graveson: Hist. eccles. II. p. 39. J. Brucker: Hist. philos. T. III. Stolberg XV. S. 65 f. Räß und Beis XII. S. 170 f. Bähr S. 260 f. Schloffer: Univers. Uebersesung III, 4. S. 36 f. Schroech VII. S. 263 — 335 f., der den Berfasser vielsach tadelt sowol in cregetischer als in philosophischer hinsicht. Er tadelt auch die sprachliche Darstellung und gesteht dem Berfasser "mehr innige Bohlredenheit, als eigentliche Beredsamseit" zu.

bessen Abfassung Augustin felbst, wie wir aus den Schlusworten wohl entnehmen zu können glauben, einen befondern Werth legte, ift eines ber bebeutenbsten, welche bas gesammte driftliche Alterthum uns hinterlassen hat, bedeutend auch in seinen Folgen \*) und in dem Einfluß, den es das ganze Mittelalter viele Jahrhunderte hindurch auf die Behandlung der Theologie und Philosophie ausgentt hat, da es die gesammte Apologetif, Moral und Dogmatik ber driftlichen Kirche jener Zeit in fich schließt und selbst als die Quelle der reineren driftlichen Myftif erscheint, welche die Dichter und Kunfler bes Mittelalters weiter ausgebildet haben, mahrend zugleich die in den letten Büchern enthaltenen Schilderungen des Bustandes ber Frommen wie der Bosen in der andern Welt die Poesie ber driftlichen Dichter des Mittelalters vielfach angeregt haben. So ruht also gewissermaßen die Poefie ber nachfolgenden Jahrhunderte eben so gut wie die Philosophie und Theologie dieser Beit in diesem Werke, bas namentlich in ber Behandlung ber driftlichen Glaubens- und Sittenlehre Mufter ber fpateren Theologen geworben ift und durch die theilweis spigfindige und verwickelte Behandlung des Gegenstandes, namentlich zur Scholastif des Mittelalters wesentlich mitgewirft hat, zumal da es selbst vor anderen Werken des Augustinus durch streng methodischen Gang, so wie insbesondere durch die flare Darftellung und durch größere Borguge bes Styls und Ausbrucks, ber eine gewisse Rachahmung ber Alten, junachft des Cicero nicht verfennen läßt, fich auszeichnet und babei burch die mannichfach überall eingestreuten Bemerkungen, Episoben und Digreffionen, bei aller feiner Beitläufigkeit nicht ermudet, sonbern eine angenehme Lecture gewährt. Die angeborne Beredsamfeit bes Mannes, burch forgfältige Bildung erhöht, bie Rraft feiner Gebanken, die durchbringende Schärfe des Berftandes in allen seinen Beweisführungen, die glühende und feurige Phantaste in so manchen Schilderungen und der innige driftliche Sinn und Geift, der Alles belebt und nur selten auf Abwege sich verirrt, geben allerdings diesem Werke einen besondern Werth und haben ihm

<sup>\*)</sup> Bergleiche 3. B. Orosii Praef. zu seiner Geschichte. Cassiodor. Instit. 16. So schreibt Eginhard Vit. Car. 24. von Carl d. Gr.: Delectabatur et libris s. Augustini, praecipucque his, qui de eivitate Dei praetitulati sunt.

auch seit dem Wiederausblühen der Bissenschaften viele Leser zuges
führt, wie dies selbst die vielen besonderen Ausgaben des Buches
und die mehrsach davon in verschiedene neuere Sprachen gemachten
Uebersetungen beweisen. Dazu kommt eine ausgezeichnete Gelehrs
samkeit und eine umfassende Runde der älteren classischenete Gelehrs
und griechischen Literatur, der wir äußerst zahlreiche, wichtige und
seltene Notizen, größere und kleinere Auszuge aus manchen verlornen
Schristen verdanken, welche dieses Werk zu einer wahren Funds
grube für den Alterthumssorscher, für den Phythologen und Literaturhistoriser gemacht haben u. s. w."

Wie in dem genannten Werke, so vertheidigt ber heilige Augustinus auch in dem "Buche von der wahren Religion" (de vera religione) die katholische Lehre gegen die Ungläubigen, und zwar gegen die Manichaer. Er sucht darin zu erweisen, daß man den einzigen mahren breieinigen Gott verehren muffe, durch beffen Barmherzigkeit den Menschen die driftliche Religion als eine Vorschrift ertheilt worden, wie der Mensch in seinem Leben Gott wahrhaft verehren solle. Er beweist die Abgeschmacktheit und Gottlosige feit der Lehre von dem Dasein eines bosen Grundwesens, und lehrt, daß man ben Ursprung des Bosen nur in der Bosartigkeit der Geschöpfe suchen muffe. Dies Buch wird von bem heiligen Paulinus (ep. 35. nunc 24. inter augustinianas) und von den Benedictinern (admonit. ad h. libr.) mit Recht fehr gelobt, und von Stolberg ein "Buch von gediegenem Golde, voll tiefen Sinnes und heiliger Salbung" genannt, dessen "Schreibart glänzend, und obschon nicht gang frei vom Geschmade jener Zeit, boch im Ganzen vortreffs lich ist."

Jahlreich sind die Werke, welche Augustinus gegen die versichiedenen Keper seiner Zeit geschrieben. Diese Streitschriften wers den von Erasmus, von den Benedictinern u. A. sehr gerühmt wegen der darin niedergelegten Kraft; Getehrsamseit, Schristsenntnis, Bestedsamseit, Rlugheit und Gewandtheit. Rur im Kampse kann die Tapserseit eines Heeres sich zeigen, so war auch der heilige Augustinus im Kampse mit den Häretisern auf einem Felde, wo der Sieg dem gewandten Kämpser nicht entgehen konnte. Hier stritt er sur die Ruhe des Hauses Gottes, die er so sehr liebte. Hat ihn der Eiser hier und da vielleicht zu weit fortgerissen, so war es ihm

doch nie darum zu thun, seine Gegner zu vernichten, sondern sie zu besiegen und zu bessern.

Unter den Schriften gegen die Manichäer stehen voran seine 33 "Bücher wider Faustus" und noch mehr das "Buch wider den Manichäer Secundinus," wovon er selbst sagt (Retract. 2, 10), er ziehe es Allem vor, was er gegen sene Secte geschrieben; doch ist ersteres als das umsassendste und bedeutendste Werk unter den zahlreichen Schriften Augustins anzusehen, in welchen er die Lehre der Manichäer bekämpste. Die zweite Schrist ist eigentlich bloß eine Antwort auf die persönlichen Anssälle und Vorwürse, die in einem noch vorhandenen Schreiben ein Manichäer Secundinus dem Augustinus gemacht hatte.

Gegen die Arianer sind besonders anzusühren: Libri duo contra Maximinum episcopum und Libri XV de Trinitate. Letsteres Werf ist übrigens mehr dogmatisch als polemisch, indem Ausgustinus in den sieben ersten Büchern die Dreieinigseit nach der heiligen Schrift zu beweisen sucht, und in den übrigen Theilen des Werfes dann die Mittel und Wege angibt, wie der Mensch zu diessem Geheimniß, sofern er dessen sähig sei, gelangen und wie er insbesondere aus den Werfen Gottes den Schöpfer in der Dreieinigseit zu erkennen vermöge und auch erkennen solle. Cassiod or bemerkt, daß dieses Werf des heiligen Augustinus eben so viel Geistestraft, als Ausmerksamseit von Seiten des Lesers sordere.

Unter den Schriften gegen die Donatisten zeichnen sich ber sonders aus: Libri tres contra litteras Petiliani und Libri 4 contra Cresconium, sowol durch gedrängtere Beweissührung als auch durch eine geseiltere und geschmücktere Ausdrucksweise. Im Allgemeinen mag noch bemerkt werden, daß Augustin in diesem wichtigen Kampse den Gegnern nur Gelehrsamkeit, Sanstmuth und Liebe entgegensetze. Petilian war ein Anwalt, welchen die Donatisten zum Bischof von Cirta in Numidien gemacht hatten. Er erward sich dei seiner Partei einen großen Ruf durch seine Beredssamkeit, oder vielmehr durch sein Wortgepränge. Credcentius suchte die Ansicht des Petilian zu vertheidigen, und gegen ihn richtete darum Augustin die zweitgenannte Schrift.

Unter den Schriften gegen die Pelagianer zeichnen sich bes sonders seine Libri sex contra Julianum aus durch natürliche Bestedsamseit und tiefe Gelehrsamseit. Dieser Julian war Bischof von

Eclana in Italien, hatte sich, nach Gennadius, durch seine Frommigseit und Liebe zu den Armen einen Ruf erworben, in der Folge aber beschuldigte man ihn des Bergehens gegen die Unreinigkeit. Dieses Werf wird von allen Kritifern gerühmt.

Unter den verschiedenen Tractaten sind vor allen zu crewähnen: Tractatus CXXIV in Joannis Evangelium, Botträge, oft ohne besondere Borbereitung über einzeln vorgelesene Abschnitte oder Stellen des genannten Evangeliums gehalten, in welchen manche Glaubense und Sittenlehren erörtert, manche Irrlehren des stritten werden. — Unter den biblischen Schristen sind seine Libri duodecim de Genesi ad literam sehr ausgezeichnet, eine umfassende und aussührliche Erklärung der Genesis und zwar Wort für Wort (ad literam), nicht nach ihrem allegorischen Sinne.

In anderer Hinsicht sind wichtig: Libri tredecim confessionum und Enchiridion, s. de side, spe et caritate. Augustin gibt in diesen Selbstbekenntnissen einen ziemlich genauen Abrif feines eignen Lebens von seiner Kindheit an bis um das Jahr 400, wobei er aber nicht bloß der äußeren Ereignisse und Begebnisse gedenkt, sondern insbesondere den Zustand seines Innern schildert, die Rämpfe und Anstrengungen, durch die er sich der Sünde, ihren Regungen und Geluften zu entreißen und einem driftlichen Leben zuzuwenden bemüht war. Ein eigenthümlicher Styl zeichnet biese Schrift aus, die sich in ihrer rhetorischen Darstellung allerdings vielfach von der Sprache und Darstellungsweise der früheren clasfischen Zeit, ja selbst von der eines Lactantius entfernt, und die schon gang verschiedene Geistesrichtung, ben gefünstelten Geschmad der Zeit, aber auch die feurige Phantaste des Augustinus leicht erkennen läßt. Diese Bekenninisse, vielfach herausgegeben und überfest, find als Erbauungsbuch fast in alle neueren Sprachen Europas übergegangen. — Die zweiterwähnte Schrift nennen bie Mauriner ein wahrhaft goldnes Werf, bas man nie aus ber hand legen sollte. Augustin zeigt barin, mas ber Mensch zu glauben habe, geht bann auf die Hoffnung über, welche die Christen allein auf Gott segen sollen, und beren Inbegriff in dem Gebete bes Herrn enthalten sei, und betrachtet zulett die Liebe, ohne welche Niemand fromm und gerecht sein tonne.

Die Briefe verdienen von jedem geistlichen Redner gelesen zu werden. Sie sind meistens an Personen geschrieben, welche mit Augustin in einem näheren Berkehr standen, und bilden deshalb wichtige Documente, um den Geist der Zeit, die Geschichte der kirchlichen Streitigkeiten, die Entwickelung des sirchlichen Lehrbegrisss und des gesammten kirchlichen Lebens in jener Periode kennen zu lernen, während sie zugleich ein treuer Spiegel seines Innern, seiner personlichen Reigungen und Gefühle sind.

Weniger für den Redner als für den Katecheten wichtig ist das Buch de catechizandis rudibus, veranlaßt durch die Bitten des Deogratias, eines karthagischen Diacons, um eine Anweisung, wie er den Unterricht in den Ansangsgründen der christlichen Religionslehre recht nüblich und ersprießlich machen könne. Augustin gibt ihm in dieser Schrift eine tressliche Anweisung hiezu.

Bon den vier Büchern de doctrina christiana, so wie von den Reden und Predigten des heiligen Augustin war bereits oben im Allgemeinen die Rede. Ins Einzelne kann hier nicht eingegangen werden, und nur das Eine sei noch bemerkt, daß, wie in der Anmerkung bei den Ausgaben bemerkt wird, seit Weissen dach seine Eloquentia Patrum herausgegeben, eine nicht unbedeutende Anzahl bisher unbekannter Reden des Augustinus aus Handschriften bekannt gemacht worden ist, welche jedoch die oben gegebene Charafteristis nicht andern.

Nach Aufzählung der genannten Werke läßt Weissenbach die Frage an sich richten, welche denn von den zahlreichen Schriften Augustins rücksichtlich des Styls und der Eleganz der Diction vor andern zu empfehlen seien, und entscheidet sich für folgende, bei denen wir darum noch einen Augenblick verweilen wollen.

De moribus ecclesiae catholicae und De moribus Manichaeorum, zwei Bucher, in welchen Augustin die Ruhmredigkeit der Manichaer hinsichtlich ihrer größeren sittlichen Strenge zu widers legen, ihre Scheinheiligkeit und ihre Laster aufzudecken sucht, auch insbesondere in der zweiten Schrift mehrere Lehren derselben über Ratur und Ursprung des Bosen bestreitet. Erasmus lobt dieses Werk sehr. Einen ausgearbeiteten Styl erkennt derselbe in dem solzgenden Werke, Libri duo de ordine, an, worin eine Latinität und eine Zierde der Rede sich sindet, wie man sie von einem Africaner der damaligen Zeit kaum erwartet. Das Werk ist, wie einige andere, in dialogischer Form abgesaßt. In dem ersten Buche zeigt Augustisnus, das Alles der Vorsehung unterworsen ist; daß, obgleich das

sittliche Uebel von dem Mißbrauche der Freiheit des Geschöpfes komme, dies dennoch zur Ordnung der Vorsehung gehöre, weil Gott durch seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gutes daraus ziehe. Im zweiten Buche gibt er seinen Schülern Lebensregeln, bezeichnet ihnen die Bahn der Weisheit, die sie wandeln sollen, und empfiehlt ihnen vor Allem, das Gebet mit dem Studium zu verbinden und unaushörlich zu Gott um die wahre Weisheit und Wissenschaft zu siehen.

Das Buch de bono viduitatis ist so geschrieben, daß man es dem elegantesten Schriftsteller unterschieben könnte, weshalb es denn auch wirklich dem Augustin von Einigen abgesprochen worden ist. Der Heilige ertheilt in dieser an Juliana gerichteten Schrift dem Wittwenstande großes Lob, erkennt indessen doch auch an, daß eine zweite und dritte Ehe erlaubt sei.

Unmert. Bei der turgen Charafteristit der angeführten Berte murden, außer Beifsenbach, besonders Bahr, Rag und Beis und Stol berg benütt, bei welchen auch die noch übrigen zahlreichen Berte dieses Rirchenlehrers angegeben und kurz charakterisiert sind. Zuhle reiche Werke, in denen Leben und Schriften Augustins besprocen werden, find in der Schlufanmerkung zu S. 1. angeführt, andere in der Note 1. ju S. 4. Noch mogen ju den einzelnen Schriften, außer den Andeutungen in: Betractionum libri duo, den Admonit. in der Benedictinerausgabe, den einleitenden Worten in der Ausgabe des Grasmus, den Besprechungen bei Schroeckh im 11. 14. und 15. Bande und bei Dupin im 3. Bande, folgende, größtentheils von Bahr angeführten Werte verglichen werden: Rösler: Biblioth. ber Rirchenv. 9. S. 237 f. (vollftandige Uebersegung und Erklarung der retract. libri duo). Reander: Rirchengesch. II, 3. S. 1322, über das genannte Werk. — Schlosser: Universalhist. Uebersey. III, 4. G. 55 f. Schonemann G. 235 - 249. Aur. Aug. doctrina de tempore, ex libro XI. confess. de prompta, Aristotelicae, Kantianae aliarumque theoriarum recensione aucta et congruis hodiernae philosophiae ideis amplificata. Auctore C. Fortlage. Heidelberg. 1835. 8., alle über Confess. libri XIII. — Dupin III. p. 163 sq. Théry: Esprit de la critique (Paris. 1832. 8.) I. p. 238 sq., über de ordine libri duo. - Schlosser III, 4. G. 73 f. über Soliloquia. — Fortel: Gesch. d. Must II. G. 134. über de musica. — Schlosser III, 4. S. 71 f. über de vera religione. — Cassiodor Inst. div. lit. c. 16. über de agone christiana. — J. B. Carpzov Disput. theolog. p. 857. über de natura boni. — Neander: Rirchengesch. III. 2. S. 555. über de opere

K

ķ

1

Monachorum; den selben das. S. 590. über de bono conjugali. -Rosler 9. S. 357. über de peccatorum meritis et remissione deque baptismo parvulorum, ad Marcellinum libri tres. -Reander III, 1. G. 210 f. über de fide et operibus. - Suchs: Bibl. der Kirchenversamml. III. G. 101 f. über Breviculus Collationis cum Donatistis; denselben das. G. 328 f. über de gestis Pelagii ad Aurelium. — Neander III, 1. G. 432. über contra Gaudentium Thamugadensem episcopum libri duo; benselben III, 3. G. 1306 f. üter de gratia et libero arbitrio ad Valentinum abbatem et monachos Adrumetinos; benfelben III, 3. S. 1317 f. über de praedestinatione sanctorum; denselben III, 3. S. 1928. üter operis imperfecti contra secundam Juliani responsionem libri sex. — Schlosser III, 4. S. 70. über die Briefe. - Schonemann II. S. 45 f. 47 f. 158 f. Hist. lit. de la France III. p. 213. über die Reden. — H. N. Clausen: Aur. Aug. S. Scripturae interpres. Havniae 1827. 8. — Binterim im Ratheliten Juhrg. 1824 über contra Epistolam Manichaei Fundamentum dictam liber unus.

Die Anzahl der Ausgaben ist bedeutend groß. Bergs. Fabric. Bibl. Lat. III. p. 512. (a. Ausg.). Schönemann II. S. 61 f. 73 f. Bahr S. 304 f. Panzer, Ebert, Raß und Weis.

Nachdem schon von dem Jahre 1473 an Abdrücke einzelner Schriften Augustins erschienen waren (3. B. De fide et operr. Colon. 1473. 8. De Civitate Dei. Mogunt. 1473. Fol.), erschien die erfte Gesammtausgabe: Basil. 1506 ap. Jo. Amerbachium, Augustini Opera. 11 Bde. Fol., in welcher die einzelnen Schriften mehr nach der Zeitfolge und mit Lücksicht auf die in den Retractationen angegebene Ordnung aufammengestellt find. — Darauf folgte (ein Abdruck dieser Ausg. Paris. 1515. Fol. IX. Tom. scheint nicht sicher): Aug. Opera omnia ex emendatione Des. Erasmi. Basil. ex offic. Froben. 1528. Fol. X. Tom., die durch größere Bollftandigkeit und Genauigkeit, wie durch beffere Anordnung der einzelnen Schriften und Unterscheidung des Echten von dem Unechten, so wie felbst durch befferen Druck von jener Ausgabe sich auszeichnend, und daher auch mehrfach wieder abgedruckt: Bas. 1543. XI. Tom. 1556. X. Tom. 1569. XI. Tom. Fol. Venet. 1552. X. Tom. 1570. XI. Tom. 1584. XI. Tom. 4. Lugdun. 1561 sq. X. Tom. 8. - Mit berichtigterem Terte, in der Anordnung der einzelnen Stude u. A. mehrfach abweichend, erschien darauf: Opera Divi Augustini Tomis X. comprehensa per Theologos Lovanienses, c mss. codd. emendata, illustrata etc. Antv. 1577. Fol. - Daraus mit wenigen Menderungen abgedruckt: Paris. 1586. 1603, 1609. Fol. XI. Tom. Colon. 1616. XI. Tom. Fol. Genev. 1596. XI. Tom. Fol. Daju fam: Aug. Opera omnium ante 1614 editorum Supplementum

ed. Hier. Vignerius. Paris. 1664. II. Tom. Fol. — Sauptausgabe in jeder hinficht, man mag auf Bollkandigkeit und Correctheit des Textes, auf Pritische Ausscheidung des Echten vom Unechten, Anordnung der einzelnen Schriften und selbst auf die typographische Ausstattung schen, ist: Aug. Opera denuo castigata, opera et studio monachorum ordinis s. Benedicti e congregatione S. Mauri. Paris. 1679 sq. XI. Tom. Fol. (Bunachft nach Delfaus Atgang, der den Prospectus 1671 herausgegeben, beforgt durch Thomas Blampin, Pet. Couftant u. A. Das Leben murte durch Don Baillant und Don de Frische übersett. Ueber die durch das Erscheinen dieser Ausgabe in Frankreich jur Zeit der jansenistischen Bandel entstandenen Streitigkeiten fiehe Histoire de la nouvelle edition de St. Augustin etc. En France. 1736. 4. (von A. B. Thuillier), sowie Schonemann II. S. 147. Schroech: Rirchengeich. XV. G. 502 f.) Ein Abdruck diefer Ausgabe im Gangen, mit einigen Bufagen und Beranderungen, ericien burch J. Phereponus (b. i. Jo. Clericus). Antverp. 1700 - 1703. Fol. XI. Tom. Der 12. Band: Appendix Augustiniana enthält eine Menge fremdartiger Schriften und Clercs Bemerkungen über den beiligen Augm fin, worin diefer große Lehrer arg mighandelt wird. Bgl. Good mann II. G. 180 f. Dudin p. 990. und die Berfaffer der Act. Erudit. Lips. an. 1713. p. 289. - Unvollendet ift ein anderer Abdrud: Venetiis 1729 sq. V. Tom. Fol. — Opera omnia. Venet. 1756 - 69. 18 Bde. 4. Ein neuer Abdruck der Mauriner Ausg. erschien zu Paris 1836 — 39. 11 Bde. Eine andere Ausgabe erscheint in der großen Sammlung von Caillau und Guillon. (T. I — XXIII. et XXV — XXXXI.) — Als Nachträge zu den Reden erschienen: S. Aur. Augustini Sermones inediti, admixtis quibusdam dubiis. E membranis saec. XII. Bibl. Palat. Vindob. descripsit, illustr. indicibus instr. M. Denis. Vindob. 1792. Fol. (24 Reben.) Nova Eruditt. Delicc. S. Bibl. vett. anecdd. Florent. 1793. 8. Tom. III. (Eine Homilie und eine andere Rede [sermo] nebft einer Schrift über bas Bebet [de oratione] und einer Abhandlung moralischen Inhalts [de quatuor virtutibus charitatis] aus florentinischen Sandschriften durch Fontani ju Tage gefördert.) Augustini Sermones decem ex cod. cassinens. nunc primum editi cura et studio Fraja Frangipani. Rom. 1819. Fol. (Bier bavon waren in Bruchftuden jum Theil befannt.) S. Aur. Augustini Operum Supplementum I., continens sermones ineditos extractos ex Archivio Montis-Cassini et ex bibliotheca Laurentiana-Medicea Florentiae. Cura et studio D. A. B. Caillau et D. B. Saint-Yves. Paris. 1836. Fol.

Unter den Ausgaben einzelner Schriften Augustins (wovon bei Schönemann II. S. 218 f. ein ausführliches Berzeichnis) find folgende

insbesondere ju bemerken: Confessiones: Lovan. 1563. 12. und 1573. 8. Anty. 1567. 1568. 1740. 8. Colon. 1694. 1619. 1629. 1630. 1637. 1638. 12. 1640. 8. Lugduz. 1606. 1608. 1610. 1645. 12. Lugd. Bat. 1675. 12. Florensiae 1757. Fol. Paris. 1776. 12. Berol. 1828. 8. Lips. 1837. 12. De Musica libri post recens. Bened. ad Mss. regg. Paris. 1837. 12. De doctrina christiana, rec. G. Calixtus. Helmst. 1629. 8. 1655. 4. illustr. et c. praef. J. F. Burscheri ed. J. C. B. Teegius. Lips. 1769. 8. De spiritu et litera, illustr. ab J. C. B. Teegio. Lips. 1767 und. 1770. 8. Praefatus est H. Olshausen, Regiom. 1824. 8. De fide et operibus, ad J. Hennighio, Francos. et Rintel. 1652. 8. De civitate Dei, Moguat., 1473. Fol. cum com. Th. Valois et N. Triveth etc. Basil. 1515. Fol. com. illustr. stud. et lab. J. L. Vivis. Basil 1522. 1556. 1570. Fol. cum com. L. Coquaei et: J. L. Vivis. Paris. 1613. 1636. Fol. Hamb. 1661. 4. 2 Bbc. Lips. 1825. 2 Bbc. 8. De conjugiis adulter. c. not. juriscons. (I. Schilter). Jen. 1698. 4. Enchiridion per L. Danavum. Genev. 1575. 1579. 8. und in dessen Opusc. theal. Genev. 1583. Fol. De haeresibus von demselben. Genev. 1576. 1578. 8. und in seinen Opusc. theol. — Einzelne Schriften des beiligen Augustinus murden schon sehr früh ins Deutsche übersett. Ain andechtiger, und zu befferung fündigs lebens, nuglicher Tractat des hailigen und Christenlichen leerers Aurelii Augustini, von üppigkait der welt. Augspurg 1518. 4. — Eine andere Uebersetzung durch Wolfg. Ramen. Dus. 1522. 4. - Gant Augustin Bon ben zwöllf ftapffeln ber mpfbrauchung. — Sant Augustini wie man bas Reich der homel erlangen mag. Alles teutsch fast gute driftliche biechlein. Augspurg 1521. 4. (liebersey. von Georg Spalatinus.) — Sant August in auflegung vber ben hundert ond fechgungweinzigsten pfalm. Durch G. Spolatinum. Sagenam. 1521. 4. - Gant Augufin des hapligen dischoffs feer andachtigs Buchlein von den gehen fapten, b. i. von den gebotten Gottes. Durch G. Spalatinum. Augspurg 1522. 4. — Gant Augustin außlegung über den fünfunduierzigsten Pfalm. Durch G. Spalatinum. hagenaw. 154%. 4. -Ein schon driftlich vormanung oder prediget des heiligen fant Auguftin, zu vormenden die fünde der trundenhapt. Lepptypt. 1519. 4. - Die Betenntniffe murben öftere überfest, fo: 3meite Auflage. Francfurt a. M. 1760. 8. (Wann und von wem murde die 1. A. beforgt?) Bu Mugeburg 1783. 8. Bu Münfter 1799. 8. Bu München 1814. 8. 2. A. daf. 1823. 8. Won A. Gröninger 2. A. Münfter 1841. 8. Bon Gilbert. 3. A. Wien 1881. 12. Bon G. Rapp, Stuttgart 1838. 8. Bon S. Raus, Arnsberg 1840. 8. - Def beil. Augustini himmlische Betrachtungen, andachtiges Sandbüchlein und

geheime Gefpräche mit Gott. Münden 1706. 12: - Betrachtungen, Alleinreden (auch einsame Seprache) und Sandbachlein. Augeburg 1775. 8. Reberfest von A. Gröninger. Münfter 1803. 8. von G. Buchfelner. 2. A. Munchen 1818. 8. Gine andere Uebersepung erschien ju München 1815. 8. - Betrachtungen, übersest von Jof. Schropp. Ling 1840. 8. - Enchiridion, aus dem Latein. von Bh. Sichter. Maint 1827. 8. - Auslegung ber Regel des bei ligen Auguftin, von M. Dobn. Burgb. 1754. 4. - Chriftliche Unterweisung, die heiligen Schriften ju verstehen und diese erflä ren zu können. Bu deutsch herausgegeben von Oh. Lichter. Coblen; 1829. 8. — Bon der Rugbarkeit des Glaubens. Göttingen 1771. 8. Dasfelbe Buch erschien in einer lebersehung ju Burgburg 1771. 8. - 3mei und zwanzig Bücher von der Stadt Gottes, aus dem Latein. der Mauriner Ansgabe überf. von 3. P. Gilbert. Bien 1826. 2 Bbei 8. - Rachtgebanten, überf. von 28. Arnold und M. henser. Trier 1833. 8. - Des beiligen Augustin zwei Schriften von der mahren Religion und von den Gitten der driftlichen Rirche, mit Beilagen und Bemerkungen, von &. L. Graf zu Stolberg. Münster 1802. 8. (Nacherndi-Solothurn 1818.) - Ueber die Bergrede des herrn, nach Matth. Ans dem Lateinischen von 3. h. Balded. Münfter 1808. 8. 2. A. 1827. -Buch von der heiligen Jungfraufchaft. Münden 1844. 8. -Zwei Bücher über den Grund und Rugen des driftlichen Glew bens, überfest mit Einleitung von J. Widmer, Fluelen 1825. 8. — Freiheit bes menichlichen Bilfens und göttliche Onade, aus dem Lateinischen mit Erläuterungen herausgegeben von 3. Bidmer. Lugern 1825. 2 Bbe. 8. - Drep Bucher von ber driftlichen Lehre. Augsburg 1784. 8. - Bon dem Religionennterricht der Unwissenden (de. catech. rudibus), aus dem Lateinischen übersest und mit Anmerkungen begleitet. Leipzig 1781. 8. Gine neue mit Erflarungen versehene Uebersepung von M. Gruber erfchien ju Galzburg 2. 2. 1836. 8. (Auch in feinen tatochet. Borlefungen. Salzburg 1844. 3 Bte. 8.) Unterweifung jum Gebet etc. nach b. Bat. bearbeitet v. J. Bulf. Machen 1845. 12.

In der Bibliothek der kathol. Ranzelberedsamkeit, herausgegeben von Ras und Weis, stehen 7 Predigten; in dem Practisch-homilet. Rirchen Jahrbuch, Grät 1834. 8. stehen 8 und in: Die sonn und fest täglichen Evangelien nach der Auslegung der heiligen Bäter, von J. v. Richtenburg, stehen 6, in den Auserlesenen Reden 24 Predigten. Bei Lent 1, 174 f. sinden sich zwei Proben, in Augustinus. — Bon Sammlungen stehen 12 Predigten des heiligen Augustinus. — Bon Augustins Briefen stehen 14 in J. M. Sailers Briefen aus allen Jahrhunderten, 2. Sammlung.

# Pontius Mexopius Anicius Pauliuus,

Ĭ,

#!

į

ď

ik

C

Pischof von Mola.

## **5.** 1. Leben.

Das Geschlecht, welchem Paulinus angehörte, war eines ber ebelsten und altesten Geschlechter Roms. Ein Zweig davon ward nach Gallien verpflanzt; ein Sprosse dieses Zweiges war der heis lige Paulinus, geboren zu Bordeaux im Jahr 353. Sein Bater, Pontins Paulinus, besaß ungeheure Reichthumer, hatte die höchsten Aemter im Staate befleibet und war lange Prafect von Gallien gewesen. Den gludlichen Anlagen bes jungen Paulinus fam eine treffliche Erziehung zu Hilfe. Bum Lehrer in der Dicht- und Redekunft hatte er ben berühmten Ausonius. Was die Welt zu geben vermochte, bot fie mit verschwenderischer Freigebigfeit dem edeln Jünglinge dar. Frühzeitig warb er mit Ehren und Würden überhäuft, schon vor seinem vierzigsten Jahre zur ersten Würde im Staate, nemlich zu jener eines römischen Confuls befördert. In einem Alter, wo man gewöhnlich noch nicht im Stande ist, etwas Bollendetes zu liefern, trat er öffentlich als Redner auf, und erwarb fich schon den größten Beifall. "Jeder, sagt der heilige hieronymus (Ep. 101.), bewunderte die Reinheit und Zierlichkeit seines Ausdruck, den Adel und die Feinheit seiner Gedanken, die Sanftheit und Kraft seines Styles, ben Reichthum und die Lebhaftigfeit feiner Einbildungsfraft."

Das Jahr, in welchem Paulinus sich vermählte, ist ungewiß.

Seine Gemahlin hieß Theresta; sie ftammte aus einem nicht minder edeln Geschlecht, war Erbin bedeutender Güter in Spanien, und verband mit vielem Geifte allen Zauber einer fanften, sich liebevoll anschmiegenden Weiblichkeit. Dbichon in dem Besite alles deffen, was die Welt beneidenswerth findet, hatte Paulinus doch fiets eine gewisse Leere in feinem Innern gefühlt. Des geräuschvollen Wirrwarres und blendenden Schimmers der Welt endlich mude, legte er gegen das Jahr 389 oder 390 alle seine Aemter nieder, und zog sich mit seiner Gemahlin auf eines seiner Guter in Spanien zurud. hier war es auch, wo sie ihren einzigen Sohn acht Tage nach seiner Geburt verloren. Jest beschloß Paulinus, alle Fesseln zu zerreißen, Alles zu verlaffen und fich ganz dem Dienfte Gottes zu Mit Zustimmung seiner frommen Gemahlin gelobte er lebenslängliche Enthaltsamfeit. Theresia war von nun an feine Schwester. 218 ein liebender Schutengel stand sie ihm jett zur Seite und ermunterte und befeuerte ihn zu jedem fernern frommen und heiligen Entschluß. — Der Entschluß, die Welt zu verlaffen, schien seinen Freunden eine unverzeihliche Narrheit, beinahe alle verließen ihn, blicken mit Hohn auf ihn als einen Thoren herab. Auch sein Lehrer Ausonius schrieb mehrere Briefe an ihn nach Spanien. Der Ehrgeiz des heiligen Paulinus beschränfte sich darauf, Pförtner an der Kirche des heiligen Felix in Rola, den er von Rindheit an zu seinem Schuppatron ermählt, zu sein, sie des Morgens zu reinigen und des Nachts zu bewachen, und fein ganzes Leben hindurch diese Geschäfte zu verrichten. Allein feine Demuth konnte nicht befriedigt werden. Als er am Weihnachtsfest 393 in einer Kirche zu Barcelona betete, entstand plötzlich ein Tumult in der Kirche; haufenweise drängte sich bas anwesende Volk um den Paulinus und forderte mit lautem Geschrei, daß man ihn zum Priefter weihen mochte. Die ganze Geiftlichkeit ftimmte bamit ein, und Paulinns mußte nachgeben, mas er jedoch nur unter der ausdrudlichen Bedingung that, daß sein Borhaben, an dem Grabe des heiligen Felir seine Lebenstage hinzubringen, nicht gestört, mithin er feiner besondern Rirche möchte beigeordnet werden.

Zu Rola bewohnte er ein einfaches, aber ziemlich geräumiges, an die Kirche des heiligen Felix anstoßendes Haus, nachdem er vorher den heiligen Ambrosius in Florenz besucht und eine Reise nach Rom gemacht hatte. In Rola schlossen mehrere fromme 1

•

Manner fich an ihn und bildeten, bei ihm mohnend, eine Gesells schaft, die er eine Gemeinde von Mönchen nannte. Rach dem Tode des Paulus, Bischofs von Rola, ward Paulinus im Anfange ober gegen die Mitte des Jahres 409 zum Bifchof von Rola geweiht. Seine musterhafte bischöfliche Amtsführung fennen wir durch den Priester Ursinus, der als Augenzeuge uns einen Bericht von berselben und von bem Tode bes Heiligen hinterlassen hat. Er suchte mehr geliebt als gefürchtet zu werden, wußte stets Sanftmuth mit Strenge zu verbinden, und fam durch seine Freigebigkeit gegen die Armen selbst in die außerste Armut. Der edle Gailer sagt von ihm: "Paulinus genoß die Freundschaft der größten Manner seiner Zeit, des Ambrostus, Augustinus, Hieronymus, Martinus. Denn alle reine Augen sahen ihn als einen Helden an, der die zeitlichen Güter baran gab, um der ewigen würdig zu werden, und biesen Heldensinn mit der Demuth des Evangeliums zu verbinden wußte." — Als im Jahr 410 die Gothen unter Alarich Italien durchzogen und auch Rola eroberten und plünderten, betete Paulinus: "Herr! bu weißt, wo meine Schäße sind; gib nicht zu, daß ich des Geldes wegen gemartert merde." Sein Gebet wurde erhort; die Barbaren qualten weber ihn, noch Jene, welche aus Liebe zu dem Erangelium sich freiwilliger Armut ergeben hatten. Der fromme Bischof ftarb am 22. Juni 431. Die Kirche hat ihn den Heiligen zugezählt, und feiert sein Andenken an seinem Sterbetage.

Anmert. Bgl. weiter: Dupin T. III p. 14 sq. 2. A. T. III. P. I. (saec. 5.) p. 479 sq. Tricalet. Bibl. Man. III. p. 350 sq. Schönemann I. S. 651 f. Remondi, della Nolana eccles. storia, Neap. 1759. Fol. (mit einer trefflichen italianischen Uebers segung der Werte des beiligen Paulinus). Le Brun de Marettes, in seiner Ausg. Bähr: Gesch. der rom. Lit. Gurpl. I. G. 49 f. 11. 217 f., der wieder Fr. Socchini Vita Paul. Fabr. Bibl. Lat. III. p. 502 sq. Bibl. med. et inf. aet. V. p. 205 sq. Funcc. Veg. L. L. sen. III. J. 41 sq. Schroech VII. S. 131 f. Sare: Onom. II. S. 453 f. Hist. lit, de la France I, p. 179 sq. anführt; ferner Ambrofius und Aufonius in mehreren Briefen; Eucherius Paraen. ad Valer. Gregor v. Tours Lib. de gloria conf. c. 107. Bellarmin. p. 138. Gennad. c. 48. Honor. II, 47. Sigebert. c. 14. Trithem. c. 117. J. Croiset: Exercit. piet. ad festum Paulini. J. C. Scaliger: Hypercrit. Vict. Giselin: Vita Sulp. Severi. P. Crinitus: De poet. lat. c. 91. Anal. trivult. ad ann. 1744. m. aug. Rag und Beis: Leben der Bater VIII. S. 816 f., besonders aber Stolberg XVI. S. 159—178, der in einer Rote sagt: "Die Briefe des heiligen Hierowomus und des heiligen Augustinus; ferner Uranus, jüngerer Zeitgenoffe und Zeuge des Todes des heiligen Paulinus; der Pabst Gregor der Große und von neuern, Bollandus, Baronius, Fleury und Tillemont find die Quellen, aus welchen obige Nachrichten geschöpft wurden."

## \$. 2. Soriften.

Die Schriften des heiligen Paulinus gehören in die lette Pertiode seines Lebens. "Große Gelehrsamkeit und tiese Wissenschaft, sagt Stolberg, muß man nicht in den Schriften des heiligen Paulinus suchen, denn aus Demuth wollte er von hohen, göttlichen Dingen weder reden noch schreiben, aber in einem anmuthigen, leicht fließenden, die Seele des Lesers sanst ergreisenden, salbungs-vollen Styl geschrieben, belehren sie mehr das Herz als den Versstand, ermuntern zur Frömmigkeit und führen zu Gott, dem einzigen Ziel alles Strebens des heiligen Paulinus während seiner Pilgersfahrt auf Erden." Wir besitzen von diesem Kirchenvater:

1. Einundfünfzig Briefe, theils an Augustinus, theils an andere bedeutende Manner jener Zeit gerichtet und in ihrem Inhalt sich entweber auf personliche ober auf firchliche Berhältniffe beziehend, sammtlich aber durch einen frommen, echt driftlichen Sinn ausgezeichnet. Von diesen Briefen, welche ihrem Berfasser ben Beinamen die Wonne der alten driftlichen Frommigkeit erworben haben, sagt u. A. Augustinus in seinem 32. (nun 27.) Brief an Paulinus: "Ich habe beine Briefe gelesen, welche von Milch und Honig fließen, welche die eble Einfalt beines Herzens befunden, in welcher du den Herrn sucheft, denkend an ihn in ber Gate und ihm Ruhm und Ehre barbringenb. Die Bruber haben dieselben gelesen, und sie freuen sich unermudlich und unausspreche lich über die so reichen und so vortrefflichen Gaben Gottes, beine Guter. Alle, welche sie gelesen haben, reißen sie an sich, weil sie hingerissen werden, wenn fie dieselben lesen. Welch sußer Bohlgeruch Christi! Wie duftet er aus diesen Briefen!" Sie zeigen uns die Seele des Heiligen in ihrer ganzen Eigenthumlichkeit, ba fie nichts als ber Ausguß ber Fulle seines Herzens und des glühenden Eifers sind, mit bem er ben Herrn suchte.

2. Eine Angahl Gedichte, von benen fünfzehn auf bas -Lob des heiligen Felix in Herametern gedichtet, die ganze Lebensgeschichte biefes Martyrets barftellen, baher auch später Beda aus denfelben ein Leben bes heiligen Felix in Prosa zusammensepen fonnte. Auch in den Gebichten finden wir bas fromme, erhabene Gemuth des Berfaffers wieder, das auch in einzelnen trefflichen Schilberungen hervortrittz Feuer und Zartheit sind persinigt und oft durch wohlthuende Züge des Frohfinns, gewürzt. Die Gedanken find schon; die Bergleichungen edel und richtig; die Sprache ift im Gangen rein und sucht sich möglichst an die überlieferten classischen Mafter ber beidnischen Zeit anguschließen. Die Verse sind fließend, obwol einzelne Berkoße gegen die Gesetze der Prosodie und Rhythwif nicht fehien und das Borberrschen des Accents auch hier seinen Einfluß geaußert hat. Ausonins (Epist. 19. et 20.) gesteht ein, bas er seinem Schüler den Lorbeer der Dichtfunst abtrete, und sügt noch bei, daß unter den spätern Dichtern keiner ihm denselben ftreitig mache, und keiner wie er die Rürze mit der Klarheit vereinige. Barth sagt u. A. (advers. XIII, 14), von den Gebichten des Paulinus: "Du wirft unter ben driftlichen Dichtern feinen dem Panlinus vorziehen fonnen. Eine tiefe Renntnis der weltlichen Wiffenschaften hat ihm seinen Ausdruck gebildet, den er den götte lichen Geheimniffen, die ohne eiteln Dunft behandelt merden muffen, auf eine treffliche und liebenswürdige Weise beimischt. Hätten die Berfünder Gottes, die Apostel, in lateinischen Gedichten das Lob des Herru besingen wollen, so würden sie gewiß, das gestehst du ein, bieser Laute fich bedieut haben. Es fann nicht gesagt werden, wie verachtet biese gottlichen Werte gewöhnlich sind. Wer von den Gelehrten erinnert fich zwei- oder dreimal berselben? Darum erheis schen sie auch eine noch weit größere Sorgfalt des Erflärers, als ihnen bis jest gewidmet worden ift."

Vorzüglich zu bedauern haben wir den Verlust seiner Schrift über die Buße: De posnitentia, und eine andere von der Herrslichkeit der Martyrer: De laude genocali omnium martyrum, welcher Gennadius ein vorzügliches Zeugniß ertheilt und als das Beste erklätt, was aus der Feder unsers Heltigen gestossen sei. Die ganze Stelle bei Gennadius lautet: "Paulinus, Bischof zu Rola in Campanien, versaßte in Versen kurze, aber viele Gedichte, und an einen gewissen Celsus statt eines Epitaphiums ein mit christlicher

Hoffnung ausgestattetes und befestigtes Trostouchlein über ben Tob eines getauften Christenkindes; serner mehrere Briese an Severus; an den Raiser Theodosius, vor dem Antritt feiner dischosischen Würde, einen in Prosa geschriedenen Panegyricus über den Sieg der Tyrannen, besonders darum, weil er sie mehr durch Glauben und Gebet, als mit den Wassen bestiegt habe. Er versaste auch ein Sacramentarium und Hymnarium. Er richtete viele Briese an seine Schwester über die Berachtung der Welt, und gab über verschiedene Pragen verschiedene Tractate heraus. Dus vorzüglichste aller seiner Werte ist sedoch: Liber de poenitentia, und: De laude generali omnium martyrum. Er lebte zur Zeit des Honorius und Balentinian und war berühmt nicht nur durch seine Geschrsamkeit und die Heiligkeit seines Lebens, sondern auch durch seine Gewalt wider die Damonen."

Bedauern muß man den Verlust der hier genannten Lobrede zu Ehren des Theodosius, welcher Hieronymus (Epist. ad Paulin.) wegen der Annst der Beredsamseit, die man darin bewunderte, so herrliche Lobsprüche ertheilt.

Unmert. An Ausgeben, worüber, außer Bahr und Chert, Fabric. Bibl. Lat. III. p. 503 sq. Funcc. Veg. L. L. sen. III. p. 50.51. Harles. Suppl. II. p. 364 sq. nachjusehen find, haben wir gerade keinen Mangel, obgleich die Anzahl derselben nicht so reichhaltig ift, wie bei manchem andern Rirchenvater. - Epist. et poemata, typis Jod. Badii Ascensii. Lutet. Paris. 1516. 8. - cura Henr. Gravii. Colon. 1560. 8. - rec. Heribert Bosweyd. Antverp. 1622. 8. - Paulinus illustratus a P. F. Chifflet. Divion. 1662. 4. — cum notis illustr. a J.B. Lebrun des Marettes. Paris. 1685. 2 Vol. 4. (Bollftändiger als alle vorhergehenden Ausgaben, enthalt 32 Gedichte und 51 Briefe nebft der vom Berfaffer jusammengetragenen Lebensgeschichte des Beiligen.) - rec. L. A. Muratorius. Veron. 1736. Fol. (Mit vielen Berbefferungen nach Sandschriften, mit Anmerkungen und Abhandlungen verschiedener Berfasser versehen, und mit vier Gedichten vermehrt, von denen drei den heiligen Felix betreffen; das vierte hat die Ungereimtheit des Gögendienstes jum Gegenstaude.) - Abdrucke in Maittaire Corp. poet. lat. II. p. 1640 sq. und in der Bibl. Patr. Max. VI. p. 163 sq. 252 sq. - Drei Gedichte fteben auch in meiner: "Latein. Anthologie aus den driftlichen Dichtern des Mittelalters." Frankfurt 1840. 8. - Reuerdings hat A. Mai aus einer Baticanischen Sandschrift, welche auch die bereits bekannten Gebichte des Paulinus, obwol in

anderer Ordnung, enthält, zwei bisher unbekannte, in elegischem Bersmaß gedichtete Lieder bekannt gemacht: Ad Deum, post conversionem et baptismum suum, das andere: De domesticis suis calamitatibus, bekannt gemacht. S. Episcoporum Nicetae et Paulini scripta ex Vaticanis codd. edita. Romae 1827. Fol. p. 61 sq. Sie find in Inhalt und Styl den übrigen Gedichten des Paulinus durchaus gleich. — Zwei Briefe, an Severus und an den Bischof Amandus, hat Sailer übersetzt in der 2. Sammlung der Briefe aus allen Jahrhunderten.

<u>:</u>

1 t

Br. B. Car

1122101

# Ensebins Gallieanns.

Unter dem Namen des Eusebius von Emessa find kurze Homilien über die Evangelien des ganzen Jahres und fünfzig, jene weit übertreffende, Homilien über verschiedene Materien, vor bem Bolke und vor Mönchen gehalten, befannt, über beren Berfasser die Kritifer fich bisher nicht verftanbigen fonnten. Der erfte Berausgeber Johannes Gaigneius schreibt fie dem genannten Eusebius von Emeffa zu, bemerkt aber dabei, einige barunter, und namentlich die "zehn Homis lien an die Monche" gehörten einem andern Verfaffer an, der jedoch nicht weiter bekannt sei. Der Cardinal Baronius schrieb diese Homilien anfangs bem heiligen Eucherius, Bischof von Lyon, zu, spater erfannte er ben Eusebius Gallicanus als beren Berfaffer an. Der Cardinal Bellarmin erkennt in den Homilien über bie Evangelien und in ben andern fünfzig Homilien über verschies bene Materien nicht einen und denselben Berfaffer, ba ber Styl in beiden Predigtwerken sehr verschieden ift. Aus der fünften Somilie an die Monche und aus jener von bem heiligen Marimus ergibt fich, daß der Verfasser Abt des Rlosters auf der Insel Lerin gewesen. Aus der Homilie am Feste der heiligen Blandina fann man ben Schluß ziehen, daß ber frühere Abt später Bischof geworben, nur läßt sich bie Stadt nicht bestimmen. In einer Homilie (de feria quinta in coena Domini) ist von ben Irrlehren ber Pelagianer die Rebe, sonach können diese Homilien ben Eusebius von Emessa nicht zum Verfasser haben. Da zwei dieser Homilien in einer Handschrift den Namen Faustinus tragen, so machte man baraus Faustus, und Bellarmin möchte nun biese Homilien

sammtlich dem Bischof Faustus von Reggio zuschreiben, der nach Gennadius (de viris illustribus c. 85) vorher Monch auf der Insel Lerin gewesen, dann Bischof von Reggio geworden. Andere schreiben sie dem Casarius von Arles, wieder Andere dem Hilarius von Arles zu. Vergleiche weiter unten den heiligen Eucherius s. 2. am Ende.

Anmert. Die verschiedenen Meinungen der Gelehrten sind zusammengestellt in der Bibl. Patr. ed. Colon. T. V. p. 543. 607. Die Homilien stehen daselbst p. 544 — 738.

ायः स्वात्कृत्वेत्वा विभूतः 🥴 🦿 🔻

And the second second second

# Zohannes Caffianns.

## **§**. 1.

#### Leben.

Ueber Cassianus Leben haben wir nur dürftige Rachrichten. Gennabius liefert uns ein ausführliches Berzeichniß seiner Werfe und erzählt uns, daß der Verfaffer aus Schthien ftamme, daß et zu Constantinopel von dem großen Bischof Johannes (Chrysostomus) jum Diacon ordiniert worden, daß er dann Presbyter zu Marseille gewesen, ein Monches und ein Ronnenklofter gegründet habe und unter der Regierung des Theodosius und Valentinian zu Marseille gestorben sei. Aus Cassianus eignem Zeugniß wiffen wir, baß er zu Bethlehem in einem Kloster den ersten Religionsunterricht erhielt und dort auch mit dem an Jahren älteren Germanus befannt wurde, an den ihn von nun an das ganze Leben hindurch innige Freunds schaft knüpfte, welche in der gemeinsamen Reigung für das Monchthum und deffen Forderung und Vervollfommnung bestärft ward. Beide besuchten von Bethlehem aus (zwischen 390 — 400) zweimal Aegypten, um das Monchsleben naher fennen zu lernen. Dann begaben fie fich nach Constantinopel. Bur Zeit ber Berbannung bes Chrysostomus wurde Cassian mit Germanus von der Geistlichkeit und dem Bolk von Constantinopel nach Rom an den Pabst Innocenz gesandt (um 405). Db Cassian von da unmittelbar nach Marseille sich wandte, ober ob er in den Drient zurücksehrte und dann erst (415) nach Marseille fam, wo er zwei Klöster errichtete, wird fich nicht bestimmt entscheiben laffen. Eben so wewie lagt fich fein

Todesjahr angeben. Johann von Trittenheim gibt das Jahr 435 an; Stolberg sagt: "Er starb im Jahr 443, siebenundneunzig Jahre alt."

Anmert. Ueber das Leben, besonders aber über die Schriften Cassans, des Stifters der Semipelagianer, gibt es zahlreiche Werke. Bgl. u. A., außer Stolberg X. 37. 65. 378. XIV. 250. XV. 195. 340. XVI. 155. 295. Bellarmin p. 148. Gennad. c. 61. Honor. 11, 69. Trithem. c. 111., Bahr: Suppl. II. S. 326 f. und die von ihm angeführten: Voss: Hist. Pelag. I, 7. Noris. Hist. Pelag. II, 1 sq. Vita Cassiani in Jos. Simler. Script. vett. lat. de una persona etc. Tigur. 1571. Fol. Quesnay: Cassianus illustratus s. chronologiae J. Cassiani. Lugd. 1652. 4. (voller Sppothesen). Tillemont: Mem. XV. p. 157 sq. Dupin IV. p. 14 sq. N. A. T. III. P. II. (saec. 5.) p. 33 sq. Gazet: Praefat. Hist. lit. de la France II. p. 215 sq. Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. I. p. 355 sq. Schroedh: Rirchengesch. VIII. S. 402 f. Reander: Rirchengesch. II, 3. G. 1300 f. Schonemann II. G. 669 fa G. F. Wiggers: De J. Cassiano Mass., qui Semipelagianismi auctor vulgo perhibetur. Rostoch. 1824. 1825. 4. Diss. I. et II., dann in Erich und Gruber, Encyclop. 1. Gect. Bd. 21. G. 105 f. und in: Darstellung des August. und Pelag. II. G. 7 f. Bergl. auch J. Geffken: Histor. Semipelagianismi antiquissima. Gotting. 1826. 4. Eölln in der Hall. Lit. 3. 1827. S. 756. 763 f., so wie die Ginleitungen und Bemerkungen verschiedener herausgeber.

# **ş. 2.**Schriften.

Bon Casstan, ben Stolberg (XV. S. 195) einen gottesfürchtigen, gelehrten, beider Sprachen kundigen Mann nennt, haben wir noch drei größere Werke, von denen das erste: De institutis Coenobiorum libri XII, um 417 geschrieben, mehr das Aeußere, das zweite: Collationes Patrum, mehr die innere Seite des Mönchslebens zum Gegenstande hat. In dem ersten Werke gibt Casstan zuerst eine genaue Beschreibung der Einrichtungen in den Klöstern des Orients, und zwar in den vier ersten Büchern; die acht solgenden beziehen sich dann auf die acht Hauptlaster, welchen das Mönchsleben ins besondere, wie das menschliche Leben überhaupt ausgesetzt ist, als: gastrimargia, fornicatio, philargyria, ira, tristitia, acedia, cenodoxia, superdia. Die Sprache ist zwar sließend und auch im

Ganzen einfach, aber fie läßt weniger Rücksicht auf Eleganz des Styls und Reinheit des Ausbrucks bemerken. — Das zweite Werk: Collationes Patrum, b. i. geistliche Unterhaltungen, zwischen 420 - 430 verfaßt, in bogmatischer Hinficht wichtig, belehrt uns in 24 Abschnitten über die Volltommenheit und über das, was zu deren Erreichung nothwendig sei. Es sind Unterredungen, welche Cassian und sein Freund Germanus mit agyptischen Monchen und Anachoreten, beren Belehrungen uns mitgetheilt werden, führen. Das Ganze soll ein vollständiges und umfaffendes Erbauungsbuch zur Erweckung und Belebung religiöfer Gefühle, zunächst für Monche sein, worin sie den vollkommensten Lehrbegriff und die vollenbetfte Regel ihres Lebens fanben. Eine polemische Richtung gegen Augustinus lag schwerlich in der Absicht Cassians, obgleich er in Bezug auf die Gnade Gottes und das Verhältniß der menfchlichen Freiheit zu berselben gegen bie ftrenge Lehre. des heiligen Bischofs von Sippo fich erflatt. — Das britte Wetf: De incarnatione Christi libri VII, um 431 geschrieben, ift gerichtet gegen bie Irtlehren des Restorius und abgefaßt in Folge einer Aufforderung des römischen Archidiacons Leo. Man will in dieser Schrift, wie Bahr sagt, größere Reinheit ber Sprache und eine beffere Darftels lungsweise als in ben beiden andern finden. — Rach dem Zwecke unseres Buches muffen wir ein weiteres Eingehen in das theologische System bes Cassianus ausschließen und auf die oben genannten Werke verweisen, benen noch mehrere andere über bie Entwidlung ber driftlichen Dogmatik angereiht werben konnten.

Anmert. Bon Ausgaben sind zu nennen: Opera. Besil. 1559. Fol. — op. et stud. Henr. Caykii. Antverp. 1578. 8. Hauptausgate: Stud. et opera Alacedi Gazaei: Duaci 1618. 3 tom., und vollkändiger: Atrebati 1628. Fol. Francosurt. 1722. Fol. Lips. 1733. Fol. Auch in der Bibl. Patr. Max. Lugdun. 1677. tom. 7. — De instit. Basil. 1485. Fol. 1497. 4. — De instit. et collat. Venet. 1491. Fol. Bonon. 1521. 8. Rom. 1588. 8. 1611. 8. De incarnat. Christi. in Script. vet. lat. de una pers. et duab. nat. Christi. ed. a J. Simler. Tigur. 1572. Fol. — Bergl. weiter: Hist. lit. de la France II. p. 228 sq. Schänemann II. S. 674 s.

# Sigtus III,

## Fabft.

Strius, Priester der Kirche zu Rom, war lange Zeit eine ber größten Zierden ber romischen Geiftlichkeit. Im Jahr 418 verbammte der Pabst Zosimus bie Irrihumer ber Pelagianer. Als biefe Reger in Africa falfchlich ausgesprengt hatten, Sirtus ware ihnen gunftig, war der Beilige der Erfte, der ihnen öffentlich das Anathem sprach, nachdem der Pabst das Urtheil gegen sie gefällt hatte. Er schrieb einen furgen Brief an Aurelius, Bischof von Karthago, worin er verficherte, nicht zur Partei bes Belagius zu gehören. Später senbete er eine ausführlichere Schrift über diesen Gegenstand ab, aber beibe find une nicht erhalten. Dies, wie die in demselben Jahre an ihn gerichteten zwei Briefe bes beiligen Augustin, um ihm wegen seines Eifers in Bertheidigung ber katholischen Lehre Glud ju wünschen, zeigen, wie hoch Sirtus bamals schon unter ber romischen Geiftlichfeit geachtet war. Darum barf es uns nicht munbern, baß er nach Colestins Tod im Jahr 432 jum Pabst ermählt murde. Raum hatte er ben apostolischen Stuhl bestiegen, als er an Restorius fcbrieb, um ihn jur Annahme ber Beschluffe bes Rirchenrathes an Ephesus, welcher im vorhergehenden Jahre seine Irrthumer verbammt hatte, zu vermögen, was ihm jedoch nicht gelang; bagegen hatte er die Freude, den heiligen Cyrillus von Alexandria und die Morgenlander zu vereinigen. — Daß Baffus fich vermaß, den Ramen des heiligen Pabstes badurch anzuschwärzen, daß er bas Gerücht ausstreuete, Sixtus habe eine Gott geweihete Jungfrau verführt, ber Pabst habe, als die Sache burch ben Raiser untersucht,

bie Erscheinung, über Ostern und Pfingsten; darüber, daß man die Feinde des Leibes nicht zu fürchten habe; über den Dank, den wir Gott nach dem Essen darbringen sollen; über die Buße der Rini-viten, und viele andere Homilien verschiedenen Inhalts. Er starb unter der Regierung des Honorius und des jüngeren Theodosius."

Der lette Sat ift sehr ungenau, wenigstens mußte fatt er ftirbt (moritur) er blubete (floruit) ftehen. Den Benedictinern gebührt das Verdienst, die Reben des heiligen Marimus von den ähnlichen des Ambrosius und Augustinus ausgeschieden zu haben. In der römischen Ausgabe sind zuerst in einer vollständigen und geordneten Cammlung die Reden des Maximus nach drei Abtheis lungen zusammengestellt, obwol vielleicht auch barunter noch manche sein dürfte, welche vielleicht bloß ber Inhalteahnlichkeit halber barunter gekommen ift. Die erste Abtheilung: Homiliae, befaßt in Allem 117 Rummern, die zweite: Sermones, 116, die britte: Tractatus, 6 Nummern, wozu noch ein Appendix mit: 31 Serms. nen, 3 homilien und zwei Briefen kommt. Undere Reben sollen verleren gegangen fein. "Die noch vorhandenen, fagt Bahr, beziehen sich meift auf die jährlichen Rirchenfeste, auf die Feste bet Beiligen und Martyrer oder auch auf andere verschiedene Gelegenheiten und Beranlassungen; sie sind meift kurz, auch wol zum Theil ohne besondere Vorbereitung gehalten, wie Zeit und Umstände es mit sich brachten, baher auch nicht durch besondere Vorzüge der Form und der Sprache ausgezeichnet." Der Heilige spricht mit Ernst und Weihe davon, daß wir die Märtyrer ehren sollen, da fie mit ihren Gebeten uns beifteben. Er eifert ernflich gegen bie Dißbrauche, welche am Reujahrstage üblich waren, wo man Reichen Geschenke machte, ohne an Almosen für die Dürftigen zu denken; bei einer andern Gelegenheit stellte ex die furchtbare Größe des Lasters gewisser Reger bar, welche bie Gunber fur Geld lossprachen. In seinen homilien über die Danksagung spricht er auf das nachdrudlichste von der Pflicht, jeden Tag dem Herrn die schuldige Anbetung barzubringen, wobei er den Psalmen ben Vorzug vor allen andern Gebeten gibt. Er empfiehlt ernstlich bas Morgen = und Abendgebet, und verlangt, auch das vor und nach der Mahlzeit nicht zu verfäumen. Er ermahnt die Gläubigen, alle ihre Hand. lungen mit dem heiligen Rreuzzeichen zu beginnen, dann, fagt er, menn wir über une dieses geheiligte Zeichen mit mahrem Glauben

# Mazimus,

## Pischef ven Eurin.

Bon diesem wegen seiner Frommigfeit, Schriftgelehrsamfeit und Berebfamteit hochgeschätten Rirchenlehrer, über beffen Leben wir faß nichts weiter wiffen, als daß er dem Concilium von Mailand (451) und jenem von Rom (465) beiwohnte, wo seine Unterschrift merft nach jener des Pabstes Hilarius sicht, fagt Gennadius (De viris illustribus c. 40): "Marimus, Bischof der Kirche von Turin, in ben heiligen Schriften hinlanglich bewandert und gewandt, aus bem Stegreif jum Bolfe ju fprechen und es ju belehren, verfaßte Tractate zum Lobe der Apostel und des Taufers Johannes und eine allgemeine homilie aller Martyrer. Er verfaßte auch mit Beisheit viele Schriften über die Evangelien und die Apostels geschichte. Er ift ferner Berfasser von zwei Abhandlungen über bas Leben des heiligen Eufebius, Befenners und Bischofs von Bercelli, und einer besondern Albhandlung über das Leben bes heiligen Cyprian. Er gab ein Buch heraus über die Gnade der Taufe. Er schrieb erner über die Habsucht, über die Gaftfreundschaft, über das Abtehmen bes Mondes, über Almosen, über die Worte bei Isaias 1, 22, iber bas Leiden des Herrn, über bas allgemeine Fasten der Diener Bottes, über bas besondere 40tägige Fasten, und daß man in dieer Zeit nicht der Freude und dem Scherze huldigen solle, ferner iber ben Berrather Judas, über bas Rreuz des Herrn, über bas Brab des Herrn, über die Auferstehung des herrn, über die Berlagung und Berurtheilung bes herrn bei Pilatus, über bas Reujahr. Er schrieb auch viele Somilien über Die Beburt bes herrn, über Ricfel und Rebrein, Beredfamteit ber Bater. IV. 32

# Leo der Große,

## Pabft und Kirchenlehrer.

**S.** 1.

### Leben.

Leo, mit bem Beinamen der Große, wurde zu Rom geboren, wahrscheinlich im letten Jahrzehend bes vierten Jahrhunderts. Sein Leben und Wirken bis zum Diaconat ift ganz unbekannt. Genannt wird er zuerst, wenn er es ist, im Jahr 418, wo ein Afolyth Leo von Rom nach Karthago geschickt wurde, um ben Ausspruch des Pabstes Zostmus in den Angelegenheiten der Belagianer zu überbringen. Der nachherige Pabst Sixtus gab ihm bei dieser Gelegenheit Briefe an ben Bischof Aurelius von Karthago mit, deren Augustin (Epist. 104) gedenkt, und babei bes Leo erwähnt. Wahrscheinlich erwarb er sich auf dieser Reise durch eigne Anschauung die Renntniß ber pelagianischen Angelegenheiten, Die er später bei seinem Berfahren in benselben entwickelte. Unter Colestin (423 — 432) genoß er schon eines bebeutenben Ansehens, hatte großen Einfluß auf die Leitung der Angelegenheiten und besaß bes Nabstes vollfommenes Bertrauen; bie Geschäfte icheinen größtentheils burch seine hande gegangen zu sein. Im Jahr 439 wurde er zur Beilegung ber für ben Staat so nachtheiligen Streitigkeiten zwischen zweien seiner ausgezeichnetsten Feldherrn, bem Aetius und Albinus, nach Gallien gesandt, und baß ihm bies wichtige Geschäft aufgetragen wurde, beweist, welches Zutrauen auf seine Talente ber Raiser hatte.

Während Leo sich noch zur Bollbringung bieses Auftrages in Gallien befand, war der Pabst Sixtus III im März 440 gestorben. Die allgemeine Stimme bezeichnete denjenigen, welcher seit lange schon Beweise seines klugen und krästigen Geistes und seiner kirchlichen Gesinnung in der Berwaltung der Angelegenheiten gegeben hatte, als seinen Nachfolger. Eine öffentliche Gesandtschaft wurde an Leo den Diacon nach Gallien geschick, um ihn von der auf ihn gefallenen Wahl zum Nachfolger auf dem Stuhle des heiligen Petrus in Kenntniß zu sehen, und die römische Kirche empsieng in ihm eines ihrer würdigsten und größten Oberhäupter.

Es war ein in mehr ale einer Beziehung fritischer Zeitpunct, der von dem oberften Bischof der ganzen Rirche vor Allem überlegendes und dabei doch entschiedenes Handeln und große Thätigfeit, ein Bewußtsein seines Berufes und feiner Aufgabe in Bezug auf die in Lehre und Verfassung gleich schwierigen und verwickelten Angelegenheiten erforderte, wie sie, ba ju allem die große Gabrung der Gemüther in Staat und Rirche felbft und die in jeglicher Weise immer wachfende Roth und Bedrangniß der Zeit hinzufam, spater nicht oft wieder verlangt wurde. Die Barbaren umgaben nicht mehr, wie früher, das Reich nur von allen Seiten, sondern fie waren auf mehr als einer Stelle eingebrungen, und Verheerung und Untergang war vor ihnen hergegangen und ihnen gefolgt, feine Dacht, feine Gewalt war mehr sicher. Die alte, bald anderthalbtausendjährige Herrschaft glich einer lange schon verwesenden Leiche, die nur des Stoßes einer fühnen Sand bedarf, um in das Richts zu fallen, aus dem sie hervorgegangen. - Bahrend Wirren und Trubsale jeglicher Art den Staat und bas außere Leben ber Bolfer bedrangte, war die Rirche, in gleicher Beise zerriffen, der Grund, auf dem fie fich zu erbauen begonnen, das Band, das fie zusammenhielt, der Rern ihres Lebens und damit der Kern alles innern Lebens ber Menschen, die driftliche Lehre, wie war sie von ben Saretifern entstellt, wie überall angegriffen, ihrer ursprünglichen Reinheit, wie ihrer Einheit, beraubt! Rur Eins war Allen gemein, nicht die Eintracht, sondern der Streit; alle Gefahren, unter deren Drohen der Staat fast erlag, drohten auch hier, und fie, die nur mit ben Baffen des Geistes vertheidigt werden kann und soll, wurde neben allem andern von der Gewalt haretischer Barbaren noch gefährdet, die mit dem Schwert in der Hand die von der Kirche verworfenen

Lehren des Atianismus predigten. Kampf, Streiten war überall, und neben jener am weitesten und allgemeinsten verbreiteten Häresie herrschte im Orient der Rostorianismus, während Manichaer, Prisecillianisten, Pelagianer das Abendkand spalteten.

So war der Zustand der Kirche, die Leo durch noch härtere, ihr bevorstehende Stürme hindurchsühren sollte. Daß er die hohe Wichtigseit, aber auch die ganze Schwierigseit seiner Aufgabe erstannte, beweist seine in der Octav seiner Consecration an das Bolf gehaltene Rede (Serm. 1.), welche zugleich das beste Zeugniß von den Gesinnungen gibt, welche ihn bei der Uebernahme dieser höchsten Würden erfüllten.

Die Kirche in Africa scheint zuerst seine Ausmerksamkeit auf stad gezogen zu haben, wo vielerlei Mißbräuche eingerissen waren. Aber auch die Reinigung und Aufrechthaltung der Lehre sesselte seine Ausmerksamkeit und wurde gleich in den Aufängen seiner Würde Gegenstand seiner eifrigsten Bestrebungen. Diese wandten sich gegen die Irrlehren und Secten der Manichäer, Pelagianer u. A.

Kann war durch die Bemühungen Leos die Berbreitung haretischer Grundsäße, so viel als dies überhaupt möglich, gehemmt,
als eine unter den Bischösen Galliens entstehende Streitigkeit seine
ganze Ausmerksamkeit in Anspruch nahm, und ihn zu Maßregeln
veranlaßte, welche für die Geschichte und Entwicklung des Primats
von großer Wichtigkeit sind (444): die Absehung des Cellonius
durch den Bischof Hilarius von Arles, und dessen Wiedereinsehung
durch den Pahft Leo\*), womit noch andere Puncte zusammenhiengen, die sedoch hier übergangen werden müssen. Dieser Streit mit
den gallischen Bischösen wurde die Beranlassung, daß Balentinian III
im Jahr 445 ein Geseh erließ, wodurch der Primat des römischen
Bischoss von Seiten des Staats auf das Entschiedenste anerkannt
wird, und welches zugleich einen deutlichen Beweis des großen
Ansehens und Einflusses gibt, den der Pahft über den Kaiser
ausübte.

<sup>\*)</sup> Die Ansichten über das rechtmäßige oder unrechtmäßige Berfahren des Pabstes in dieser Angelegenheit sind sehr verschieden. Als Extreme mögen gelten Quesnell (für Hilarius) und die Ballerini (für Leo). Bgl. noch: F. v. Rerz: Gesch. der Relig, Jesu Christi 16. S. 576 f. W. Arendt: Leo der Große und seine Zeit S. 210 f. Schroech: Rirchengesch. 17. S. 136 f. Reander: Rirchengesch. II. 1. S. 368 f.

1

1

ŧ

'Im Jahr 446 beschäftigten den Pubst besonders bie kiechlichen Angelegenheiten-Muriens. Um Die Zeit, als Leo zur pabsikchen Burde erhoben wurde, verlangten die Uprischen Bischofe, die vorher unter dem Bischof von Theffalonith, ale Metropoliten und apostolischem Vicar, gestanden, vom Raiser die firchliche Vereinigung der Proving mit dem Patriarchat von Conftantinopel. Inzwischen zogen die Priscillianisten in Spanien die Ausmerksamkeit des Pabstes auf sich. Um diese Zeit (447) wurde Leo von dem Kaiser Theodos fius dem Jungern aufgefordert, fein Gutachten in einer Angelegens heit zu ertheilen, die an fich eigentlich von gar feiner großen Bichtigkeit, aber oft dem wahren Bergang ber Sache unangemeffen dargestellt ift, um barin ein Argument gegen das Berhältnis bes romischen Bischofs zu ben stumenischen Concflien, wie es fich spater gestaltete, zu finden: es ift die Gin - und Abfegung bes Baffian. Wichtiger waren die durch die Irrlehre des Gutyches in Conftantinopel veranlaßten firchlichen Streitigkeiten (448), in Kolge derer das Concilium zu Ephesus (Räubersynode 449) gehalten wurde, deffen Beschluffe ber Pabst jedoch für nichtig erklarte. In der Synode zu Chalcedon (450) wurde die Lehre des Eutyches wieder verdammt und Leos berühmtes Schreiben an Flavian zur Glaubensnorm über die Lehre von der Person Christi erhoben. Die weiter bort, besonders durch die Bemühung des Bischofs Anatolius, gefaßten Beschluffe über bie Rechte des Bischofe von Conftantinopel u. f. w. zu erörtern, muß ber Rirchengeschichte überlaffen bleiben.

Die Wendungen, welche die politischen Verhältnisse Italiens um diese Zeit genommen hatten, zogen die Ausmerksamkeit und Sorge des Pabstes, noch ehe die Angelegenhaiten der orientalischen Kirche für vollkommen geordnet gelten konnten, einem andern Puncte zu. Dem so oft erschätterten weströmischen Reiche drohte ein naher und furchtbarer Untergang. Attila war in Italien eingefallen (450). Leo übernahm den Auftrag, Frieden von dem wilden Barbaren zu erlangen; und durch sein Chrsurcht gebietendes Aeußere, durch seine Beredsamkeit, wie ältere Schriftsteller versichern, also durch das Ansehen seiner Person und durch seine geistige Ueberlegenheit, geslang es ihm auch, seinen Zweck zu erreichen und die drohende Gessahr abzuwenden. Attila zog sich zurück, aber bald kam Genserich mit seinen Bandalen aus Africa und drohete Rom völlig zu zersstören. Da tritt auch hier wieder der große und heilige Pabst dem

Barbaren enigegen und bengt durch seiner Rede Krast, der Attisa schon gewichen war, auch den Genserich, daß er Schonung des Lebens verheißt und mit der Beute, welche die immer noch reiche Stadt ihm dietet, zufrieden zu sein verspricht. Darauf ziehen die Bandalen ein, und die Plünderung beginnt.

Reue Besorgnisse erweckten die in der alexandrinischen Kirche durch Aelurus erregten Unruhen (457), aber der Pabst gieng auch hier als Sieger hervor. So hatte der große Pabst noch am Abend seines thatenreichen Lebens die Freude, die Ruhe und den gesetsmäßigen Zustand in der Kirche des Orients, das Ziel aller seiner Mühen und Bestrebungen, dauernd, wie es wenigstens scheinen mußte, wieder hergestellt zu sehen. Er starb am 10. Rov. 461. Seine Gebeine wurden in der St. Peterstirche beigesetzt, gegen Ende des 7. Jahrhunderts durch den Pabst Sergius an eine andere Stelle in derselben Kirche versetzt. Eine zweite Versehung seiner Gebeine fand unter Paul V im Jahr 1607 und eine dritte unter Benediet XIV im Jahr 1715 statt.

Anmerk. Ueber Leben und Birken bieses Pabstes wird in vielen Geschichtswerken gesprochen. Bergl. besonders: Leo der Große und seine Zeit, von B. A. Arendt. Main; 1835. 8. C. Perthel: Pabsk Led's I. Leben und Lehren. Jeng 1843. 8. Fr. v. Rer; Bd. 16. und 17. seiner Geschichte der Religion Jesu. Räß und Beis: Leben der Bäter IV. S. 489 f. Tillemont: Mem. XV. p. 414 sq. 889 sq. Dupin T. III. P. II. (saec. 5.) p. 283—390. Schroech: Kirchengesch. XVII. S. 90 f. P. Canisii Vit. Leonis in seiner Ausgabe und vermehrt in den Act. SS. April. II. p. 17 sq. Maimbourg: Hist. du Pontisie. de Léon. Paris. 1687. 4. La Haye 1687. 12. Questell: Dissertat. de Vita et scriptis in seiner Ausgabe T. II. nebst den Bemerkungen der Ballerini und des Cacciari. Tricaleti: Bibl. man. ecclos. patr. (Bessan. 1783. 4.) T. VI. p. 136 sq. Fabric. Bibl. med. et ins. act. IV. p. 254 sq. Schönemann II. S. 861 f. Bähr S. 354 f.

#### §. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Der Schilderung seines schriftstellerischen Charafters möge eine kunze Betrachtung seines Charafters und seines Geistes, seines Ein, Ausses und seiner Bedeutung für die Entwickelung des Christenthums

und der Kirche vorausgehen, und dies um so mehr, weil man in neuester Zeit es versucht hat, ihm den Beinamen des Großen als unverdient zu nehmen.

Fragen wir nach bem, sagt Arendt, worin für ben Geschichtschreiber eigentlich Werth und Größe eines historischen Charafters bestehen muffe, und wodurch ber Anspruch darauf erworben wird, fo ift bies boch immer barin zu suchen, daß die ganze Kraft und Thatigfeit bes Einzelnen fich, sei es nun in die Hervorbringung, ober in die Entwickelung einer großen wahrhaft historischen Idee concentriert, das gange Leben und Streben des Mannes in ihr feinen Mittelpunct, seine Einheit findet. Wahrhaft historisch nennen wir aber eine Ibee, welche einer ganzen fortlaufenden Reihe geschichtlicher Entwickelungen jum Grunde liegt, die den Rern einer Zeit bildet, und dem Gange ber Fortbildung Aufgabe, dem Streben der Cultur Ziel wird, und die, sobald sie ins Leben getreten ift, integrierender Theil nicht ber Geschichte eines einzelnen Bolkes, einer einzelnen Zeit, fondern der allgemeinen Geschichte wird. Urtheilen wir nach diesem Maßstabe, so muffen wir gestehen, daß Leo ben Beinamen des Großen in einem hohen Grade verdient. Zur Zeit, in welcher das Wirken Leos beginnt, mar die Entwickelung der Lehre wie der Organisation der Kirche nach allen Beziehungen hin an einem Wendepunct angekommen, der für die Fortbildung alles in ihr sich Bewegenden von der höchsten Wichtigfeit war: bort zahlreiche Häresien von einer großen und gefährlichen Wichtigfeit, hier der Streit über den Primat und deffen von der Zeit geforberten Ausbildung. Unter biefen Umftanden begann bas Wirfen Leos. Durchdrungen wie er war von dem Berufe, der ihm, als bem Rachfolger beffen oblag, bem ber Stifter ber Rirche ihre irdische Leitung übertragen, war fein Wirfen immer und zu jeder Beit ein allgemeines, die Gesammtheit der Kirche umfassendes. Seine Bemühungen richteten sich zuerft auf das, was ihm am nächsten lag, Die Befämpfung des Irrthums, wie er sich bei Manichaern, Priscillianern, Pelagianern u. A. zeigte. Seine Entscheidungen über bie streitige Lehre schöpfte er aus der heiligen Schrift und der Tradition. Die Rlarheit, Bestimmtheit und Tiefe dieser Entscheidungen gibt einen Beweis für die Kraft seines Geiftes und die Bollendetheit seiner Unschauung. Leo hat von jeher in dogmatischer Beziehung für einen der ersten Lebrer der Rirche in jenen, wie in allen Zeiten gegolten.

Betrachten wir Leos Wirksamkeit nach andern Seiten hin, überall finden wir eine Handlungsweise, ein Auffaffen und Leiten der Verhältnisse, an welchem sich der Charafter der Großartigkeit nicht verkennen läßt. Zerriffen, aufgelöft und gefahrdrobend war der Zustand aller Berhältnisse in einem großen Theile der Rirche beim Beginne seines Pontificats; ber Ruhe, dem Frieden und ber Einheit, so viel dies überhanpt möglich war, zurückgegeben, hinterließ er sie bei seinem Tobe. Er konnte in einer so schwierigen Zeit fo Großes nur dadurch leisten, daß er in der innersten Tiefe seines fraftigen Geistes die Aufgabe und die Pflichten seines Berufes erfannte, und das Streben, sie in einer ihrer Wichtigkeit angemeffenen Weise zu erfüllen, alle seine Handlungen leitete. Der hauptsachlichste Fortschritt, ben durch ihn die kirchliche Entwickelung machte, besteht darin, daß durch seine Bemühungen der Primat wie allgemeinere Anerkennung, so auch allgemeinen Einfluß gewann. Und hier leitete ben großen Pabst nicht Ehrgeiz und Herrschsucht, wie feine Gegner ihm vorwarfen.

Zahlreich find die Aussprüche gelehrter Kritifer über Leos fdriftftellerischen Charafter, und fast alle erfennen beffen große Borguge an. Er verdankt, wie es bei Rag und Weis heißt, seinen Schriften einen Theil des Ruhmes, den er zu jeder Zeit in der Rirche genoß. Sie sind in der That die glaubwürdigsten Denkmale feiner Frommigkeit, seines Wiffens und feines erhabenen Geiftes. Seine Gedanken find mahr, glanzend und fraftvoll; feine Ausdrude haben eine Schönheit und Wurde, welche fanft rühren, ergreifen und entzücken. Er ift sich überall gleich, überall bleibt er in der Höhe, ohne je die geringste Ungleichförmigfeit merten zu laffen. Seine Sprache ift rein und zierlich; feine Schreibart gedrängt, lichtvoll und angenehm. Was bei einem gemeinen Schriftsteller Schwulst ware, ist bei bem heiligen Leo Größe. Selbst da, wo er sich am meisten emporschwingt, bemerkt man eine Leichtigkeit, die jeden Verdacht des Gesuchten entfernt, und zeigt, daß er dem Schwung eines natürlich edeln und erhabenen Genies fich überließ. Die Art, wie der heilige Leo feine Gedanken ausdrudt, verdient je-· boch weniger Beachtung, als die Wichtigkeit der Gegenstände, die er behandelt.

Peter Canisius sagt in seiner Biographie Leos: Wie Leo einen feurigen Geist hatte, der um Alle sich im edeln Sinne des

Wortes verbient zu machen brannte: so bewegte auch der Hauch Christi, der in seinem Herzen wohnte, ihm Zunge und Lippen und gab den hervorströmenden Worten eine geheime Kraft. Dadurch geschah es, daß Alle einen driftlichen Demosthenes, oder vielmehr einen himmlischen Redner zu hören glaubten. Denn auch jest noch Aromt aus der heiligen Bruft Leos eine ernste und würdevolle Rede, dergleichen es bei Andern zu finden sehr schwer ift. Moge ste auch burch andere Rednertugenden sich auszeichnen, so haben sie doch felten dasselbe Gewicht an Worten und Gedanken. Ich verschweige, wie mühevoll und beschwerlich es ist, in Homilien vor dem Volke beständige Anmuth berselben Diction und einen mannlichen Schmuck zu bewahren; in diesem Theile aber herrscht Leo so, daß er wegen seiner weisen Beredsamkeit und seiner beredten Weisheit bei den Rachkommen ben Beinamen bes Großen erhalten hat, indem er an Beredsamfeit keinem ber Theologen weicht, wie er an Weisheit viele übertrifft. Und wer möchte heute leisten können, was Leo in feinen vielen Schriften geleistet hat? Ich glaube, nicht einmal Einer von benen, welche ihr ganzes Studium auf Erwerbung ber Beredsamkeit verwendet haben. Leo besaß eine so bewunderungswürdige Gewandtheit, Frische und Gegenwart des Geistes, daß Jebermann ftaunte über die ftets bereite Fülle feiner Rede, in welcher wurdevoller Ernst und einnehmende Anmuth harmonisch verbunden waren. Wol gibt es Manner, die gewichtiges Ansehen und tiefe Gelehrsamkeit besiten und fein Bedenken tragen, ben Pabft Leo einen Cicero ber firchlichen Beredsamkeit, einen homer der Theologie, einen Aristoteles in Bezug auf die Gründe des Glaubens, und was noch viel mehr ift, felbft einen Betrus auf dem apostolis schen Stuhl und einen Paulus auf der driftlichen Kanzel zu nennen. Er nimmt so ein, sagen fie, daß er seine Buborer stets gefesselt hält; er lehrt so, daß er die Ohren mit göttlichen Gedanken erfüllt; er ermahnt so, daß er in den Gemüthern die Liebe jur Tugend entgundet. Er fpricht furg, aber in feinen Bedanken ift er erhaben, ja himmlisch, und mas uns am meisten Bewunderung einflößt, außerft tief und boch höchst flar. Er spricht mit pabstlicher Majestät, mit apostolischer Beredsamkeit, dabei ift er ausgezeichnet durch eine wahrhaft driftliche Bescheidenhelt. Er ist ein Meister in vielsagenber Rutze und weiß bie beiligen Geheimnisse unserer Religion zu erörtern, wie kaum ein anderer Reduer.

Anmert. Raum dürste es nothig sein, noch auf andere Aussprüche, Urtheile u. s. w. zu verweisen. Doch mögen noch verglichen werden die von Beissenbach angeführten: Jo. Trithemius de scriptor. eccles. 158. Erasmus: Roterd. Ciceron. Sixtus Senens. Bibl. Sanct. P. Ribadeneira: Vit. SS. ad XI. April. Jac. Trinius: Ind. auctor. Jo. de Bussieraes: Floscul. Histor. Petr. Blanchat: Elench. Bibl. concionat. Pasc. Quesnel. dissert. Cas. Oudin: Supplem. J. Mabillon: Vol. I. de stud. monast. p. 239. Natal. Alexander: Hist. eccles. saec. V. c. 4. art. 29. Jos. Biner: Apparat. Part. XI. p. 84. Ant. Muratori de dignit. eloq. popul. c. 8. Theod. Petreius: praes. ad consessionem B. Leonis. Bellarmin p. 150. Gennad. c. 70. Anon. Mellic. c. 7. Honor. II, 69. Aub. Miraei Auct. c. 95.

#### **§**. 3.

Rednerischer Charafter im Besondern.

Hierüber haben sich mehrere Kritifer ber neuern Zeit, Die Urtheile früherer berücksichtigend, so vollständig ausgesprochen, daß wir, in Bezug auf frühere Urtheile nur auf die mitgetheilten Worte des Canisius verweisend, sogleich zu den neuern übergeben können. Ihre Beurtheilungen ergänzen und berichtigen einander und geben uns so ein vollständiges Bild von dem rednerischen Charafter dieses großen Pabstes. Folgen wir dem historischen Faden, so begegnet uns zuerft Arendt, der hierüber sich folgendermaßen boren läßt: Wir haben von Leo 96 Reden verschiedenen Inhaltes und bei verschiedenen Gelegenheiten gehalten. Was ihre Echtheit betrifft, so hat man gegen dieselben einige Zweifel erhoben, welche jedoch bei genauerer Untersuchung verschwinden. Diese Reden geben ein deuts liches Bild von der eigentlich geistlichen Thätigkeit des Pabstes und find deswegen schon höchst interessant, weil sie ihn zeigen, eben so eifrig bedacht, die romische Gemeinde zu erbauen, zu belehren und zu leiten, wie er bemüht war, über die großen und allgemeinen Interessen der Kirche zu machen. Die Beranlassungen, bei welchen Diese Reden gehalten find, beweisen, daß der Pabft feine Gelegenheit vorbeigehen ließ, die ihm in irgend einer Beise geeignet schien, zum Bolfe zu reden. So spricht er zu ihm wiederholt an den Jahrestagen seiner Stuhlbesteigung; so ermahnt er die Bemeinde bei außerorbentlichen Beranlaffungen zu außerorbentlicher Bobltbatigfeit,

indem er selbst eine allgemeine, von der gewöhnlichen in bestimmten Zeiten sich wiederholenden verschiedene Einsammlung von Almosen verfündet; so belehrt er das Bolf bei dem Eintritt der größern und kleinern kirchlich sestgesetzten Fasten über Ursprung, Bedeutung und Wichtigkeit derselben, und hält an den größern Festiagen des Kirchensahres, so wie an den Gedächtnistagen der Apostel der Beran-lassung angeeignete Lehrvorträge.

Alle diefe Reden haben einen gemeinschaftlichen Charafter, ber mehr noch als die durchgängige Gleichheit des Styls für einen und benselben Berfaffer zeugt. Ihren homiletischen Werth können wir nicht anders als hoch anschlagen. In allen herrscht bas Bestreben vor und liegt bem Gang der Entwickelung zu Grunde, zuerst den Gegenstand, auf welchen die Feier des Tages und mit ihm die Rebe fich bezieht, seinem Ursprung, seiner Bedeutung und Wichtigkeit nach auseinanderzusepen, und dies bildet den eigentlich didaktischen Theil. Die Weise der Entwickelung ist immer scharf und beflimmt, und wenn wir einerseits ben reichen und vielseitigen Geift Leos bewundern muffen, der die schwierigften dogmatischen Begriffe in einer Beise seinen Buborern auseinanderzusegen versteht, welche ke ihrer Auffaffung näher bringt und sie in den Stand sett, die Bahtheit selbstständig vom Irrihum zu sondern; so können wir auf ber andern Seite seinem Eifer unsere Anerkennung nicht versagen, mit welchem er Alles, was die Zeit auf firchlichem Gebiete erfüllt und bewegt, in den Umfang seiner Bortrage zu ziehen weiß, um seine Zuhörer darüber zu belehren, sie bald zu warnen, bald zu ermahnen, bald ihr Urtheil aufzuklären, bald fie von kirchlichen Begebenheiten, die Alle interessieren mußten, in Renntniß zu seben. Eine vorzügliche Eigenschaft seiner Beredsamkeit besteht eben barin, baß bies Alles in einer freien und ungezwungenen Weise geschieht, wobei nichts Unnatürliches, nichts Herbeigeholtes uns verlett, ober ben faglichen und fließenden Lauf der Rede ftort.

Rach der allgemeinen Belehrung kommt in allen Sermonen die besondere Anwendung, diese ist beinahe in allen Reden von einer Art, daß wir ihr sast noch den Borzug vor sener geben möchten. Leo bezieht sich immer auf das Zunächstliegende, auf das natürlich aus dem ersten Theile (wenn wir uns dieses der heutigen Weise mehr angepaßten Ausdrucks in Bezug auf die, nicht so wie die unstigen disponierten Reden Leos bedienen können) Hervorgehende;

die Anwendung ist nie vag, ins Augemeine und darum Unbestimmte sich verlierend, sondern immer auf die Gegenwart, ihre Bedürfniffe und Greignisse, auf einen vorliegenden Fall sich beziehend, und beswegen konnte die Rede nie anders als einen bedeutenden und lebenbigen Eindruck machen. Der Pabst erscheint in dieser seiner geistlichen Thätigseit wahrlich nicht weniger groß, als nach andern, das Allgemeine umfassenden Beziehungen bin. Belcher Eifer zeigt sich in diesen Sermonen für die Belehrung und Erbauung seiner Gemeinde, welche Sorge, den Irrthum unter keiner Gestalt in ihr Wurzel faffen zu lassen, daß die Einheit des Glaubens und der Liebe durch nichts gestört werde, welche Aufmerksamkeit auf das Rleinste, mas auf das driftliche und firchliche Leben Bezug haben kann, welche Liebe und Demuth, die fich Allen gleichstellt, fich nie von der Gemeinschaft ber Sünder ausschließt, um Alle zur Ergreifung bes Beile zu bewegen, diese Berglichkeit, dies beredte Fleben, das nicht sowol drohen und erschüttern, als rühren und erweis den will.

Fragen wir nun aber auch nach dem Styl und Vortrag dieser Reden, so müssen wir gestehen, daß sie in dieser Beziehung ganz und gar den Stempel jener Zeit, in welcher sie versaßt sind, an sich tragen.\*) Leo hatte Styl und Schreibart, wie sie sich in jenem

<sup>\*)</sup> In einem fpatern (4.) Capitel fagt Arendt hierüber unter Anderm: Ueberall Gegenfage zwischen Seidnischem und Chriftlichem, das Lestere in der Literatur fo wie in allen Institutionen und Zustanden des geistigen und politischen Lebens icon überwiegend, das Erftere erfterbend, aber in einer Menge von Formen sich noch fortschleppend, mehr, als selbst ständig erhaltend.... Die hauptwissenschaft der Zeit, bas Studium, welchem Alle fich ergaben, mar die Beredfamkeit, alle übrigen Studien wurden nur in fo fern mit Gifer und Erfolg getrieben, als fie jur Erlangung einer größern Fertigkeit und Gemandtheit in jener beitragen konnten.... Aber wie die Staatsformen fo mar auch die Beredsamteit und mit ihr die gange Biffenschaft der Zeit eine formelle, auf fere, Beift und Wefenheit entbehrende geworden: Sophistit des Bedantens und der Rede .... Aus Scheu vor tieferen Studien entftand eine Art encyclopadifcher Literatur .... Bon ben Wiffenschaften murde die Philosophie am meisten von den sich immer mehr ausbildenden driftlichen Anschauungen und Auffassungen durchdrungen: neuplatonische Lehre, Proflus.... Mittelpunct der rhetorischen Bildung waren die Rhetoren und Sophisten: baber Beläufigkeit der Rebe, pomphafter Schwung in

Jahrhundert gebilbet, vollfommen in seiner Gewalt. Seine Schreibe art ift durchaus angemessen und gehalten, wie die Gegenstände, welche er behandelt, es mit sich bringen. Seine Vergleiche sind treffend, seine Definitionen in einem hohen Grade scharf und bestimmt, aber in dem Ganzen herrscht das der Zeit eigenthumliche Bestreben vor, die Rebe mit Antithesen, Beziehungen, Wortspielen und einem thetorischen Prunk zu schmuden, ber fie bem Ohre für ben Angenblick des Vernehmens angenehm macht, ja die Menge hinreißt und blenbet, der aber ihrer Ginfachheit und Burde schadet. Dadurch, daß dieselbe Weise des Periodenbaues, die durch häufige Gegensätze hervorgebrachte Spannung, der doppelgliedrige Schluß, diese Stichworte in dem letten Theile des Sapes, der immer gleiche Schlußfall beständig wiederkehren, erhält die Rede auf die Dauer einen Charakter von Monotonie und die Folge davon ift, daß, so sehr der Zuhörer oder Leser im Anfang gespannt wurde, er zulett durch die zu häufige Wiederkehr der Spannung ermüdet wird. Dazu kommt, daß bei dem beständigen Jagen nach Antithesen und Anspielungen Schwierigfeiten und Dunkelheit nicht zu vermeiden find, was dem augenblicklichen Berständniß in der That geschadet haben muß. Und dann muffen wir bei genauerer Untersuchung gestehen, daß sehr oft der Eindruck, den das Gelesene oder Gehörte auf uns macht, bei weitem mehr auf die kunstvolle Stellung und Wahl ber Worte und die berechnete Anordnung der Sattheile sich grundet, als auf die Tiefe und Schärfe des Gebankens.

derselben, Fertigkeit des Disputierens, spise Dialektik, polierte Form, Streben durch Entwickelung und Bortrag die Zuhörer zu blenden, momentan fortzureißen, ohne sie gründlich zu belehren oder sie zu ergreisen... Der gute, reine Geschmad war in Schrift und Sprache gewichen, Rünstelei, Ueberladung, ein unerträglicher Schwulft, und ein oft selbst lächerlicher Pomp in Rede und Ausdruck nahm überhand, die Sprache selber büßte immer mehr von ihrer ursprünglichen Reinheit ein, es schwankten die Bedeutungen vieler Wörter und wurden nicht mehr in der gehörigen Weise von einander geschieden, die Rede ward mit fremdartigen oder auch neu gebildeten Wörtern und Wendungen so überhäuft, daß man es zur Kenntniß der Sprache nöthig fand, die classischen Muster der früheren Periode zu studieren und nach ihnen sich zu bilden u. s. w. Bgl. weiter Bähr: Gesch. der röm. Literatur S. 166. S. 50 f. 2. Ausgabe.

Bahr fagt über Leos Reden: Die Echtheit Dieser Reden ift jett durch außere wie innere Beweise hinreichend ficher gestellt, so daß weder die Aeußerung des Sozomenus \*), daß damals die romischen Bischöfe feine öffentlichen Reben gehalten, noch die angebliche Aehnlichkeit des Styls dieser Reben mit der Schreibart des Brosper von Aquitanien, wodurch Antelmi \*\*) bestimmt wurde, die Reben Leos für Werke bes Prosper zu halten, noch andere Grunde ein ernstliches Bedenken erregen konnen. Im Uebrigen find diese Reden meist kurz, ihr Inhalt natürlich bestimmt burch die Weranlassung, die sie zunächst hervorrief, und ihnen einen mehr bogmatischen ober einen moralischen Charafter gab, wie benn bie praftische Anwendung, welche auf die unmittelbare Gegenwart und deren Bedürfniß sich bezog, nirgends vermißt wird. Leo zeigt darin ein großes rednerisches Talent, er weiß geschickt Lehren der Rirche und Glaubensfätze zu entwickeln ober zu vertheidigen, weshalb diefe Reden ein gewisses dogmatisches Interesse gewinnen, da sich & B. felbst das Bestreben Leos hinsichtlich des römischen Primats aus ihnen nachweisen läßt, obwol sie andererseits nicht frei sind von manchen mystischen und allegorischen Deutungen, wie sie theils im Geschmad jener Zeit lagen, theils durch das Beispiel früherer

<sup>\*)</sup> Histor. eccles. 57, 19. Bgl. Cassiodor. Hist. tripl. X, 39. — Leo, fagt Arendt S. 416 f., konnte sehr gut der erste gewesen sein, der diesen Gebrauch eingeführt hat. — Bon Dupin, Quebnell und den Ballerini sind übrigens so viele und so triftige Gründe gegen das von Sozomenus Mitgetheilte angeführt worden, daß man demselben kaum mehr Glauben schenfen wird.

De veris operibus SS. patrum Leonis et Prosperi Aquitani dissertationes criticae. Paris. 1689. 4. Bergleiche dagegen Dupin. — Arendt sagt hierüber: Daß hin und wieder Redensarten und Bendungen, die den Germonen eigenthümlich sind, in den Schriften Prospers vordommen, beweist nichts, besonders wenn man das Berhältnis, welches zwischen beiden stattfand, bedenkt, wo die Gleichheit des Geistes und der Auffassungsweise auch leicht eine Gleichheit des Ausdrucks herbeisühren konnte. Eben so wenig läßt sich aus der Nichtanführung bei Gennadius und Anastasius etwas entnehmen. Denn es ist sehr wahrscheinlich und muß vielleicht als sicher angenommen werden, das die Sermonen erst später zusammengestellt sind, und außerdem lassen jene beiden Schriftseller in ihren Anführungen eine Menge anerkannt echter Schriften Anderer aus.

Ì

Rirchenlehrer, inebesondere eines Ambroftus, ber in dieser Beziehung gewissermaßen Muster und Borbild ber folgenden Zeit geworben war, eingeführt waren. An diese dogmatiichen Erörterungen knüpfen fich aber auch vielfach moralische Betrachtungen, auf die Erbauung, Belehrung und Befferung ber Buhörer gerichtet. Der Stul, ber in diesen Reden herrscht, ift gang in der Weise gehalten, welche durch einen Ambrofius, Augustinus u. A. verbreitet worden war, nur trägt er noch den Stempel der Zeit und bes damals herrschend gewordenen Geschmades an sich. Es fehlt nicht an einer gewiffen Runft, Die wir frellich eber Rünstelei nennen würden, noch an einem gemiffen rhetorischen Prunt, ber fich in funftvollen Bujammensepungen und Antithesen, in treffenden Wortspielen, Anspielungen u. dgl. fund gibt, und wol in dem Moment der Rede die Buhörer ergreifen mußte, für die Dauer aber, bei ben öfteren Wiederholungen, eine gewisse Monotonie hervorbringt, die weder den Mangel an Ratur noch die nicht selten vermißte Reinheit ber Sprache zu ersegen vermag, ja felbft durch Schwerfälligfeit im Bau ber Berioben und Dunkelheit bes Ausdrucks bas Berftandniß hie und ba erschwert. Immerhin aber werden wir bei diesen zum großen Theile in der Zeit felbst liegenden Gebrechen das rednerische Talent des Leo nicht verkennen dürfen, das seine Reden bei der Nachwelt so berühmt gemacht und ihm feibst die größesten lobfpruche bei fpateren Schriftftellern jugezogen bat.

Ruchtlich des Styles verweist Bahr auf Dupin (IV. p. 163 sq). Leng (I. S. 182 f.) theilt deffen Urtheil im Auszug mit. Seine Worte sind: Bemerkenswerth ist es, wie Leo seine Zeit verstand und, bei der sinsenden weltlichen Macht, dem Inhaber des römischen Stuhls das Ansehen eines die übrigen Bischöse über-ragenden Kirchenfürsten zu sichern wußte, wozu ihm auch die Kanzel Gelegenheit geben mußte. Er beobachtete nämlich die Sitte, den Jahrestag seiner Erhebung auf die cathedra Petri (dies natalitius oder natalis) durch eine eigene Predigt zu seiern, und unterläßt dabei nicht, durch Erhebung des Apostels Betrus, das höhere Anssehen geltend zu machen, welches die Nachfolger desselben vor den übrigen Bischösen billig voraus hätten, da Petrus seinem ehemalisgen Sise unablässig vorstehe und durch seine Berdienste und Gebete seinen Thrones-Erben Beistand leiste.

Leos Festreden auf die Geburt und Erscheinung Christi, auf Ridel und Rebrein, Beredsamkeit der Bater. IV. 33 Pflezu, Himmelfahrt und Pfingften, nebst 19 Passonspredigten find unstreitig die wichtigsten. Aber auch die Fastenzeiten hat er gefeiert und deren allgemeine Beobachtung der Kirche jur Pflicht gemacht, weil das Fasten eine Annäherung zu Gott bewirke, eine Speise der Tugend sei und Rrafte, dem Teufel zu widerstehen, verleihe, der gerade in solchen Zeiten der Andachtsübung um so mehr auf Rach= stellungen ausgehe. Doch, sagt er, hiezu helfe das förperliche Fasten nichts, wenn nicht das geistliche, die Enthaltung von fündlichen Begierden, hinzufomme und die Liebe gegen Gott und Menschen, als aller Tugend Quelle, wirksam werde. Ferner haben wir von ihm Reden, an Apostel= und Heiligentagen gehalten, ein paar Drdinationsreden und sechs, die vom Almosen handeln. Daß die Beweggründe zur christlichen Mildthätigkeit, der Moral jener Zeit gemäß, von der fundentilgenden Kraft der Almosen hergenommen werde, wird Riemanden auffallen. Les empfiehlt die Almosen, als ein Mittel, welches Gott, außer ber Tause, ber menschlichen Schwachheit geschenft habe, um die Schuld auszulöschen, und versichert, Christus habe das jungste Gericht barum mit so ergreisenden Bugen geschildert, damit man suchen folle, den Strafen besselben durch Almosen zu entgehen, denn alle Tugend sei ohne Milbthatigfeit nichts, und der Geizige wie der Verschwender, die nicht den Dürftigen unterftugen, werden einft, wenn nach der irdischen Ausfaat die himmlische Ernte folgt, die Allerdürftigften werben.

So weiß auch der Redner dem Dogma immer eine praftische Seite abzugewinnen und fraftige Ermahnungen an die Belehrung anzufnüpfen. Wenn er das Lob der heiligen Blutzengen verfündet, so hat auch dies immer die praftische Tendenz, ihre Tugenden als nachahmungswürdig und nachahmungsfähig darzustellen. Kürze der Predigten gehört zur damaligen Praxis der lateinischen Kirche. Auch Leo ermüdet nicht durch Weitschweisigkeit. Die meisten seiner Predigten haben einen Tert zur Grundlage, wiewol eine Schriftsclle die meisten eröffnet. Eine besondere Kunst derselben besieht in dem ihnen eigenen Rhythmus, den Dup in solgendermaßen beschreibt: Leos Reden haben einen schön gegliederten und richtig gemessenen Beriodenbau. Es herrscht darin ein gewisser überraschender Schlußsfall, glückliche Wahl edler Schmuckotter, richtige Zusammenstellungen und liedliche Gegensähe. Dies gibt ihnen einen köstlichen Reiz für das Ohr und einen gewissen Glanz, welcher blendet und

l

l

1

entzückt: Aber es ist kein natürlicher Styl; er wird oft verworren und dunkel und läßt den Zuhörer ober Leser nicht zur Klarheit kommen. Da die Eleganz der Rede nur hervorgebracht wird durch die künstliche Wortstellung, die zu einem bewunderungswürdigen Schlußfall sich zusammenreiht; so darf man nur die Stellung verändern, oder benselben Gedanken in andere Worte kleiden, um die ganze Schönheit, die man bewundern müßte, zu verlieren. Seine Gedanken sind nichtsdestoweniger sehr richtig; er ist genau in dem Ausdrucke des Dogmas; gewandt in Gegenständen der Disciptin, aber nicht sehr fruchtdar in moralischen Abhandlungen, die er trocken und nicht auf rührende Art vorträgt.

Anmert. Bergl. weiter: Schroedh: Rirdengesch. XVII. G. 106 f. Tricalet. Bibl. manual. VI. p. 142 sq. - Raterfamp (3, S. 296) fagt: In den 141 Briefen, wovon ein großer Theil an orientalische Rirchen und Bischöfe gerichtet ift, und worin er mit Nachdruck jur Bieberherftellung biefer Rirchen aus ihrem Berfalle mirtte, fo wie in den 96 Reden, die er hinterluffen hat, hertscht eine hohe mit Milbe gepaarte Beiftestraft, ebler und flarer Stil, bobe Befinnung und tiefer Scharffinn. - Der Abt Ducreux fpricht fein Urtheil in folgenden Borten aus (2, G. 153 f. d. deutsch. Uebers.): Geine Schreibart if edel, zierlich und ziemlich rein für fein Jahrhundert. Er ift mit jenen erhabenen, tieffinnigen, schmachaften Gedanten erfüllet, welche einen nachbententen Geift und ein empfindsames Berg verfünden. Reiner unter den Lateinern hat die Moral der Geheimniffe und den Gegenftand der Feierlichkeiten beffer entwickelt; tein Menfch hat mit mehr Richtigkeit und Deutlichkeit die Birtungen der Ginfleischung und die Eigenschaften des Gottmenschen in allen seinen Beziehungen betrachtet, beffer ausgedrückt.

#### S. 4.

In welchen Schriften zeigt sich besonders die Berebe samfeit bes heiligen Leo?

Weissenbach, der in Leos Reben besonders die hohe Würde, die Sanstmuth, Liebe, Bescheidenheit und den sließenden Aumerus lobt; der auf ihn die Worte der heiligen Schrift (2. Machab. 2, 9) anwendet: Er hatte eine hohe Weisheit, sagt, wenneirgend ein Redner, so habe Leo der Große seine Ausdruckweise, die Form dem Inhalte seiner Rede angepaßt. In seinen Sermonen, wo er

ein weiteres Feld vor sich hat, erhebt sich seine Rebe weit mehr als in seinen Briefen. Obgleich die Ausbrucksweise in Diesen Briefen eigenthümlich ist und über die gewöhnliche Schreibart fich erhebt; so richtet der Verfasser in denselben boch seine Borte an Einen, nicht an bas ganze Bolf, und barum mußte der Fluß ber Rebe mehr gemäßigt, die Pracht bes Ausbrudes einfacher fein; der Redner mußte fich der Figuren, der oratorischen Amplificationen mehr enthalten. Seine Briefe tragen darum mehr ben Stempel Des Pabstes, ale des Redners. Und boch erfennt man auch in ben Briefen den großen Mann wieder. Der Styl ift gleichmäßig, und es leuchtet aus ihnen ein Geift, ber bie Laft ber Geschäfte mit mannlicher Kraft trägt. Man erkennt darin die Sicherheit, Die Buversicht eines guten Gewissens, die sichere Hoffnung und Erwartung ber göttlichen Silfe und ber emigen Seligfeit; man erkennt darin einen Mann, ben feine Reize ber Welt, feine Schrechuffe und Trübsale von dem rechten Wege, von dem Gifer, um Alle fich verdient zu machen, abbringen fonnten.

Rerz sagt hierüber (17, S. 490): Unsere Kirche besitt nichts Größeres, Erhabeneres und Himmelvolleres, als die Briefe des heiligen Leo. Er schrieb sie in der Kraft des heiligen Geistes, und bessen Nähe sühlt, wer mit Demuth und Ausmerksamseit sie liest; man glaubt die Stimme zu hören eines Apostels, der, ausgerüstet von oben, berusen ist, mit Iesu Christo zu richten den Erdsreis und alle Geschlechter der Menschen. Mit mehr Würde, Geist, Krast und Salbung hat vor und nach diesem Padste noch sein Oberhaupt der Kirche gesprochen.

Ruhiger spricht Arendt, wenn er sagt: Dieser (ben Reben gemachte) Borwurf, der übrigens die Schreibart der Zeit im Allsgemeinen trifft, bezieht sich weniger auf die Briese des Pabstes, hauptsächlich deswegen, weil ihr Inhalt sich minder eignet, in orastorischer Weise vorgetragen zu werden. Diese Briese sind übrigens von der höchsten Wichtigkeit für die Geschichte der Zeit und die uähere Kenntnes des Charakters, des Wirkens und der Ansichten des Pabstes. In kritischer Beziehung bleibt noch Vieles in ihnen zu berichtigen übrig, besonders ist ihre Chronologie noch nichts wesniger als sestgestellt. — Bähr schließt sich dem Urtheile Arendes über die Wichtigkeit dieser den und sagt dann: Im Styl und tin der Darstellungsweise sind die Briese allerdings den Sermonen

sehr ähnlich, empfehlen sich aber, wie dies freilich in der Ratur der Sache liegt, vor diesen durch größere Einfachheit und Ratürlichkeit, so wie auch durch größere Reinheit des Ausdrucks.

Unter ben Briefen sind vor andern ausgezeichnet ber 10. (nun 28.) Brief an Flavian, der 24. (nun 43.) Brief an den Kaiser Theodosius und der 75. (nun 166.) Brief an den Kaiser Leo. Vor allen hoch steht der erstgenaunte, welcher als das wichstigste dogmatische Document des Jahrhunderts betrachtet werden muß, da durch ihn einer der wichtigsten und schwierigsten Punste des christlichen Glaubensspstems entschieden und sestgesetzt wurde. Hätte, sagt Kerz, der heilige Leo nichts als seinen Brief an den heiligen Flavianus geschrieden, so wurde schon dieses einzige, aber unvergängliche Dentmal übernatürlicher, himmlischer Weisheit ihn an die Spipe der erleuchtetsten Kirchenlehrer stellen.

Unter ben Sermonen zeichnet Beissenbach aus: leber die Apostelfürsten, die Reden, die er am Jahrestage seiner Erhebung gehalten, über die Menschwerdung und das Leiden des Herrn; unter den moralischen stellt er jene oben an, in welchen von der Barmherzigfeit, von den Drangsalen seiner Zeit, vom Fasten und von der zeuigen Buse die Rede ist. — Hiemit stimmt das Urtheil bei Räß und Weis überein, wo es heißt: Leo ist zwar frästig und beredt, wenn er obige Gezonstände (Fasten, Almosen) behandelt; allein er überstrifft gleichsam sich selbst, wenn seine Reden das Gehelmnis der Menschwerdung darstellen, und die unaussprechliche Liebe, welche den Sohn Gottes bewog, unsere Natur und Armseligseiten anzusnehmen.

Außer den echten Schristen werden dem großen Pabste noch einige audere Werfe beigelegt, über deren Echthelt gerechte Zweisel sbwakten. Unter diesen sind besonders die zwei Bücher von der Berufung aller Bolfer\*) zu erwähnen, die, wenn sie auch

<sup>\*)</sup> Bgl. Arendt S. 423 f. Bahr S. 362 f. Dupin IV. p. 190 sq. Hist. lit. de la France II. p. 397 sq. Admonit. der Benedict. Ausg. Opp. Prosperi p. 825 sq. Wiggers II. p. 218 sq. Quesnel. diss. II. p. 191 sq. 615 sq. Griesbach: Diss. loc. theolog. collect. ex Leone sistens etc. Halae 1768. (Auch in sein. Opusc. I. p. 152 sq.) Ballerini: Opp. Leonis. Schroech XVII. S. 92 f. Reander: Rirchengesch. II, 1. S. 220 in Biderspruch mit II, 3. S. 1333.

diesem Pabste nicht angehören sollten, doch eines aufmerksamen Lesens würdig sind. Diese Schrift hat einen entschiedenen Bezug auf die pelagianischen Streitigkeiten und die Ansicht des heiligen Augustinus über die Gnade, und ist in einem angenehmen und gessälligen Style geschrieben.

Anmert. Die Bahl ber Ausgaben der Werte Leos ift nicht unbedeutend. Rgl. Dupin IV. p. 164. Fabric. IV. p. 254 sq. Chonemann II. S. 886 f. Schroech XVII. S. 163 f. Ras und Beis IV. S. 513 f. Die Praefat. von Quesnell, Cacciari und den Ballerini. — Leonis Opera per Theoph. Raynaud. Paris. 1671. Fol. in Bibl. Patr. Max. (Lugdun. 1677) T. VII. - Lutetiac Paris. 1675. 2 Bbe. 4. und Lugdun. 1790. 2 Bte. Fol (ed. Pasch. Quesnellus. Da diese Ausgabe megen der in den Dissertat., insbesondere in der Apologia pro Hilario herrschenden Tendenz gegen den pabflichen Stuhl, auch wegen Berfälschung des Textes, in den index prohib. kam (im Jahr 1676, das Decret steht im Index vom Jahr 1682, G. 277), so wurden ihr in diesem Sinne die Ausgaben von Cacciari und insbesondere die der Ballerini entgegengesett.) — Venet. 1741. (von Savioli) und 1748 (von A. Poletti). 2 Bde. Fol. - stud. P. Th. Cacciari. Rom. 1753 - 55. 2 Bde. Fol., (auch deffen Exercit. in Leonis Opera. Rom. 1751. Fol.) - Hauptausgabe ist: Opera post Quesnelli recens. ad mss. codd. exacta, emend., et ineditis aucta, praef., annot, et admonit. instr. eurantibus Petro et Hieronymo fratribus Balleriniis. Venet. 1755 - 57. 3 20t. Fol. - Sermones et Epistolae. Rom. per C. Sweynheym et A. Pannartz 1470. Fol. (1. Ausgabe, aber unvollständig). - o. D. u., J. (Rom. um 1474.) Fol. — o. D. u. J. (Bas. um 1474). Fol. cd. Petro Canisio. Colon. 1546. 2 Bdc. 8. - Lovan. 1575. Fol. Antverp. 1583. 2 Bdc. 8. Paris. 1618. Fol. Leonis Epistolae in den verschiedenen Conciliensammlungen von Martini, Crabbe, Binius, Mansi. Leonis epistola ad Flavianum graec. et lat. cum praefat. N. Glaseri. Hamburg. 1614. B. und beffer Helmstad. 1780. 4. (von H. Ph. C. Henke). - Helperici Carolus Magnus et Leo Papa; e cod. Turic. emend. J. C. Orelli. Burch 1832. 8. — Bon deutschen Uebersegungen find ju nennen: Jesus Christus ift Gott und Mensch. Gendschreiben an Flavian. Luzern 1832. 8. Einzelne Predigten find überfest in: Bibliothet von Rag und Beis; Predigten und Auswahl von Augusti; Auserles. Reden; Richtenburg. — Leng I, G. 185 hat eine Probe, und in Sailers Briefen befindet fich ein Brief.

fehr ähnlich, empfehlen sich aber, wie dies freilich in der Ratur der Sache liegt, vor diesen durch größere Einfachheit und Ratürstichkeit, so wie auch durch größere Reinheit des Ausdrucks.

Unter ben Briefen sind vor andern ausgezeichnet ber 10. (nun 28.) Brief an Flavian, der 24. (nun 43.) Brief an den Kaiser Theodosius und der 75. (nun 166.) Brief an den Kaiser Leo. Bor allen hoch steht der erstgenaunte, welcher als das wichtigke dogmatische Document des Jahrhunderts betrachtet werden muß, da durch ihn einer der wichtigsten und schwierigsten Puncte des Gristlichen Glaubensspstems entschieden und sestgesetzt wurde. Hätte, sagt Kerz, der heilige Leo nichts als seinen Brief an den heiligen Blavianus geschrieben, so wurde schon dieses einzige, aber unversgängliche Densmal übernatürlicher, himmlischer Weisheit ihn an die Spise der erleuchtetsten Kirchenlehrer stellen.

Unter ben Sermonen zeichnet Weissenbach aus: leber die Apostelfürsten, die Reden, die er am Jahrestage seiner Erhebung gehalten, über die Menschwerdung und das Leiden des Herrn; unter den moralischen stellt er jene oben an, in welchen von der Barmherzigkeit, von den Drangsalen seiner Zeit, vom Fasten und von der reuigen Buse die Rede ist. — Hiemit stimmt das Urtheil bei Räß und Weis überein, wo es heißt: Leo ist zwar frästig und beredt, wenn er obige Gezenstände (Fasten, Almosen) behandelt; allein er überstrifft gleichsam sich selbst, wenn seine Reden das Geheimnis der Menschwerdung darstellen, und die unaussprechtiche Liebe, welche den Sohn Gottes bewog, unsere Natur und Armseligseiten anzusnehmen.

Außer den echten Schristen werden dem großen Pabste noch einige audere Werke beigelegt, über deren Echtheit gerechte Zweisel sbwalten. Unter diesen sind besonders die zwei Bücher von der Berufung aller Volker\*) zu erwähnen, die, wenn sie auch

<sup>\*)</sup> Bgl. Arendt S. 423 f. Bahr S. 362 f. Dupin IV. p. 190 sq. Hist. lit. de la France II. p. 397 sq. Admonit. der Benedick. Ausg. Opp. Prosperi p. 825 sq. Wiggers II. p. 218 sq. Quesnel. diss. II. p. 191 sq. 615 sq. Griesbach: Diss. loc. theolog. collect. ex Leone sistens etc. Halae 1768. (Auch in sein. Opusc. I. p. 152 sq.) Ballerini: Opp. Leonis. Schroech XVII. S. 92 f. Reander: Rirchengesch. II, 1. S. 220 in Widerspruch mit II, 3. S. 1333.

Rloster zurück. Bon Honoratus bewogen, sam er bann wieder nach Arles, und wurde, da Honoratus im Jahr 429 starb, auf den bisschösslichen Stuhl dieser Stadt erhoben. Während seiner bischöflichen Amtssührung hielt er mehrere Concilien, zu Riez (439), zu Drange (441), zu Baison (442) und wahrscheinlich das zweite von Arles (443). Seinem Eiser und seiner Klugheit hat man hauptsächlich die disciplinarischen Verordnungen zu verdanken, welche in allen diesen Versammlungen erlassen wurden.

Chelivonius, Bischof von Besangon, war von dem heiligen Hilarius seines Amtes entsett worden (444), weil dieser vor seiner Weihe eine Wittwe geheirathet, und in seinem weltlichen Amte, als Richter, einen Menschen zum Tode verurtheilt hatte. Chelidonius begab sich nach Rom, um vor Leo dem Großen sich zu rechtsertigen; Hilarius folgte ihm nach. Der Pabst hielt ein Concilium, um die fragliche Klagsache zu beurtheilen; der Bischof von Arles nahm seinen Sit unter den versammelten Vätern. Chelidonius wurde freigesprochen. Auch in einer andern Streitsache, in Bezug auf den Bischof Projectus, entschied der Pabst gegen den Bischof von Arles. Hilarius erduldete ohne irgend eine Klage die gegen ihn gebrauchte Strenge und tilgte durch seine Unterwürsigseit den bes gangenen Fehler. Er starb nach der gewöhnlichen Annahme am 5. Mai 449.

Anmert. Hauptquelle über bas Leben dieses Bischofs ist tie von seinem Schüler Honoratus versaste Vita S. Hilarii, abgedruckt in der Chronolog. Lerinens. von Vincent. Barratis p. 103 und bei Surius ad V. Mai (2. Ausg.) Bgl. serner R. Ceillier XIII. p. 533 sq. Hist. lit. de la France II. p. 262 sq. Fabric. Bibl. med. et inst. Lat. III. p. 252 sq. Funce. §. 26 sq. Leyser: Hist. poet. p. 55 sq. Barth: Advers. 3, 23. 28, 3. 42, 9. Schönemann II, S. 721 f. Dupin IV. p. 165 sq. M. A. T. III. P. II. (sacc. 5.) p. 391 sq. Tillemont V. p. 63. XII. p. 480. Bellarmin p. 151. Gennad. c. 69. Isidor. c. 16. Honor. II, 68. III, 18. Trithem. c. 149. Stolberg: Gesch. d. Relig. Jesu XV, 182. 341. XVI, 155. 329. 581 f. Henschenius unter dem 5. Mai. Räß und Beis: Leben ter Bäter VI. S. 180 f. Bähr: Suppl. I. S. 34. II. S. 338. und die bei Leo d. Gr. über diesen Pabst angeführten Berte.

#### **S.** 2.

## Schriften.

1

Gennabius lobt des Hilarius Renntniß ber heiligen Schrift, feine Liebe gur Armut, seine Unterftugung ber Durftigen, und fagt bann: "Er hatte im Lehren eine hohe Anmuth und predigte ohne Rücksicht auf die Personen. Mit unfterblichem Geifte gab er einige Werfe heraus, welche Beugniffe feiner unterrichteten Geele und feis ner glanbigen Bunge find. Unter seinen herrlichen, jum Rugen Biefer verfaßten Schriften befindet sich auch eine Lebensbeschreibung seines Borgangers, des heiligen Honoratus." Hitarius besaß bie große Gabe, seine Rede ben Bedürfniffen und ber Faffungetraft feiner Buborer anzumeffen. Mit besonderer Gewandtheit wußte er, sogar in ben vertrautesten Unterweisungen, eine einfache und ungeschmudte Sprache mit ber Burbe bes Evangeliums zu verbinden. Er predigte die Wahrheit ohne Schminke, und ohne jemals den Großen ju ichmeicheln. Bon feinen Schriften, unter benen mehrere homilien, eine Expositio Symboli, Briefe u. A. genannt werden, hat sich nur noch ethalten: Vita sancti Honorati Arelatensis Episcopi, nebft einem Brief an Eucherius, Bischof von Lyon. Es ist dies eigentlich eine Leichenrede auf den Tod des Honoratus, in panegpe rischem Geiste geschrieben, und daher besonders die driftlichen Tugenden und die firchliche Wirksamfeit Dieses Bischofs hervorhebend, in einem gefälligen und hier und da selbst zierlichen Styl, ber biese Rede zu den beffern Producten des Griftlichen Alterthums gablen läßt. Das bei Surius und den Bollandisten (ad 12. August.) abgedruckte Miraculum Genesii wird von einigen Kritifern dem Sie larius beigelegt, von andern ihm abgesprochen. Es ift nicht unmahrscheinlich, bag unter ben Reben unbefannter Berfasser, bie sonft meift dem beiligen Augustinus jugeschrieben, von den Benedictinern aber als unecht ausgeschieden wurden, mehrere fich finden, welche bem hilarius von Arles angehören. Dasselbe durfte ber Fall sein bei ber von Caillau und Saint Dvcs herausgegebenen Cammlung neu aufgefundener Predigten bes heiligen Augustinus.

Bon Hilarius von Arles haben wir ferner ein, früher bem Hilarius von Poitiers zugeschriebenes Gedicht: Metrum in Genesin., Dieses Gedicht, sagt Bahr, begleitet mit einer in Distichen abgessaßten, an Leo I gerichteten Debication, befingt in hexametern bie

Kloster zurück. Bon Honoratus bewogen, sam er dann wieder nach Arles, und wurde, da Honoratus im Jahr 429 starb, auf den bisschöslichen Stuhl dieser Stadt erhoben. Während seiner bischöflichen Amtsführung hielt er mehrere Concilien, zu Riez (439), zu Drange (441), zu Baison (442) und wahrscheinlich das zweite von Arles (443). Seinem Eiser und seiner Klugheit hat man hauptsächlich die disciplinarischen Verordnungen zu verdanken, welche in allen diesen Versammlungen erlassen wurden.

Chelivonius, Bischof von Besangon, war von dem heiligen Hilarius seines Amtes entsett worden (444), weil dieser vor seiner Weihe eine Wittwe gehetrathet, und in seinem weltlichen Amte, als Richter, einen Menschen zum Tode verurtheilt hatte. Chelidonius begab sich nach Rom, um vor Leo dem Großen sich zu rechtsertigen; Hilarius folgte ihm nach. Der Pabst hielt ein Concisium, um die fragliche Klagsache zu beurtheilen; der Bischof von Arles nahm seinen Sitz unter den versammelten Vätern. Chelidonius wurde freigesprochen. Auch in einer andern Sireitsache, in Bezug auf den Bischof Projectus, entschied der Pabst gegen den Bischof von Arles. Hilarius erduldete ohne irgend eine Klage die gegen ihn gebrauchte Strenge und tilgte durch seine Unterwürsigseit den bes gangenen Fehler. Er starb nach der gewöhnlichen Annahme am 5. Mai 449.

Unmerk. Hauptquelle über bas Leben dieses Bischofs ist bie von seinem Schüler Honoratus versaste Vita S. Hilarii, abgedruckt in ber Chronolog. Lerinens. von Vincent. Barralis p. 103 und bei Gurius ad V. Mai (2. Ausg.) Bgl. seruer R. Ceillier XIII. p. 533 sq. Hist. lit. de la France II. p. 262 sq. Fabric. Biblimed. et inf. Lat. III. p. 252 sq. Funcc. §. 26 sq. Leyser: Hist. poet. p. 55 sq. Barth: Advers. 3, 23. 28, 3. 42, 9. Schönemann II, S. 721 f. Dupin IV. p. 165 sq. R. A. T. III. P. II. (saec. 5.) p. 391 sq. Tillemont V. p. 63. XII. p. 480. Bellarmin p. 151. Gennad. c. 69. Isidor. c. 16. Honor. II, 68. III, 18. Trithem. c. 149. Stolberg: Gesch. d. Relig. Jesu XV, 182. 341. XVI, 155. 329. 581 f. Henschenius unter dem 5. Mai. Räß und Beis: Leben ber Bäter VI. S. 180 f. Bähr: Suppl. I. S. 34. II. S. 338. und die bei Leo d. Gr. über diesen Pabst angeführten Berte.

**§**. 2.

E

...

## Schriften.

Gennabius lobt bes Hilarins Renntuis ber heiligen Schrift, feine Liebe zur Atmut, seine Unterftugung ber Durftigen, und fagt bann: "Er hatte im Lehren eine bobe Unmuth und predigte ohne Rücksicht auf die Personen. Mit unfterblichem Geifte gab er einige Werke heraus, welche Beugniffe feiner unterrichteten Geele und feiner glanbigen Junge find. Unter seinen herrlichen, jum Rugen Bieter verfaßten Schriften befindet sich auch eine Lebensbefchreibung seines Borgangers, des heiligen Honoratus." Hitarius besaß bie große Gabe, seine Rede den Bedürfniffen und der Faffungetraft seiner Zuhörer anzumeffen. Mit besonderer Gewandtheit wußte er, sogar in ben vertrautesten Unterweisungen, eine einfache und ungeschmudte Sprache mit der Burde des Evangeliums zu verbinden. Er predigte die Wahrheit ohne Schminke, und ohne jemals den Großen ju schmeicheln. Bon seinen Schriften, unter benen mehrere Somilien, eine Expositio Symboli, Briefe u. A. genannt werden, hat sich nur noch ethalten: Vita sancti Honorati Arelatensis Episcopi, nebft einem Brief an Eucherins, Bischof von Lyon. Es ift Dies eigentlich eine Leichenrebe auf ben Tod bes Honoratus, in panegyrischem Geiste geschrieben, und daher besonders die driftlichen Tugenden und die firchliche Wirksamfeit dieses Bischofs hervorhebend, in einem gefälligen und hier und da selbst zierlichen Styl, der biese Rebe zu ben beffern Producten bes driftlichen Alterthums gablen läßt. Das bei Surius und ben Bollandisten (ad 12. August.) abgedruckte Miraculum Genesii wird von einigen Kritifern dem his larius beigelegt, von andern ihm abgesprochen. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag unter ben Reben unbefannter Berfasser, bie fonk meist dem heiligen Augustinus zugeschrieben, von den Benedictinern aber als unecht ausgeschieden wurden, mehrere fich finden, welche bem Hitarius von Arles angehören. Dasselbe dürfte ber gall fein bei der von Caillau und Saint Dves herausgegebenen Cammiung neu aufgefundener Predigten bes heiligen Augustinus.

Bon Hilarius von Arles haben wir ferner ein, früher bem Hilarius von Poitiers zugeschriebenes Gedicht: Metrum in Connertin-"Dieses Gedicht, sagt Bahr, begleitet mit einer in Tistichen abzufaßten, an Leo I gerichteten Dedication, befingt in Heranneren vie Schöpfung ber Welt bis zur Sündstut und gibt bemnach eine in Berse gebrachte Beschreibung der Weltschöpfung; so schließt auch dieses Gedicht sich den erzählenden und beschreibenden Dichtungen an, deren Areis Juvencus mit seiner Evangeliengeschichte eröffnet hatte. Ausdruck und Sprache weisen dem Gedicht eine ehrenvolle Stelle in dieser Reihe christlicher Dichtungen an, da es eben so frei ist von Schwulft und Ueberladung, als von einer an die Prosa gränzenden Trockenheit und Schmucklosigseit. Einzelne Verstöße in Metrum und Prosodie, oder Ausdrücke der späteren Latinität sehlen hier so wenig, wie bei andern Dichtern jener Zeit." — Roch halten Einige ihn sur den Versasser des Gedichtes: De Providentia divina, welches gewöhnlich unter den Dichtungen des Prosper ans gesührt wird, aber auch diesem nicht gehören kann, und des Gesbichtes: De fratribus Maccabaeis.

Mnmert. Die Vita s. Honorati ist abgedruckt in ter Chronolog. sanct. insul. Lerinens. von Vincent. Barralis. Lugd. 1613. 4., bei Gurius p. 252 sq. unter tem 16. Januar, bei ten Bollandiften Tom. II. p. 11 sq., in der Bibl. Patr. Max. Logd. 1677. Tom. VIII. p. 1228 sq., in: ben Opp. Leonis I. p. 722 eq. ed. Coignard. und I. p. 374 der zweiten Ausgabe von Quesnell-- Opusc. recens. et not. illustr. a J. Salinas (mit Vincentius Lerinensis). Rom. 1731. 8. — Die Genesis, s. metrum in Genesia erschien zuerst in Hilar. (Pictav.) Opera ex recens. Lud. Miraei. Paris. 1544. Pol., dann in: Poetar. vet. eccles. opera christiana, et operum reliquiae et fragmenta etc. stud. Georgii Fabricii chemnicensis. Basil. 1564. 4. p. 863 aq. — cum J. Weitzii notis. Francos. 1625. 8. - in: Hilarii (Pictav.) Opera stud. et labore Monach. Ord. S. Benedicti, Paris. 1632. Fol. p. 1370 sq. und Veron. 1730. II. Vol. p. 715 sq. - recud. cur. Fr. Oberthür. Wirceburg. 1785. 8. Tom. IV. - Das Gedicht: De Providentia divina befindet fich in mehreren Ausgaben des heiligen Prosper. -Das Gedicht: De fratribus VII Maccabaeis interfectis ab Antiocho Epiphane, in fast vierhundert Hexametern, über deten mahren Berfaffer die Rritiker nicht einig find, fteht in ber Bibl. Patr. Max. Tom. IV. p. 297 sq. und bei G. Fabricius p. 443 sq. Sauptausgabe ist: Sanctae Reliquiae Victorinorum etc. cum notis et praefat. Andr. Rivini. Gothac 1652. 8., mo dies Gedicht bem älteren Bictorinus, der unter Diocletian um 303 den Märtyrertob erlitten, jugewiesen wirb.

## Bincenz von Lerin.

#### **§**. 1.

#### Leben.

Bon ben Lebensumständen diefes ausgezeichneten und gelehrten Rirchenvaters ift wenig Gewiffes auf uns gefommen. Er ftammte aus Gallien, und wurde mahrscheinlich zu Ende des vierten oder am Anfange bes fünften Jahrhunderts geboren. Er war nach Gennabius Priefter in bem bamale berühmten Moncheflofter auf ber Insel Lerina oder Lerinum (jest St. Honorat) in dem narbonenfischen Gallien, Antipolis gegenüber. Aus seinem Commonitorium geht hervor, daß er von seiner garten Jugend an bis in sein spates Alter fich stets in dem Rreise gebildeter und edler, heiliger und gelehrter Manner bewegt haben muß. Welt und Religion sah er für bas an, was sie wirklich sind; beides hatte er empfunden und gefühlt, und da er den Safen ber Religion für ben sichersten hielt, so jog er sich mit innigster Ueberzeugung, mit gauger Seele, im Bertrauen auf den allwaltenden Schöpfer und Herrn in denselben zurud, und lebte in Beschauung und Betrachtung, unbefümmert um bas weltliche Treiben und Gewühl, bis zu seinem feligen hinichelben in bas Land der Frommen und Gerechten.

Aus den Worten militias und militiae secularis in der Botrede seines Commonitoriums haben mehrere Gelehrte, wie Spannheim, Weismann, Dlearins, den Schluß gezogen, Vincenz sei eine Zeit lang Soldat gewesen, und Sulpitius Severus läßt ihn gar gallischen Präfecten unter dem Kaiser Honorius sein. Soviel läßt sich wol aus der genannten Borrede entnehmen, daß er einige Zeit in weltlichen Diensten gestanden habe, von mancherlei Stürmen umhergetrieben worden und nicht unbeschädigt durchges kommen sei.

Der heilige Bincenz starb nach Tirin im Jahr 440, nach Berault-Berkastel im Jahr 445, nach Berthes (I. 379) im Jahr 490, nach der gewöhnlichsten Annahme ums Jahr 450. Die katholische Kirche seiert seinen Sterbetag am 24. Mai, wie es das römische Martyrologium bezeugt.

Anmert. Da wir so wenig Zuverlässiges über das Leben dieses Beiligen wiffen, so ift es erklärlich, wie so viele Popothesen entstehen konnten, von tenen wir noch einige anführen wollen. Gennadius, ber altefte Gemahrsmann, fagt (de vir. illustr. c. 62): Bincenz, ein Gallier, Priester im Rloster der Insel Lerin, ein in der heiligen Schrift gelehrter, und in ber Renntnis ber tirchlichen Glaubenslehren fehr unterrichteter Mann, hat, um die Bereine der Reger auszumerzen, in zierlicher und deutlicher Sprache eine fehr fraftige Abhandlung geschrieben. - Sigonius berichtet von ihm, bag er von Geburt ein Aquitanier gemesen. - Wilh. Cave weiß viel von seinem Geturtsort, feiner edlen hertunft und feinen Eltern ju ergablen. indem er ihn aus Toul, im belgischen Gallien, von einer angesehenen abeligen Familie abstammen läßt. Ja er trägt sogar kein Bedenken, den Epirochius für feinen Bater und den Lupus, Bischof von Trica in Spanien (daher Tricassinus genannt), für seinen Bruber zu halten. — Spannheim und Schmalfus ergablen von ihm, er fei Abt bes Rlofters Lerin gewesen. — Bergl. noch Bahr G. 843. Rlupfel proleg. p. 16. Räg und Beis 7, S. 57 f. Act. SS. V. p. 284. Ceillier, Orfi u. A.

#### 5. 2, Schriften.

"Fassen wir, sagt Elpelt, Alles, was dieset denkende und prüsende Mann aus frommer Ueberzeugung sprach, in ein Ganzes zusammen; so ergibt sich von selbst das Resultat, daß er ein wackerer Kämpser sur die alte katholische Lehre, sur das wahre Wohl der Menschheit und beswegen ein erklärter Feind aller Gegner der heiligen katholischen Kirche war. Es kann aber auch nicht geleugnet werden, daß dieser um die kirchliche Tradition so verdiente Mann nicht ganz seinen Zweck erreicht, sondern dei allem Kampse für das Alterthum; dei der Berurtheitung und Berwerfung der Gegner des alten Glaubens sein Ziel versehlt hat und selbst ein Freund und Bundesgenosse der Gegner der Kirche Christi, d. i. der Semipelas gianer oder Massilienser geworden ist \*), was aus dem 37. und 43. Capitel seines Commonitoriums sich ergibt.... Er war und bleibt immer ein ächter Wahrheitsforscher, der nicht Alles verwarf; sondern zuvor prüste und das Fundament der Wahrheit in Gott und der christichen Religion suchte. Er war der Mann, der die eigne Einsicht zwar schäpte, aber auch wohl wußte, wie wenig der talentrollste Mensch durch eigne Kraft und durch seine Einsicht erringe."

Das Commonitorium des Berfassers, das hier allein in Betracht fommt, indem die von Einigen ihm zugeschriebenen Capitula objectionum Vincentianarum, und Praedestinatus als ihm nicht angehörig übergangen werben muffen, ift um bas Jahr 434, etwa drei Jahre nach der Synode zu Ephesus verfaßt. Es gibt fast kein Buch über Glaubenspreitigkeiten, welches in so gedrängter Rurze so viele wichtige Wahrheiten enthält. Elpelt sagt darüber unter "Dieser Rirchenvater bes 5. Jahrhunderts befaß eint Anderm: wahrhaft liebevolles und menschenfreundliches Herz. Tief schmerzte es ihn, daß vom Reuerungsgeiste, Stolz und Eigendünkel Bethörte auch noch Andere irreleiteten, und ihnen das kostbarste Rleinod, den heiligen Glauben raubten. Bon diesem wehmuthigen Gefühle innigft ergriffen, wollte er nicht nur fich, sonbern auch Andere vor dergleichen Irrungen bewahren, und gab ihnen baber eine zuverlässige Richtschnur, die ihnen als Leitstern bei hereinbrechenber Gefahr dienen sollte, an die Hand. Auf welche Art konnte er seinen Plan wohl beffer erreichen, als wenn er bas Thun und Treiben dieser täuschenden Künstler an den Tag brachte; wenn er bie vielen Abwege von bem Einen mahren und richtigen Wege zeigte, und ben Gefallenen und Bethörten, wie ben Schwachen die Régel an die Hand gab, wodurch sie fich wieder retten und die Gine Bahrheit

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber Corn. Jansenius in der Bertheidigung des Augustinus S. 76 und 434; heinrich von Norisius: Hist. Pelag. II, 11. Joh. Gerv. Bossius: Hist. Pelag. I, c. 9.; Andr. Rivetus im 4. Buch der heiligen Kritik 24. Cap.; Joh. Dallaus: de usu Patrum lib. XI. c. 8.; Adam Scherzer in den 7 Abhandlungen von dem tathol. Namen; Bahr G. 344. Neander: Kirchengesch. II, 3. S. 1327. Hist. dit. de la France II. p. 309. Klüpfel G. 325 f. Biggers II. p. 212 sq. Baich: Dogmengesch. 5, S. 148.

•

erkennen könnten. Diesen Plan, dieses festgesette Ziel hat er auch wirflich, so weit es menschlicher Berftand verfolgen kann, erreicht burch das Eine Werk, welches er der christlichen Rachwelt als einen in allen Zeiten geltenben Problerftein hinterlaffen hat.... Was Bincentius in seiner Schrift anrath, übte er in seinem Leben mit driftlicher Bescheidenheit und Demuth aus. Deswegen verbarg er seinen Namen, nahm den eines Peregrin'us \*) an und nanute seine Arbeit nur eine Sammlung alles beffen, was er gelefen, gehört und gelernt hat. Dadurch sucht er seinem Gedachtniffe zu hilfe zu kommen, wie er in ber Borrebe sagt, und ben vielen Repereien, die damals die Kirche Christ beunruhigten, Einhalt zu thun. Daher die Einfachheit seiner Schreibart, die kurze aber bundige und schone Sprache, und die Bemerfung, daß er noch viel baran zu feilen babe. Dadurch offenbart sich der Kenner der Borzeit, der Meister in der Anlage und der Ausführung seines Planes, ben er in allen seinen Zweigen trefflich verfolgt. Wer bieses überdenkt, wird frei gestehen, daß Bincentius ein kluger, benkender und erfahrner, aber auch ein bemuthiger, Gott und seiner beiligen Religion innig anhängenber und frommer Mann gewesen sein muß, dem es nur darum zu thun mar, für die alte, ererbte driftliche Religion zu fämpfen, und die ruchlosen Reuerungen in ihrer Gehaltlosigkeit und Richtigkeit barzuftellen. Sein Streben gieng babin, zu zeigen, wie nothwendig es sei, daß der Sinn des göttlichen Gesetzes, der heiligen Schrift richtig erfaßt werbe. Das Wahre ift bas, was an allen Deten, zu allen Zeiten und von Allen ift geglaubt worden. Den Glauben muß man auf zweifache Weise befestigen, einmal burch bie Auctorität ber heiligen Schrift und dann durch die Tradition der fatholischen Rirche." Das Commonitorium wurde von früher Zeit an sehr geschäht. Joh. von Trittenheim nennt den Berfaffer einen in gottlichen Schriften trefflichen Gelehrten, und in weltlicher Beisheit nicht Unerfahrnen. Sixtus von Siena bezeichnet mit zwei Worten

Der Außicht, als habe Bincenz aus Demuth sich den Namen Peregrinus gegeben (nach Schroech XVIII. G. 21, um sich, den Ansichten des Rönchsstandes gemäß, als einen Frentdling und Wanderer auf dieser Welt, der er entsagt, darzustellen), treten Andere entgegen und behaupten, er habe unter diesem Ramen verborgen bleiben wollen, weil er in seinem Commonitorium den beiligen Augustinus angreise. Go Bossius: Hist. pelag. I., c. 11. u. A.

seine ganze wiffenschaftliche Bildung, wenn er ihn einen sehr gekehrten und berebten Mann nennt. Dasselbe Lob ertheilt ihm Stes phanus Baluz. Bellarmin nennt bas Buch Kein an Umfang, aber groß an Rraft. : Mabillon fagt: "Diefes Buch ift bie größte Probe der Gelehrsamkeit und Beredsamkeit und ein ewiges Bertheis bigungsmittel gegen alle Repereien, alte, neue und fünftige." Rösler (Bibl. der Kirchenv. X. S. 50) sagt: "In dem ganzen driftlichen Alterthume werben wir kein fo bestimmtes System über die hieher gehörigen Grundsate finden, als bei dem Berfasser, deffen Schrift in Auszügen hier vorgelegt wird. Man hat ihm immer das Zeugniß gegeben, daß er ein eben so genauer Renner der ächten Kirchenlehre, als ein aufrichtiger Berehrer berselben gewesen sei, und ich glaube, daß er dieses Zeugniß verbient habe." Babt fagt, nachdem er ben Inhalt furz angegeben: "Go ergibt fich hinreichend die Wichtigfeit und das Ansehen ber Schrift, die auch durch eine angenehme und fließende Sprache sich empsiehlt und daher viele Leser und Ausgaben zu jeder Zeit gefunden hat, ja selbft als eines ber ausgezeichneisten Reste bes driftlichen Alterthums betrachtet worden ift."

Soren wir nun auch Beiffenbach, ber biefem Buche einen längern Abschnitt in seiner Eloquentia Patrum widmet. Der 3wed dieses Commonitoriums ift, ju zeigen, daß jede Reuhrit der Lehre in der Kirche verdächtig erscheinen und daß man die alten, von ben Batern geglaubten Dogmen standhaft behaupten und vertheidis gen muffe. Dies Ziel läßt Bincentius nie aus ben Augen. Dabei zeigt er Elegang und Rraft, welche immer miteinander verbunden Es ift unserm Schriftsteller eigenthumlich, daß er ohne find. Schminfe, ohne gesuchten Put, mit immer gleicher Rraft fampft und den Feind fo in der Rabe angreift, daß sein feuriger Geift und seine fraftigen Worte gewissermaßen als martige und nervige Arme feiner Beredfamfeit erscheinen. Er zeigt fich unbefiegt und unbefiege bar, und wenige Schriftsteller verstehen wie er das Schwert des Wortes zu führen. Er ift ganz gemacht, die Feinde anzugreisen und niederzuwerfen, und bes Sieges gewiß ruft er, ein einziger Mann, Alle auf und findet im Rampfe Nahrung und Ergöpung. Dabei ift sein Styl fließend und mohllautend, seine Rede strömt in reicher Fülle, und dem Gewichte des Inhaltes entspricht die außere Darfellung. Er hat seinen Ausbruck so in der Gewalt, daß er bei

berselben Kraft ber Ucberrebung faum paffenber hatte schreiben können. Man findet in seinem Buche nichts, was paffender und fraftiger, aber auch gefeilter und leichter felbst von dem beredteften Schriftsteller hatte ausgebruckt werben fonnen. Ueber alles bies werden wir uns noch mehr wundern, wenn wir bedenken, daß Bincentius nichts weniger im Sinne hatte, als ein vollfommenes Berk zu schreiben. Er scheint fich taum die Keine Drühe gegeben zu ha= ben, Etwas auf andere Weise zu ordnen und zu ftellen, als er es concipiert hatte; noch viel weniger legte er, wie man fich ausbruckt, die lette Feile an. Der Berfaffer fagt felbst unter Anderm in der Borrede: "So will ich nun im Ramen des Herrn, was ich mir vorgenommen, beginnen, und das, was une die Meltesten gelehrt und anvertraut haben, aufzeichnen, mehr mit ber Treue eines Ergablers, als mit ber Anmagung eines Schriftftellers; jeboch aber mit Vorbehalt dieser Bedingung, so zu schreiben, daß ich keineswegs Alles, sondern nur das Nöthigste berühre; und dieses nicht in einer zierlichen und genauen, sondern in einer leichten und gemeinverftändlichen Rede, so daß das Meiste mehr angezeigt, als erklärt zu sein scheine. Jene mogen zierlich und mit aller Genauigkeit schreiben, welche zu diesem Geschäfte entweder im Bertrauen auf ihr Talent, pber von Umiswegen angehalten werben. Dir aber foll es genugen, jur Erleichterung ber Eriunerung, ober vielmehr ber Bergeffenheit halber eine Gedenkschrift (Commonitorium) verfertigt zu haben, die ich jedoch nach und nach durch öfteres Rachdenken über bas, was ich gelernt habe, zu verbeffern und täglich mit bem Beiftande Gottes zu mehren bemüht sein werbe. Und dieses habe ich beswegen zuvor erinnert, damit, wenn sie etwa uns verloren gienge, und in Die Bande der heiligen Manner fiele, fie nichts in derselben voreilig tabeln, mas ich noch, wie ich es vorher versprochen, verbesfern muß,"

Anmert. Ber noch weitere Urtheile und Aussprüche über Bincentins zu lesen wünscht, ben verweisen wir auf: Baronius ad ann. 434; Phil. Labbous: dissert. histor. de scriptor. eccles. Centuriatores Magdeburg. V, c. 20. C. Barthius: Adversar. 18, c. 7. Ign. Weitenauer: Subsid. lib. XI. Vinc. Barralis: Chronolog. Lerinens. Franc. Macedo in opusc. apologet. pros. Vincentio Lirin. contra Henr. Noris. Jos. Antelmius: dissert. IX. de veris scriptis ss. Leonis et Prosperi. Dupin IV. p. 170 sq. R. A. T. III. P. II. (saec. 5.) p. 403 sq. Tillemont

Mem. XV. p. 144 sq. J. Salinas: Vindic. Vincentii Lirin. G. Calixti dissertat. Hist. lit. de la France II. p. 305 sq. Fabric. Bibl. Lat. med. et inf. Lat. VI. p. 300 sq. Biggers II. p. 208 sq. Bellarmin p. 149. Gennad. c. 65. Honor. II, 64. Trithem. c. 80. Stolberg VIII. 659. 662. 674. IX. 357. X. 181. XV. 161. XVI. 254., so wie die Pracf., Proleg. in den verschiedenen Ausgaben, besonders bei Rlüpfel und in Gallandi: Bibl. Patr. T. X. - Die Bahl ber Ausgaben ift nicht unbedeutend. Bergl. Hist. lit. de la France II. p. 310 sq. Schönemann II. G. 798. Rlüpfel G. 74 f. - Ed. princeps in J. Sichard. Antidot. contra hacres. Basil. 1528. Fol., bann Paris. 1544. 1547. 1560. 1586. 4. in Pithoei Vett. theol. Gall. scriptt. - J. Costeri edit. Colon. 1569. c. pornment J. Costeri et Barthol. Petri notis, Duaci 1611. 12. - in der Chronolog. Lirinens. von Barralis. Lugd. 1613. 4. - rec. G. Calixtus. Helmstad. 1629. 8. und 1655. 4. — emend. et illustr. Stephan Baluzius (mit Salvianus). Paris. 1663. 1669. 1684. 8. Cantabrig. 1687. Bremae 1688. 4. Venet. 1728: 8. Galland. Bibl. Patr. X. p. 103 sq. (nach Baluge). Bibl. Patr. Max. T. VII. p. 249 sq. - ad mss. codd. insignioresque edd. recognita ac notis observ. illustr. a J. Salinas. Rom. 1731. 8. Mit Hilar. Arelat. Vinc. ift nach der 2. A. von Balust, Paris. 1669. 8. Rom. 1765. 8. (Wach : Bainge, mit Galines Anmert, nebft Tertulique Praesgript, adverte Hegret-) - not illustre Eng. Klüpfel. Vienn. 1800. 8. ed. nova cum notis a St. Balucio selectis. Avenione 1821. 8. Commonitor. etc. Vratislav. 1834. 8. Ozoni 1836. 12. — juxta edd. opt. recogn. notisque brevibus illustr. a Clerico dioeces. august. Aug. 1843. 12:114 Abhandlung Ater bas Aftertinm bes Tuthol. Glaubento, aus bem Batein, mit Anmerd. vou 3. Wie ge beve 😬 ! Bamberg 1795. 2. - überfest von Bri Beiger. :: Lucern 1822. 2. - von g. X. Elpelt, Auratus au ber Rirche in St, Dorothes im Breslau. Breslau, Ratibor und Pleg (1844). 12.

Rickel und Kehrein, Beredsamkeit der Wäter. Ty.

and the contract of the contra

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

医热点 化二氯甲基甲酚医基甲酚医聚酯 医多生性动物 医二甲酚基

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

## Encherius,

### Bifhef sen fysa.

## **S**. 1.

#### Leben.

Bon den früheren Lebensjahren dieses Heiligen wissen wir michts; er flammte übrigens von vornehmer Abkunft, wie denn Bater und Schwiegervater Baferians, seines nahen Bermanbten, ble erften Burben bes Reiches betteibeten. Allein bie Baupigröße vetdankte Euchetsus seiner großmulhigen Berachtung bet Reichthumer und Ehrenstellen, die ihm seine Geburt und seine seltenen Geiftes. gaben in der Welt ficherten. Mit seiner Gemahlin Galla hatte er zwei Göhne zezeugt, Salouius und Beranius, die er in zarter Jugend schon in das Aloster auf der Jusel Lexin schickte, damit sie bort unter ben Augen bes helligen Donorat und unter ber Leitung bes berühmten Salvian, Priefters von Marseille, erzogen wurben. In der Folge gelangten fie jur bischöflichen Burbe, Salonius in Genf, Beranius in Lyon. Liebe zur Einsamkeit und zu einem stillen, beschaulichen Leben führte den Eucherius mit Beib und Rind nach Lerin \*) und von da, weil er ein noch einsameres Leben zu führen wünschte, nach ber Insel Lero (St. Margareth), wo er, ale Anachorete lebend, besonders mit der Erziehung seiner Sohne beschäftigt war und sich ben Ruf großer Frommigkeit gewann,

<sup>\*)</sup> Rach Raf und Beis zog Eucherius gegen 422, nach Bahr um 409 ober 410 nach Lerin fich zurück.

ber seine Berusung zum Bisthum zu Lyon veranlaßte (434). Hier erschien er nun als treuer hirte, ber unaushörlich nach dem himmelischen Baterlande sich sehnte, demuthigen Geises, reich an guten Werken, mächtig in Worten, vollendet in jeder Art der Wissenschaft und weit erhaben über die größten Bischöse seiner Zeit. Dies Zeugeniß gibt ihm Claudian Mamertus (de atatu animas 2, 9). Im Jahr 441 wohnte er dem ersten Concilium von Orange bei. Die wahrscheinlichste Meinung ist, daß er 450 starb.

Anmert. Ueber Leben und Schriften Diefes Beiligen vgl. Stolberg: Gesch. d. Religion Jesu VIII. 149. IX. 413. XVI. 297. Ducreux II. 164. Rag und Beis: Leben der Bater XVII. S. 21 f., wo weiter auf Gennadius, die Chronit von Marcellin, Soo, Usuard, Theophil Raymund: Indiculus 88. Lugdunensium, Tillemont: Mém. T. XV. p. 120 sq., R. Ceillier T. XIII, Fabric. Bibl. eccles. ad Gennad. c. 63, D. Rivet: Hist. lit. de la France II. p. 275 - 93, Gallia christ. nova, IV. p. 24 verwiesen ift. Bahr G. 340 f. verweist weiter auf Dupin IV, p. 173 sq. N. A. T. III. P. II. (sacc. 5.) p. 410 sq. Fabric. Bibl. mod. et inf. Lat. II. p. 115 sq. Schroedh: Rirdengefd. XVII. S. 557 f. Schonemann II. S. 778 f. Bergleiche noch G. Paradin. Histor. Lugdun. lib. II. c. 1. Vinc. Barralis Salernus: Chronolog. Lerinens. Jac. Severtius: Chronolog. histor. Antist. Lugdun. Jos. Antelmius: Diss. de unico Eucherio. (Er farb mabrend der Ausarbeitung, sein Bruder Carl versprach fie herauszugeben; mann ift fie erschienen?) Bellarmin p. 146. Honor. II, 62. III, 17. Isidor. c. 17. Trithem. c. 148. A. Miraei: Auct. c. 89.

## **S.** . 2.

#### Schriften.

Durch seinen ebeln und durchdringenden Geift, durch seine vielseitigen Kenntnisse, durch seine frastige und wundervolle Beredsamseit
erwarb Eucherius sich die Bewunderung aller Redner seiner Zeit und
die Hochachtung aller großen Männer des Reiches," heißt es bei Räß
und Weis. Dieser, den gegenwärtigen Literaturhistorisern weniger
besannte Mann wird von älteren Nännern sehr gelobt sowol seiner Tugenden als auch seiner Schristen wegen. Der heilige Hilarius
von Arles neunt seine Werfe blühend und schön. Salvianus

fagt im 8. Briefe: "Ich habe die Büchet, die bu mir überschiat haft, gelefen; sie find gedrängt bem Style nach, reich an Lehre, leicht gu lesen, vollkommen an Unterricht und beinem Geifte und beiner Frommigkeit angemessen. Ich wundere mich nicht, daß du ein nüßliches und schönes Werk geschaffen, vorzüglich zur Unterweisung heiliger Bersonen und beiner Rinder." — Sixtne Genensis fagt in feiner Bibliothet ber Beiligen: "Encherine, Bischof von Lyon, unter ben Mannern, welche ben Rubm ber Frommigkeit, Gelehrsamkeit und Beredsamkeit sich erwarben, ausgezeichnet, hat in seinen Werfen über die heiligen Schriften uns viele Denkmaler hinterlassen, die in lateinischer Sprache geschrieben und mit eleganten Worten und scharsfinnigen Gedanken aufs blühenbfte geschmudt find." - Umfaffender ift, was Andreas Saussinus (in Martyrol. Gallic. XVI. Kalend. Decemb.) übet die Schriften des heiligen Eucherins fagt: "Was er aus einer beständigen Betrachtung ber himmlischen Dinge, ober ans ftetem Lesen ber beiligen Schriften schöpfte, schrieb er nieber, bekleibete es mit einem wunderbaren Schmude von Worten, womit er von oben bereichert worben war, und schidte es an seine Freunde, um sie aus bem Strudel der unruhigen Welt zum sichern Hafen der Religion. und . der keuschen Burudgezogenheit und zu bem Anfer bes Rreuzes, wie er fich ausdrifdte, jurudjuführen, ober zu ermuthigen, wenn fle bereits babin gelangt waren; um dann durch ihre thatige Liebe bie Nebrigen, welche noch in die Wirren der Welt verwickelt waren, durch die Berfundigung der gottlichen Gebote und Berheißungen, durch die Empfehlung ber Geligen, welche bie Welt muthig mit Fugen getreten hatten, und die Ergötzung der chriftlichen Weisheit selbst (beren Schönheit er wunderbar preiset). aus dem Meere des Berderbens zu demselben Safen bes Seiles zu führen. Es find vorhanden jenes gottlichen Mannes fromme und herrliche Werke, welche sowol von den heiligsten und beredteften Mannern seiner Zeit, als von den Batern und Schriftftellern ber folgenden Jahre fehr gerühmt murs ben, besonders von Hilarius von Arles, Sidonius von Auvergne, Ifibor von Sevilla, Doo von Bienne, Claudian Mamertus, Calvian von Marfeille, Gennabius, Cyprian, bem Berfaffer der Lebensbeschreibung bes heiligen Casarins, Marcellinus Comes, Honorins von Autun und ungähligen Reueren, die nicht einmal immer Freunde ber Frommigkeit waren. Sie alle preisen wie mit Ginem Munde

die hochft sußen, gelehrten, weisen und ausgearbeiteten Schriften diefes so blühenden und gelehrten Redners."

Der Charafter bes Eucherius, sagt Weissenbach, scheint mir darin zu bestehen, daß er eine suße, gleichmäßige, klare, anmuthige, gerundete Robe besaß, welche wie ein sanster Wiesenbach dahin fließt. Seine Zierde ist nicht geschminkt, die Berbindung ber Worte und der Sagglieder ift harmonisch leicht, so daß die Rede dem Wiken des Schreibenden sich fügt und beschelden sich erhebt, ja die ftete. Reinheit und den heiligen Frieden des so reinen und ruhigen Schristftellers zeigt. Sehen wir auf die anmuthige Feinheit seiner Sentenzen, so scheint Eucherius die Schriften Seneras gelesent zu haben, und darum haben Einige (3.B. Naynaud, Cardinal Bong) thn ben driftlichen Seneca genannt, boch unterscheibet er fich wie der fehr von jenem heidnischen Philosophen: er hat wol Wis und dine große Lebhaftigkeit, ist aber ferne von Spissindigkeiten und Brablfucht, so daß er zwar Senecas Tugenben nicht gang erreicht, foine Fehler aber völlig vermieden hat. Der ftoischen Strenge, wie fie in Senecas Schriften überall hervortritt, fieht bei Encherius eine Sanftheit und Gefälligkeit gegenüber, die auf den Leser höchst mobithätig einwirft.

Eine weitere besondere Eigenschaft, des heiligen Eucherius ist eine gewisse Hoheit seiner Gedanken, und große und edle Sentenzen. Wohin das Ange in seinen Schriften blickt, überall nimmt es Blusmen, wahr, die jedoch den großen Gedanken, die der Schriftseller wie won freien Stücken ihm zustießend ausspricht, seinen Abbruch thun. Dazum schreibt auch Exasmus (praes. im Hilarium) dem Eucherius eine gewisse Großartigseit der Rede (quiddam grandidoquanties) zu. Mit dem Inhalt steht, die Form, was Worte, Uebengänge, Wohlslang betrist, im schönsten Ginklang.

Unter den Schriften des heiligen Eucherius sieht seine Eramahnung (Paragnesis) an seinen Werwandten Balezian oben an, wurin er beweiset, daß die Welt ihren Anhängern nur falsche Freuden gewährt, daß ihre Ehrendezeigungen, ihr Beisall, ihre Gezsellichaften nur einter Prunk, eine wahre Stlaverei sind, und daß Riemand sich denselben hingeben kann, wenn er sich nicht durch Leidenschaften verblenden ließe. Diese Schrift zeichnet sich, wie Bahr sagt, durch eine in diesem Zeitalter seltene Reinheit des Styls und eine angenehme Darstellungsweise aus. Godeau (Hist.

de l'Eglise) fagt: "Alle Schönheiten ber Berebsamtelt, alle Stärke des Geistes und der Schlußfolgerung find darin vereint mit einer so lieblichen Frömmigkeit, daß man sie (viese Schrift und die vom Einfiedlerleben) unmöglich lesen kann, ohne von dem Berlangen ergriffen zu werden, dem Umgange ber Menschen zu entsagen, um des Umganges mit Gott zu genießen." Ausführlicher fpricht ber fcarfe Kritiker Erasmus, wenn er fagt: "Das: Buch, welches du (Alarbus) mir geschickt, hat mir, ba es mir wegen seinet Schonheiten an fich sehr gefallen, darum noch mehr gefallen, weil ich einst als Knabe basseibe mit vielem Gefallen gelesen zu haben mich erinnere. Gibft du etwas auf mein Urtheil, so fage ich dir, daß ich fein Werk von Leuten unserer Religion kenne, bis boch auch in ber Beredfamkeit fich ausgezeichnet, bas mit der Ausbrucksweise biefes Buches verglichen werden fann. Ueberall gewahreft bu barin einen ausgezeichneten Künftler, bu magft auf bie Anordnung, ober auf bie mikunter neuen Uebergange, ober auf den nicht gewöhnlichen Eingang, ober auf die ganze Argumentation seben. Der Berfaffer gebraucht jeden Theil der überredenden Redegattung. Rie bleibt er bei Gemeinplägen, er brangt und fest mit Beweisen ju, fampft auf eine wunderbare Weise mit Epiphonemen, ergött und bewegt burch Sentenzen, und mas noch mehr zu bewundern ift, seine Rede ift so nach den Forderungen des Isofrates gefügt, geordnet, ja gemalt, baß sie nie kalt oder gar albern erscheint; sie ist ausbrucksvoll, mitunter fogar nervig, ausgearbeitet und doch flar, neu und doch nicht affectiert, geschmudt und doch ernst und würdevoll, rebnerisch und boch christlich, endlich so scharf und hessig, daß ste mit gleicher Spannung und Rraft bis jum Ende fortläuft."

Rach dem genaunten Werke ist das durch gleiche Reinheit des Styls sich empsehlende Schreiben "vom Lobe des Einsiedlertebens" anzusühren, das, an Hilarius von Arles gerichtet, eine Empsehlung der Einsamkeit enthält, die gleichsam der Tempel Gottes sei, der hier am besten gesunden werden könne, nebst Lobeserhebungen der Lage und des Aufenthaltes zu Lerin. Diese kleine Schrist wird wegen ihres Inhaltes und der sließenden reinen Darstellung von Istdor von Sevilla, Dionystus Faucherius, Raynaud
n. A. sehr gelobt.

Julett sind noch einige Homilien zu etwähnen, währenb mehrete verloren, oder vielleicht auch unter anderen Ramen befannt suerft einem Eusebius von Emessa, dann dem oben S. 490 angessührten Eusebius Gallicanus zugeschrieben wurden. Der Styl in denselben ist im Allgemeinen derselbe, wie in den echten, überall ledhaft, sententiös, süß, zierlich, mit Antithesen geschmückt, in wenig Worten Vieles umfassend, was jedoch nicht weiter entwickelt, sondern dem Leser zur Betrachtung überlassen wird. Doch sind sie nicht alle einander gleich, man mag auf Arast oder auf Eleganz der Rede sehen; einige an Faustus und Casarius gerichtete sind wol die schwächsten. Am gelungensten sind jene auf die Feste der Märtyrer.

Schriften finden sich in: Chronol. s. ins. Lerin. a Vinc. Barral. Lugdun. 1613. 4., bann: cura J. A. Bassicani Basil. 1531. Fol. — Stud. Andr. Schotti in Bibl. Patr. Colon. 1618. Fol. (T. V. P. I.) — Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. Fol. (T. VI. p. 822 sq.) — De laude Eremi c. schol. Herib. Rosweyd. Antverp. 1621. — Epistola paraenetica ad Valerianum cognatum de contemtu mundi et saecularis philosophiae e recogn. B. Rhenani. Bas. 1516. 4. — Cum schol. D. Erasmi. Bas. 1529. 4.

Contract to the second section of the second

Alterial Commence College Commence

some in the contract of a state of a some some of a state of a sta

Petrus, genannt Chrhsologus,

die beiteile der Freisen und der einem Könern einem eine gestellten.

die beiteile der einem auf der einem einem eine eine der eine bestellte der einem einem eine der einem e

Der heilige Betrus, mit bem Beinamen Chrhfologus (Goldrede), ward in ber Stadt Imola (Forum' Cornelii) um 405 geboren und burch ben bortigen Bischof Cornelius unterrichtet. Er zog sich dann in die stille Rlostereinsamkeit zurück, die er auch nicht verließ, bis ihm die Leitung der Rirche von Ravenna übertragen wurde (433). Der neue Bischof betete und fastete, um die Gnade bes himmels auf die ihm anvertraute Gemeinde herabzuziehen, die er übrigens mehr noch durch seine Beispiele als Predigten in ben Pflichten des Christenthums unterrichtete. Er arbeitete aus allen Rraften, mehrere eingeschlichene Mißbrauche abzustellen, und die Ueberbleibsel des heidnischen Aberglaubens vollends auszurotten. Sein Eifer für den Unterricht seiner Gemeinde spricht sich noch laut aus in seinen Predigten, die auf uns gekommen find. Der Beilige starb zu Imola nach der mahrscheinlichsten Meinung am 2. December 450 und wurde in der Kirche jum heiligen Cassian begraben, wo sich jest noch der größte Theil seiner Reliquien befindet.

Anmert. Bergl. über Leben und Schriften Kerz: Gesch. der Religion Jesu XVI. S. 530. Ducreux II. S. 156. Dupin T. IV. p. 177. R. A. T. III. P. 3. (saec. 5) p. 419 sq. Tillemont T. XV.

p. 184 sq. 864 sq. Schroedh: Rirchengeschichte XVII. S. 564. Schönemann II. S, 746 f. Fabric. Bibl. med. et ins. aet. L. p. 379 sq. V. p. 253 sq. J. Trithem. de scriptor. eccles. c. 159. Bellarmin p. 150. Anon. Mellic. c. 28. A. Miraei: Auct. c. 83. Ras und Weis 17, S. 531 f. Lens 1, S. 178 f., wo and zwei Proben sch sinden.

## **§. 2.**

#### Schriften.

Der Beilige empfiehlt in seinen Predigten nachbrudlich bie Sstere Communion, und wünscht, daß die Eucharistie, die er gewöhnlich den Leib Jesu Christi nennt, und worin wir, wie er sagt, ben Heiland genießen, die tägliche Speise unserer Seelen werden möchte. Nicht nur hebt er die Vortrefflichkeit der Almasen, des Gebets und des Fastens hervor, er empfiehlt auch diese Tugendmittel als vorzüglich nothwendig zur christlichen Vollkommenheit. Wo er von den vierzigtägigen Fasten spricht, fagt er, sie seien nicht von Menschen, sondern von Gott selbft eingesett. Jene, welche schwächlicher Gesundheit wegen nicht im Stande sind, die vierzigtägigen Fasten zu halten, ermahnt er burch reichlichere Almosen Dieses gute Werk zu ersetzen. Mit Kraft erhebt er sich gegen ges wiffe, aus dem Beibenthum entsproffene abergläubische Gebrauche, besonders gegen die profane Feier des Neujahrfestes. Die mit dem Satan Rurzweil treiben wollen, fagt er, fonnen mit Zesus nicht regieren.

Seine Predigten sind kurz, weil der Heilige fürchtete, seine Zuhörer zu ermüden, dabei aber gar nicht ohne Schmuck. Seine Schreibart hat nichts Gezwungenes, und obgleich die Sate sast wie lauter einzelne Sprücke und Sentenzen erscheinen, mangelt doch die innere Verbindung nicht. Seine Ausdrücke sind eigenthümlich, einsach, natürlich; die Schilderungen klar und ungesucht. Doch sind diese Predigten mehr belehrend als rührend; der Geist wird aufgehellt, das Herz aber weniger ergriffen. Man kann sie bemnach nicht als Muster ber wahren Beredsamkeit betrachten, obgleich sie bem heiligen Bischof den Beinamen Chrysologus (Goldrede) erzwarben.

## 538 Petrus Chensologus, Bischof von Ravenna,

Dieser aus Raß und Weis entlehnten Garafterist mögen bie Worte Bahrs beigesügt werben. Es enthalten biese Sermone, sagt berselbe, meist furze Vorträge über evangelische Terte, an beren Erslärung sich furze moralische Betrachtungen knüpsen, je nachbem sie an Sonn- und Feiertagen ober an ben Gedichtnistagen ber Heiligen gehalten sind, meist in einem einfachen, ungezwungenen, aber auch schmudlosen Tone ohne sonderliche Erhebung, wie solche boch ber geseierte Rame bes Robners erwarten ließ.

Richt viel abweichend spricht Leng sein Urtheil barüber aus, wenn er fagt: Der leichte Fluß, welcher ben Reben biefes italienischen Bischofd eigen ift, erwarb ihm ben Beinamen Chrysologus, und er würde nach Augustins Classificierung bes homiletischen Styls unter Diejenigen gehören, welche bas genus temperatum cultivies ren, ba einfache und natürliche Gebanken bei ihm in einem leichten, von allem Schwulft freien, aber boch beredten Bertrage erscheinen. Seine Sermone, 176 an der Zahl, find fehr furg. Er exflatt den Text und wendet benfelben mit einigen moralischen Bemerkungen an. Das geschieht ohne Weitläufigkeit auf eine fehr einsache Beife; barum aber entbehrt er auch, was den großen Redner ausmacht, der Erhabenheit, des Glänzenden und Hinreißenden. Erschöpfung des Gegenstandes ift eben so wenig seine Sache, als ein Aufbieten aller Kraft, um ber Wahrheit mit Gewalt ben Weg zu ben Herzen ber Buhörer zu bahnen. Die meisten seiner Borträge beschäftigen fich mit den Parabeln, die er nicht immer glücklich erkärt und oft in Allegorien und mystische Vergleichungen ausspinnt. Andere behandeln das Fasten, Almosengeben, die Wachsamkeit, die Gebuld und ähnliche Tugenben, welche bie driftlichen Redner jener Zeit vorzugeweise empfehlen.

Anmerk. Die Anzahl der Ausgaben ist nicht sehr bedeutend. Wir verdanken die Sammlung seiner Reden dem Bischof Felix zu Ravenna (707-717), der auch einen Prologus beifügte, und so erschien dieselbe zuerst im Oruck Bonon. 1534. 4. durch Agapitus Vicentinus, ward dann mehrsach wieder abgedruckt bis zu der Hamtausgebe des Dominieus Mita, Bonon. 1643. 4. und Venst. 1742. Fol., auch in Franc. Combesisii Bibl. Patr. Concionat. Paris. 1662. Fol. und in der Bibl. Patr. Max. Lugdun. 1677. Tom. VII. p. 803., serner Opera ed. Theoph. Raynaud. Lugdun. 1623. und Paris. 1671., dann opera et labore Martini del Castillo. Lugdun. 1676. Fol.

— recens. a P. Sebastiano Pauli. Venet. 1750. Fol. — Sermones c. notis variorum. Augustae 1758. Pol. — Eine Uebersfehung der sämmtlichen Werke dieses Kirchenvaters ift nicht vorhanden. Einzelne Predigten find übersett in: Predigten von Angusti; Aus-

erles. Reden; Biblioth. von Ras und Beis; Jahrbuch; Richtenburg;

Leng. Ein Brief ficht in Sailers 2. Sammlung.

•

•

• •

•

•

.

nor ii von

enament die eine deutscheiten der Ausschliche beiter graßen der Ausschliche de

## Prosper von Aquitanien,

Rirdenlehrer.

**§.** 1.

Leben.

Prosper, wegen ber Reinheit seiner Sitten von bem gleichzeitigen Schriftsteller Victor ein heiliger und ehrwurdiger Mann genannt, wurde nach ber Meinung ber Meisten am Ende bes 4., ober im Anfang des 5. Jahrhunderts in Aquitanien geboren. Er scheint in Marseille gewesen zu sein, ale er des heiligen Augustinus Büchlein: De correctione et gratia, erhielt. Dieses Buch suchte bie Vorurtheile ber Semipelagianer zu zerstreuen; diese vertheidigten jest nur um fo hitiger ihre Irrihumer und erhoben fich mit großerem Grimme gegen ben großen Bischof von Sippo, ber bie Roth= wendigfeit der göttlichen Gnade behauptete. Ein frommer Laie, Namens Hilarius, von dem wir noch zwei Briefe an Augustin über bie pelagianischen Streitigfeiten in Gallien besitzen, vertheidigte ben Glauben ber Rirche und bewog auch den heiligen Prosper, an dem Rampfe für die Wahrheit Theil zu nehmen. Auf sein Anrathen schrieb er dem heiligen Augustin, um ihn von den Irrlehren der Priefter zu Marseille in Kenntniß zu setzen, und der heilige Lehrer schrieb, theils um fie zu widerlegen, theils zu befehren, die Bücher: De praedestinatione sanctorum und: De dono perseverantiae. Alles dies ereignete sich in den Jahren 428 — 429. — Da die Semipelagianer in ihren Reben sich ben Schein gaben, als hielten fie sich nur an die Entscheidung des Pabstes, so machten Silarius und Prosper eine Reise nach Rom, um den Pabst Colestin von dem Borden: Hergang der Sache: in -Renninis zu fegen. Colestin arließ dann im Sehr, 481: einen hirtephzief an ben Bischof von Marfeille undiide Bischife der Umgegend, worin er hie Feinde der Gunde befämpfte und dem heiligen Augustin, der begeits gestorben war, großed 280b beklegte. Indessen dauerien bie Berwitzungen fort, ba schied Prosper sein Gehicht: De ingratis wider die Semipelas gianer, bie bis babin noch nicht non der Kirchengemeinschaft ausseschlossen: maren. Als Leo der Große im John 449 auf den pabite lichen Suhl erhoben wurde, ließ er ben beiligen Prosper nach Rom kommen; and draischte ihn in wichtigen Angelegenheiten der Kirche; daß er ihn auch zu feinem Geheimschreiber gemacht, wird pou Manchen als unbegründet zuräckgewiesen. Prosper war auch jest noch ein ihaliger Bekanmier ber pelagianischen Irrlehres seinem Gifer, seiner Wiffenschaft und seinen unermudlichen Arbeiten, fagt Photius (cod. ,54), hatte man die gangliche Ausrottung dieser Keperei zu verdanken. Sein Todesjahr ift unbekannt. Rach ber Chronik von Marcellin scheint et im Jahr 463 noch gelebt zu has ben; Andere setzen seinen Tod um 455. Daß er Bischof von Reggio oder Ries in der Provence gewesen, ist nicht begrundet.

Unmert. Außer den Schriften über die pelagianischen Streitigkeifen find zu vergleichen: Tillemont T. XVI. p. 1 sq. R. Ceilliet . Tiende Dapini Veip. 181 isq., R., A., I., Illi, P.; & [(sage. 5.) ... spi 49 m. Beltarminipolifiq. Gennach, with Honor-II. as. A. Miraci: Auct. c. 99, Hist. lit. de la France II. p. 369, sq. Fabric. Bibl. med. et inf actat. VI. p. 13 sq. Saxe: Onomast. I. p. 492. Leyser: Hist. poet. med. aevi p. 65 sq. Scholl: Hist. de la Lit. Rom. III. p. 102. Schroedh: Ritchengesch." AVII. G. 142. XVII. G. 104 f. XVI. G. 161 f. XVI 5. 108 f. Stolberg MIV: 61. WVI. 153. 108. Runder: Rin .: : chengesch. At, 3. G., 1303 f. Ducreux II. G. 154 f. Tribalog Bibl. manual. Tom, VI. Schoenemann: Bibl. Patr. Lat. IL, p. 1012 sq. Biggers: Berfuch einer Darftellung des Augustin. und Pelag. 11. S. 198 f. Vita Prosperi in d. Ausg. von Le Brun 1 hab Balines. 11 Bahr: Gappl. I. S. 63: ft Ik. St. 360: ft . Mas 

> ş. 2. Schriften.

Brosper war, wie Genngdius, Johannes von Trittenheim (de scriptor. sceles. c. 164) u. A. versichern, ein unch den Begriffen stürse (assertionibus norvosus fagt Gennatius) feine Ansichten geltend zu machen fuchte. "In den Gedichten das heiligen Acosper, heißt es bei Räß und Weis, findet man viel Asichtent, Bier-lichteit, Anmuth, Salbung und Feuer. Die Schreibart seiner profatschen Werte ist natürlich, gedrängt und frastvoll. Ueberall zeigt er sich, nicht sowol auf den Schmud der Rede; als vielmehr auf den Ruhen seiner Leser debacht. Seine Schlisse stündig, seine Ansdrücke ebel und seine Gedanken ethaden. Mit diesen Borgügen verbindet er eine richtige Beurtheilungsgabe und einen duschwinz genden Geist." — Ueber die Zahl seiner Schristen fast Gennadius: Multa composuisse dieitur, und sührt dann mehrere an, die wir seboch nicht mehr alle haben. Seine noch vorhandenen possaischen Schristen sind mehr alle haben. Seine noch vorhandenen possaischen Schristen sind:

- 1. Epistola ad Augustinum de reliquiis Pelagianae haereseas in Gallia, um 427 oder 428 geschrieben, ein aussührliches, jest unter die Sammlung der Briese Augustins ausgenommenes Schreiben (CCXXV. ed. Bened.), mit dem Brief des Hilarius (baselbst CCXXVI.) sur unsere Kenntniß der semipelagianischen Lehre von besonderer Wichtigkeit.
- 2. Epistola ad Rusinum de gratia et libero arbitrio, um 429 ober 430 geschrieben und gleichfalls in Augustins Werke aufgenommen (Append. tom. X. p. 109 sq.). Rusin, ein Freund des heiligen Prosper, der von dem Treiben der Semipelagianer wußte, welche den heiligen Augustin und alle, die es mit ihm hielten, beschwichten, daß sie eine nöthigende Gnade lehrten, welche den freien Willen vernichte, wandte sich an Prosper, um sich von der Wahrheit zu versichern. Dieser Brief nun enthält die Antwort über die wahre Lehre Augustins von der Gnade und dem freien Willen.
- 3. Pro Augustino reaponsiones ad capitula objectionum Gallorum calamniantium, in Augustins Werfe aufgenommen (Append. tom. X. p. 138) und um 484 geschrieben, in der Absicht, die Lehre Augustins, junächst über die Prädestination, gegen die Einwürfe und den Tadel, den sie im südlichen Frankreich insbesondere ersahren hatte, wie er in kutzen Sähen (capitula) zusammens gesaßt war, zu verthetdigen und die Semüther über das Praktische dieser Lehre zu beruhigen.

- 4. Pro Augustine responsiones ad capitula abjectionum Vincentianarum, belb uach ber genannten Schrift abgesaßt (in Augustine Werten Append. tom. X. p. 207), gegen ähnliche Giarwürfe gerichtet und die genannte Lehre noch bestimmter und schärfer aufsaffend. Prosper zeigt, daß er die sechstehn irrigen Sätze, die man ihm verleumderisch zugeschrieben hatte, nie behaupte und nie behaupte und nie
- 5. Pro Augustino responsiones ad excerpta, quae de Gentionsi civitate sunt missa, (bei Augustin Append. tom. X. p. 213), nach Augustins Sob geschrieben, um die Bedenken zweier genuesischer Geistlichen über Augustins Lehre zu heben und diese Lehre sein ihnen näher zu erörtern.
- 6. De gratia Dei et libero arbitrlo über, auch contra Collatorem genannt, ist gegen Cassanus, ben Versasser bes Wertes: Collationes Patrum, gerichtet, und zwar zunächst gegen die Grundssähe, welche bieser in der Collatia XIII. über die Lehre von dem freien Willen und der Gnade vorgetragen. Er beschließt sein Wert, das durch eine rühmliche Reinheit des Styles und durch eine geswisse Lebendigseit, die von dem glühenden Eiser des Verfassers für die von ihm vertheidigte Sache zeugt, sich auszeichnet, mit einer Ermahnung, die Feinde der Wahrheit mit Geduld zu ertragen, an ihnen sich nicht anders als durch auszichtige Liebe zu rächen, und zu Gest zu siehen, damit er sich würdige, der Ansang unserer Gesbanken, Wähnsche, Worte und Handungen zu sein.
- 7. Psaimorum a C. usque ad CL. expositio ift nur ein Auszug aus Augustins Commentaren über die Psalmen, und scheint sich ursprünglich über den ganzen Psalter erstreckt zu haben.
- 8. Sententiarum ex operibus S. Augustini delibatarum liber, eine Sammlung von 396 einzelnen, in dogmatischer Hinsicht besonders merswärdigen Stollen aus den Wersen dieses großen Kirchensehrers. Unterschobene Werse sind: Consessio; Libri tres de vita contemplativa; De praemissionibus et praedictionibus Dei; De vocatione omnium gentium; Epistola ad Demetriadem, s. de humilitate tractatus. Ob das Wers: Chronicon consulare, mit einigen Beränderungen und Versälschungen das Jahrbuch des heiligen Prosper sei, wagt Stolberg (XIV, 61) nicht zu entschehen. Andere Kritiser sind eben so wenig einig darüber.

Bon ben Gebichten Dieses Heiligen find zu nennen: '

- Sacrorum Epigrammatum, super Augustini somtontias liber primus, eine Sammlung von 119. Beintren, einfachen und anspruchsiofen Gebichten, in Diftichen abgefaßt und felbst mit profaischen Studen untermischt, welche von einem frommen und driftlichen: Gemüthe zeugen.
- De libero arbitrio contra ingratos aut Pelagianos liber primus, ein größeres, epifch-didaftifches Gedicht in Strametern, zwischen 420-431 geschrieben, eine Wiberlegung ber femipelagianischen Lehre, gang im Geiste und Sinn des großen Bischofs von Hippo. - Die Gebichte: Adhortatio: ad Conjugem, :und: De providentia divina, mogen in feiner Beit geschrieben fein, gehoren aber dem heiligen Prosper nicht an.

Anmert. Ueber die verschiedenen Ausg. find außer Bahr und Ebert besondere ju vergleichen: Fabric. VI. p. 14. Hist. lit. de la France 11. p. 403. Gonemann II. G. 1022 und die Praefat. in der Benedictiner Ausgabe. - Opera Prosperi. Logdun. 1589. Fol. Colon. 1540. 8. 1565. 4. und besser Duaci 1577. 8. Colon. Agripp. . 1609. 8. - Paris. 1671. Fol. in Theoph. Raynaudi Heptas Praesulum. - Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. Fol. Tom. VIII. -Sauptausgabe: Paris. 1711. Pol. pon ben Benedictinern J. Le Brun " und D. Mangeant. illustr. ab J. Salinas. Rom. 1732. 8. Pet: Ff. Fogginius Rome 1968. Vol. III: - Die nieistell Berto "' :fteben im Append. des IDL Battbes iber iBertedietigen Ausgabe bes Augustinus. -- Der gratia Dei ptr. hefindet Co and, in Mit Appass 1528. Des Cassianus. Lips. 1733, in J. Sichardi Antidot. Basil-1528. Fol. und J. Heroldi Haerjolog. Basil. 1556. Fol. Mit den Berten bes heiligen honorat gab Joh. Galinas biefe Schrift heraus. Rom. 1732. 8. — Confessio murde querft von Jat. Girmond tekannt gemacht, bei det Ausgabe bes Dtacontius (Paris 1619) und bardus in Sirmondi Opp. Paris. 1696.: II. p. 943 sq: Libri tres de vita contemplativa, dem Jul. Pomerius gehögend, und De praemissionibus fieht im Appendix der Benedictiner Ausgabe. -Die Gedichte erschienen besonders; (cum Paulini carm.) ed. Th. Pulmann. typis Plantinianis. 1560. - in G. Fabric. Corp. poetar. in Bibl. Patr. Toin. VIII. p. 86 sq. - Ueber das beschauliche Leben, übers. von J. G. Pfifter. Würzburg 1827. 8. The first of the first of the second

## Cajus Sollius Apollinaris Modestus Sidonius,

Bischof von Clermont in Anvergne.

S. 1.

#### Leben.

Sidonius stammte aus Lyon und wurde um das Jahr 431 (nach Bahr 428) von vornehmen Eltern geboren. Rach einer forgfältigen Erziehung wurde er Befehlshaber in bem faiserlichen Seere und heirathete die Papianilla, die Tochter bes spätern Rais fers Avitus, mit welcher er einen Cohn und zwei Tochter zeugte. Majorian, der nach Avitus ben Thron bestieg, verfolgte seines Borgängers Familie und ließ zu Lyon den Sidonius Apollinaris verhaften. In ber Folge gab er ihm jedoch, gerührt burch bie Standhaftigkeit, mit welcher er sein Unglud ertrug, so wie von beffen andern Tugenden und ichonen Gigenschaften, seine Guter gurud und ertheilte ihm den Ehrentitel Comes. Als Majorian durch den Gothen Ricimer fiel, verließ Sidonius den Hof und zog fich nach Auvergne jurud, wo er ein einsames Leben führte und diese Provinz gegen die Gothen vertheidigte. Der nach Severus (467) erwählte Raiser Anthemius ließ den Sidonius nach Rom kommen und ernannte ihn zum Princeps Senatus, zum Patricier und Präfecten ber Stadt.

Im Jahr 471 wurde das Bisthum Clermont erledigt, das Bold dieses Sprengels und die Bischöse des Landes begehrten den Sidonius zum Oberhirten. Dieser war Lais und seine Frau lebte Ricke und Kehreln, Beredsamkeit der Bater. 14.

noch; diese zwei Ursachen, die ihn nach den Kirchengesetzen von dem bischössichen Amte ausschlossen, schützte er auch vor, doch gab er zulett nach (nach Bahr 473). Er und seine Gattin trennten sich mit wechselseitiger Einwilligung. Er erfüllte als Bischof alle Pflichten seines Hirtenamtes mit eben so viel Eiser als Klugheit. Als Alarich im Jahr 475 Clermont belagerte, ermunterte Sidonius das Bolf zu einem frastvollen Widerstand; aber die Stadt wurde erobert, und Sidonius auf das Schloß Liviane bei Carcassone gestangen gesetz, später sedoch seiner Heerde wieder gegeben, deren Tröster und Stüße er war. Kurze Zeit darauf wurde er von zwei aufrührerischen und schlechten Priestern vertrieben, kam sedoch wiesder in seine Kirche zurück. Er starb den 21. August im Jahr 482, oder 484, 487, 488, wie Andere annehmen.

Anmert. Bergl. weiter: Dupin T. IV. p. 250 sq. R. A. T. III. P. 3. (saec. 5.) p. 600 sq. R. Ceillier XV. Cave p. 258. Gregor von Tours: Hist. Fr. 11, 22. 24. Gallia christ. nova. II. p. 231. Fabric. VI. p. 168 sq. Bibl. Lat. III. c. XIV. ber ält. Ausg. Funcc. de inert. ac decrep. L. L. senect. III. 7 sq. Saxe: Onomast. I. p. 513. Hist. lit. de la France I. p. 550 sq. Bahr: Guppl. II. G. 379. Gefch. d. rom. Lit. J. 291. (3. A. S. 97. 150. 325.) Rag u. Beis: Leben d. Bater XI. G. 418 f. Guizot: Cours d'hist. I. p. 96. 99. 193. sq. Bellarmin p. 148. Gennad. c. 92. Honor. II. 91. Trithem. c. 179. Essai lit. et histor. sur Apollin. Sidon. par Alex. Germain. Montpellier 1840. 8. Mangon de la Lande: Essais histor. sur les antiquités du departem. de la Haute-Loire. St. Quentin 1828. 8. Revue Françoise 1828. Nr. 6. p. 303 sq. Ampère in der Revue de deux mond. T. XVIII. p. 667 sq. 677 sq. Patin im Journal de Sav. 1838. p. 197 sq. Roth in Munchen. Gel. Ang. 1840. G. 905.

#### **3**. 2.

## Shriften.

Wir haben von Sidonius eine Sammlung von Gedichten und nenn Bücher Briefe, welche hauptsächlich einen geschichtlichen Werth besitzen. Für die christlichtheologische Literatur sind diese Briefe in manchen Beziehungen wichtig, die theils in der Person des Sidonius, in seinem großen Ansehen und seinen ausgebreiteten Verbindungen mit den angesehensten und bedeutendsten

Mannern jener Zeit, theils in ben vielfachen Beziehungen bes Inhalts dieser Briefe liegen. Denn wir lernen aus diesen Briefen, wie Guizot bemerkt, das ganze Leben und Treiben jener Zeit, besonders in den höhern und gebildeten Ständen kennen, die ganze Sinn- und Denkweise, die Sitten und Ansichten der Zeit, die religiofen und firchlichen Verhaltniffe, wie fie fich im Leben felbft gefalteten u. A. ber Art, oft in einer merkwürdigen Mischung von Ernst und Strenge mit Spielerei und Tändelei. In Darstellung und Sprache find Plinius und Symmachus bes Berfaffers Mufter, Die jedoch nicht erreicht find. Die Sprache zeigt zwar einen gewisfen Fluß, aber fie ift dabei außerft geziert, gefünstelt und gesucht, und läßt eine oft sehr schwülftige Anedtacksweise bemerken. — Als Dichter versuchte fich Sidonius in Lob. und Cocheitsgedichten, die aber alle vor seiner Erhebung zur bischöflichen Wurde verfaßt find. Seine Berse zeigen, daß er gute Anlagen für die Dichtfunft hatte. Die vorzüglichsten dieser Gedichte find Lobreden auf die Raiser Avitus, Majorian und Anthemius.

El. Vineti. Lugd. 1552. 8. — ex recogn. J. Woweri c. notis P. Colvii. Paris. et Lugd. 1598. 8. — c. comment. ed. J. Savaro. Paris. 1599 1609. 4. — emend. G. Elmenhorst. Hannov. 1617. 8. — not. illustr. J. Sirmondus. Paris. 1614. 4. (auch in Sirmondi Opp. I. p. 464 sq. ed. Venet.) — car. Ph. Labbeo. Paris. 1652. 4. Bibl. Patr. Max. Lugd. 1677. T. VI. p. 1075 sq. Gallandi Bibl. Patr. X. p. 463 sq. Genvres de Sidolne trad. avec le texte et des notes par J. F. Grégoire et F. Z. Collombet. Lyon 1836. 3 Vol. 8.

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

## Balerianus,

the first transfer of the second

the second

and the transfer of the second

f .....

I see that the second

And the second s

Sischof von Cemele bei Missa.

Ueber das Leben dieses Bischofs läßt sich wenig Gewisses sagen. Er stammte wahrscheinlich aus Gallien, wirkte in der Mitte des 5. Jahrhunderts, wohnte den Concilien zu Vies (439) und Arles (455) bei und war früher Monch auf der nahen Insel Lerin. Ob er m dem heiligen Eucherius, Bischof von Lyon, verwandt gewesen, wie Heribert Rosundius (not. ad Eucherii paraenes.) vermuthet, läßt sich schwerlich erweisen; ebenso unsicher ist sein Tod, der, wenn Valerianus mit dem von Arnold (martyrolog. monastic.) erwähnten Valerius, Bischof und Bekenner, eine und dieselbe Person ist, auf den 23. Juli angesetzt werden muß.

Unter Valerians Namen haben Goldast und Sirmond 20 Homilien oder Predigten nebst einer Epistola ad monachos de virtutibus et ordine doctrinae apostolicae befannt gemacht. Die meisten dieser Predigten behandeln Gegenstände der christlichen Moral in einem einfachen und schmucklosen Styl, ohne besondern Schwung, aber auch ohne gesuchte Allegorien. Es wird dem Bersfasser der Vorwurf gemacht, als huldige er semipelagianischen Anssichten und Grundsätzen, von welchem Vorwurf ihn Theophil Raysnaud in einer großen Abhandlung zu reinigen suchte.

Anmert. Bgl. weiter: Fr. Kerz XVII, S. 29 und Bähr: Supplem. 2. S. 346 f., der auf Dupin IV. p. 179. N. A. T. III. P. 3. (saec. 5.) p. 425. Hist. lit. de la France II. p. 328 sq. Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. VI. p. 279 sq. Schoenemann II. p. 812 sq. Gallandi Bibl. Patr. Proleg. T. X. c. 111. verweiset.

Noch mag nachgesehen werden Aub. Miraei: Auct. c. 88. Die zwanzig homilien handeln: 1. De bono disciplinae; 2—3. de arcta et angusta via; 4. de promissis et non redditis; 5. de oris insolentia; 6. de otiosis verbis; 7—9. de misericordia; 10. de parasitis; 11. qui gloriatur, in Domino glorietur; 12—13. de bono pacis conservandae; 14. de bono humilitatis; 15—17. de bono martyrii; 18. de Machabaeis; 19. de quadragesima; 20. de avaritia. — Gedruct erschienen diese Reden, herausgegeben von Sirmond: Lutet. Paris. 1612. Opp. Sirmondi I. p. 604 sq. ed. Paris. 1696, dann in Theophili Raynaud. Heptas Praesulum. Lugdun. 1633. Paris. 1661. 1671. Fol. Bibl. Patr. Max. T. VIII. p. 498 sq., in der Ausg. des Petrus Chrysologus von Dam. Mita, und (nach Sirmond) bei Gallandi Bibl. Patr. F. X. p. 123 sq.

and the second of the second o

 $\mathcal{L}^{\mathcal{L}_{\mathcal{L}}}$ 

Barfeille gegen das Jahr 484 gestorben sei." Derselbe sobt anch Salvians klaren, zierlichen, leichten und angenehmen Styl und erwähnt, man habe ihn den Jeremias des 5. Jahrhunderts genannt. Bgl. noch Stolberg: Geschichte der Religion Jesu XIV. 287. 330. XVI. 333 f. Eucherius: Nuncupat. D. Faucher. ad Eucher. Hilarii Sermo de vita S. Honorati c. 4. Barth: Advers. 43, 16. Saussajus: Martyrol. Gallic. ad 22. Jul. Th. Raynaud. T. XI. de confix. lib. p. 259. J. Merlohorst: Septem tub. orbis christ. P. Gorsius: Versio Gallica, Paris. 1655. Heyne: Censura ingenii et doctrinae Salv. Opusc. acad. Vol. VI. Bellarmin p. 151. Honor. II. 66. Trithem. c. 175. Andere Nachweisungen gibt noch Beissenbard gesungen die Charakterististen anssührlich spricht und als besonders gesungen die Charakterististen anssührt, welche zwei französische Ueberseser aus den Jahren 1702 und 1735. (Diar. Trivult.) von Salvian geben.

# **§.** 2. Schriften.

Aus den vielen Lobeserhebungen, und bald fürzeren bald langeren Charafterschilderungen, beren Salvian von Gennadius an bis auf bie neueste Zeit sich zu erfreuen gehabt, möge hier nur ein Auszug aus der Einleitung bes ersten Herausgebers seiner Werte, Johannes Alexander Brassicanus, stehen. Derselbe fagt: Wer hat heiliger ober unverdorbener von all jenen Dingen geschrieben, welche gang aus der Welt verbannt sein sollten, als Salvianus? Wer hat wie er die Christen an ihren Namen erinnert? Wer hat mit so triftigen Gründen gelehrt, daß wir unfer mannigfaltiges Elend, unsere Gefahren und alles Unglud nicht von Gott erleiden, sondern unsern Sunden, unserer Thorheit und Verkehrtheit zuzuschreiben haben? Wer hat deutlicher bargethan, daß wir Christen allen Barbaren nachstehen, indem wir, Gott fennend, ihn gegen seinen Willen burch unfere Gunben gegen uns erbittern? Wie weiset er bie Reichen und Machtigen der Erde in ihre Schranken, erinnert fie an ihte Pflichten, ba ihr Beispiel im Guten wie im Bosen von so großen Folgen für ihre Mitmenschen ift? Wie besorgt ift er dagegen wieder für die Sache ber Armen und Unschuldigen? Er weiß zu züchtigen und zu lehren. Die Drangsale seiner Zeit und die nach benselben sortwarhsenden Laster stellt er dem Leser so lebhaft vor

Augen, erzählt sie mit folder historischen Treue, daß wir ein vom besten Maler getroffenes Bild zu sehen glauben.... Gennadius legt ihm eine flare (offene) und für die Schule passende Rede bei (sermo scholasticus et apertus), welche Ausbrude viel Lobenswerthes enta Wenn seine Rebe offen ift (wie sie benn wirklich sehr klar ift), welches größere Lob fonnte ihm ba noch ertheilt werden? If ja doch die Klarheit die höchste Tugend des Redners. Zeichnet er sich durch eine für die Schule passende (scholakische) Rede aus, so ift dies fein gewöhnlicher oder verächtlicher Schund, besonders wenn Gennadius darunter eine glanzende, reine, gelehrte und durche gearbeitete Rebe verstanden hat. Wollte man eine unausgearbeitete, kalte und unterrichteten Ohren unerträgliche Redeweise darunter verstehen, so wurde man dem Verfasser Unrecht thun. Bei vielen Schriftstellern aus Salvians ober einer noch früheren Zeit finden wir nicht überall eine reine Latinität, in Salvians Schriften bagegen ift nichts, was man nicht ertragen kann, nur daß er fich einiger wenigen Ausbrude bebient, die seiner Zeit angehören. Allen Galliern ift eine gewisse Großsprecherei (grandiloquentia) eigen, Salvians Rede übersteigt jedoch nie das Maß; überall erfüllt ein gemäßigtes und gefundes Blut seine Glieder. Er ift, wie Benige, ausgezeichnet durch Ordnung, paffende Uebergange, Erklarung und Beweisführung, seierliche Annominationen, durch heftigkeit und Rraft, durch schöne und erhabene Sentenzen, burch ergreisende Ausrufungen, durch gelungene Gegenfage u. A.

In welchen Schriften zeigt sich Salvians Beredfamkeit am glänzendsten? Schabe, daß bei der Beantwortung dieser Frage nicht auf Salvians Homilien Rücksicht genommen werden kann, da sie uns verloren sind.\*) Unter den uns erhaltenen Werken ist: Ad ecclesiam catholicam s. adversus avaritiam libri

<sup>\*)</sup> Barth. Advers. 43, c. 16. u. 22. ift der Ansicht, daß mehrere, dem Eusebius von Emessa zugeschriebene Homilien dem Salvian gehören. Lens führt I, 188 mehrere Homileten auf, als Casarius von Arles, Waximus, Abt zu Lerin, Salvian u. A. und sagt dann: "Sie gehören sämmtlich in das genannte (6.) Jahrhundert und ähneln einander in vielen Zügen." Hat er Salvians Homilien gelesen? Wo sind dieselben? Stimmt er mit Barth überein? Ein so allgemein hingestellter Sattönnte noch mehrere Fragen hervorrussen.

quatuor zuerst zu nennen, welches der Herausgeber Joh. Theodor Macherentlus goldne Bücher nennt, die es verdienten in jede Sprache überfest zu werden. Die Schrift ift gerichtet gegen bie unter ben Christen damals immer mehr zunehmende und durch alle Stände verbreitete Habsucht und gegen den Geiz, in welchem Salvian Die Quelle und ben Grund aller andern Laster sindet. Und weil diese Laster nicht etwa bloß bei Einzelnen hervortreten, sonbern burch alle Theile und Glieber ber Christenheit sich verbreiten; so wendet sich Salvianus, wie wir aus dem Eingang feben, an die gesammte Chtistenheit (ecclesia catholica), um diesem Laster entgegen zu arbeiten, wobei er besonders gegen die Reichen eifert, die unter verschiebenen Borwanden Reichthumer aufhäufen, auch insbesondere die Pflicht des Almosengebens und der Unterftützung der Aermeren hervorhebt, dies aber selbst bis dahin ausbehnt, daß Jeder bei seinem Sterben zum Wohl und zur Rettung seiner Seele verpflichtet sei, von feinem Vermögen etwas zu frommen Zweden zu vermachen. Dies hat dem Berfaffer anf der einen Seite Lob, auf der andern Tadel zwgezogen, insofern Manche barin eine Beforberung ber Habsucht bes Clerus entbedt zu haben glaubten.

Die acht Bücher: De providentia s. de gubernatione dei et de justo dei praesentique judicio sind gleich ausgezeichnet, wie das zuerst genannte Werk, und in manchem Betracht wol noch nütlicher. Voran geht ein Schreiben an den Bischof Salonius, worin Salvian den Zweck und die Absicht ber Schrift bespricht, zu deren Abfassung ihn nicht die Hoffnung eines rednerischen ober literarischen Ruhmes u. dgl., wol aber der Wunsch, die Besserung feiner Zeitgenoffen zu bewirken, veranlaßt. Es soll nämlich bie Schrift die Zweisel an der gottlichen Vorsehung, welche bei ben Leiben ber Zeit und ben verheerenden Ginfällen nordischer Bölfer in die verschiedenen Provinzen des Abendlandes selbst unter ben Christen hier und da Aufnahme gefunden, widerlegen und den Glauben an die gottliche Vorsehung durch Grunde der Vernunft, wie durch das Zeugniß der heiligen Schrift und selbst durch die Beispiele der heidnischen Philosophie rechtfertigen; sie soll zeigen, wie Gott auch jest, nicht anders wie sonft, immer gegenwärtig sei, Alles sehe und regiere. In den Leiden der Zeit aber erkennt Salvian die nothwendige Folge und Strafe ber Sünden und Laster,

Ì

1

1

de jest unter den Christen so überhand genommen, und dies veranlaßt ihn in eine ausführlichere Schilderung der verdorbenen Sitten und der Lasterhaftigkeit seiner Zeit einzugehen, welche ben größten Theil des Buches einnimmt und uns in biefer Ausführlichkeit erkennen : läßt, daß. Salvian, bei dieser Schrift hauptsächlich die Absicht: hatte, sich den verborbenen Sitten seiner Zeit durch dringende Aufforderningen entgegenzustellen und eine Berbefferung bes fo sehr gesunkenen moralischen Zustandes ber Christenheit zu bewirfen. Allerdings ift das Bild, das uns Salvian von den Sitten seiner Zeitgenoffen entwirft, sehr trübe und scheint selbst hie und da etwas übertrieben und mit zu grellen Farben aufgetragen, obwol dem Berfaffer sonst eine gewisse Eleganz des Styls und Kraft des Ausbrucks nicht abgeht, so baß man ihn eben wegen biefer angenehmen und fließenden Darstellung sogar mit Lactantius zusammengestellt hat. Diese Eigenschaften haben ber Schrift wegen ihres allgemein fitts lichen Inhalts, bei aller ihrer Ausführlichkeit, ja oft Beitschweifigkeit, bei dem hie und da bemerklichen Mangel an ftreng methodischer Behandlung des Gegenstandes viele Lefer in den folgenden Zeiten zugeführt und das Ansehen des Salvian sehr gehoben, zumal da fie auch als Sittengemälbe jener Zeit in historischer Hinsicht für uns eine gewiffe Wichtigkeit gewinnt. Das vierte, fünfte, sechste und siebente Buch sind am besten gelungen, wenn man auf ben Rupen fieht, den ein Redner baraus schöpfen fann.

Unter seinen neun Briefen, die meist an befreundete Personen oder über personliche Verhältnisse nicht ohne eine gewisse Eleganz des Styls geschrieben sind und von einem echt driftlichen Gemüthe zeugen, sind der vierte an seine Schwiegereltern und der fünfte, an seine Schwester Cattura gerichtet, die besten. Jener widerlegt vollstommen die Ansicht Derer, welche in Salvian nur heftige Affecte anerkennen.

Anmerk. Ueber die Ausgaben Salvians, deren Anzahl nicht sehr groß ist, vergl. Hist. lit. de la France II. p. 533 sq. Schönemann II. S. 825 st. — Salviani opera ex bibl. P. Pithoei. Paris. 1580. 8. 1594. 12. — cur. Conr. Rittershusio. Norimberg. 1623. 8. (ein zweiter angehängter Band mit der Jahl 1611). — emend. et illustr. Steph. Baluzius. Paris. 1663. 8. und besser 1669. 1684. 8. und darnach bei Gallandi Bibl. Patr. T. X. — Bibl. Patr. Max. (Lugdun. 1677.) T. VIII. p. 339 sq. und Venet. 1728. 8.

quatuor zuerst zu neunen, welches der Herausgeber Joh. Theodor Macherentius goldne Bucher nennt, Die es verdienten in jede Sprache übersett zu werden. Die Schrift ift gerichtet gegen die unter den Christen damals immer mehr zunehmende und durch alle Stände verbreitete Habsucht und gegen den Geiz, in welchem Salvian Die Quelle und den Grund aller andern Lafter sindet. Und weil Diese Laster nicht etwa bloß bei Einzelnen hervortreten, sonbern burch alle Theile und Glieber ber Chriftenheit fich verbreiten; so wendet fich Salvianus, wie wir aus dem Eingang feben, an die gefammte Chtistenheit (ecclesia catholica), um diesem Laster entgegen zu arbeiten, mobei er besonders gegen die Reichen eifert, die unter verschiebenen Borwanden Reichthümer aufhäufen, auch insbesondere die Pflicht des Almosengebens und der Unterftützung der Aermeren hervorhebt, dies aber selbst bis bahin ausbehnt, daß Jeder bei seinem Sterben zum Wohl und zur Rettung seiner Seele verpflichtet fei, von feinem Vermögen etwas zu frommen Zweden zu vermachen. Dies hat dem Berfaffer auf der einen Seite Lob, auf der andern Tadel zugezogen, insofern Manche barin eine Beförderung der Habsucht des Clerus entdedt zu haben glaubten.

Die acht Bücher: De providentia s. de gubernatione dei et de justo dei praesentique judicio sind gleich ausgezeichnet, wie das zuerst genannte Werk, und in manchem Betracht wol noch nüblicher. Boran geht ein Schreiben an den Bischof Salonius, worin Salvian den Zwed und die Absicht der Schrift bespricht, zu deren Abfassung ihn nicht die Hoffnung eines rednerischen oder literarischen Ruhmes u. dgl., wol aber der Wunsch, die Besserung feiner Zeitgenoffen zu bewirken, veranlaßt. Es foll nämlich bie Schrift die Zweifel an der gottlichen Vorsehung, welche bei ben Leiben ber Zeit und ben verheerenben Ginfallen nordischer Bolfer in die verschiedenen Provinzen des Abendlandes selbst unter den Christen hier und da Aufnahme gefunden, widerlegen und ben Glauben an die gottliche Borfehung durch Grunde der Bernunft, wie durch das Zeugniß der heiligen Schrift und selbst durch die Beispiele der heidnischen Philosophie rechtfertigen; sie soll zeigen, wie Gott auch jest, nicht anders wie sonst, immer gegenwärtig sei, Alles sehe und regiere. In den Leiden der Zeit aber erkeunt Salvian die nothwendige Folge und Strafe der Sünden und Laster,

die jest unter den Christen so überhand genommen, und dies veranlaßt ihn in eine ausführlichere Schilderung ber verborbenen Sitten und der Lasterhaftigkeit seiner Zeit einzugehen, welche ben größten Theil des Buches einnimmt und uns in biefer Ausführlichkeit erkennen: läßt, daß Salvian bei dieser Schrift hauptsächlich die Absicht hatte, sich den verdorbenen Sitten seiner Zeit durch dringende Aufforderungen entgegenzustellen und eine Berbefferung des so sehr gesunkenen moralischen Zustandes der Christenheit zu bewirfen. Allerdings ift bas Bild, das uns Salvian von den Sitten seiner Beitgenoffen entwirft, sehr trübe und scheint selbst bie und da etwas übertrieben und mit zu grellen Farben aufgetragen, obwol dem Berfaffer sonft eine gewiffe Eleganz bes Styls und Kraft des Ausbrucks nicht abgeht, so daß man ihn eben wegen dieser angenehmen und fließenben Darstellung sogar mit Lactantius zusammengestellt hat. Diese Eigenschaften haben der Schrift wegen ihres allgemein sitts lichen Inhalts, bei aller ihrer Ausführlichkeit, ja oft Beitschweifigteit, bei dem hie und da bemerklichen Mangel an ftreng methodischer Behandlung des Gegenstandes viele Leser in den folgenden Zeiten zugeführt und bas Ansehen bes Salvian sehr gehoben, zumal ba fie auch als Sittengemalde jener Zeit in historischer hinficht für uns eine gewisse Wichtigkeit gewinnt. Das vierte, fünfte, sechste und fiebente Buch sind am besten gelungen, wenn man auf den Rugen fieht, den ein Redner baraus schöpfen kann.

Unter seinen neun Briefen, die meist an befreundete Personen oder über personliche Berhältnisse nicht ohne eine gewisse Eleganz des Styls geschrieben sind und von einem echt christlichen Gemüthe zeugen, sind der vierte an seine Schwiegereltern und der fünste, an seine Schwester Cattura gerichtet, die besten. Jener widerlegt vollstommen die Ansicht Derer, welche in Salvian nur heftige Affecte anerkennen.

Anmerk. Neber die Ausgaben Salvians, deren Anzahl nicht sehr groß ist, vergl. Hist. lit. de la France II. p. 533 sq. Schönemann II. S. 825 s. — Salviani opera ex bibl. P. Pithoei. Paris. 1580. 8-1594. 12. — cur. Conr. Rittershusio. Norimberg. 1623. 8-(ein zweiter angehängter Band mit der Jahl 1611). — emend. et illustr. Steph. Baluzius. Paris. 1663. 8. und besser 1669. 1684. 8. und darnach bei Gallandi Bibl. Patr. T. X. — Bibl. Patr. Max. (Lugdun. 1677.) T. VIII. p. 839 sq. und Venet. 1728. 8.

- cum comment. varr. Bremae 1688. 4. — a Demetr. Barbulio. Pisauri 1729. — München 1743. 4. — mit Vinc. Lirin. Budiss. 1779. 8. — Adversus avaritiam zuerst in J. Sichard. Antidot. contr. div. haeres. (Basil. 1528. Fol.) Eine andere Ausgabe besorgte J. Theod. Macherentinus. — De providentia etc. zuerst cur. J. Alex. Brassicani. Basil. 1530. Fol. ex offic. Froben. — Eine andere Ausgabe wurde besorgt von Petr. Galesinius. — Zwei Briefe (an seine Schwester Catture und an den Bischof Eucherius) sind übersest von Gailer, 2. Sammlung.

## Anlian Pomerius.

Der Berfaffer bes gegen Ende des 5. Jahrhunderts geschries benen, schon bei vem heiligen Prosper genannten Werkes: Libri tres de vita contemplativa, welchen Gennadius Pomerius natione Maurus nennt, Isidor von Sevilla aber Julianus cognomento Pomerius, war ein gallischer Presbyter, ein Zeitgenoffe des Gens nadius, der, gleich Isidor, noch ein größeres Werf von ihm nennt: De natura animae et qualitate ejus et de resurrectione et de specialitate ejus in hoc vita fidelium et generali omnium hominum libri VIII, beren Inhalt auch angegeben wird. "Aber dieses größere Werk, sagt Bahr, ist eben so wenig als andere, von benen Gennabius spricht, auf uns gekommen. Die noch erhaltene Schrift, bestimmt ein filles, beschauliches Leben zu empfehlen, sest die Borzüge und Vortheile desselben auseinander, hebt aber auch bie dazu nothigen Vorbereitungen und Entsagungen hervor, und zeichnet sich durch eine gewisse Lebendigkeit ber Gebanken wie des Vortrags aus, weshalb fie stets vielfach gelesen und als besonders nüblich den Geistlichen empfohlen worden ift."

Anmert. Bgl, Fabric, Bibl. med. et inf. Lat. IV. p. 197 sq. Dupin IV. p. 274 sq. ed. n. T. III. P. II. (saec. 5.) p. 657 sq. Hist. lit. de la France II. p. 670 sq. Isidor c. 12. Gennadius c. 98., wo Gennadius in Bezug auf das Leben des Pomerius fagt: Scripsisse et ulia dicitur, et adhuc scribere, quae ad meam notitiam non venerunt. Vivit usque hodie, conversatione Deodigna, apta professioni et gradui. Sigebert. c. 54. Honor. III, 14. Bellarmin p. 150. Bähr: Suppl. II. S. 388. — Abgedruckt sindet sich die Schrist in den Ausgaben der Werke des heiligen Prosper.

## Alleimus Gedibins Albitus,

Erzbifchof von Vienne.

Dieser Heilige ftammte aus einer vornehmen Kamilie in Auvergne. Im Jahr 490 folgte er seinem Bater Isphius nach, den man nach dem Tode des heiligen Mammert auf den bischöflichen Stuhl von Bienne erhoben hatte. Seine ausgezeichnete Tugend erward ihm die Hochachtung der Könige Clodwig von Frankreich und Gundebald von Burgund, obgleich der erste noch ein Heide, und der zweite von der arianischen Reperel angestedt war. Bei einer Unterredung in Lyon brachte Avitus die arianischen Bischofe zum Schweigen. Hätte Gundebald nicht gefürchtet, seine Unterthanen gegen sich aufzudringen, so wäre er, durch diese Unterredung bewogen, zum katholischen Glauben übergetreten. Auf Gundebalds Sohn und Nachsolger Sigismund hatte Avitus großen Einstuß. Im Jahr 517 hatte Avitus bei dem berühmten Concilium von Spauna den Borssit, wo vierzig Canones über die Kirchenzucht abgefaßt wurden. Er starb im Jahr 523 oder 525.

Die Schriften biefes Heiligen zerfallen in zwei Claffen: Gedichte und prosaische Werke. Als Dichter hat Avitus sich einen Ramen erworben durch ein größeres in Hexametern abgefaßtes, epische didaktisches Gedicht; Do mundi principio et aliis diversis conditionibus in 5 Büchern, deren jedes wieder eine besondere Aufsschrift hat. Als sechstes Buch wird oft das nach Bollenbung jenes größeren Gedichtes von Avitus an seine Schwester, ebenfalls in Hexametern abgefaßte und mit einem kurzen Borwort in Prosa begleitete Gedicht: Do consolatoria laude castitatis ad Fuscinam

sororem, welches Isibor unter dem Namen De laude virginitatis kennt, aufgeführt. Die Sprache erscheint hier in einer größeren Reinheit, als man von jenem Zeitalter erwarten sollte. Unverkennbar ift das Streben ber Nachahmung alterer Dichter ber classischen Zeit; daher ein gewisser Fluß der Rede und selbst eine gewisse Erhabenheit. — Seine Briefe find ihrem Inhalt, Umfang und Werthe nach sehr verschieden; wir finden darunter furze Billets, wie man sich an gemiffen Festen zur gegenseitigen Begrüßung zu schreiben pflegte, und umfangreiche Briefe, die sich auf Gegenstände ber firchlichen Lehre und Disciplin, der Moral u. A. der Art beziehen. Sie find gerichtet meift an bedeutende und angesehene Manner jener Zeit, an die Konige von Franken und Burgund, an die Bischöfe in Gallien, Mailand, Conftantinopel, Jerufalem, und laffen uns die bedeutende Stellung des Avitus hinreichend erkennen. "Uebrigens leidet, fagt Bahr, ber Bortrag nicht selten an Barte und Dunkelheit; der Ausdrud entfernt sich gar zu sehr von der noch bei ben Schriftstellern bes vorhergehenden Jahrhunderts bemerkbaren Reinheit, und steht selbst ben poetischen Productionen bes Avitus sehr nach." Zahlreiche Briefe und wol auch andere Schriften find verloren gegangen; von seinen Homilien haben wir, außer Bruchstüden, noch drei vollständige: De Rogationibus übrig, die nicht ohne Werth find.

Anmert. Ueber Leben und Schriften diefes Beiligen vergl.: Gregor v. Tours: Hist. 2. Rag und Beis: Leben der Bater II. S. 435 f. Rerg: Gesch. der Religion Jesu XVIII. 518 f. 582 f. Gallia christ. nov. II. p. 242. Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. I. p. 53 sq. G. Fabric. Comment. ad poet. christ. p. 4 sq. Leyser: Hist. poes. p. 85 sq. Saxe: Onom. II. p. 8 sq. Hist. lit. de la France III. p. 122 sq. Dupin T. V. p. 5 sq. (T. IV. p. 10 sq.) Gallandi Prolegg. T. X. c. 14. Sigebert. c. 22. Anon. Mellic. c. 41. Isidor. c. 23. Honor. III, 27. Trithem. c. 197. Bellarmin p. 164. Bahr: Suppl. I. S. 70. II. S. 405. - Bon Ausgaben, worüber Fabric. Bibl. Lat. I. p. 701., Leyser: Hist. poet. p. 87., Bahr und Ebert weiter ju vergleichen find, mogen hier genannt werden: Curavit J. A. Mulingius. Argent. 1507. und barnach Martin. de Werdena. Colon. 1508. 8. - Paris. 1509. 8. per Ascensium. - Lugdun. 1536. 12. (mit Claud. Mar. Victor.) per J. Gagneium. — cum notis ed. Menradus Molterus. Basil. 1546. 8. - in G. Fabricii Corp. poet. christ. p. 367. - e recens. J. Zehneri. Lips. 1604. 8. -

Aviti opera studio Jac. Sirmondi. Paris. 1643. Bibl. Patr. Max. Lugdun. 1677. Tom. IX. Sirmondi Opera. Paris. 1696. Venet. 1728. Gallandi Bibl. Patr. Tom. X. Maittair. corp. poet. lat. II. p. 1673. — Bier Briefe, von dem Jesuiten Ferrand 1661 zuerst ans Licht gezogen, stehen correcter in Baluzes Miscell. Vol. I. 1678. Martene und Durand haben in ihrem Thesaur. Anecd. V. p. 49 sq. eine weitere Homilie bekannt gemacht.

## Maguus Zeliz Eunodius,

Pifchef von Pavia.

## **§.** 1. 2 e b e n.

Ennobius ftammte von einer berühmten Familie in Gallien ab. Unter seinen Bermanbten gablte er Fauftus, Boetius, Avienus, Dlybrius und mehrere andere durch Geburt sehr ausgezeichnete Personen. Er gibt zu verstehen (Epist. 7, 8), daß er zu Arles geboren sei; seine ersten Jahre brachte er aber in Italien zu und ward in Mailand unter ben Augen einer Muhme erzogen. samfeit und Dichtfunft maren die Beschäftigung und Erholung seiner Jugend. Er heirathete eine reiche Frau von abeliger Abkunft, und Die Liebe zur Welt erhielt in ihm die Oberhand. Spater fühlte er Gewiffensbiffe, und trat mit Einwilligung seiner Gemablin, die gleiche falls in ganglicher Enthaltsamfeit zu leben befchloß, in den geiftlichen Stand. Als er von dem heiligen Epiphanius, Bischof von Pavia, jum Diacon geweiht worben, wandte er seine ganze Lernbegierbe auf die Religion. Er besaß ein großes Zutrauen auf die Fürbitte bes heiligen Bictor von Mailand, wie wir aus Briefen und seinem Eucharisticon erseben, worin er uns einen Abris feines Lebens und ber Geschichte seiner Befehrung gibt. Im Jahr 510 folgte Ennodius dem Bischof Maximus auf dem Stuhle zu Pavia nach; er verwaltete sein Amt mit unermubetem Eifer und apoftolischer Burbe. — Um die griechische Rirche mit der romischen zu versöhnen und die von dem griechischen Raiser Anaftafius befcutte Regerei bes Eutyches ju unterbruden, unternahm Ennobius Ridel und Rehrein, Berebfamfeit ber Bater. IV. 38

im Auftrage des Pabstes zwei Reisen nach Constantinopel, 515 mit Fortunat, Bischof von Catana, und 517 mit Peregrin, Bischof von Misena. Aber beide Reisen hatten keinen Erfolg. Anastasius ließ ihn zulet auf einem schwachen Fahrzeug aus Constantinopel wegbringen, und es war wirklich ein Wunder, daß der Bischof glücklich an den Gestaden Italiens anlandete. Bekehrung der Sünsder, Liebe zu den Kranken, Verschönerung der Kirchen, Ausarbeitung einiger Gedichte über fromme Gegenstände erfüllten nun seine Zeit, bis er von dieser Welt abgerusen ward. Er starb am 1. Aug. 521 in seinem 48. Lebensjahre.

Anmerk. Ueber Leben und Schriften des Ennodius find besonders zu vergleichen: Dupin V. p. 10 sq. (T. IV. p. 24 sq.) Hist. lit. de la France III. p. 96 sq. Ampère: Hist. lit. de la France avant le XII. siècle. Paris. 1839. I. p. 209 sq. Fabric. Bibl. lat. med. et inf. aet. II. p. 100. Bibl. Lat. II. p. 427 sq. Saxe: Onomast. II. p. 12 sq. Manso: Gesch. des Reichs der Ostgothen G. 436. Tiraboschi: Storia T. III. P. I. Lib. I. p. 3. §. 3 sq. p. 37 sq. Die Briefe des Pabstes Hormisdas, die von Sirmond und Solsier, apud Bolland. IV. Jul. p. 271, bekannt gemachten Urkunden. Räß und Weis: Leben der Bater IX, 447 f. Bähr: Suppl. II. S. 406 f. Rom. Bit. Seschichte 3. A. §. 150. 187. 306. Rerz: Gesch. der Retig. Jesu XVIII. 520 f. Belkarmin p. 162. Trithom. c. 208. A. Miraei: Auet. c. 126. und die Schrift steller über den Semipelagianismus, weil man in seinen Briefen semipelagianische Grundsäße sinden wollte.

#### ş. 2. Schriften.

Die Sedichte des Ennobins sind größtentheils religissen Inhalts, boch sind auch Epigramme und ein Epithalamium Maximi datunter. Als Redner lernen wir ihn kennen in seiner, muthmaßlich 507 geshaltenen, Lodrede auf den oftgothischen König Theodorich (Panegyricus regi Ostrogothorum Theodorico didus), die un sich als oratorisches Erzengnis nicht hoch sieht, aber eine Hamptquelle ist für die Geschichte der Regierung Theodorichs und des ostgothischen Reiches. "Diese Rede hat, sagt Bähr, die Thaten und Siege ver ostgothischen Königs Theodorich zum Gegenstande und Kellt hier natürlich Alles in dem glänzendsten Lichte mit übertriebenen Schmelscheleien seder Art dar, darin die ähnlichen Reden der früheren Zeit

fast noch überbietenb." Seine in neun Bücher abgetheilte Sammlung von Briefen umfaßt 297 mit Inbegriff eines Briefes seiner Schwester; sie sind meistens mahrend des Pontificats des Symmas chus (498 — 314) geschrieben, und haben theilweise eine große Wichtigkeit durch ihre Beziehung auf einzelne Zeitverhaltniffe und zeigen überall ein frommes und driftliches Gemuth. Sprache und Ausdruck laffen freilich sehr viel zu wünschen übrig; es mangelt die Rlarheit und Leichtigkeit der Rede so wie die Reinheit des Ausbrucks gar zu sehr: daher Schwerfälligkeit und oft selbst eine Dunkelheit, die uns kaum Sinn und Gedanken des Schriftstels lers bei seiner verwickelten und schwälstigen Ausbrucksweise errathen läßt. — Bedeutender ist die Schutschrift für die vierte römische Synode: Libellus adversus cos, qui contra Synodum scribere praesumerunt, auch: Libellus apologeticus pro Synodo IV. Romana, ober: De fide catholica ad Symmachum Papam genannt. Es ift eine Abhandlung, welche auf ber fünften romischen Synobe (503) vorgelesen und gebilligt, daher auch in ihre Acten aufgenommen wurde; fie ift bestimmt, die Entscheidungen der vorhergehenden Synode, welche ben Pabst Symmachus gerechtfertigt, gegen bie Angriffe ber Schismatifer zu vertheidigen und die Richtigkeit ber von den lettern vorgebrachten Gegengründe darzulegen. — An die genannten Schriften reihen sich noch: Vita B. Epiphanii, Vita B. Antonii, Eucharisticon de vita, Paraenesis didascalica unb einige fleinere Erzeugnisse.

Anmert. Bon ten Ausgaben sind zu nennen: Orthodoxograph. Basil. 1569. Tom. I. — Opera ab Andr. Schotto. Tornaci 1611. 8. und am besten a Jac. Sirmond. Paris. 1611. 8. und in bessen Opp. Paris. 1696. Venet. 1729. Fol. Tom. I., taraus dem Terte nach, ohne die Noten, in der Bibl. Patr. Lugdun. T. IX., auch in der Bibl. Patr. Max. Tom. IX. — Die Panegyrici veteres (von verschiedenen Bersassen) erschienen: von Fr. Pute olanuz o. D. u. 3. (1482) 4. und Venet. um 1499. 4. — ex rec. J. Cuspiniani. Vienn. 1513. 4. — ed. B. Rhenanus. Basil. 1520. 4. — c. not. Livineji. Antverp. 1599. 8. repet. J. Gruter. Francos. 1607. 12. Paris. 1643. 12. und östers. — illustr. J. de la Baune. Paris. 1676. 4. — rec. et illustr. Ch. Collarius. Halae 1703. 8. — filnstr. Laur. Patarol. Venet. 1718. 1719. 8. — rec. et illustr. Jaegor. Norimberg. 1779. 2 Vol. 8. — c. notis var. ed. H. J. Arntzen. Traj. ad Rhen. 1790. 2 Vol. 4.

## Zabins Claudius Gordianus Julgentins,

Pischof von Auspe in Africa, Kirchenlehrer.

**§**. 1.

#### Leben.

Die Familie, aus welcher Fulgentius stammte, stand früher zu Ratthago in großem Ansehen. Sein Bater Claudius, bem man fein Saus baselbft entriffen, um es arianischen Prieftern einzuräus men, ließ sich zu Telepte in Africa in der byzacenischen Provinz nieber, und hier wurde Fulgentius geboren zwischen 464 — 468. Sein Bater ftarb fruhe, seine Mutter bilbete forgfaltig fein Berg nach den erhabenen Lehren der driftlichen Frommigfeit und ließ ihn, wie Stolberg sagt (XI, 483), alle Gesänge Homers und einen Theil der Romödien Menanders auswendig lernen, ehe sie ihn in der Sprachlehre des Lateinischen, welches seine Muttersprache war, unterrichten ließ. Nach einer forgfältigen Erziehung ward er Proeurator von Byzacene, verlor jedoch bald allen Geschmack an welts lichen Geschäften und trat, zweiundzwanzig Jahre alt, in ein Rlofter. Die ftrengften Bußubungen maren nun feine fußefte Wonne. Reue Berfolgungen von Seiten ber Arianer nothigten ihn, sein Rlofter zu verlassen und in ein anderes zu flüchten, wo er mit bem Abte Felix die Verwaltung theilte und sechs Jahre lang ben Unterricht besorgte, während Felix den weltlichen Angelegenheiten des Rlofters seine Thatigkeit zuwandte. Ein verheerender Einfall ber Rumidier zwang fie, ihr Rloster zu verlaffen und in Sicca Beneria, einer Stadt der proconsularischen Provinz Africas, Schut zu suchen. Gin arianischer

Briefter ließ fie verhaften, und verurtheilte fie zu Stochrügeln, welche fie mit großer Gebuld empfiengen. Die beiden Aebte zogen fich nun nach Ididi, auf den Grenzen von Mauretanien, zurud. Bulgentius schiffte fich spater ju Alexandria ein, um Aegyptens Einoben zu besuchen, die burch die Beiligfeit ber alten Ginfiebler berühmt waren. Sein Schiff landete in Sicilien, und bort machte Eulalius, Bischof von Sprakus, ihn von ber Reise abwendig, indem er ihm sagte, das Land, in welches er gehen wolle, sei burch treulose Spaltung von der Gemeinschaft bes heiligen Petrus getrennt und mit Irrlehrern angefüllt, mit benen man entweber Rirchengemeinschaft eingehen, ober ber Sacramente entbehren muffe. Fulgentius blieb einige Zeit in Syrafus und reifte bann nach Rom, um die Graber der Apostel zu besuchen; hier sah er ben Konig Theodorich auf einem herrlich geschmüdten Throne, von dem Senat und bem glänzendften Hofftaat umgeben, und hier rief er bie bekannten Borte aus: "Wenn ichon bas irdische Rom fo ichon ift, wie schon muß erft bas himmlische Berusalem fein!"

Rurze Zeit nachher kehrte Fulgentius nach Africa zurud, wo er mit großer Freude empfangen wurde. Er bauete in Byzacene ein Kloster, das bald mit einer großen Angahl frommer Männer besetzt war. Er selbst verschloß sich in ein kleineres Aloster am Meeresufer, weil die Burbe eines Borftebers mit seiner Demuth nicht zusammenstimmte; auf Befehl des Bischofs Faustus mußte er jedoch die Leitung seines Rlofters wieder übernehmen. Spater (504 oder 508) ward er zum Bischof von Ruspe erhoben, welche neue Burbe aber nicht die geringfte Aenderung in seiner bisberigen frommen Lebensweise hervorbrachte. Seine Anhänglichkeit an die katholische Lehre zog ihm von Seiten des arianisch gestunten Bandalenkönigs Trasimund ein zweimaliges Exil zu, aus dem er erft 523 mit ben andern sechs verbannten Bischöfen von Sardinien, wo sie sich aufgehalten hatten, nach Africa zurückfehrte. In ber Berbannung mar er der allverehrte Rathgeber feiner Mitverbannten; obgleich ber jungfte unter ihnen, führte er das Wort und ergriff, wenn es nothig war, die Feder. Der Glang seiner schonen Eigenschaften wurde noch erhöht durch bie Bescheibenheit und Demuth, womit er seine Meinung vortrug. In seiner klofterartigen Burudgezogenheit zu Cagliari verfaßte er mehrere gelehrte Abhandlungen, um die Gläubigen in Africa zu tröften und zu unterweisen. Die Schönheit und Gründlichkeit der "drei Büchet an den König Trasimund," worin die arianische Lehre widerlegt wird, bewogen den Trasimund, den Versasser aus seiner Verbannung zurückzurusen, wohin er, von den arianischen Bischösen umgestimmt, ihn jedoch bald wieder zurückschickte. Fulgentius bauete nach seiner Rücksche zu Cagliari ein neues Kloster. Als nach Trasimunds Tod sein Sohn Childerich den Thron bestiegen (523), samen die Verbannten nach Africa zurück. Fulgentins stand als würdiger Oberhirte seiner Kirche in Ruspe vor, und starb im Jahr 533.

Anmert. Wichtig ist besonders S. Fulgentii Vita (a quodam ejus discipulo) ad Felicianum presbyterum, von Julgentius Ferrandus, bei Surius, den Bollandisten und in den verschiedenen Ausgaben der Werte des Aulgentius, am besten in ter Pariser abgedruckt. Bergs. weiter: Ceillier XVI. Dupin V. p. 20 sq. (T. IV. p. 46 sq.) Fabric. Bibl. Lat. inf. II. p. 220 sq. Stolberg: Gesch. der Religion Jesu XI. 483. Fortsesung von Rerg XIX, I. 343 s. Ducreur II. S. 363 s. Schroech: Kirchengesch. XVIII. S. 105 s. Biggers II. S. 33 s. Bellarmin p. 161. Sigebert c. 28. Isidor c. 14. Honor. III, 16. Anon. Mellic. c. 14. Trithem. c. 191. A. Miraei: Auct. c. 133. Ejusdem Mantissa. Die Praesat. in der Pariser Ausgabe, Bahr: Suppl. II. S. 469 s., Ras und Weis: Leben der Bäter I. S. 17 s.

#### **§**. 2.

#### Schriften.

Fulgentius hatte fich ben heiligen Augustinus zum Muster genommen. Er sette eine Ehre darein, sein Jünger zu heißen; er
strebte unermüdet seine Lebensweise nachzuahmen, in seine Lehre sich
einzuüben und sich mit seinem Gelste zu durchbringen. "Seine
Schriften, heißt es bei Raß und Weis, verrathen einen Mann,
ber, mit großem Scharsblide begabt, seine Gedanken lichtvoll darzustellen und kurz zu fassen wußte. Allein die Furcht, nicht genug
zur genauen Entwidelung des Stoffes gesagt zu haben, machte ihn
weitschweisig und führte ihn zu häusigen Wiederholungen. Seine Bernunftschlüsse sind gründlich und bündig, und beruhen allezeit
auf dem Ansehen der Schrift und Leberlieferung." — August i fagt von ihm: "Seine Reden tragen Methode und Manier seiner beiden Vorbider, Augustins und Leos, an sich und übertreffen sie woch durch thetorische Ueppigkeit und dialektische Spikfindigkeit, sowie durch Kürze." Von seinen Schriften sind hier zu nennen:

- 1. Libri tres ad Monimum, verfaßt um das Jahr 521 und veranlast durch eine Frage dieses Monimus über die Prädestination, welche im ersten Buche beantwortet wird. Das zweite Buch beswelset, das das Opfer der allerheiligsten Dreifaltigseit dargebracht wird, in deren Ramen die katholische Kirche die Tause ertheilt; darauf werden die Einwürse der Arianer beantwortet. Das dritte Buch such sucht eine Erklätung der Eingangsworte des Evangeliums Inchannis zu geben, im Gegensatz zu der arianischen Erklätung derselben.
- 2. Contra Arianoa liber, gerichtet gegen zehn arianische Lehrschte über die Ewigkeit und Gleichheit des Sohnes, verfaßt um das Jahr 521. Diese Einwütse waren von dem König Trasimund vorgelegt worden.
- 2. Libri tres ad Trasimundum, enthalten Antworten auf verschiedene von dem Könige Trasimund ihm vorgelegte Fragen über die Lehre von der Person Christi.
- 4. Epistolas, eine Sammlung von 18 Briefen, meist aus dem Eril geschrieben, und sehr verschieden an Umsang und Inhalt. Ein Theil derselben (besonders der 15. und 16.) hat dogmatische Wichtigkeit in Bezug auf die Lehre von der göttlichen Gnade und von der Menschwerdung Christi.
- 5. Do S. Trinisato, eine an den Rotatius Felix gerichtete Schrift; um biesem zu zeigen, wie er den orthodoren Lehrbegriff von der Dreifaltigkeit gegen häretische Lehrmeinungen vertheidigen und auf die Angriffe häretischer Gegner antworten könne.
- 6. Liber ad Victorom contra sormonem Fastidiosi, eines arianischen Priesters. Die Schrift verbreitet sich über die Sätze des Arius und sucht insbesondere die Göttlichkeit des Sohnes zu beweisen.
- 7. De remissione peccatorum libri duo ad Euthymium, worin bewiesen with, daß es keinen Sündennachlaß ohne aufriche tige Buße und außer dem Schose ber wahren Kirche geben könne.
- 8. Liber ad Scarilam: De incarnatione Christi et vilium animalium auctore, eine durch Cameratius (Patis 1634. 12.) zuserst ans Licht gezogene Schrift, in welcher Fulgentius die ihm vorselegten Fragen über die Menschwerdung Christi, über die Schöpfung

aller Creaturen durch Gott, namentlich auch ber schlechten unb fleischlich gefinnten zu beantworten sucht.

- 9. De veritate praedestinationis et gratiae Dei libri tres ad Joannem et Venerium, eine von Fulgentius bald nach seiner Rückehr aus dem Exil abgesaßte Schrift, gewissermaßen eine Ergänzung des 16. Briefes, der auch als besondere Schrift: De incarnatione et gratia Domini nostri etc. sich findet. In diesen Büchern zeigt der Berfasser, ganz der Lehre des heiligen Augustinus solgend, daß die Gnade eine Gabe der göttlichen Barmherzigseit ist; daß sie den freien Willen nicht ausbebt; daß der Beruf zu Gnade und Seligseit ganz unverdient ist.
- 10. Pro side catholica adversus Pintam ist nicht von Fulgentius; bagegen ist er wol als Berfasser ber lange Zeit bem Angustinus beigelegten Schrift: De side ad Petrum, s. de regula
  veras sidei anzusehen. Auf die Bitte eines Laien Petrus, ber nach
  Jerusalem gehen wollte, erklärt Fulgentius barin die Geheimnisse
  ber Dreieinigseit und der Menschwerdung und gibt überhaupt eine
  genaue Darstellung des orthodoren Lehrbegriss.
- 11. Docom sermonos, zehn kurze Predigten, deren Echtheit von manchen Kritikern bestritten wird. Sie erinnern in Geschmad und Behandlungsweise an die Reden Leos des Großen, und zeich nen sich, wie alle Schriften des Fulgentius, durch ein frenges Fest, halten an der Lehre Augustins aus. Die Anzahl der Reden, welche den Ramen des Fulgentius tragen, beläuft sich über hundert.

Außerdem besitzen wir noch Bruchstüde eines gegen einen Arianer Fabianus gerichteten Werfes in zehn Büchern, durch Sürsmond befannt gemacht, so wie zwei Fragmente eines andern Werfes: Quaestiones de posessione spiritus sancti.

Anmert. Die früheren Ausgaben des Fulgentius find sämmtlich mehr ober minder unvollständig; dahin gehören: Fulgentii Aphri Opera, in vet. cod. conscripta, nuper apud Germanos inventa etc. Colon. Agrip. 1526. 8. Fulgentii Opera. Antverp. 1574. 8. Basil. 1566. 1587. 8. — ed. a Jac. Sirmond. Paris. 1612. 8. ed. Theoph. Raynaud. Lugdun. 1633. 1652. Fol. — bei Fulgentius Ferrandus von P. Fr. Chifflet. Divion. 1649. 4. Bibl. Patr. Max. Tom. IX. Am vollständigsten sind die Ausgaben von Mangeant. Paris. 1684. 4. Venet. 1696. 4. 1742. Fol. Seine Werte über die Gnade sind genau herausgegeben von Soggini. Rom. 1759. Im Append. Tom. X. der Benedictinerausgabe des Augustinus besinden

sch: De incarnatione et gratia Domini nostri, und bie weber dem Fulgentius noch dem Augustinus gehörige Schrift: De praedestinatione et gratia. — Seine (59.) Rede auf den heiligen Stephanus und die Bekehrung des heiligen Paulus ist überseht in Augusti, Pred. I, 398 und in der Bibliothet der kathol. Kanzelberedsamkeit von Räs und Beis II, 71. — Des heiligen Fulgentius Brief an Proba ist überseht in Sailers 3. Sammlung.

## Cafarins,

#### Pischof von Arles.

**§.** 1. 2 e b e n.

Der heilige Casarius wurde zu Chalons an der Saone im Jahr 470 geboren. Rachbem er seine Studien mit bem besten Erfolge vollendet hatte, entschloß er sich, die Welt zu verlaffen. Der Bischof von Chalons nahm ihn, da er erst achtzehn Jahre alt war, in den geistlichen Stand auf. Da Casarius eine hohere Bollfommenheit nur in der Stille Gott geheiligter Einsamkeit zu finden glaubte, entfloh er nach zwei Jahren heimlich in das berühmte Kloster von Lerin, wo er unter dem Abte Procarius als vollendetes Mufter aller flösterlichen Tugenden sich bewährte. Er wurde zum Rellermeister ermählt, welche Stelle er jedoch niederlegte, als einige Drs bensleute ihn einer übermäßigen Strenge beschuldigten. Spater fam er, burch Kranklichkeit veranlaßt, nach Arles, wo der Bischof Conius ihn fennen lernte und ihm die Priesterweihe ertheilte. Einige Zeit nachher übertrug er ihm die Leitung eines von ihm auf einer Insel der Rhone, in einer ber Vorstädte von Arles, erbauten Klosters. Drei Jahre später farb Conius, und nun wurde Casarius von der Geistlichkeit und dem Bolke genothigt, beffen Rachfolger auf dem bischöflichen Stuhle zu werden im Jahr 501. Seine erfte Sorgfalt mar, ben Gefang beim Gottesbienfte zu ordnen. Das Gebet war eines seiner bringendsten Anliegen. Er predigte Morgens und Abends, besonders an ben Sonn = und Festtagen.

Und wenn er dieses nicht selbst thun konnte, so trug er den Priesstern und Diaconen auf, dem Volke die Homitien der Bater vorzuslesen. Bei seinen religiösen Unterweisungen erhob er sich mit Eiser gegen die herrschenden Laster, besonders gegen den Ausschub der Buße. Auf das Gebet, das Fasten, das Almosengeben, die Verszeihung der Unbilden, die Kenschheit kam er östers zunäck, besonders in den Fasten und an andern den Buswersen gewidmeten Tagen. Zu Arles sieß der heilige Safarius ein Ftauenkloster danen, woran er mit eigner Hand arbeitete; die Leitung desselben übertrug er seiner Schwester. Wir haben die Regel noch übrig, welche Casarius für die Ronnen dieses Klosters versaste.

Bei dem Concilium von Agde (Agathopolis) führte Cafarius ben Vorsit (506); hier wurden mehrere Borschriften zur Berbefferung der Sitten aufgesett. Im Jahr 529 leitete er das Concilium von Drange (Arausio), deffen Beschluffe er selbst ausfertigte. Hier verdammte er bie Regerel ber Gemipelagianer, fo wie bie Gegner ber Lehre Augustins über die Gnade und Vorherbestlmmung. Die Beschlüffe dieses Concliums schifte Cafatius nach Rom, wo der Pabst Felix IV ste bestätigte. — Der Westgothenkönig Alarich bildete fich ein, Casarius, als Unterthan des Königs von Burgund, wolle bas Gebiet von Arles unter bie Botmäßigkeit seines erften Betrit beingen, und verwies ihn barum ins Exil nach Bordeaux. Als feine Unschuld offenbar wurde, setzte Marich thu wieder in feine Bitede ein und verbammte seine Anflager gur Greinigung; welche Strafe sedoch auf des Helligen Fürsprache nicht vollzogen wurde. In den Jahren 587 - 518 hatte Casarins während der Rampfe ber Golben, Franken und Burgunber Gelegenhelt, fich in det Gebuld zu üben, ba er zweimat gefangen gefest und von Wheadorich nach Mavenna abgeführt wurde, und burch feine Berpflegung ber' Armen fich große Berbienfte zu erwerben. Rach feiner Rudfehr von Rom, rob ber Pabf Symmachie ibm bas Pallium gegebens Um bie Aufficht über vie firchlichen Angelegenheiten von Spanien und Gallen Abertragen und die Borrechte vor Kirche von Arles bestätigt hatte, wieste er mit apostolischen Effet bis gerseinen Tobe 549.

Anmert. Zu vergleichen ist besonders die in zwei Bucher getheilte Biographie, von seinen Schülern Epprian, Firmin, Biventius;
Westinnus und Stephanus verfast, Let Unnet. T. Wie

p. 50 sq. und Act. Banct. Ord. Bened. asec. I. p. 659 sq. Ferner find zu vergleichen: Fabric. I. p. 317. Hist. lit. de la France III. p. 190 sq. Gallia christ. nova I. p. 535. Ceillier tom. XVI. p. 226. Schroech: Rirchengesch. XVII. S. 407 f. Tricalet. Bibl. manual. eccles. patr. VI. p. 249 sq. Neander: Dentwürzbigkeiten 3. S. 53 f. Rerz: Sesch. der Religion Jesu XVIII. 439 f. Ducreux II. 336. Dupin T. IV. (saec. 6.) p. 356 sq. Bellarmin p. 160. Gennad. c. 86. Sigebert. c. 119. Homor. II, 85. Anon. Mellic. c. 39. Trithem. c. 233. A. Miraei: Auct. c. 130. Guizot: Cours d'hist. mod. II. p. 105 sq. Bāhr: Suppl. II. S. 425 f. Rāß und Beis: Leben d. Bāter XI. S. 569 f. und die Schriststeller über die semipelagianische Lehre.

#### 5. 2. Schriften.

Cafarius war unstreitig einer ber berühmtesten Redner und einflußreichsten Manner in der abendlandischen Rirche; er war es vorzüglich, ber den Sieg ber reinen Lehre bes heitigen Augustinus über ben Pelagianismus und Semipelagianismus bewirfte. Er erwarb fich große Verdienste um Förderung eines lebendigen Christenthume und Belebung der firchlichen Erbauung. In seinen Schriften, die durch einfache Herglichkeit sich empfehlen, herrscht mehr eine praftische Richtung, als eine eigentliche Golehrsamfeit. "Er konnte, wie es bei Raß und Weis heißt, die übelverftandene Zartheit berjenigen nicht ertragen, welche mehr fürchteten, gegen bie Reinheit der Sprache, als gegen die Reinheit der Sitten fich zu verftoßen." Bon den noch erhaltenen Schriften des Casarius fagt Bahr, auf die Urtheile anderer Kritifer verweisend: "Was wir noch befigen, ift eine Rogula ad Monachos, die fich nebft ber ähnlichen Regula ad Virgines, der altesten Ronnentegel, in bem Codex reg. des Luc. Holsten. und in der Bibl. Patr. Lugdun. VIII., auch besonders c. notis Fr. Meynardi edente Stephano Piqueto Piotav. 1621. 8. abgedruckt findet. Dazu tommen noch brei Exbortationes, abuliden, praftischen und ascetischen Inhalts und ebenfalls an den genannten Orten abgedruckt; ferner ein Brief, mabrend zahlreiche andere Briefe verloren gegangen, oder boch wenigstens jest nicht mehr befannt find; ein Testament, endlich eine große Angahl Predigten, Sermones, deren Zahl Dudin auf 208 feststellte,

obwohl bei dem Mangel hinreichender Ausscheidung dies schwer sein dürfte und aus der Zahl der im Append. Opp. August. T. V. enthaltenen unechten Reden Augustins, 317 ber Bahl nach, allein hundertsechs bis fieben wenigstens auf Casarius fallen durften. Eben fo wenig Sicherheit herrscht über andere Dieser verschiedentlich berausgefommenen Sermone, von denen vierzig Basil. 1558. 4. a Gilberto Cognato und in ben Orthodoxograph. p. 1861 ebitt erscheinen, sechsundvierzig in der Bibl. Patr. T. VIII., andere vierzehn aber, welche Baluze (Paris. 1699. 8.) hervorgezogen, ebendaselbft T. XXVII. Bas Inhalt und Charafter bieser Reben betrifft, so find fie im Gangen in der Art und Manier gehalten, die wir schon bei Leos Predigten bemerklich gemacht haben; boch find fie nicht ohne eine gewiffe Rraft und zeigen größere Ginfachbeit, als dies bei andern Producten der Art ber Fall ift, da fie auch im Bangen mehr mit moralischen Begenständen fich beschäftigen als in allegorische Deutungen und in ein Spiel ber Doftit fich verlieren; dadurch aber ben Cafarius als firchlichen Redner zu großem Anfeben auch noch in späteren Jahrhunderten gebracht haben."

Unmert. Es fehlt bis jest noch an einer guten fritischen Musgabe, worin die verschiedenen Schriften des Cafarius gehörig gesichtet und geordnet waren. Die bessern Ausgaben find bereits oben im Texte genannt. Eine homilie über die Ankunft des herrn, nach Matth. 11, 2 f. steht im Jahrbuch S. 15 f., bei Augusti, Pred. I, 22 f., in der Bibliothet der tathol. Ranzelberedsamteit X, 36 f., in den auserlesenen Reden der Kirchenväter I, 1. S. 49 f. und theil weise bei Lens I, 188 f. Eine Fastenpredigt bei Augusti II, 391 f.

## Anteins Manlins Torquatus Severus Boethins.

8. 1. 2 e b e n.

Utber bas Geburtsjahr bes Boethius (minder richtig Boetius) ift man nicht einig. Es werden von den Gelehrten die Jahre 455, 470 - 475 angenommen, wahrscheinlich fällt seine Geburt nach bem Jahr 470. Seine Familie gehörte zu ben reichsten und angesehensten jener Zeit. Seinen Bater, welcher im Jahr 487 Consul gewesen, verlor Boethins fruhe, und wurde nun ber Gorge und Leitung zweier angesehener Manner (mahrscheinlich bes Festus und Symmachus) anvertraut. Daß er in einem Alter von zehn Jahren nach Athen gekommen und bort langere Zeit gewesen sei, um sich ben Musen zu widmen, wird von Hand als im 13. Jahrhundert erbichtet hingestellt. Nach ihm widmete sich Boethius zu Rom den Studien ber Philosophie, Mathematif und Poesie; seine Lehrer und Borbilder waren Plato, Aristoteles, Guflides, deren Werfe er, wie die Schriften bes Pythagoras, Ptolemans, Archimedes, Nifomachus, ins Lateinische übersette und zum Theil commentierte. Er erhielt, wahrscheinlich vor dem 25. Jahre, das Patriciat, und erwarb sich durch bie seinen ebeln Charafter anerfennende Achtung den frühen Zutritt zu ben ersten Stellen bes Staates. Daß Boethius mit ber burch Frommigfeit und Renntniffe ausgezeichneten Sicilianerin Elpis verheitathet gewesen, stellt Hand nicht ohne Gründe in Abrede. Gewiß ift es, daß Boethius mit Rusticiana, der Tochter des Confutaren Symmachus, vermählt gewesen sei und wit ihr zwei Sohne gezeugt habe, welche schon als Jünglinge, wahrscheinlich in Jahr 522, ju Confula ermannt wurden. Die Berdienfte, welche sich Boethins in feinen Aemtern und als Freund des Brierlandes und der Freiheit bei einem offenen Bretrauen des Königs erward, mögen immer hoch angeschlagen werden. "Er sethst erzählt, fagt hand, in einer Sprache, welche bie Bahrheit eines reblichen: Bewußtfeins fund werden läßt, von bem raftlofen Gfet, mit welchem er das Recht gehandhabt, den Bedrüdungen der Machthaber, und namentlich der Ungerechtigkeit des Conigagus und des Saushof meifters Triguilla, entgegnet habe, und wie er durch unbefaugenen Wiberstand den geldgietigen Söffingen verhaßt geworden sei. Aleb fach war feine Thatipleit wie im Politischen, so in wissenschafttichen Studien; selbst während des Consulats (im : Inhr 308 over 516) arbeitete er ben Commentar zu Aristotélis Praedicementa und .... Er wurde allein wegen politischer Berhältnisse verurtseilt und exmorbet. Er felbst nennt als einzigen Grund seiner Berbammung seine machsende Biltigfeit im Stante und bas afrige Bemuben, die Freiheit und bas Ansehen bes Senats herzustellen, wo durch er den Höffingen verhaßt und dem König verbächtig wurde, Als namlich Albinus, ein Senator, wegen eines Majestütswirter theus angeflagt, und bie Beschuldigung auf den gangen Senat übertragen worden war, eilte Boethius nach Berbna zu Theodorich und vertheidigte mit eigner Gefahr die Sthuidlofigkeit des Senats. Dies erbitterte feine Feinde, Die mißgunftigen Soflinge, und es traten Gaudentins, Opilio und Bafilius, die ersten beisen felbft jum Eril verbammt, ale Anflager gegen Boethius auf, abs habe berfelbe aus Chrgeiz fich jum Verrath seines Fürsten verleiten laffen. Dabei bienten untergeschobene Briefe, in denen von der Hoffnung, die alte romische Freiheit wieder zu gewinnen, die Rede war. Boethius wurde seines Bermögens beraubt, seiner Burden entsett, ungehört 40 Meilen von Rom verwiesen und dann im Jahr 524 ober 526 hingerichtet."

Das hier Angesichtte läßt Hand als Wahrheit gelten, alles Nebrige, was von dem Leben dieses Mannes erzählt wird, ist ihm spätere Erdichtung. Nach ihm ist Voethius niemals Christ gewesen, sondern als heidnischer Philosoph gestorben. Somit verwirft er die Annahme, als sei Boethins gegen die Arianer aufgetreten, als habe

seine hinrichtung in irgend einer Berbindung geftanden mit ber Gesandtschaft bes Pabstes Johannes nach Constantinopel, und fagt bann: "Sei es burch Berwechselung und Umbeutung einzelner Thatsachen, ober durch die Sucht, Martyrer ju schaffen, ber beidnische Berfasser der Consolatio wurde zum driftlichen Seiligen und (feit dem 8. Jahrhundert fagen Einige) zu Pavia, Brescia und a. a. D. als solcher am 23. October verehrt." Um seine Ansicht zu rechtfertigen (ber auch Bahr in ben Supplem. II. g. 190 beiftimmte, je boch in der 3. Ausgabe seiner Literaturgeschichte S. 353 mit . Baur der enigegengesetten Annahme folgt), unterfcheibet Sand ben Berfaffer ber unter Boethius Ramen porhandenen driftlichen Schriften von dem Philosophen Boethius, dem Berfaffer der Consolatio. In seiner Annahme hat Hand fast alle Kirchenhistoriset gegen fich, beneu Boethius ein Chrift, wenn auch nicht allen ein Beiliger ift. Die Untersuchung scheint dem völligen Abschluß moch nicht genahet zu fein. Einstweilen werben wir jedoch mit Babt fagen können: "Daß Boethius, bei seiner antif romischen Bildung und seiner Corge für die Erhaltung und Förderung ber älteren claffischen Literatur Griechenlands und Rome, welche so nachhaltig für die solgenden Zeiten gewirft hat, tein Chrift gewesen, sondern als Beide gelebt und gestorben (wie Sand und Dbbarius annehmen), wird fich schwerlich erweisen laffen: im Gegentheil, er scheint selbst auf dem Gebiete der driftlichen Wiffenschaft, in der Theologie, durch eigene Leistungen sich versucht zu haben, die man zwar theilweise einem andern, von diesem verschiedenen, driftlichen Boethius hat zutheilen wollen, ohne daß jedoch für eine solche Trennung entscheidende Grunde beigebracht werden fonnten.

Anmerk. Bgl. über Leben und Schriften des Boethius u. A. Papebroch Tom. VI. Maji p. 707. Ritter: Gesch. d. christs. Philos. II, 583 f. Bahr: Röm. Lit. Gesch. J. 319 f. 8. A. J. 353 f. Suppl. II. J. 190. Hand in der Encycl. von Ersch und Sruder und die von beiden angeführten: Bruder: Hist. philos. Lib. I. cap. 8. p. 524 sq. Funce. de inert. et decrep. L. L. senect. IX. J. 6 sq. Fabric. Bibl. Lat. III. c. XV. der ältern Ausgade. Sanc: Onomast. II. p. 15 sq. Giddon: Gesch, d. Berf. des R. R. c. 39. Schroech: Kirchengesch, XVI. S. 99 f. Jul. Martianus Rota: Vita Boethii in der Praesat. Le Clerc in d. Bibl. choisie T. XVI. p. 168 — 275. Gervaise: Histoire de Boëce, senat. Rom. Paris. 1715. 2 Bde. 12. Franchoville: Vie de Boëce (des dessen französs. Ueberses. à la Haye.

1741. 8.) Tiraboschi: Storia T. III. Lib. I. 4. f. 1 -- 10. . Bed; Beltgefc. II. G. 685 f. Manfo: Gefc. des oftgoth. Reiches. S. 168 f. Hagenbuch: De diptycho Brixiano. Bertius: Vita Boethii. Murmellius: Proleg in libr. de consolat. Procop. Hist. Gothorum. Vallinus: ad nat. ad libr. de consol. philos. Mabillon: Mus. ital. I. p. 221. Heyne: Consula Bosthii'de consolat. philos. Gotting. 1806. Sergi: neth Ras und Beis: Reben ber Bater VII. G. 221 f. Ceillier Tom. XV. Ducreur II. 284. 867. Dupin T. IV. p. 89 sq. Bellarmin p. 164. Sigebert c. 37. Honor. III, 22. Anon. Mellic. c. 15. Trithem. c. 201. Rinner: Santb. der Gefch. der Philos. I. S. 397 f. und das Leben des B. von Richard Granam vor der englischen Uetersetzung der Bücher von dem Trofte der Philos. · In neutster Zeit erschienen: C. F. Bergstedt: De vita et scripris B. Diss. Upsal. 1842. 8. G. Buur: De A. M. T. S. Boethio, christ. theolog. essertere. Darmetad. 1841. 8. Noticio sulla vita , di Seg. Bosthio e sulla storja dei suo tempi del Carlo Baoz Compagni. Torino 1842. 4. Ueber die griftotelischen Studien des Boethius vgl. Rahr: Aristoteles unter den Romern G. 196 f. 202 f.

#### **g.** 2.

#### Schristen.

Ueber ben Schriftsteller Boethius fagt Bahr: "Boethius hat eine Relhe von Werken philosophischen, mathematischen und theologischen Juhales hinterlassen; das Werk aber, das ihn hauptsächlich berühmt gemacht hat, führt ben Titel: De consolatione phidosophiae, in füuf Buchern, in welchen die prosaifche Darftellung mit poetischen Stüden abwechseit: Es ift bieses Werk, welches, eine Art von Theobicee, bie Bereinigung ber gottlichen Güte mit der Bulaffung bes Uebeis, formie ber gottlichen Borberfehung mit ber : menschlichen Freiheit fich zur Aufgabe gestellt hat, im Gefängnis (524) geschrieben in ber Form eines Dalogs zwischen Boethins und ber Philosophie. Lettere erscheint ihm im Rerfer, troftet ihn' mit ber Aussicht auf eine göuliche Borfehring, die freilich oft ben Biscen der Sterblichen verhüllt sei, zeigt ihm die Ungereimtheit der Rlagen über bes Gludes Unbeftand, und gibt ihm bie Ueberzeugung, daß in der Tugend allein das wahre Glud und die Ruhe des Menschen zu finden sei. Es zeigt diese Schrift, welche wir unbedenklich zu bem Besten rechnen, was jene Zeit hervorgebracht, einen

Mann, ber nach ben besten Mustern ber cluffichen Beit fich gebilbet hat und bavon burchbrungen ift; bie Poefie ift rein und fließend, die Verse sind leicht und wohlflingend; die ganze Darstellung edel und murbevoll." Etwas abmeichend fagt Sand über dieses Berf: "Rann auch die Erfindung nicht gejureich, die Darstellung nicht correct und durchaus geschmackvoll heißen, und ist der oft harten und umidmischen Sprache ber Stempel fpaterer Berberbung aufgebrudt; so verdient boch sowol bie lebhafte. Begeisterung für bas Hochfte und die Reinheit ber Gefinnung, ale auch bie umfaffenbe Betrachtung ber schwierigsten philosophischen Aufgaben, und ber hierin erprobte Scharssinn auszeichnende Anerfennung und Achtung Einige der eingeschalteten Bedichte haben vorzüglichen Werth; in den prosalschen Gebanken tritt das Spissindige zwar oft in glangenden Ausbruden hervor, oft ertheilt ber fchmankenbe Begriff ber Darftellung Dunkelheit; doch bewährt fich im Gangen vielseitige Bildung und Scharssinn." Andete stellen diese funf Bucher den vollfommenften Werfen der romischen Beredsamfeit an die Seite. Wir werden tie Reinheit des Styles, die Bahrheit und Erhabenheit der Gedanken, die Sanftheit bes Ausdruckes immer rühmend anerkennen muffen.

Alle Schriften theologischen Inhalts, welche sonft bem Boethins beigelegt werben; weiset Hand, wie bereits oben bemerkt, mit Entschienheit als unecht zurück Bahr falgte ihm ftüher; Obbarins noch heute; das Segentheil sucht Baux zu erweiseu; Manso läßt ben Boethius an den Streitigkeiten der theologischen Welt. Theil nehmen; eine Schrift über die Einheit im der Dreieinigkeit, eine zweite über den Glauben und eine dritte über die beiden Baturen in Christen versassen, hande Rachtspruch darfte schwerlich allgemein angenommen werden, da die wenigen Gründe nicht geeignet sind, die frühere Ansicht, als fei Boethius ein Christ gewesen, umspstützen. Die theologischen Schristen, welche wir unten des Boesthius Ramen kennen, sind;

1. Quod trimitas ait unus Dous et non tres ilis, ein Aufesat, den Boethius im Gesängniß abgefaßt heben son, und der
eigentlich die Bertheidigung und Entwickelung des satholischen Lebrbegriffs gegen die Arianer zu seinem Genenstande hat. Diese Schrift
schließt sich pielsach an des Angustinus Buch von der Deckinigteit an.

- 98. Utrum Pater es Filius ac Spiritus S. de divinitate subatantialiter pmedicentur, welche Frage verneint wird, da Alles, was auf diese Weise gesagt werde, den sammtlichen Personen der Gottheit zukommen musse.
- 3. An omne, quod est, bonum sit, cum non sint substantialia bona, ist gegen bie Lehre ber Manichaer gerichtet. Hand gahlt Diese Abhandlung nicht zu ben driftlich theologischen Schriften.
- 4. Fidei confessio 3, brayis institutio religionis christianae ist nach Hand unecht und späteren Unsprungs. Bei Raß und Weis heißt es: "Man sindet wenig Werke in dem kirchlichen Aktethum, in desten man eine solche methodische Lehrweise und Bündigkeit wahrnimmt."

5. Adversus Eutychen et Nestorium de duabus naturis et una persona Christi liber, an Johannes, Diacon der römischen Kirche, der nachher Rabst und in der Folge Märtprer ward.

. "Die übrigen philosophischen Schriften des Boethids (fagt Bahr, auf Anvere verweifend) find meiftens Commentare odet Ueberseguns gen von Werken fraherer Zeit, hauptsächlich des Porphyrius und Ariftoteles, durch welche Boethius großen Ginfluß auf die folgenden Beiten ausgeübt und ein Berdienft fich erworben hat, bas in dem Mittelalter, wo Boethius so boch gestellt wird, stets anerkannt mard. Insbesondere find es seine Uebersetungen einzelner Schriften des Aristoteles; so wie die auf aristotelische Lehren sich stüßenden Commentare, burch welche Atiftoteles bem Mittelaltet befannt geworben ift und in beffen Schnlen verbreitet ward: so daß die spater sich ausbreitende Scholastik bieser Zeit mit auf diese Grundlagen jurudgeführt werden fann. Uebrigens mar Boethius fein reiner Aristoteliker, er wollte zugleich Platoniker sein und suchte deßhalb die Systeme beider Philasophen, wo möglich, mit einander zu vereinigen: namentlich zeigt fich dieß, wie wir aus mehreren Beispielen der Consolatio sehen, in der Moral. Auf den Reiz einer schönen Darftellung machen seine Uebersetzungen durchaus feinen Anspruch, wodurch sie allerdings von der Consolatio einen großen Abstand zeigen: indeß suchen sie getreu und wörtlich den Sinn des griechis schen Originals wiederzugeben und laffen barin am besten bie 216ficht des Boethius erkennen, die griechische Philosophie vollständig auf romischen Boben zu verpflanzen und dadurch ein gründliches Studium derselben für seine und alle folgenden Zeiten zu fordern und zu erhalten. Die Commentare des Boethius enthalten freiere Erdrterungen und Untersuchungen, leiden aber an einer für uns wenig anziehenden Weitschweisigkeit und beziehen sich meistens auf Logif und Dialeftik."

Anmert. Die Bahl ber Ausgaben, worüber Schroedh G. 119 f. Dibarius XLVI sq. und Schweiger: Sandbuch der claff. Bibliographie II. 1. S. 27 f. ju vergleichen, ift nicht unbedeutend. Opera. Venet. 1491. 1492. Fol. c. comment. S. Thomae. (Daraus) Venet. 1497 eder 1499. Fol. - auct. et emendat. Basil. 1546. und bester Basil. 1570. ex offic. Henr. Petrin. ex recens. Glareani. Fol. - Die consolat. philos. erschien sehr oft: Norimberg. per Ant. Coburger. 1473. Fol. - c. comment. Thomae. Norimberg. 1476. Fol. - rcc. et comment. illustr. J. Bernartius. Antverp. 1607. 8. - not. illustr. a Th. Sitzmann. Hanov. 1607. 8. - ed. a P. Bertio. Lugd. Bat. 1623. 12. und ofters. rec. et not. illustr. Ren. Vallinus. Lugd. Bat. 1656. 8. - in usum Delphini c. praesat. et not. P. Cally i. Lutet. 1680. 4. cum notis var. et praesat. P. Bertii. Lugd. Batav. 1671. 8. -cur. J. A. Vulpio. Patav. 1721. 1744. 8. Glasgov. 1751. 4. c. not. ed. Joh. Eremita (Debure). Paris. 1783. 12. - ed. J. Th. B. Helfrecht. Cur. Regn. 1797. 8. - ad codd. fidem rec. et proleg. instr. Th. Obbarius. Jen. 1843. 8. - Comment. in Ciceronis Topica. Paris. ap. Rob. Stephan. 1540. Fol. - Comment. in Cic. Topp. denuo edend. specimen etc., ed. Fr. N. Klein. Confluent. 1829. 4. — Contra Eutychen ot Nestorium und De sancta trinitate. ed. A. Mai, Class. auct. III. p. 833 sq. -Boethius Werte erschienen überfest von Joh. Gottfr. Richter. Leipzig 1753. Bom Trofte der Philosophie, übersett von Frentag. Riga 1794. 2 Bde. 8. - Die alteste Uebersetzung ber Consol. philos. ift von bem St. Gallen. Monche Rotter III. (Libeo) aus tem 11. Jahrhundert, wovon Proben in 23. Badernagels altd. Lefetuch R. M. 187 f. fich finden. Gine Ausgabe beforgte G. G. Braff. Berlin 1837. 8.

## Magnus Angelius Caffiodorus.

#### **S.** 1.

#### Leben.

Cassioborus (ober Cassioborius) wurde geboren um bas Jahr 468 zu Schlacium (Squillace), einem angenehm gelegenen Stabtchen in Bruttien, und gehörte einer alten romischen Familie an. Großvater und Bater Cassiodors hatten sich im Kriege gegen bie Bandalen und hunnen unter Genferich und Attila ausgezeichnet. Begabt mit hohem Geiste und tiefer Einsicht, so wie einer vielseitis gen Bilbung gelangte er balb zu hohen Wurben im Staat, und führte unter Theodorich, deffen Geheimschreiber ober vielmehr erfter Minister er war, so wie unter seinen Rachfolgern die oberste Leis tung ber Angelegenheiten bes oftgothischen Reichs in Italien auf eine Beise, die seinen Ramen verewigt hat. Gleich mit dem Beginn der Herrschaft Theodorichs hatte sich Cassiodor nach Sicilien begeben und die dem neuen Fürsten abgeneigten Einwohner, mit Aufopferung eignen Vermögens, ohne Gewalt, durch beredte Vorftellungen gewonnen. Zwischen 491-541 wurde er Richter über Bruttien und Lucanien, hierauf Duaftor, erhielt bann das Aufseheramt über die Hofdienerschaften, die Burbe ber pratorischen Prafectur und gelangte dann jur Ehre des Batriciats und Consulate. Rach Theodoriche Tod (526) gieng Cassiodor in Athalariche Dienste über, erlangte im Jahr 534 jum zweitenmale, 535 jum brittenmale, 537 jum viertenmale und 538 jum fünftenmale bie pratorische Prafectur. Fast siebenzig Jahre alt, trat er im Jahr 538 von den Geschäften jufud, um in der Zurudgezogenheit des von ihm felbst erbauten

1.0

Rlosters einem beschaulichen und den Wissenschaften gewidmeten Leben sich zu ergeben, wo er denn auch in hohem Alter, wahrscheinlich als Mönch, vielleicht als Abt, starb. Die Bestimmung seines Todesjahres bleibt aus Mangel näherer Nachrichten ungewiß. In der Vorrede zur Orthographie sagt er: Ad amantissimos Orthographos discutiendos anno aetatis mese nonagesimo tertio Deo juvante perveni.

Anmert. Ueber das Leben Cassiodors find besonders ju vergleichen: Paul. Diacon. De gest. Langob. I, 25. Vita Cassiodori in ter Ausgabe feiner Berte von Garet. Graf Buat: Leben Caffiotors, in ber Mahaupl. der bater. Atademie 1. Bb. 6. 79 fe Btolberg: Geschichte der Religion Jesu IV. 770. und die Fortsegung von Rer; XX. 312 f. Schroech: Rirchengesch. XVI. 130 f. Schlosser: Univers. Uebersicht III. 4. G. 190 f. Rinner: Sandbuch der Gefch. der Philos. I. S. 399 f. Sainte-Marthe la vie de Cassiodore. Paris. 1695. Stäudlin in Batere Rirdenhistor. Archiv 1825. Nro. IV. Tiraboschi: Storia della letteratura Italiana T. III. p. 3 sq. Danfo: Gefc. bes oftgoth. Reiches G. 85 f. 832 f. und andere hiftoriter über das oftgoth. Reich unter Theodorich und feinen Rachfolgern. - Uzber die Schriften Caffiotors find noch ju vergl.: Babr: Rom. Lit. Gefd. G. 601 f. 3. A. S. 325. Guppl, L. G. 190 f. ..... II. S.418 f. Ritter: Gesch. d. driftl. Philos. II, 598 f. Dup, ip, T. IV. p. 148 sq. Saxe: Onomast. II. p. 17 sq. Fabric. Bibl. Lat. I. p. 653 sq. III. c. XVI. Funcc. De inert. ac decrep. L. L. senect. VHI. J. 13'sq. J. Voss. De histor. lat. II. 59. p. 258. Putsch: Gram. Lat. p. 2276. 2322. Sigebert. c. 40. Honor. 111. 44. ! . Anon. Mellie d. 16. Whithem. 222. At. Ollerist Castodore Conservateur des livres de l'Antiquité latin. Paris, 1641. 8.

#### **§**. 2.

## Schriften.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Mus allen Schriften Cassiodors geht hervor, daß er ein frommer und mit hoher Achtung für den geistlichen Stand erfüllter Mann war. "Obgleich keineswegs den rhetorischen Geist seines Zeitalters verläugnend, sagt Manso, vielmehr auf jeder Seite seiner Schriften von dem gesunkenen und immer tiefer sinkenden Geschmade zeugend, verräth er sich gleichwohl als; einen Mann, der, man möchte sagen, alle gättliche und menschliche Weisheit, die damais umlief, in sich vereinigte und und menschliche seine Swillernebend den

gelehriesten. Mömern nehmen ducke." Bahr entwirft folgende alle geweine Charafteristit. "Obgleich Cassoders Schriften von dem rhetorischen Geiste jenes Zeitalters nicht frei find, und die Spuren einen geschreiten hierrall hervortreten, so gehört doch Cassoder unstreits ür den gelehrtesten Mönnern dieser Periode, der die Gassoder Philippe seiner Zeit in sich vereinigte, und sur die Erspielegentliche sorzie Sein oft gesuchter und pruntvoller Styl brachte ihm großes Anschen und Ruhm bei der Mitz und Rachwelt; er ward selbst Ausgeschie styl nachte sieses Anschen und Restige Reservie Erlasse und Berichte, und macht sich auch durch einen eigenen declanatorischen Ton und eine eigenahümliche, und freilich meist uicht sehr anziehende Elegang demerklich."

1

İ

Ţ

Die schriftskentliche Thätigkeit Cassodars zeigt sich auf verichiedenau Bessern des Wissens.: Zu naugen sind hier:

- 1. Varianum (epistolarum) libri XII, eine Sammlung von Schreiben und Bererdmungen (fagt Babr), welche Cassiodor im Ramen der oftgethischen Könige angefertigt hatte, und wo er in den sein ersten Büchern bets im Auftrage des jedesmaligen Königs sprickt; in den beiden letten aber, welche Krlasse, aus den Jahren 5341--:538 onthalten, in eigener Berson rebet, Daraus ergibt, sich pan falbft bie ungemeine Bichtigfeit diefer Sammlung für die Geschichte- jever Zeit, und sur die Kenntnis des oftgethischen Reichs, moskrafte allerdings unsers Gentleubigueile bubet. "Döchft auffallend ift. est, fagt Manjes daß Cossoder wenn er in eigner Werson von ficht spricht, immer die Sproche ber Bascheidenheit, oft die der Der much proet, bagenen, fo oft er bie Geber im Rahmen seiner Könige führt, fich selbst mit dem ungemeffenften Lobe überhäuft. Lag dieß in dem aushrücklichen Auftrage feiner Gebiether? Gehörte es mit du dem Canslepstyl jener Tage? Ober wie und woraus soll man die Huldigungen, die er fich selbst bringt, erklaren?" — Bu den grammatifden Schriften gehört:
  - 2. De orthographia liber, welche Schrist Cassioder in einem Alter von 93 Inhren versaste; serner: De arte grammatica ad Bonati mentem, wovon nur ein Fragment vorhanden ist, und: De artibus ac disciplinis liberalium literarum, eine früherhin viel gesesene, aus guten Quellen geschöpste Compilation, welche in seben Abschritzen von den sieben Wissenschaften handelt, die den

Rreis der damaligen Schulbildung abschloffen, und darum auf den Schulen des Mittelalters wiel gebrancht ward. — In das Gebiet der kirchlichen Geschichte gehört:

3. Chronicon, auf Befehl Theoboriche abgefaßt. Das Bert reicht von Erschaffung ber Welt bis zum Jahr 519 nach Spriftus, rechtfertigt aber burch feinen innern Inhalt teineswegs bas Anfeben, in welchem es bei ben fpateren Schriftftellern bes Mittelatters fand, indem es großentheils aus Eufebius, Hieronymus, Brosper u. A. abgeschrieben ift und zwat selbft, wie Bahr bemerft, auf eine nachläffige Beise und ohne Beobachtung ber erforberlichen Genauigfeit, ba die zahlreich darin vorkommenden Fehler wot fcwerlich auf Rechnung ber Abschreiber gesett wetben burfen, wie Garet zu glauben geneigt ift. Der Styl ist schwülftig und schwerfällig. — Unbedeutend ist: Computus Paschalis s. de indictionibus, cyclis solis et lunae etc., geschrieben zur Belehrung der Monche in ben letten Lebensjahren Caffiobors, um 562, wie Garet annimmt. — Cassiobor ift ferner als Herausgeber einer Richengeschichte zu nennen, die folgenden Titel führt: Historiae voolvoiasticae tripartitae ex tribus graecis scriptoribus, Sozomeno, Socrate ac Theodoreto ab Epiphanio scholastico versis, per Cassiodorum Senatorem in epitomen redactae libri XII. Das zum! Then in bats barischem Styl abgefaste Wert: foll nach Amlage und Bestimmung nach ben brei genannten (noch ethaltenen) Attchenhiftorifern eine vollständige Uebetsicht ber Reichengeschichte von ben Beiten Conftantins bis auf Cheodoffus'den Jangern geben." - Uater bie verlornen Schriften Caffiodors gehört folgendes Wett: Libri XII do nebus gestis Gothorum, für beffen Berluft ein noch bothanbenet Auszug des Jornandes uns entschädigen muß.

Castellense genannt) durch eine schriftellerische Thatigett Sinn und Eifer für das Studium unter ben Monken au verbreiten, und Stille des Klofterlebens sich zurückgezogen und in dem von ihm gestisteten Rloster in der Nahe von Squistace (Vivarionse, auch Castellense genannt) durch eine schriftstellerische Thätigkeit Sinn und Eifer für das Studium unter den Mönchen zu verbreiten, und mit Hinweisung auf die classische Litetatur und Gelehrfamiete der Alten, die Beschäftigung mit der Wissenschaft zu erhalten und zu befördern suchte. Dahin gehört auch die Anlage einer Biblieihet in

seinem Klöster und bie Geündung von Schulen zur Bildung der Geistlichen und Berbreitung wissenschlicher Kenntnisse unter den seiben. Hier sind zu erwähren:

- 4. Expositio in Psalmos s. Comment. Psalterië, zunächt ein Auszug aus den Commentaren Augustins, aber mit Benusung der ähnlichen Commentare des Hilarius, Ambrosius, Hieronymus u. A. Jum dessein Berständnis nahm Cassisdor Kenner der hebräischen Sprache, die er selbst nicht kannte, hinzu. Minder bedeutend sind: Complexiones in Epistolus Apostolorum, in Acta et Apocalypsin. Die Expositio in Cantica Canticorum ist wahrscheinlich ein unterschobenes Wert, eben so die Schrist: De amicitia christiana liber, die dem Peter von Blois angehört.
- De institutione divinarum literarum, mit Untecht in zwei Bücher abgetheilt, beabsichtigt, ben Monchen eine Anleitung jum Lesen und Berstehen der heiligen Schrift zu geben und so ben Mangel einer mundlichen Belehrung für bas Bibelftubium zu er-Bahr sagt von dieser Schrift: "Cassiodor durchgeht die einzelnen biblischen Bucher ber Reihe nach und gibt dabei zugleich die nahmhaftesten Ausleger derselben unter den Rirchenvätern an; er empfiehlt dann Behutsamkeit für genaue und richtige Abschriften ber Bibel, beren Eigenschaften, beren Wirfung und Rraft er bervorhebt. Daran knupfen sich Schilderungen mehrerer besonders verbienten und ausgezeichneten Rirchenlehrer nebst Ermahnungen an die Monche über die Art und Beise, wie sie die Bibel lesen und auch andere nügliche Schriften dabei zu Rathe ziehen sollten. Den Befchluß machen bann verschledene andere Anweisungen und Anleitungen für Leben und Bandel ber Monche, und über die dem Geiftlichen zu seiner Bildung nothwendigen weltlichen Kenntniffe ober die sogenannten Schulwissenschaften. Es läßt fich nicht leugnen, daß diese Schrift, die fich auch burch einen minder schwülftigen Bortrag und einen einfacheren Styl vor ben übrigen Schriften Cassiodore empfiehlt, zu den nutlichsten und einflugreichsten Schriften jenes Zeitalters gehört, und sowohl wegen ber acht driftlichen Gefinnung, die fich barin ausspricht, als wegen des ausgebreiteten Wiffens Cassiodors und seiner Sorge für die Erhaltung eines wisfenschaftlichen Sinnes selbst durch hinweisung auf die besten Dufter der classischen heidnischen Zeit, besondere Beachtung verdient." ---Bor seinem Uebertritt jum Monchthum schrieb Cassiobor Die fleine

Schrift: De anima, als Antwort auf wölf vorgelegte Fragen über Ursprung, Beschaffenheit, Ratur und Eigenschaften der Seele, ihre Wiederauserstehung u. s. w., wobei neben dem theologischphilosophischen Inhalt auch eine ascuische Richtung durchblick.

Anmert. Opera cum notis Fornerii. Paris. 1584. 4. — studio J. Garetti eum notis. Rothomag. 1679. Venet. 1729. 2 Vol. Fol. — ed. Sicard. Basil. 1528. — e.. comment. Cuspiniani ed. Nic. Gerbelius. Basil. 1552. Fol. — Die Kirchengeschichts gab Beatus Rhenanus besondert heraus. Die Complex. gab Scipio Massei aus einer Beronesischen handschrift heraus, Florent. 1721. 8. und wieder abgedruckt c. Sam. Chandleri praesat. Londin. 1722. 8. und Roterodam. 1723. 8.

 to stand the compete is Sitted for the contract of the to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of But the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o man and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state appearance that the term is the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o 1 ....

# Martin von Duma,

Crabifds f von Brage (Braposyensia)

. Dieser Schriftsteller, von Gregor von Tours als einet: bet gas bilbeiften Manner feiner Zeft bezeichnet, fammte aus Bannoften, machte eine Wallfahrt nach Palastina, die heiligen Orte zu besuchen, und reifte bann nach Galizien, wo bie Gueven, die von der arias wischen Reperei angestedt waren, fich niebergelaffen hatten. Hier unterzichtete er im Glauben den König Theodomir. Durch seine Prodigten: führte! der neue Apostel einen großen Ehell: von Epanien gur fatholischen Ginheit gurud. Gegen bas Jahr 560: baute et mehrere Risster, unter weichen ijenes von Dume, nahe bei Braga, das vorzäglichke war. Der felbst ftand diesem Moker vor. Die Bifchbse ber Provinz erhoben es zu einem Bifchofesite, aus Ehrfurcht gegen die außerorbenilichen Berbienfte bes Heiligen, ben fie auch im Jahr 567 jum neuen Bischof erwählten. Die Könige ber Sueven wollten Martin zu ihrem Hofbischofe haben, weshalb ihm der Rame Bischof der königlichen gamitie von dem Berfaffer einer alten Befchreibung bes Landes beigelegt wird. Spater marb er auf ben bischöflichen Stuhl von Braga, den Metropolitanfit von ganz Gattzien, erhoben. Er ftarb am 20. Marz 580. Sein Leichnam wurde im Jahr 1606 von Duma nach Braga verfett.

Unter dem Namen dieses Heiligen besitzen wir noch eine Schrift ethischen Inhalts, die, weil fie großentheils aus den Schriften Senecas zusammengetragen ift, lange Zeit unter bem Ramen biefes heidnischen Philosophen in Handschriften und Ausgaben vortam und als ein Werf besselben betrachtet wurde: De differentia

quatuor virtutum, wie Ifibor die Schrift nennt, auch: De quatuor virtutibus cardinalibus, und: Formula honestae vitae, mit einer Borrebe an den König Miro. Dieser König von Galizien hatte ben Beiligen ersucht, ihm einige Unterweisungen über einen frommen Lebenswandel zu geben. — Aehnlicher Art find die beiden ebenfalls früher bem Seneca, aus beffen Schriften fie ausgezogen find, beis gelegten Schriften: De moribus und: De paupertate; sie enthalten eine Reihe von Sittenspruchen, welche geeignet find, ben Menschen sowol zur Tugend als zur Ausbildung der Bürgerpflichten zu bilden. Die von Siegbert angeführten Interrogationes et responsiones plurimae sanctorum Aegyptiorum patrum, während bes früheren Aufenthalts im Rlofter aus dem Griechischen ins Lateinische durch den Diacon Paschaffus auf feine Beranlaffung übersett, bilden jest den siebenten Band der von Heribert Rosweyd herausgegebenen Viten Patrum. Antverp. 1615. 1618. Fol. Die Capitula octoginta quatuor ex Orientalium Synodia, que bem Griechischen ins Lateinische übersetzt und an Nitigius, Bischof von Lugo, gerichtet, fiehen in den verschiedenen größeren Concilienfammlungen und im Anfange des ersten Bandes der Bibliothean Juris cononici de Justelliana. Paris. 1661. Die Briese (volumen epistolerum), von benen Isipor spricht, so wie einige andere Schriften find nicht mehr porhanden.

Anmert. Meber Leben und Schriften biefes Bishofs sind ju vergleichen:

Rerg: Gesch. der Resigion Best U.K. 1., S. 168. 1. S. 164. Act., Rast.

und Beis: Leben der Bater IV. S. 142 f. Act., Sauct., ed. Mabillon. Ceillier T. XVI. Cave. Termajus: Martyrol.

hispan. ad 20. Mart. p. 313. Card. d'Aguiere: Notit. conc.

hispan. p. 92. Gregor. Tur. I, 38. Nic. Anton. Hispan. vet.

T. I. lib. IV. c. 3. p. 215 sq. Fabric. Bibl. Lat. II. p. 118 sq.

Bibl. med. et inst. Lat. V. p. 38 sq. Hist. lit. de la France VI.

p. 38 sq. Dachery: Specilog. T. X. p. 646. (ed. nov. T. III.

p. 312.) Dupin T. IV. p. 288 sq. Bellarmin p. 167, Isidor

c. 22. Anon. Mellic. c. 38. Sigebert c. 117. Honor. III, 76.

Bähr: Suppl. III. S. 434 f. — Eine Gesammtausgabe der Schriften

dieses Heiligen gibt es nicht; die vollständigste Sammlung sindet sich

im 10. Bande der Bibl. Patr.

## Gregor der Große,

·· Since

8 14 W

Bebf und Kirchenlehren.

**§.** 1. ...

Leben.

Gregor, der Große genannt, ein Oberhaupt der Kirche, wie dis auf den hentigen Tag die Christenheit nur selten noch sah, gleich groß durch Geist, Seelenhoheit und Milde des Herzens, wurde im Jahr 540 in Rom gedoren. Sein Bater hieß Gordian, seine Mutter Sylvia, beide widmeten sich später dem geistlichen Stande. Gregor verlegte sich in seiner Jugend auf die Grammatik, Rhetorik und Philosophie, dann auf das bürgerliche und canonische Recht, worin er sich ausgebreitete Kenntnisse erward. Seinem Durst nach Kenntznissen und seinem Streben, sich solche zu erwerden, lag von seinem zartesten Alter an stets echte, kindliche Frömmigseit zum Grunde. Er war erst 34 Jahre alt, als ihn Kaiser Justin II zum Prätor (Stadtrichter) in Rom ernannte, welches Amt er gewissenhast verswaltete.

Rach dem Tode seines Baters fistete er sechs Aloster in Siecklien, wo ein großer Theil seines väterlichen Erbgutes lag, und gieng dann seibst in ein siebentes, das er zu Rom in seinem eigenen Hause stiftete (575). Das Lesen der heiligen Schriften, fromme und ernste Betrachtungen und lange anhaltendes Gebet waren von seht an Gregors einzige Beschäftigung. Der Aublid von englischen Stlaven auf dem Martie zu Rom erregte in ihm den Gedanken, nach England zu gehen und die Bewohner dieses Landes zum

driftlichen Glauben zu befehren. Er hatte bereits brei Tagreisen jurudgelegt, als ber Pabst Benedict I, durch das Bolf veranlaßt, ihn wieder nach Rom zurudrief und ihn unter die Bahl der fieben Diaconen der römischen Rirche aufnahm. Der Pabst Belagius II schidte ihn um bas Jahr 579 als Gefandten nach Constantinopel, wo er mit Ehre empfangen wurde. Im Jahr 584 rief Pelagius ben Beiligen wieber nach Rom jurud, wo er nach einiger Zeit jum Abt des von ihm gegründeten Klosters erwählt wurde. Rach bem Tode des Pelagius wurde Gregor einstimmig von der Geistlichkeit, dem Senate und dem romischen Bolle zu deffen Nachsolger erwählt (590). Rach langem vergeblichem Wiberstreben, und trop ber Flucht aus Rom ward Gregor am 3. Sept. 590 geweiht, und von Dieser Beit an beginnt bit rigentliche Periche feiner fraswolle Birffamfeit, die ihn so berühmt gemacht und vor andern Erscheinungen des 6. Jahrhunderte so auszeichnet, auch ihm mit Recht ben Beinamen des Großen erworben hat. Mit Gregor hatte die Fulle aller Krafte und Fähigkeiten ben pabstlichen Stuhl bestiegen, Liebe und Demuth waren die heimen Elemente seines gangen Daseins und Mirkens.

Gleich in den ersten Tagen nach seiner Erhehung machte Gregor bedentende Reformen, nicht bloß in der naberen Umgebung feiner Berfon, fonbern in ber fammtlichen pabfilichen, bobern wie niedern Dienerschaft. Alle Laien wurden aus dem Palast entfernt, seine Wahl traf nur Männer von Verdienst, ansgezeichnet durch Frommigfeit und geschmudt mit Wissenschaft. Alle Einfünfte seiner Rirche, alle thre vielen und reichen Landereien betrachtete Gregor als ein Patrimonium der leideuben Menschheit. Boll heiligen Gifers machte er über die Reinheit der Lehre und den Wandel der Lehrer; ma; seine flehende ober freundlich mahnende Stimme nicht gebort ward, glich er einem flammenben Weiterftrabl, ber ploplic aus unumwölftem himmel hervorbrach und ben Schuldigen, wie bas verschuldete Mergerniß traf. "Bon Weisheit mar fiets sein glühender Eifer geleitet, und von feiner grenzenlosen Milbe und herzensgate war, wo es die Chre Gottes-erforderte, stets heilige Strenge die ungertrennliche Gefährtin. Alle grobe, in irgend einer Auche eingeschlichene Mißbrauche belämpste Gregor mit. Rachdruck und genermüs betem Eises, und pertilgte ju Sardinien und Corfica die letten Ueberhleibsel des Heidenthums, aber nicht mit Feuer und Schwert, sondern bloß durch die Kraft feiner Warte.

Bairent ber profe Pabst mit unermüdet waltender Thätigkeit uber alle Rirchen und beren Hirten wachte, pflegte er zugleich mit nicht minderet Liebe und Sorgsalt auch die kleinern, weniger wesentlichen Angelegenheiten der Rirche, verbefferte die Liturgie, regelte den Kalender der Feste, ordnete die bis auf den heutigen Tag noch beobachteten Ceremonien bei der Taufe, der Priesterweihe u.- s. w. und subrte ben herrlichen Gregorianischen Gesang zuerft in feinen Ritchen gue Rom ein. Mit bent lebenbig mathenden Worte Gottes matrie Gregor selbft, so lange seine Rrafte es erfanbren, bas ron wische Boll, bestleg in gesunden Tagen die Kanzel, und sprach dunftlod: und rühtend. Durch soine Missonate führte et die Angells fachien in Engiand in den Schof ber driftlichen Rirche, während er feine Gemeinde in Italien gegen die verheerenden Ginfälle det Longobarden und die Eingeisst der kallerlichen Statthaltet zu bes foun mußte. Mit Strenge verfuhr er gegen bie Baretiter, befome ders die Bonakisten in Mirica. Die Vorgange im Drient mit dem Raifer Mauritins, und die theologischen Gereitigkeiten in Confine. tinopel, bei welchen Gregor nicht theilnahmlos bleiben fonnte, gu ergabben. Muß Der velitichen innb ber Rivchengeschichte überlaffen bleiben. Greger entschief ruhig imb sauft im Herrn am 12. Marz 604.

Anmert. Bablreich find bie Schriften, welche über Bregors Leben und Birten fprechen, mobel meift auch von feinen Schriften bald mehr bald minter ausführlich die Rede ift. Bergleiche u. A. die Biographie' bet Beiligen von P'aulus' Diaconus († 199); eine aufführfichete ' von Jah. Diaco'nus (aus bem & Jahrh.). Beide find algebruith ·is den Act. Sanet. wend. Martis T. M. p. 121 sq. 212.sq. bei Mabillon Act. Sanct. Ord. Bened, sacc. L. p. 365 sq. und im 4. Bande ger Benedictinerausgabe. (Bei ber Biogr, bes Joh. Diac. ift große Borficht nothig, da fie nach dem Cardinal Baronius voller Un-'tichtigkeiten ift.) Eine minder bedeutende Vita von einem Ungenannten -"1 . Reht in M. Canis. Lect. antiq. T. VI. p. 461. (T. 11, 3. p. 256 ed. 11.11 may.).: Denys: tie Stinte-Marthe While Hitt. de St. Gregoire le Grande Rome 2006 & (Bat., mit Berbefferungen im 4. Banbe fi Miege der Benfe miferes Beiligen, die 2705 erfchien.) Maim bung ihrich: Hist. du partificat de Grégoire le Grand. Paris., 1684. 4. una Amsterd. 1686. 12. - Schroedh; Rirdengesch. XVII, 244 f. Reander: Denkwurdigkeiten III, 1. G. 132 f. Gefc. ber driftl. Rirde III. G. 283 f. Bahr G. 434 f. Rag und Beis III. G. 556 f. Rafertamp 3. S. 423 f. Ducreux, Berthes und besonders Friedr. v. Rera XX. 436 - 567. Außer den genannten

wo sich meift vielsache Rechmeisungen suden, Konnen nech die berschie denen Geschichtschreiber der Pabste, serner Bayle, Omclin, Dupin, Ceillier, Tiraboschi, Fabricius, Saxou. A. zu Rathe gezogen werden.

**§**. 2.

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Gregor, der in den schwierigsten Berhältnissem seines wiel bewegten Lebens eine stille und erhabene Größe entfaltete, war ein holliger, unermüdet thätiger Pabst; ein großer; dweith Schrist und Wort die Welt erleuchtender Kirchenlehrer; ein Stantsmann, der mit stästigent Geiste, mit seitenem Geschied und settener Kunft in die verwideltsten Verhältnisse weiter Kreise sinzugreisen, die verwertensten Gegenstände schwell zu durchschauen und Kets mit bewunder rungswürdiger prastischer Gewandtheit zu häheren Irveiten seinen zu verben zu verben zu bestieden sie product den plüstlichen Throne, desen Zierde et war, noch immer ein frommer; von Heizen demutsiger Mönch.

Rein Pabft, und nur Wenige ber Bater: haben Die Welt mit fe vielen Schriften bereichert, als Pabst Gregor! der Große. "Die ganze Richtung des Mannes, sagt Bahr (auf Schroedh und Reander verweisend), war eine außerlich praftische, auch asceifc monchische. Desto weniger kommt ihm der Rame eines Theologen zu, wenn er gleich nach ben Begriffen seiner so verwilderten Zeit den Ramen eines Gelehrten ansprechen konnte. Wiesen Charafter zeigen auch seine Schristen, die, während sie uns ein geokurtiges Bilb von dem fraftigen Wirken und der feltenen, mit driftlicher Gesinnung verbundenen Standhaftigfeit des Mannes zeigen, bod weber durch gelehrte Entwickelungen im Gebiete der Bibelerflarung. noch durch dagmatische Behandlung des christlichen Lehrhegriffs, det in Gregors Augen nun sestgestellt war, und ansprechen, während fie dem Ceremoniendienst und außeren Gultus bas. Wort veben und in diesem Sinne selbst die herrschende Lehte ber Rieche mit neuen Sapen, wie z. B. die Lehre vom Fegseuer durch Gregor aufgesoms men fein soll (?), vermehrt haben. Daß das Studium der Schriften Augustins auf die dogmatische und ethische Richtung Gregors von großem Einfluß gemesen, ist mit Recht neuerdings bervorgehoben morben.4

Rerg sagt hiernber: "Die Kritif bemerkt, bag bie Schriften Dieses Babstes unverfennbare Spuren des verberbten Geschmack feines Zeitalters tragen. Es mag fein, in Anschung ber Schreibark und besonders auch, wie Gregor es felbst eingesteht \*), gewisser Ausbrude, beren er fich bisweilen bebient. Indessen ift es boch; trot aller Kritif, nicht minder wahr, daß eine männlich fraftige Sprache, die alles Schwanfende und Unbestimmte vermelbet, jeden überflüssigen Redeschmud verschmäht, und selbst Barbarismen und gemeine Ausbrude einer erfünftelten Annuth., und pratorischen Biererei vorzieht, ebenfalls ihr Berdienst hat. Gregors Werke athmen durchaus einen Geift ber Beidheit, ber Furcht bes herru, ber Demuth, Kraft und Salbung, wie man ihn felbst in den Schriften älterer heiliger Bater nicht immer findet. Das lette Buch: seines Commentars über Job schließt Gregor mit folgenden Worten: "Jest, nachdem fich lange Zeit alle meine Gepanken, Empfindungen und Gefühle nach Außen ergoffen haben, ertenne ich, wie nothwendig es fur mich ift, in mich felbst gurudgugeben, mein Juneres genau erforschend, ob jene Lauterfeit des Herzens, welche nur Gott allein gefallen will, die einzige Triebfeder meiner Arbeit war, und ob nicht geheime Regungen der Gitelfeit und ein leises Berlangen nach Celebrität und dem Beifall der Belt ebenfalls einigen Antheit baran hatten.«"

}

Ì

#### **\$.** 3.

Rednerischer Charafter im Besondern.

Der Zeit nach statt der auf Bitten des heiligen Leander, Bisichoss von Sevilla, in Constantinopel geschriebene Commentar über das Buch Job voran. Die Schrist ist in 35 Bücher gestheilt, und der große Kirchenlehrer sucht darin die in dem Buthe Job, unter dem Schleier geheimnisvoller Allegorien enthaltenen Lehren der Weisheit und Moral zu erklären und auf das praktische Leben des Christen anzwwenden. Ueber die Sprache dieses Wertes, das gleich bei seinem Erscheinen ungetheilten Beifall sand, sagt Bähr:

<sup>\*)</sup> In der Borrede zu seinem Commentar über Job sagt Gregor u. A.: Unde et ipsam loquendi artem servare despezi ... non metaecismi collisionem sugio, non barbarismi consusionem devito.

weniger Ausmerksamkeit verwendet, selder wenn wir seine eigene, merkwürdige Aeußerung für übertrieben halten und nicht allzu frenge nehmen dürsen; die einzelnen Ausdrücke find nicht sehr geswählt, der Bortrag zwar einsach im Ganzon, aber auch ohne Erscheung und ohne Lebendigkeit, obwol nicht ohne Würde; die Sprache selbst ist nicht allzu sehr entsetnt von der Reinheit früherer Jest und ziemlich gleichformig sich sortbewegend."

Das Buch von dem Hittenamte (regulae pastoralis liber) hat Gregor gleich in ben ersten Monaten nach seiner Erbebung auf ben pabfilicen Stuhl geschrieben. Die erfte Abtheilung handelt von dem Berufe zum bischöflichen Amte; in der zweiten werben die Pflichten eines Bischofs entwickelt. Die britte Abtheis lung handelt von den verschiedetten Arien bes Unterrichts, welchen der Bifchof ober geiffliche Hitte zu ertheilen hat; und die vierte endlich von ber scharfen Gelbftprufung, welcher jeder Bifchof, jeder Seelenhirt fich öfters unterwerfen foll. Ungemein war das Auffeben, welches dieses herrliche Bert bei feiner Erscheinung erregte. Bahr tabelt baran die sprachliche Darstellung, erwähnt hierauf die große Anetfennung, Die demselben gezout wurde, und fagt bann: "Diefes große Ansehen hat die Schrift offenbar mehr ber barin vorherrschenden rein praftischen Richtung, ale der gelehrten ober freng philosophischen und methodischen Behandlung des Gegenstandes zu verdanken, sowie der reinen Absicht Des Berfassers, in diefer Schrift ein Ibeal eines mahren driftlichen Seelforgers aufzustellen, bas burch die personlichen Eigenschaften Gregors und seine einfache, eines geiklichen Oberhirten würdige Lebensweise nur noch mehr gewinnen mußte." \*)

Die vier Bücher Dialogen fanden eine gleichgunstige Aufnahme bis in die fpatere Zeit herab, wie schon die zahlreichen

<sup>\*)</sup> Leng, der an Gregor gar zu vielzu mateln hat, der deffen Weigerung, die pabstliche Würde anzunehmen, mit den Worten anführt: "Die in der alten Kirche nicht ungewöhnliche Weigerung, das Bischofsamt zu übernehmen, die auch Gregor beobachtete," weiß nicht recht, was er aus dieser Schrift machen son: se ist ihm teine Pastoraltheologie, aber auch teine Homisetit, und wird ihm dann wieder einer Cassus frist sehr ähnlich.

Ausgehen und llebersehungen beweisen. Mögen Manche auch an dem vielen Wundererzählungen, Andere an dem minder geseilten Styl Anstoß nehmen: dieses Buch, von Photius das Leben der Wäter von Italien genannt, wirfte erfolgreich gegen die Rehereien der damaligen Zeit und ist auch jest noch geeignet, Erbauung unter den Christen zu verdreiten, wenn die so hoch gepriesene Asterphilosophie unserer Retionalisten auch darin nur Unsun erkennen möchte. — Die zahlreichen Briefe, deren viele des Pabstes ganze Liebens-würdigkeit zeigen, andere sur die Kenntniß sirchlicher Angelegenheiten sehr wichtig sind, wie die Commentare übergehend, wenden wir und zu feinen Homilien, deren wir zwei Sammlungen haben.

Rerg fagt von ben Homilien bes heiligen Gregor: "Seine Homilien, besonders jene über die Evangelien, find mahre Mufter frommer, nur die Belehrung und Erbauung der Buhorer bezwedender Kanzeworträge; voll hoher Einfalt; bloß Sprache eines über-Ardmenden Bergens, ohne alle oratorische Ziererei, welche Gregor stets, wie jeden zu gesuchten Sprachschmud, in allen seinen Schriften verschmähete. Den größten Theil dieser Homilien trug Gregor selbst von der Kanzel herab dem Bolfe vor; und da die Gnade von Oben jedes Wart des Reduers befruchtete, und die Gemuther für heilige Bahrheit empfänglich machte: fo wollten die Römer gar nicht ermaden, ihren heiligen Bifchof zu horen. Bie bie Somilien über ben Propheten Ezechiel, wurden auch die über die Evangelien während bes Bortrags icon nachgeschrieben, und nicht bloß in Rom sogleich verbreitet, sondern oft auch noch Abschriften bavon in das Ausland gesandt. Man ließ dem Pabfte nie Zeit, seine Reben noch einmal durchzusehen, baran zu andern, Etwas hinzuzufügen oder hinmegzulaffen, und burch befonnene scharfe Revision benfelben noch höhern Werth zu geben. Dit dieser Gile war auch Gregor gar nicht zufrieben. In verschiebenen seiner Briefe klagt er barüber, und vergleicht bie allzu haftigen Abschreiber mit Heißhungrigen, welche fogar das noch nicht völlig gefochte Fleisch gierig verschlingen."

Bahr findet in Gregers Homilien eine allegorische mystische mit moralischen Betrachtungen vermischte Auffassungsweise und erstennt in den Homitien über die Evangelien mauche Achnlichkeit mit den Predigten Leos und ähnlichen Producten der frühern Zeit. Leuß, der an die Stelle alles Geheimnisvollen, Religiös-Mystischen überall gerne seine ratio setze, sagt hierüber: "Seine Homilien sind

ŧ,

gewöhnliche fürze Paraphrasen des Textes, die zu moralischen Anwendungen hinüberleiten, bann aber auch fich ben Weg ins Blaue der myflischen Allegorie bahnen, denn er sieht allenthalben Geheimniffe in ber heiligen Schrift, und bei dem Bemühen, den verborgenen Ginn berfelben zu entbeden, verklert er fich in Fragen wie biese: Warum ber Engel am Grabe Chtifi zur Rechten geseffen? (Hom. 21) und: Barum ben Hirten Judaas die Geburt bes Beilands burch einen Engel verfündigt worden sei? (hom. 10.) Der er bringt bei ber Geschichte ber Himmelfahrt, wo das Beffpiel bes Effas citiert wird, eine subtile Unterscheidung zwischen bem coelum aëreum und aethereum an (Hom. 29), ober er beutet Zahlen und weiß, daß Betrus 153 Ffiche in seinem Rete emporgezogen (hom. 24) und ergählt wunderbare Legenden von Beatificationen (wie Hom. 15). Der Sinl aber ift einfach und popular, und die gangen Reben von zwar ungleicher, aber boch nicht übermäßiger Länge. Rur einige, j. B. Hom. 17 in Er., find länger als in der abendländischen Kirche gewöhnlich war."

Unmert. Die Ausgaben einzelner Schriften bes beiligen Gregor, wie die Ausgaben feiner sammtlichen Werke find ziemlich zahlreich. Bergl. hieraber: Fabrice Bibl. late med. et inf. act. III. p. 85. Praefat. generalis im 1. Bante der Benedictineransgebe S. Il sq. - Opera cur. Borth. Remboldi. Paris. 1518. Fol. - Botomag. ap. Franc. Regnaut. 1521. - Paris. ex off. Claudii Chevalon. 1523. - Paris. ap. Car. Guillart. 1542. - Lugdun. 1539. 1542. 11. Vol. — Basil. ap. Froben. cura Huldrici Coccii 1551. 1564. Fol. — ed. Jo. Gillotius. Paris. 1571. 1586. Rom. 1588 — 93. cur. Petro Thussianensi, 4 Bde. Fol. (oftmals wiederholt 1. B. Rom. 1613. 5 Bbt. 8. Dunci 1615. Fol.) - labore et studio Petri Sussanvillael. Paris. 1675. 3 Bbc. Fol. - Am besten: Studio et labore monachorum ord. S. Benediet. e congreg. S. Mauri (D. Sammarthani et G. Bessini) Paris. 1705. 4 Bbe. Fol. — Ein jum Theil erweiterter, jum Theil abgefürzter Abdruck davon Venet. 1768 — 76. 17 Bec. 4. (von J. B. Galliccioli.) — In ter Augsburger Ausgabe von 1758, die nach ber Parifer von 1705 eingerichtet ist, suidet sich noch: De formula praclatorum, ein anonymes, aber sonst geschäptes Bert. - Moralia ia Job. c. D. u. J. (Basil um 1468.) Fol. Norimb. 1471. Fol. Rom. 1475, Fol. Paris. 1495. Fol. nova impressione purgata ed a miglior lezione ridotta. Rom. 1714 - 30. 4 8dc. 4, Napali 1745 - 46. 4 Bde. 8. - Omeliae in Ezechielem prophétam. v. D. u. J. (Brux. um 1475.) Fol. — Homiliae XL. v. D. v. J. (Aug. 1475.)

Fol. liber Omeliarum. Paris. 1475. Fol. - Regulae pastoralis liber v. D. u. J. (Colon.) 4. Argentor. 1496. Fol. Paris. 1498. 4. Rothomag. 1618. 8. Paris. 1668. 8. Ingolstadt. 1825. 8. - Dialogorum libri IV. Argentor. 1458. Fol. v. D. u. J. (Mogunt. um 1470.) Fol. Argentor. um 1470. Fol. Venet. 1475. 1561. Paris. 1499. 1508. 4. — Epistolarum libri XIV. o. D. u. 3. (Aug. um 1472.) Fol. Venet. 1504. Fol. Paris. 1508. 4. - Expositio (Commentum) super Cantica Canticorum v. D. u. 3. (Colon. um 1473.) Fol. - Eine deutsche Uebersetzung ber Moralia verfertigte (nach Bahr) icon ber bekannte Monch Notter ju St. Gallen († 1022). Ift dieselbe gebruckt? - Die Paftoralichrift, überset von DR. Feperabend. München 1826. 8. von J. Felner. Sabamar 1827. 8. - Sie ficht an tas Buch tas ber heplig vatt' vnb bapft fantus Gregorius felbs gemacht hat von ben hepligen etc. (libri IV dialogor.) o. D. (Angeburg) 1473. Fof. - Gine andere lleberfegung erfchien 1476. Fol. - Gine leberfegung ter 40 homilien über die Evangelien erschien ju Rempten 1897. — Eine Uebersehung ter Briefe von Feyerabend erschien in 6 Thin. Bu Augsburg (Rempten) 1807 - 1809. 8. - Einzelne Predigten finden fich bei Leng (1 Pred.), bei Rag und Beis (8 Pred.), im Jahrbuch (1 Pred.), bei Richtenburg (23 Pred.), bei Mugufit (5 Pred.), in den auserleft 2 Reben (9 Breb.). Behn Briefe find überf. von Gailer, 3. Gammig. ::

Ste

. ,

.

5+

.

. .

**.** .\*

# Severus,

## Bisches ven Malaga.

Severus, ein in geistlichen und weltlichen Wissenschaften sehr unterrichteter Mann, scharffinnig und beredt, war ein Freund des Bischofs Licinianus von Karthagena in Spanien. Er blühete um das Jahr 580 unter dem Kaiser Mauritius, unter dem er auch starb. — Bon seinen Schriften sagt Isdor von Sevilla: "Severus schrieb ein Buch wider den Bischof Vincentius von Saragossa, der von dem katholischen Glauben zu der arianischen Irrlehre abgesallen war. Ein anderes Buch von ihm, das an seine Schwester gerichtet ist und über die Jungsrauschaft handelt, sührt den Namen Ring (annulus)." Johann von Trittenheim führt von ihm an: Correctorium liber unus, de virginitate ad sororem liber unus, epistolarum ad diversos liber unus.

Anmerk. Bgl. weiter: Isidor. de scriptor. eccles. c. 30. Tritbem. c. 226. Dupin T. IV. (saec. 6.) p. 347, der die Worte Jstdors mittheilt. Nic. Anton. IV. 3. §. 40. 41. Fabric. VI. p. 166. — Nach Bähr, Suppl. II. S. 454, besigen wir von Severus nichts mehr.

## Afidor,

Dischof von Revilla (Hispalensis).

**S**. 1.

### Leben.

Der heilige Ifibor, von dem achten Concilium von Tolebo, bas vierzehn Jahre nach seinem Tobe gehalten wurde, ein vortrefflicher Lehrer, die neueste Zierde ber fatholischen Rirche, ber gelehrtefte Mann in ben letten Zahrhunderten genannt, beffen Ramen nur mit Chrfurcht ausgesprochen werden barf, wurde zu Karthagena geboren und stammte von gothischer Abfunft. Seine frommen Eltern maren Severianus, Prafect von Rarthagena, seine Geschwister die Bischöfe Leander von Sevilla und Fulgentius von Karthagena, und eine Schwester Florentina; alle brei wurden von ber Kirche den Heiligen beigezählt. Von feiner erften Ingend an widmete sich Ifibor bem Dienste ber Rirche, und vereinigte fich mit seinem Bruber Leanber, um an ber Befehrung Der avianischen Westgothen gemeinschaftlich zu arbeiten, und er forberte nicht weuig den Sieg, welchen bei dieser Gelegenheit die Wahrheit über ben Irrthum errungen. Rach dem Tobe Leanders (600 ober 601) folgte ihm seit Bruder Isidor auf dem bischöflichen Stuhle von Sevilla. Er versi wandte seine ganze Thatigfeit auf die Wiederherstellung ber Rirchenjucht in Spanien, und war die Seele der Concilien, welche in biefer hinsicht gehalten wurden. - Die Ungemächlichkeiten bes Alters minderten in nichts seinen Gifet. Bahrend ber feche letten Monate seines Lebens verdoppelte er seine Almosen in solcher Fille, daß bie Armen von Morgen bis Abend in seine Wohnung strömten. Er starb am 4. April 636. Sein Leichnam ward im Dome zu Sevilla zwischen jenen seiner Geschwister Leander und Florentina beigesett. Ferdinand I und Leo ließen ihn 1063 in die Kirche des heiligen Johannes des Täusers in der Stadt Leon übertragen.

Anmert. Ueber Leben und Schriften dieses Beiligen find vor Andern ju vergleichen: Die Schriften bes Isidor und bes Braulio, ferner Nic. Anton. Bibl. Hisp. vet. T. I. lib. V, 3. 4. p. 250 sq. Dupin T. V. p. 1 sq. Fabric. Bibl. Lat. III. p. 370 sq. Bibl. med. et inf. Lat. I. p. 82. IV. p. 183 sq. Saxe: Onomast. II. p. 65 sq. Funce. De inert. et decrep. L. L. senect. IV. S. 29. coll. IX, 7. X, 7. Isidoriana in ter Ausgabe von Arevali T. I. und II. Schroech: Rirchengesch, XIX. S. 65 f. XX. 19 f. 142 f. 332 f. gr. Reri XXI. S. 138 f. XXII. S. 220 f. Mabilion: Annal. Ord. S. Bened. I. p. 362 sq. Cenni: De antiq. Eccles. Hisp. T. II. diss. VI. p. 325 sq. Bellarmin p. 172. Sigebert c. 55. Honor. III, 40. Ildefons. c. 9. Anon. Mellic. c. 26. Trithem. c. 232. A. Miraci: Auct. c. 70. Bahr: Romifoe Lit. Gesch. J. 364. (3. A. S. 401.) Suppl. II. S. 455 f. T. A. Rixner: Handbuch der Gesch. d. Philos. 2. A. 11. S. 7., Hitter: Gesch. ber driftlichen Philos. 3. Thl. S. 171 f. Rag und Weis: Leben t. Bater IV, 363 f., so wie die beffern Rirchenhistoriker und bie Ginleitungen in ten bessern Ausgaben der Werte Istdors.

#### **§.** 2.

## Schriftftelferifcher Charafter im Allgemeinen.

Der heilige Isidor war der griechischen, lateinischen und hebräisschen Sprache mächtig, und besaß eine tiese Kenntnis der älteren diechlichen wie Prosanschriftsteller. Ein Geist der Frömmigseit weht aus seinen moralischen Schristen den Leser ergreisend und rührend an. Dieser berühmte Lehrer der Rirche in Spanien wurde, wie Braulio sagt, von Gatt erweckt, auf daß er dem Strome der Barbarei und Gransamseit, welche allenthalden die Wassen der Geschen begleiteten, einen mächtigen Damm entgegenstelle. Die dewährtesten Kritiser, Nic. Anton, Schroech, Duplu, berückschtigend, entwist Bahr solgende Charakteristis der schriftstellerischen Thätigseit Isldord: "Geine Blüchezeit sälle in die erste Periode des siedenten Jahrhunderts, und in diese Zeit sallen auch die zahlreichen Werte dieses

ftrichtbaten Schriftfellers, von bewen und fein Freund, ber Bifchof Braulio, ein Berzeichniß (Praenotatio) hinterlaffen hat. Gie haben fich großentheifs erhalten und erstreden fich fast iber ben gesammten Kreis wenschichen Wiffens, haben daber auch als enepelupse bische Werfe, welche ben gesammten Umfang bamatiger Wissenschaft aus ben Geriften ber Atten, Beiben wie Chriften, ausgewagen unb gesammelt, in fich vereinigten, in einer Zeit, wo bie eigene Forschung und das wissenschaftliche Leben fast ganz ertoschen war, ein großes Unsehen gewonnen, und auch durch das gange Mittelalter bindurch fich erhalten, wenn gleich wir, die wir den Werth mehr nach dem innern Gehalt und ber wissenschaftlichen Forschung, so wie nach ber fritischen Gelehrsamteit und Bildung anzuschlägen gewohnt find, keineswege ein fo gunftiges Urtheit über einen Schriftfteller fallen bounen, ber übrigens uns boch manche settene und merfwürdige Bachricht ans dem Alterthum aufbewahrt und in Abficht auf feine und die nächkfolgende Beit das große Berbienft hat; gleich einem Boethius und Caffioder, die Renntuis der alteren claffischen Literatur vor ihrem gänzlichen Untergang bewahrt und damit einige wifsenschaftliche Bildung und Sinn bafür erhalten und fortgepflanzt zu haben. Seine in das Gebiet der driftlichen Theologie mehr ober minder einschlägigen Schriften euthalten so wenig wie die andern Schriften die Resultate eigener wissenschaftlicher Forschungen im Gebiete der Griftlichen Religionolehre ober Moral, sondern zeigen eine allgemeine praktische Richtung, Die Kenntwiffe und bas Wiffen der früheren Zeit in wohlgeordneten Auszugen und Gemmannen, ihrem Hauptinhalte nach, zum gemeinnühigen Gebrauche der Mitund Rachwelt: zusammenzustellen, und so in einer Zeit allgemeiner Berwilberung und Robbeit die Grundlagen einer boberen Bildung und ben Binn für die Biffenschaft zu erhalten, wobei der in.den Schriften heidnischer wie christicher Seribenten ungemein belesem und gelehrte Mann fete eine besondere Anhänglichkrit für ben berrschenden Lehrbegriff, einen Elfer für das Ansehen der Rirche, bes Clerus und allen barauf bezüglichen Eineichtungen zeigt, bas sein Rame ber befanntlich erft fpater zu Stande gefommenen Sammlung von Decretalen ber romischen Bischofe selbft beigelegt wurde. Wenn wir deshalb die große Belesenheit des Mannes in der alteren Liter ratur mit Recht bewundern, fo konnen wir boch nicht auf gleiche Weise die Auswahl, die er barans machte, und die Kritif, die er

babei anwendeie, anerkennen, noch weniger den eigenen Geist und die eigenen. Gedanken ober die gewöhnlichen und krivialen Gegenstände, bei denen er verweilt und die er ohne alle hähere und gei-Rige Richtung pusammenstellt. Die Sprache Istdors zeigt eben so fehr die Abnahme des guten Geschmads und den Berfall der class sischen Sprache Rome, und fann in hieser hinficht auch nicht einmal mit ber Sprache früherer Rirchenväter, wie z. B. eines Auguflinus, jusammengehalten werben." - Rerg fagt: "Die vielen, auf uns getommenen Schriften diefes ausgezeichneten Bifchafe beurfunden deffen feltene, alle bamaligen wiffenschaftlichen Zweige umfaffende Erubition, seine genaue Bekanntschaft mit ber lateinischen, griechischen und hebraischen Sprache, wie auch eine erftaunenswerthe Belesenheit in allen Schriften ber Alten. Indeffen, wie es fich auch von selbst versteht, darf man den literarischen Werth der isidorischen Schriften nicht aus dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Standpunct beurtheilen; wan muß fich in jene Belten zu versetzen wiffen, und man wird alebann Manches wahrhast zu bewundern Ursache haben, was vielleicht jest kaum unsere Ansmerksamkeit zu erregen mehr im Stanbe fein wurbe."

### **§.** 3.

## Cinzelne Schriften.

Wir haben von Ribor allgemein wissenschaftliche und grammatische Schristen, historische Schristen (Chronit), poetische Bersuche, eregetische, dogmatische, ascotische Schristen. Mehrere Berke sind für und verloren gegangen. Hier sind zu wennen:

endung der Idd den Berfasser ereilte. "Dieses Werk bildet, wie Bahr sagt, eine Art von Encyclopädie, d. h. einen Abrif der Wisserschaften, welche damals zunächst betrieben wurden: Grammatik, Rhetorik, eine Einleitung in das Studium der Philosophie, Dialektik, Arithmetik, Musik, Astronomie, Medicin, Innisprudenz, Einiges von Chronologie und Geschichte bilden den Inhalt der fünf ersten Bücher; das sechste handelt von der heitigen Schrist; das siedente und achte von Gott, von den Engeln n. s. w.; das neunte von den verschiedenen Sprachen, den Namen der Bölter, den Würden des Staates u. s. w.; die zehn letzen entipalten Etymologien, wodei

wir freitich oft Kritts und Umficht vernissen, weigens durch manche sonft unbefannte Angaben ober Fragmente verlorener Autoren entschädigt werben." — Bon minderem Belang sind: De disserration s. properietate verborum, in drei Büchern, und: Liber glasserum.

- 2. Chronicon reicht von Etschassung der Welt die auf das fünfte Juhr des Raisers Heraclins, d. h. die die auf son, und unterscheibet sich (wie die Chronif des Beda) von stäheren Chronisen in Einrichtung und Behandlungsweise, indem die einzelnen Ereignisse nicht nach den Jahren der Consuln oder Raiser verzeichnet, sondern in kleineren Abschnitten und nach den Regierungen der Kaiser zussammengestellt sind. In ahnlicher Weise abgesast sind auch seine Historia de regibus Gothorum und die noch fünzere Historia Vandalorum et Susvorum.
  - 3. Liber de scriptoribus ceclesiasticis, ober: laidori Additio ad libros 8. Hieropymi et Gennadii de scriptoribus ecclesiasticis, soust auch De viris illustribus genannt, läuft in bet neuesten Ausgabe, die riniges früher Unbesanute bietet, dis etwa zum Jahr 610. In ähnlicher Weise abgefäst ist die Schrift: De ortu et obitu Patrom, qui in scriptura laudibus offeruntur, und enthält suze Biographien ausgezeichneter und heitiger Männer des aften und neuen Testaments.
  - 4. Bon Istors poetischen Erzeugnissen haben wir noch zwei Hommen auf die heitige Agatha (Act. Sanot. I. Fobr. V. p. 596) und ein anderes apologetisch paränetisches Gedicht. Mohr in bas Gebiet: der exegetischen Theologie gehören:
  - 5. Mysticorum expositiones sacramentorum a. quaestiones in Vetus Testamontum, von einigen Gelehrten mit Untecht dem Isidor von Cordova zugeschrieben, ist eine Sammlung von mystschrausgen übet ven Bentateuch, das Buth Josua, die Richter, Ruth, die Bücher der Kinige nebst Esdra und den Waccabaern, ausgezogen aus den Werten früherer Kirchenväter, von welchen Isidor am Schuß feiner Borrede den Origenes; Victoriaus, Ambrosius, Hieronduns, Augustinus, Cassianus und Gresgerius neunt. Isidor wollte aus jenen geößeren und umfassenderen Werten das Wesentlichste in der Kürze zusammenstellen und so das Lesen desselben befördern.
  - 6. Allogoriae quaedam sacrae scripturae, fürzere allegotische Deutungen von Ramen und Stellen bes alten und neuen

Teftamente, and benfelben Quellen entlichut und auf gloiche Beise zusammengestellt.

- 7. Expositio in Canticum Canticorum Salomonis, tutze Erklärungen über das hohe Lied, bessen Inhalt allegerisch auf Chriskus und bessen Kirche bezogen wird.
- 8. Procemia in libros veteris ac novi testamenti, eine für die Geschichte des biblischen Kanons nicht unwichtige Schrift.
   Mehr dogmatisch, mit einer praktischen und paränetischen Richetung, sind:
- 9. Sententiarum libri tres, eine nach den einzelnen Gegenständen wohlgeordnete Zusammenstellung von einzelnen, großentheils aus Gregor und Augustin entlehnten Gedanken und Sähen, welche auf die christliche Glaubens, und Sittenlehre sich beziehen. Ein angebliches viertes Buch: Liber quartus sententiarum de rectoribus, qualiter conversationem habent, ist nicht von Isidor, sondern aus der Sammlung des Tajo entneumtn.
- 19. Contra Judaeos libri duo, an feine Schwester Florentina getichtet, früher mit Unrecht in zwei besondere Schriften getheilt (De nativitate Domini, passione et resurrectione, regno atque judicio, und: De gentium vocatione). Istor sucht batin den Beweis von der Wahrheit des Lebens und der Leiden, so wie der Lehre Jesu ans der Bibel zu führen, und verbreitet sich über die Berusung aller Bilser zu der Gründung einer allgemeinen christischen Kirche.
- 11. De ecclesiasticis officies libri duo, an den Bischof Fulgentius, meist aus früheren Werken anderer Versasser pusammensgetragen, ift sehr wichtig sur die Kenntnis der Entwickung des kirchlichen Cultus.
- 12. Begula Monachorum, eine Moncheregel in 21 Alfchnitten, sunächst bestimmt für die Monche bes von Isidor gestisteten Klossers von Honori, etwas milder als die Regel des heiligen Benedict, doch berselben in mancher Hinsicht ähnlich.
- 13. Synonymerum libri duo, auch Synonyma ober Solldoquia mit dem Zusat de lamentatione animae peccatricis genaunt, eine Erdauungsschrift in der Form von Selöstgesprächen eines über die Leiden der Zeit klagenden Menschen mit der Bernunft (retio), die ihn durch Tröstungen und Belehrungen auszurichten und zur Vollstemmenheit zu führen sucht.

- 14. Do conflicte vitiorum et virtutum, eine kleine Schrift abnitien Inhalts, von manchen Kritikern für mecht erkart.
- 15. Mehrere Briefe, deren Echtheit aber zum Theil bestritten ift, verbreiten sich meist über sirchliche Angelegenheiten. Andere Schristen sind noch: De natura rerum, auch De Astronomia ober De Mando, auch Cosmographia genannt, und einige kleinere in Bezug auf Echtheit sehr verdächtige Schristen, welche im Auchang der Madrider Ausgabe sich sinden.

Nicht ungern wird vielleicht ber Eine ober ber Andere bier einen gebrängten und boch umfaffenden Auszug aus ber beinahe fünf Octavseiten fullenden Beurtheilung Rittere lefen. sagt berselbe, glänzt vor allen seinen Zeitgeneffen durch fromme Gelehrfamfeit. Seine Berte machen, daß wir seinen Fleiß bewumbern muffen. Zwar nicht Alles, was bie frühere Zeit gebracht hatte; wußte er zu umfaffen, vielmehr in einem eifersüchtigen Gianden verschloß er fich den Reizen der Dichtfunft\*), welche nur die Bes gierben enistamme (Sentent. III. c. 13, 1. ed. Areval.), und scheute Die weltliche Wiffenschaft, welche nur burch fehone Worte glänzen wolle, und ihren Hochmuth vetrathe. Richt Worte, sondern die Wahrheit follen wir ikeben; die weltlichen Lehren könnten uns nichts helfen, wenn wir in göttlicher Erkenntniß leer blieben (Ibid. 2, 8). Doch übt ble alte Gelehrsamfeit einen nicht geringen Ginfluß auf ihn aus; auch bie Lehren der Dichter, der Geschichtfcretber und Philosophen bes Alterthums verschmäht er nicht; wenn fie feiner Sache anpassen. Ein großer und nicht ber am wenigsten wirksame Theil seiner Werke ift grammatischen Understichungen gowidmet. Seine Untersuchungen über die Sprache find freilich nicht in einem großartigen Sinne gebacht. Auch in biesen Untersuchungen ftehen die firchlichen 3wede voran; ben Gebrauch der Kirchensprache feftzuseben ift fein erftes Bestreben. An seine Unterfchefdungen ber Borte ichtießen fich Unterfcheibungen ber Sachen an. Benn wie in diese hineinsehen, so bemerken wir bakd, bak er auch hierin nur Sammler ift. Richt andere ift es mit seinen Büchern ber Sentenzen,

<sup>\*)</sup> Diese Angabe ift nicht ganz richtig, troy der Hinweisung auf die Gentenzen. Das mag zugestanden werden, daß Istoor toine besondere Anslagen zur Dichtkunft hatte, und auch die heidnischen Dichter nicht besonders siedte.

welche ein Borbild für spätere Zeiten gewesen und von ihnen mit Zusätzen vermehrt worden find, ungefähr wie es feiner Sammkung ber Decretaten geschehen ift. Er fennt bas Alterthum; aber bei Weitem mehr benutt er seine nächsten Abrganger. Aus Gregor bem Großen hat er am meisten entnommen. Seine Cammlungen gehen auf Theologie und geben eine Uebersicht über Menfchen und Welt. Es mag als etwas Charafteristisches für diese Zeit und die neuern Bolfer bemerkt werben, wie er ben allegerischen Sinn und bie Bedeutung der Zahlen in der heiligen Schrift behandelt hat. Isidor überliesert sie als eine hergebrachte Weise, nur troden und ohne einen lebendigen Antheil baran zu nehmen. Der Gegensat zwischen dem Weltlichen und dem Geistlichen tritt sehr ftark in seiner Brtrachtung der Dinge heraus (Sontent. III. c. 16, 2 — 3.); er scheut sich daher auch nicht, seinen Werbacht gegen die weltliche Literatur auszufprechen. Wenn er auch bie Belehrung ber alten Schriftfteller nicht ganz verschmäht, so will er boch sogar in Sachen ber weltlichen Wiffenschaft hauptsächlich ben Schriften katholischer Manner folgen. Bon den Schriften, welche Diefer Seite fich zuwenden, find hauptsächlich die Werke über die Ratur der Dinge und über die Ordnung der Geschöpse zu erwähnen. Iftonus fann und nur mertwürdig sein für die Beurtheilung der Geftalt, in welcher die Gelehrsamkeit und mit ihr die Philosophie zu unsern Bölfern kam. Eine eigene philosophische Thätigkeit finden, wir bei ihm nicht. Am ersten wärden wit sie bei ihm da vermuthen können, we er von der Dreieinigkeit spricht, weil birfer Gegenstand seine Umgebungen am lebhaftesten beschäftigte. Aber eben hier sinden wir nut die alten Formeln von ihm wiederholt ohne eine Spur bes Berfandniffes. Er erkennt es au, daß der Glaube nicht durch Gewält erwungen wird, sondern durch Bernunft und Beispiel ber Gemüther fich bemächtigt (Sentent. II. c. 2, 4.), aber er mus wol auf das Legiere das meiste Gewicht gelegt haben; denn die vernünstigen Gründe des Glaubens zu erforschen, ist er nicht sehr bemüht."

Anmerk. Obige Aufjählung der einzelnen Schriften ift aus Bahr entlehnt, der noch weitere Nachweisungen gibt, als: Gothofred:
Auct. L. L. Leyser Hist. poet. mad, aer. p. 186. Gerbert:
De cant. et music. sacr. II. p. 21. Ondin I. p. 1596. Balter:
Lehrbuch des Kirchenrechts & 72. und das daselbst sin Bezug auf die
Collectio decretalium) Angeführte. Die Berke Nieses Kirchematers

erschienen ju Paris 1580. Fol. per Margarinum de la Bigne. - cum notis J. B. Perez et J. Grial. Madriti. 1599. Fol. auct. 1777. 2 Vol. Fol. — cum variorum notis per Jac. du Breul. Paris. 1601. Fol. Colon. 1617. Fol. — Ed. Arevali. Rom. 1796. 7 Vol. 4. - Originum libri etc. Augsb. 1472. Fol. Venet. 1483. Fol. Paris. 1509. Fol. Basil. 1577. Fol. (Mit Schollen von Bon. Vulcanius; vor der lettern Ausgabe marnet Arnold. Wion, Lign. Vit. 2, 4. p. 244, utpote bacreticorum more veneno pravitatis haereticae respersa.) - Die Chronit findet fich in den verschiedenen Ausgaben ber Werte Ifidors; Die befte Bearbeitung gab Garcia de Loaisa. Taurini apud J. B. Bevilacquam 1593. 4., die auch in die Madrider Ausgabe ber Opera Isidori übergegangen, und der auch Roncalli gefolgt ift. Beiter findet fich dieses Bert in den Sammlungen von Labbe (Bibl. Nov. Mss. T. I.) und Florez (Hisp. Sagr. T. VI.) Die andern Geschichtswerte fteben in den beiden genannten Sammlungen, und am vollftändigften in des . Dugo Grotius Collectio rerum Gothic. Amstelod. 1653. 8. 211bere Ausgaben erschienen ju Lepben 1597 und ju Samburg 1611. -Liber de scriptor. eccles. erschien cum notis Suffridi Petri. Colon. 1580. 8.; cum notis Miraci in ter Bibl. ecclesiastica. Antverp. 1630. Fol; cum notis Schotti inter Scriptores Hispaniae illustratae. Francof. 1603. T. I.; am besten in Hisp. Sagr. von Florez. - Die Regula Monachorum ift in ben Cod. Reg. von Luc. Holstenius. Rom. 1661. 4. Paris. 1663. 4. P. II. aufgenommen. - Die nicht vollftandige, bochft merkwürdige althochdeutsche Uebersetung des Bertes: Contra Judacos s. De nativitate Domini etc., die allem Anschein nach in ten Anfang bes 8. Jahrhunberts gehört, wurde u. A. herausgegeben von Palthen. Greifsmalbe 1706, von Roftgaard: Dan. Bibliothet. Ropenfiagen 1738. St. 2., in Schiltere Thes. I., von Michaeler: Tabulae parall. III. 84 og., von Graff, treu nach ber Parifer Sandichrift im R. Jahrb. ter Berlin. Gefellichaft I. G. 57 f., am beften von Ab. Dolamann mit Anmerkungen und Gloffar. Carleruhe 1836. 8., daraus ein Stud in Badernagels altdeutschem Lesebuch 1. Theil.

3;-

# Albefons,

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1 22:14

## Bifchef ven Celeda.

Ilbefons, ein Schüler Istdors von Sevilla, war einer ber angesehensten Pralaten Spaniens in jener Zeit. Er war zuerst Abt im Benedictinerkloster von Agli, in einer der Borstädte von Toledo. Im Jahr 657 (oder 658) erwählte man ihn zum Rachfolger des heiligen Eugen auf dem bischöslichen Sipe dieser Stadt. Rach dem Pater Flores starb er am 23. Januar 667, nachdem er neun Jahre und zehn Monate Bischof gewesen.

Sein Rachfolger und Biograph Julian gibt uns ein Berzeiche niß ber Schriften bieses Heiligen, die aber zum großen Theile nicht auf uns gesommen find. Was wir noch besitzen, beschränkt sich auf:

- 1. Libri duo adnotationum de cognitione Baptismi et de itinere deserti quo pergitur post Baptismum, eine Art von Ausleitung zur Kenntniß der christlichen Glaubenslehre und Moral, in welcher sowol der noch zu Tausende, als der schon getauste Christ Alles zu seiner Belehrung und Unterweisung Röthige sinden sollte.
- 2. Liber de illibata virginitate B. Virginis contra infideles, zunächst gegen die keterischen Lehren des Jovinian, Helvidius u. A. gerichtet. Der Verfasser behauptet, sagt Dupin, gegen Jovinian, daß Maria die Jungfrauschaft in ihrer Kindheit bewahrt habe; gegen Helvidius, daß sie Jungfrau geblieben, nachdem sie den Heistand geboren; gegen die Juden, daß sie empfangen, ohne ihre Jungsfrauschaft verloren zu haben. Er verbreitet sich dann weiter über das Geheimnis der Menschwerdung und über die Gottheit Jesu Christi. Man sindet darin die zärtlichsten Andachtsgesühle gegen

bie Mutter Gottes und das lebendigste Bertrauen auf ihre Fürsprache bei ihrem göttlichen Sohne. Diese Abhandlung, sagt Dupin, ist voll frommer Betrachtungen, der Styl ist sententiös und concis. Bähr dagegen sagt: "Das Ganze ist in einem allzu declamatorischen und panegyrischen Tone, so wie in einem oft schwülstigen Style gehalten."

- 3. Liber de scriptoribus ecclesiasticis (auch unter andern Titeln bekannt), ift eine in 14 Capitel getheilte Fortsetzung zu den von Hieronymus, Gennadius, Istorus gelieferten Berzeichnissen, von Pabst Gregor an bis auf Eugen II.
- 4. Zwei Briefe an Quiricius ober Cyricius, Bischof von Barcelona, nebst einem Briefe besselben an Ilbefons.

Richt von ihm find: Liber contra eos, qui disputant de perpetua virginitate S. Mariae et de ejus parturitione, sowie die unter seinem Ramen bekannten Sermones XII. Hievon sagt u. A. Dupin: "Der Styl dieser Werke, beren Julian keine Erwähnung thut, ift von dem Style bes Ilbefons so verschieden, daß man behaupten fann, diese Werfe gehören einem andern Berfasser an. Sie find auf eine mehr bogmatische Weise geschrieben, und angefüllt mit Anführungen der Bater. Man findet darin Stellen aus Schrifts stellern, welche nach Ilbefons gelebt haben" u. s. w. Leng, bem des Ildefons (wie der andern Verehrer) Andacht zur Mutter Gottes nicht zusagt (was er auch bei Joh. von Damascus mit bem verftummelten Bruchstud darthut), möchte biese zwölf Reden gerne für echt halten und sagt: "Ihr Inhalt stimmt mit dem Werke: De illibata virginitate etc. so trefflich überein, daß sie ihm recht wohl angehören können, und sind jedenfalls merkwürdig genug, um hier mit ber Bemerkung angeführt zu werden, wie die occidentalische Rirche in bieser hinficht hinter ihrer orientalischen Schwester nicht zurudgeblieben sei. Da ift Richts von der heiligen Jungfrau, was der Darfteller nicht wüßte und nicht beschriebe. Er geht auf Bergleichungen ein, die beffer den Schleier trugen, da fie anstößige Borftellungen erweden fonnten, und fommt, ba sein Faben um eine Spindel sich brebt, häufig in bem einen Bortrage auf bas in dem andern schon Besagte gurud. Sie find einander sehr ahnlich, und es wieberholen fich einmal gebrauchte Rebensarten ofter."

Anmerk. Ueber Leben und Schriften dieses Beiligen vergl. Biographie von Julianus bei Mabilion Sec. 2. Bened. Fleury 39, 40. Dupin T. VI. p. 34 sq. (V, 109 sq.) P. Flores: Spana Sagrada Rickel und Rebrein, Beredsamteit der Bäter. IV.

1

1

j

1

tom. V. p. 275 sq. append. p. 522 sq. Nic. Anton: Bibl. Hisp. . vet. V. p. 286 sq. 388 sq. J. A. Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. III. p. 259 sq. Saxe: Onomast. II. p. 79 sq. Bellarmin p. 175. Rerg: Gesch, ber Religion Jesu XXI. 145 f. Schroedh XX. S. 132 f. 335 f. Bahr: Suppl. I. S. 126. II. S. 468 f. Rag und Beis: Leben der Bater I. G. 508 f. Leng: Gefc. der driftlichen Homiletit I. G. 200 f. - Rr. 1. ift abgebruckt in Steph. Baluzii Miscell. VI. Paris. 1738. Rr. 2. erfchien gebruckt ed. a Mich. Alphon. Carranza, Valent. 1556. 8. Basil. 1557. 8. Lovan. 1569. 8., insbesondere a Francisc. Fevardentio. Paris. 1576. 8. und daraus in der Bibl. Patr. Colon. Tom. VII. Lugdun. Tom. XII. Mr. 3. steht in mehreren Ausgaben ber Werke Ifidors von Sevilla. Mr. 4. steht in d'Achery Spicileg. Paris. 1723. Fol. I. p. 310 sq. (T. III. p. 315. ed. nov.) - Ueber die als echt bestrittenen Berte, die bei Fevard. und in der Bibl. Patr. fich finden, vergleiche noch Andrassi, Vindiciae Sermonis S. Ildefonsi de perpetua virginitate Dei genitricis Mariae. Rom. 1743.

# Beda der Chrwürdige,

Rirdenvater.

#### **S**. 1.

#### Leben.

Beda, der Ehrwürdige (venerabilis), wurde in einem Dorse geboren, das furz nachher zu den Gütern des Klofters Jarrons fam. Er wurde in seinem fiebenten Jahre bem heiligen Abt Benedict Biscop von seinen Eltern übergeben, um von ihm in Tugend und Wiffenschaft gebildet zu werben. In der Folge fam er nach Jarrons, um hier unter bem Abte Ceolfrid seine Studien fortzusegen. Jahr 691 ward er durch den heiligen Johannes von Beverley, Bischof von Hephom, jum Diacon geweiht. Beda feste dann seine Studien bis zum Jahr 702 fort, wo er von den Sanden desselben Bischofs die priesterliche Weihe empfieng. Nun ergriff er die Feber zur Ehre der Religion. Er ftand auch einer ftart besuchten Schule vor, aus welcher vortreffliche Männer hervorgiengen; vor Allem aber widmete er sich dem Unterrichte der Monche, deren Anzahl sich auf 600 belief. Er berichtet une selbft, daß er fich ganglich ber Betrachtung der heiligen Schrift hingab, und daß er, nachdem er das Lob Gottes in der Kirche gesungen, und den Borschriften der Dr. beneregel Genüge geleiftet hatte, sein größtes Bergnügen im Lernen, Lehren und Schreiben fanb.

Was an Beda besonders bewunderungswürdig war, ift, daß er allen seinen Studien durch eine wahre Frommigseit Geist und Leben einhauchte und allzeit einen heiligen Gebrauch von seinen

umfassenden Kenntnissen machte. Er hat sich selbst geschildert, da er das Bild des heiligen Ceabda entwarf; wie dieser ftudierte et die Schrift, um fich in den Stand zu setzen, unablässig die Glaubensgeheimnisse zu betrachten, um sich von den heiligen Lehren des Christenthums zu durchdringen, und sein Herz mit der Liebe aller Tugenden zu erfüllen. Auch war sein Leben allzeit ein Mufter, bas sich die Vollkommensten zur Nachahmung nehmen konnten. Man wollte ihn zum Abte erwählen, allein seine Demuth bewog ibn, diese Burde auszuschlagen. Bon seinem Schüler Ecgbright, Bruber Eabbyrhts, Königs von Northumberland, der 734 zum Bischof von Pork geweiht worden war, eingeladen, begab Beba fich nach dieser Stadt und lehrte dort einige Monate, kehrte dann aber wieder in sein Klofter zurud. Er ftarb am 26. Mai im Jahr 735. Dies ift bie wahrscheinlichste Annahme. Andere, z. B. Tanner (Bibl. Britan. p. 92), laffen ihn im Jahr 762 sterben. Einen intereffanten Bericht über den Tod seines geliebten Lehrers hat uns Cuthbert in einem Briefe hinterlaffen.

Unmert. Ausführlichere Nachrichten über Beda geben die verschiedenen aus seiner und ber nächstfolgenden Zeit ftammenden Biographien, Die übrigens gang in panegprischem Geifte geschrieben und mit mancherlei Bunderergählungen angefüllt find. Siehe die Vita im 1. Bante ber Colner Ausgabe, und mehr bei Mabillon: Act. ord. S. Benedict. saec. III. (Paris. 1672) T. I. p. 534 sq. Act. Sanct. Mens. Maji. T. VI. p. 718 sq. Rag und Beis: Leben der Bater VII. G. 232 f. Rerg: Geschichte ter Religion Jesu XXIII. G. 416 f. Ducreur III. S. 144 f. T. A. Rixner: Sandbuch der Geschichte der Philos. 2. A. II. S. 7. S. Ritter: Gesch. der driftl. Phisos. III. S. 175 f. H. Gehle: De B. ven. vita et scriptis. Lugd. Bat. 1835. Batr S. 475 f. Dupin T. V. p. 275 sq. Schroech XIX. S. 68 f. Petri in Ersch und Gruber Encyclop. s. v. (Erfte Gect. Bb. 8. S. 308 f.) Saxe: Onom, II. p. 83 sq. Samml. mertwurd. Lebens beschreib. IV. G. 71 - 135 (Salle 1757). - Rleinere Motizen und Urtheile finden sich bei Bellarmin p. 177 sq. Sigebort c. 68. Anon. Mellic. c. 31. Honor. IV, 1. Trithem. c. 242. Leng I. G. 206 f. Roch sind zu vergleichen die Einleitungen der befferen Berausgeber.

**S**. 2.

Schriftstellerischer Charakter im Allgemeinen.

Diesen mögen uns die mehr ober minder ausfährtichen Bespredungen einiger Literaturhiftorifer flar machen. Bahr fagt: "Beba muß eine ausgebreitete Belesenheit und Gelehrsamfeit in ber gesammten früheren kirchlichen Literatur, so wie felbst in ber romischclassischen sich verschafft haben, wodurch es ihm, zumal da er die Gabe lehrreicher Mittheilung in einem klaren und wohl verständs lichen Bortrage besaß, möglich wurde, einer ber ausgezeichneisten und gelehrtesten Männer seines Jahrhunderts zu werden. Mit Leichtigkeit wußte Beda die verschiedenartigsten Kenntuisse in bem gesammten Gebiete menschlichen Wiffens fich anzueignen, und bieselben im mündlichen Vortrage faßlich und flar Anbern mitzutheilen oder ben Haupkinhalt in eigenen Werken auf eine praktische Weise zusammenzuftellen. Man barf baber in seinen Schriften nicht sowohl eigene Forschung ober auch eigenes Urtheil erwarten, und fann deshalb Beda nicht als einen eigenen Denker und selbständigen, scharffinnigen Forscher, mit fritischem Urtheile begabt, betrachten; bagegen zeigt fich in denftlben balb bie ungemeine Belefenheit, ber unermubete Fleiß, mit bem Beda fich Alles anzueignen, Ales zu sammeln wußte, und das Talent, dies so gesammelte Biffen seinen Zeitgenoffen in flater und faßlicher Weise, bem Hauptinhalte nach, zusammengebrängt mitzutheilen; was allerdings sein Ansehen vermehrt und seinen Schriften, welche, jum Theil als Handbucher, bas Nothwendigste und Wissenswürdigste aus dem gesammten Kreise des menschlichen Wifens und gelehrter Bilbung, nach bem Sinn und Beifte jener Zeit aus älteren Schriftstellern, junachft Rirchenlehrern jusammengestellt enthalten, einen ungemeinen Ginfluß auf bie Bildung feiner und ber folgenden Zeit verschafft hat. Dazu kommt auch noch die Leichtigkeit ber Darftellung, die freilich keinen besonbern Schwung ober Erhebung befitt, noch eine besonbere Runft zeigt, aber boch ziemlich fließend und im Ganzen weit reiner in ben einzelnen Ausbruden gehalten ift, als bie feiner übrigen Zeitgenoffen und felbft vieler feiner Borganger."

Rerz sagt: "Unter ben kirchlichen Schriftstellern des 8. Jahrhunderts gebührt Beba dem Ehrwürdigen unstreitig eine der vorzüglichsten Stellen: Seiner so viel umfassenden Gelehrsamkeit wegen war er für seine Zeitgenossen ein Gegenstand ber höchsten Bersehrung, und in das Besondere für die Geistlichkeit in England ein untrügliches Orakel. Beda hatte sich beinahe aller, damals bekannten Zweige des menschlichen Erkenntnisses bemächtigt, sogar das Singen erlernt, eine damals sehr schwer zu erlernende, jedoch einen Geistlichen vorzüglich empsehlende Runst. Aber dieser wissenschaftlichen Universalität des berühmten Mannes sehlte es leider an Gründlichkeit; sein Geist begnügte sich, bloß auf der Oberstäche zu schwesben, ohne sie zu durchbrechen, und sein Wissen glich daher einem, obgleich schönen und breiten, aber nichts weniger als sehr tiesen Strom. Auch beschnloigen ihn gelehrte Kritiser, wie z. B. Du pin, einer allzu großen Sorglosigkeit in Ansehung seines Styls, dem es zwar nicht an Klarheit, aber desto mehr an Reinheit, Correctheit, Eleganz und durchans an einem gewissen eden Schwung gebreche."

Ritter, ber mehr ben philosophischen Schriftfteller Beba ins Auge faßt, fagt unter Unberem: "Beba hat feine reichen Renntniffe im Griechischen, in ber Mettif, Aftronomie, Arithmetif u. s. w. nicht allein weiter überliefert, sondern fie anch mit ber Gelehrsamkeit ber vielgelesenen Rirchenväter, eines Bafilius, Ambrosius, besonders aber des Augustiuns, bereichert und angewendet auf das, was ber Geiftlichfeit und feinem Bolle Roth that, fo bag er Theile der heiligen Schrift in die Bolfesprache übersette, die Bulgata mit bem griechischen, bie Septuaginta mit bem hebraifchen Text verglich, die Rirchengeschichte seines Bolkes und das Leben besonders der frommen Männer, welche um die englische Rirche fich verdient gemacht hatten, niederschrieb, auch um bie Zeitrechnung Berbienfte sich erwarb. Das Werk, welches Beba über die Ratur der Dinge schrieb, ift in seinen Haupttheilen ein Auszug aus der Schrift bes Ifidorus (von Sevilla) unter gleichem Titel. In feinen Auslegungen der heiligen Schrift überteifft er zwar den Indorus an Reichhaltigkeit; aber er ftellt auch fast nur verschiedene Meinungen ber Kirchenvätet zusammen. Isidorus und Beda, beibe beutschen Stämmen angehörig, find für ben Ruhm ihres Stammes nicht falt; beide haben über die Geschichte besselben geschrieben; Beda jedoch viel reichhaltiger und zugleich einseiniger, indem er nur die firchliche Geschichte im Auge hatte. — Philosophische Erfindung läßt keiner feiner (Bebas) Gebanken enibeden. Er berührt auch bas Gebiet philosophischer Gebanken nur felten. Doch möchten wir nicht fagen,

daß er für dergleichen nicht empfänglich gewesen wäre. Sein tief religiöses Gemüth, ohne ängstlichen Zwang zu den Tiefen der Gottheit sich wendend, daher der allegorischen Anslegung gewogen, mußte wanche Gedaufen in ihm erregen, welche der Philosophie verwandt sind. Er scheut sich aber im Bewußtsein seiner Abhängigkeit von feinen Borgängern sühneren Forschungen nachzugehen."

#### **§**. 3.

Rednerischer Charafter im Besondern.

. Es ift hier nicht ber Ort, von Bedas zahlreichen Schriften zu reden, in denen ce ber strengsten Kricif immer noch nicht gang gelungen zu fein scheint, das Echte von dem Unechten zu scheiden. Bor den Schriften vermischten (vielfach grammatischen) Inhalts in ben zwei erften Banben ber Colner Ausgabe zeichnen fich bie hiftorifchen, namentlich die englische Rirchen- und Staatsgeschichte, von Seiten ber Darftellung und ber Sprache aus. Die britte Claffe ber Schriften Bebas befaßt bie an Umfang und Ausbehnung weit ftatferen Schriften theologischen Inhalts (Bd. 4 - 8), die theils eregetischer Art, theile Predigten find. Lettere scheinen noch mit manchen unechten vermischt zu sein. Der neueste englische Berausgeber halt faum ben vierten Theil ber früher bem ehrmurbigen Beba zugeschriebenen Homilien für echt. "In ber Behandlungs = und Darftellungeweise, fagt Bahr, find fie seinen exegetischen Schriften ahnlich; ohne sowberliche Erhebung und Schwung ober rednerische Rraft bewegen fie sich in einem im Ganzen fließenden und ziemlich reinen Bortrage. Die ganze Sammlung, aus ber aber nicht Weniges als unecht auszuscheiben sein dürfte, und die überhaupt einer forgfältigeren fritischen Sichtung noch fehr bedarf, erstredt sich über die verschiedenen Sonn- und Festtage des Rirchenjahres und befaßt 142 Rummern." - Etwas ausführlicher spricht Leut (I, 206 f.) und fagt, nachbem er bie Sauptsammlungen angeführt, über Bedas homsletische Erzeugniffe: "Da seine Prebigien sammtlich lateinisch find, so vermuthet man, sie mochten wol nur fur ben Clerus bestimmt gewesen sein; eine Meinung, die barum Grund zu haben scheint, weil die Bolkssprache angelsächsisch mar, und Beba für das Bedürfniß des größern Publicums auch anderweit durch Uebersetzung biblischer Bücher in das Angelsächfische gesorgt hatte.

llebrigens sindet man in diesen Homilien ganz ben Mann wieber, der seine Wiffenschaft einer ausgebreiteten Lection verdankt; Denn unverkennbar liefern die Bater ber Kirche bem Beda, was er gebrauchte, um seine Homilien zu componiren: wie z. B. die Homilien am erften und britten Trinitatissonntage aus Gregor bem Großen genommen find. \*) hat er ber buchstäblichen Erklärung bes Textes Genüge geleistet, worin er sich durch eine gewiffe Ratürlichkeit auszeichnet, so geht er zur Allegorie und ber mystischen Anwendung über und mischt allerlei fabelreiche Legenden ein, wobei man auch nur sagen kann, daß die Leichtgläubigkeit mit zur Frommigkeit feines Beitaltere gehörte. Benn Beba aber belehrt, so gefchieht es einfach, flar und verständlich; wenn er betet, hat er herzliche Borte. Gine den Buhörer oder Leser erhebende und fortreißende Beredsamfeit sucht man dagegen vergebens, obwol man an ein paar Orten christliche Dichterstellen, z. B. von Sebulius, eingewebt findet; doch ift es auf jeden Fall lobenswerth, daß er sich ber Schrift möglichst auschließt, und daß seine Einleitungen häusig von der Beschreibung bes Orts und ber Zeit, wo und wann die Begebenheiten sich zugetragen haben, ausgehen, eine Manier, wodurch das Berftandniß ungemein erleichtert wird."

Anmert. Die Anzahl von Ausgaben der sammtlichen Werke ift nicht bedeutend. Bergleiche Fabric. Bibl. Lat. p. 254. Mabillon: Saec. 3. Ben. in Elogio hist. de Beda ejusque scriptis. Tanner: Bibl. Britan. p. 86. Cave: Hist. litter. I. p. 612. — Opera. Paris. 1521 und 1544. 3 Bde. Fol. (Bei Räß und Beis ift auch

<sup>\*)</sup> Bei Räß und Beis heißt es u. A., wobei auch der oben angegebene Punct berührt wird: "Bergebens wurde man in Bedas Berk Schmud der Redekunst suchen; dafür findet man aber die größte Sedrängtheit und Rlarheit; es herrscht darin eine liebenswürdige Einfalt, mit einem Ausbruck der Offenheit, Frömmigkeit und des Elfers, welcher die innige Theilnahme des Lefers erregt... Oft hat er sich begnügt, die Schristerklärung des heiligen Augustin, Ambrosius, Hieronymus, Bastlius u. a. m. abzukürzen, oder in eine wissenschaftliche Ordnung zu bringen; er hat aber dieses nicht gethan, um die Arbeit zu ersparen, oder aus Mangel an Geistesfähigkeit, wie einige Neuere vorgegeben haben, sondern sein Iweck war, sich dei der Schriftauslegung enger an die Ueberlieferung anzuschließen. In den Erläuterungen, wo die Bäter nicht vorgearbeitet hatten, folgte er stets ihren Grundsähen, aus Furcht, er möchte auch nur im mindesten von der Uederlieferung abweichen."

eine Parifer Ausgabe vom Jahr 1499 in 3 Foliobanden angeführt.) Basil. 1563. Colon. 1612. 1688., jete Ausgate in 8 Bben. Fol. -Opera, quae supersunt omnia, nunc primum in Anglia, op. codd. mss. editionumque optim. ed. J. A. Giles. Londini 1843 sq. 8., mit einer englischen leberfegung jur Geite. (3m 1. Bbe., der noch fehlt, foll über Leben, Charafter und Schriften Bedas gesprocen werden. Dieser Rrititer ertennt im 5. Bante, ber bie Somis lien enthält, deren nur 50 für echt an. Beda führt in tem von ihm aufbehaltenen Berzeichniß seiner Schriften Homiliarum evangelii libri duo an. Die früher in Coln und Bafel erschienenen Ausgaben enthalten gegen 200 homilien, tie dem Beda jugeschrieben werten. Giles liefert 58, halt aber nur 50, in 2 Banden ju je 25 vertheilt, für cht) - Opuscula c. notis J. Waraei. Dublin 1664. 8. Paris. 1666. 8. Lond. 1693. (Enthalt Vitae quinque abbatum priorum Weremuthensium et Gervicensium libri duo, welche in ben frühern Ausgaben der Opera fehlten.) - Opuscula quaedam theologica nunc primum ed., nec non historica antea semel edita. Lond. 1693. 4. (Nothwendiges Supplement jur Bafel. Ausg. vom Jahr 1563.) - Historia ecclesiastica, o. D. u. J. (Argentor. um 1473) Fol. Antv. 1550. Fol. 1565. 4. Canterb. 1644. Fol. -Cum notis Petr. Franc. Chiffletii. Paris. 1671. 4. 1681. 4. e recens. J. Smith. Lond. (Canterb.) 1722. Fol. - Liber de schemate et tropo etc. Mediol. 1478. 4. - In der Bibliothet der Beredfamteit von Rag und Beis fteben 3 Predigten, bei Richtenburg 2, im Jahrbuch 1, bei Leng 1, bei Augusti 6, in ben auserlesenen Reden 7. - Bedas ichagbarer Brief an ben Ergbischof Egbert, geschrieben im Jahr 735, findet fich bei Gailer, 3. Samml.

## Bonifacins,

Erzbischof von Mainz, Apostel von Pentschland, Märtyrer.

8. 1. Leben.

Der heilige Bonisacius wurde um das Jahr 670 (ober 680 - 683) aus einem angesehenen Geschlechte ju Rirton (Cridiodunam) in Devonshire geboren und erhielt in ber Taufe ben Ramen Binfrid. Schon in frahester Jugend wurde er den Monchen des Klosters Ercester zum Unterrichte übergeben. hier machte er nicht nur große Fortschritte in den gelehrten Kenntnissen, sondern gewann auch Borliebe für den geistlichen Stand, welcher sein Bater anfangs entgegentrat, ihm jedoch zulest ben Eintritt in bas Rlofter Ruitzell gestattete, beffen Monche in einem besondern Rufe ber Gelehrsamkeit und Frömmigkeit standen. Unter dem frommen und gelehrten Abte Wigbert machte Bonifacius große Fortschritte in der Dichtund Redefunft, in ber Geschichte und in ber Kenntniß ber beiligen Schrift. Als er sein breißigstes Jahr erreicht hatte, empfieng er die Priesterweihe. Bon dieser Zeit an widmete er sich hauptsächlich dem Dienste bes gottlichen Wortes und ber Heiligung ber Seelen. Bald fam er durch seine Gelehrsamkeit in ein solches Ansehen, daß ibn nach einer Kirchenversammlung ber König Ina von England als Gefandten an den Erzbischof Brithmalb von Canterbury schickte, um diesem die Beschluffe jener Versammlung fund zu machen. Die Bischöfe der Provinz luden ihn auch zu allen Synoden ein, welche sie in der Folge hielten, und beschloffen bei ihren Berathschlagungen nichts, bevor fie seine

Meinung gebort hatten. — Beil er aber einen lebhaften inneren Beruf fühlte, das Chriftenthum unter ben heidnischen Bolfern bekannt zu machen, so bachte er dabei vorzüglich an die noch helbnischen Bewohner von Deutschland, zu benen er fich auch barnm hingezogen fühlte, weil seine eigenen Borfahren diesem Lande entsproffen waren. Bonifacins gieng zuerft (716) nach Friesland, we ihn fein Landsmann Willibrad, der vor ihm in gleicher Absicht dahin gegangen und Erzbischof von Utrecht geworben war, sehr freundschaftlich empfieng, ihm auch zu einem Gespräche mit dem friefischen Konige Ratbob behilflich war, welchen Bonifacius ermabnte, von der Verfolgung der Christen abzulassen und die Berbreitung des Chriftenthums unter seinem Bolfe zu erlauben. Allein ber Krieg, in welchen Ratbob bamals mit Carl Martell verwistelt war, und Die robe Gefinnung ber Friesen ftorten ben Erfolg seiner Bemühungen, und so begab er sich 717 wieder nach England zurud. Hier wurde er zum Abte von Ruitzell gewählt, jedoch durch ben Bischof Daniel von Winchester biefer Burbe wieber entbunden, reifte bann nach Rom, wo er vom Pabste Gregor II Bollmacht erhielt, als pabftlicher Legat das Christenthum unter den Heiden zu verkanden. Der heilige Lehrer begann (719) seine apostolischen Arbeiten zuerst in Bapern und Thuringen, wo schon fruher, um 685, der heilige Kilian das Evangelium gepredigt hatte. Das Christenthum wat jedoch wenig verbreitet und auch da, wo man es fannte, sehr ausgeartet und mit dem Heidenthume vermischt. Da Ratbod inzwischen gestorben war und Carl-Martell Friedland unter feine Botmäßigfeit gebracht hatte, begab Bonifacius fich dorthin und arbeitete mit bem heiligen Bischof Willibrad brei Jahre lang im Weinberge bes Herrn. Willibrad wollte ihn zum Bischof ernennen, aber Bonifacius schlug biefe Burbe aus und berief sich auf die Borschrift des Pabstes, nach welcher er nur als pabsisicher Abgeordneter die driftliche Religion predigen follte. Ans Friesland begab er fich nach Heffen, wo er 723 zu Amoneburg eine Rirche baute und viele taufenb Beffen taufte. Hierauf berichtete er bem Pabfte Gregor II ben gludlichen Fortgang feiner Miffion in einem Briefe, ben er ihm durch einen seiner Mitarbeiter aberschickte, und reifte auf bes Pabfies Berlangen 723 zum audernmale nach Rom, wo ihn derselbe freundschaftlich empfieng, ibn am 31. Nov. 723 jum Bischof ordis nierte, ohne ihm jedoch einen bestimmten Begirk anzuweisen, und

1

seinen Mamen Winfrid in Bonifacius veränderte. Einige vermuthen, daß diese Ramensänderung schon bei seiner ersten Anwesenheit in Rom geschehen sei. Vielleicht bediente er sich dieses Ramens ausschließend erst nach Empfang der bischöslichen Weihe?

Mit einer Sammlung auserlesener Vorschriften (canones) und Empfehlungsschreiben an Carl Martell, au die Fürsten und Bischöfe, durch beren Länder er vielleicht seine Reise machen könnte, vom Pabste verseben, fehrte Bonifacius nach Deutschland gurud und sette in Heffen seine vorigen Arbeiten mit demselben Erfolge fort. hier ließ er bei Geismar die Donnereiche fällen und aus beren Stamm eine Rapelle zu Ehren der Apostelfürsten erbauen. In Thus ringen, wo er fich lange aushielt, um ben Gogendienft auszurotten, hatte er oft mit Mangel und Roth zu fampfen, bauete 724 bei Altenberga die erfte Kirche und 727 eine zweite an dem Fluffe Ohra, wo jest Ohrdruf liegt. Das hier von ihm gegründete Kloster befeht schon feit bem 10. Jahrhundert nicht mehr. Bu feiner Unterftubung ließ Bonifacius mehrere Gehilfen aus England fommen. Im Jahr 732 sandte Bonifacius an den Pabst Gregor III, um fich über verschiedene Schwierigfeiten Raths zu erholen. Der Babft empfieng feine Abgeordneten mit großer Auszeichnung, schickte ibm das Pallium und stellte ihn als Erzbischof und Primas von gang Deutschland auf mit der Bollmacht, allenthalben, wo es ihm nothwendig scheine, Rlöfter und bischösliche Sipe zu errichten. Im Jahr 788 reifte Bonifacius abermals nach Rom, um über bie Gintheilung bes Landes in gewiffe Diocefen mit bem Pabfte fich ju berathen. Zahlreiche Rirchen wurden mahrend dieser Zeit von Bonifacius erbaut, Rlöster gestiftet (744 das zu Fulda), bischöfliche Stühle zu Würzburg, Erfurt, Buraburg, Freising, Regensburg, Eichftabt gegrundet, andere Diocesen mit geiftlichen Oberhitten versehen. In einem Concilium verdammte Bonifacius die beiben Schwarmer Abathert und Clemens, worauf Carlmann fie in ein Gefängniß sperren ließ. Im Jahr 745 hielt der heilige Erzbischof ein anderes Concilium zu Leptines (concil. liptinense), einem Schloß ber Könige von Auftrasien, wo eine Taufformel und ein Glaubensbefenntnis in frantischer Sprache vorgeschrieben wurde.

Im Jahr 751 wurde Bonifacius vom König Pipin zum Bischof von Mainz ernannt, und der Pabst Zacharias erhob diefes Bisthum zu Gunsten des Appstels von Deutschland zu einem Metropolitansize. Als Erzbischof salbte und fronte Bonisacius im Jahr 752 Pipin zum König der Franken. — Da das Christenthum unter den Friesen nach dem Tode des Erzbischofs Willibrad von Utrecht in Verfall zu kommen drohete, so beschloß Bonisacius eine neue Reise nach Friesland zu unternehmen, ernannte aber zuvor 753 mit Bewilligung einer deshalb veranstalteten Synode seinen disherigen getreuen Mitzarbeiter Lulins zu seinem Statthalter im Erzstiste Mainz. Unter den Friesen besehrte er abermals durch seine Predisten viele zum Christenthum; als er aber an dem Flusse Burda, nahe dei Doreum, hatte Zelte ausschlagen lassen, um die Reubekehrten zu tausen, wurde er von den heldnischen Friesen überfallen, und mit 52 andern Christen am 5. Juni 755 erschlagen. Der Leib des heiligen Bonisacius wurde zuerst nach Utrecht, dann nach Mainz und zulest nach Fulda gebracht und dort in dem von ihm gestisteten Kloser beigesett.

Unmert. Ueber Leben und Schriften des heiligen Bonifacius handeln, außer ben Schriftftellern ber beutschen Rirchengeschichte (j. B. Rer; XXIII. G. 488 f.), ben Geschichtschreibern von Mainz, heffen und Thuringen, besonders noch: Wilibald: Vita S. Bonifacii. Epr. Spangenberg: Bonifacius, oder Rirchen-Siftoria. Schmalt. 1603. 4. J. Ch. Böhmer: Diss. 2. de Bonifacio. Helmst. 1720. 4. 3. g. Geißler: Bonifag, der Deutschen Apostel. Murnberg 1796. 8. J. F. Ch. Löffler: Bonifacius, ober Feier des Andenkens an die erste driftliche Rirche in Thuringen. Gotha 1812. M. Schmerbauch: Der heilige Bonifazius, nach seinem Charakter und Wirken dargestellt. 2. A. Fulda 1830. 8. J. Ch. A. Seiters: Bonisacius, der Apostel der Deutschen. Rach seinem Leben und Wirken geschildert. Daing 1845. 8. Act. Sanct. T. I. p. 452 sq. Rag und Beis: Leben d. Bater VII, 435 f. (mit weitern Nachweisungen). Schannat: Dioeces. et hierarchia Fuldens. Vindem. litteras. Zeitschrift ber Ratholit Bb. 3. Jahrg. 1822. G. 374 f. G. A. Erhard in ber Encyclop. von Erich und Gruber. G. J. Voss: De historic. lat. II, 20. J. A. Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. I. p. 258 sq. Harles: Suppl. II. p. 421 aq. Saxe: Onomast. II. p. 85. Bahr: Guppl. I. S. 150. II. S. 474. Dupin T. V. p. 288 sq. Ducreux III. S. 82 f. 147 f. Bellarmin p. 184. Trithem. c. 244. Aub. Miraei: Auct. c. 215.

**S**. 2.

## Schriften.

Ueber diesen wahrhaft großen Mann, dem viele protestantische Schriftsteller einen Borwurf machen, daß er die Macht des Pabstes

in Deutschland allzu sehr gefördert und so Deutschland unter das Joch der römischen Hierarchie gebracht habe, sagt der Protestant Erhard mit lobenswerther Anersennung: "Betrachten wir ben Bonifacius nach bem, mas er leisten wollte, was er zu seiner Zeit leisten konnte, und was er für sie nach diesem Berhältnisse wirklich geleistet hat; so ift es ausgemacht, daß kein Mensch ben Ramen eines wahrhaft großen Mannes mit mehrerem Rechte führt, als er. Bas man bei so vielen Seidenbekehrern ber spätern Zeit vergebens sucht, warmer und reiner Eifer für das Christenthum, ohne Bersolgungesucht und Schwärmerei, ausgebreitete Gelehrsamfeit, unerschütterliche Beharrlichkeit und unermüdete Thatigkeit, die feinfte Politif im Umgange mit ben Großen, ohne bem Recht, ber Bahrbeit und der Burde seines Amtes das Geringste aufzuopfern, das Alles findet fich bei Bonifacins vereint. Mit ber Einführung des Christenihums verbanken ihm manche Gegenben Teutschlands auch eine beffere Rultur des Bodens, und viele der Rlofter und Rirchen, die er grundete, wuchsen in der Folge zu Dörfern und Städten heran."

Bonifacius hat, nach dem Zeugniß ber Alten, mehrere Schriften hinterlaffen, von welchen uns vorzüglich genannt werden: 1. Pro rebus ecclesiae liber I. 2. De fidei unitate liber I. 3. Instituta (statuta) synodalia XXXVI. 4. De suis in Germania rebus (laboribus), ad Ethelaldum (Erchebaldum) Regem, liber I. 5. De sua fide, doctrina et religione liber I. 6. Contra haereticos liber I, wenn nicht dieses Buch, wie man vermuthet, mit bem ersten ober fünften einerlei ift. 7. Vita S. Laevini. 8. Sermones XV. Diese Schriften sind zum Theile nur noch in Handschriften zu finden und daher sehr wenig befannt. Die Vita Laevini wird von Mabillon einem älteren Bonifacius beigelegt. Ueber die Echtheit ber Sermones, die im Ganzen von nicht hoher Bedeutung find, ift die Kritik nicht einig. Am wichtigsten für uns find seine durch Wurde und klare Einfachheit wie durch Salbung und echt apostolischen Geist sich auszeichnenden Briefe, welche für die politische, so wie für die Rirchen - und Culturgeschichte seiner Zeit hohes Interesse haben und dem Geschichtsforscher unentbehrlich find.

Anmerk. Die Zahl der Ausgaben ist nicht sehr groß, eine kritische Ausgabe ist wahres Bedürfniß und ist in den Monument. German. bistoric. von Pert zu erwarten. Epistolae &. Bonikacii Martyris, nunc primum e Caes. Mai. Viennensi Bibliotheca luce notisque donatae, per Nic. Ferarium. Mogunt. 1605. 4. Daf. 1629. 4. (Enthält unter 152 Briefen nur 39 von Bonifacius.) Sie fteben auch in der Bibl. Max. Patrum Lugdun. T. XIII. p. 70 sq. Beit beffer und vollständiger ift die Ausgabe: ordine chronologico dispositae, notis et var. leet. illustratae a Steph. Alex. Würdtwein. Mogunt. 1789. 4. (Nach einer alten Sandichrift auf Bergament aus bem 9. Jahrhund., welche fich in ber Dombibliothet ju Maing befand, ansehnlich vermehrt und berichtigt; enthalt 169 Briefe.) - Die Sermones und eine große Bahl mertwurdiger, vorher nicht gebruckter Briefe, fteben in der Sammlung von Martene und Durand Tom. IX. p. 187 sq. Die Statuta synodalia gab Dacher aus einer alten Sandschrift beraus in seinem Spicileg. T. 1X. p. 63 sq. I. p. 507 sq. ber neuen Ausgabe.) - 3n dem Thesaurus Anecdotorum novissimus, ten Bernhard Dez ju Augsburg 1729 berausgab, fieht Tom. III. part. 2. col. 3. eine Rede des heiligen Bonifacius über die Abschwörung bei ber heiligen Taufe. - Größere und fleinere Stude aus feinen Briefen find überfest bei Löffler und bei Raß und Beis. Bonifacius Briefe, überfest von Dr. Bif, erfchienen ju Fulda 1842. 8. - Geche Briefe fteben auch in der 3. Sammlung von Gailer.

## Zonas,

### Bischst von Orleans.

Dieser Bischof, ber in ben unseligen Streitigfeiten Ludwigs bes Frommen mit seinen Sohnen, wo die meisten frankischen Bischofe, bie anarchischen, unruhigen Zeiten benutenb, gegen ben frommen König Partei ergriffen, um ihr Ansehen und ihre Macht immer mehr zu erheben, als treuer Anhänger des Königs Ludwig sich erwies, stammte aus Aquitanien und gelangte noch in jungeren Jahren zu der Stelle eines Bischofs von Orleans (821 — 844), nachdem der von Carl bem Großen hochgeachtete, um die Bildung feiner Geiftlichkeit unablässig bemühete Bischof Theodulf im Jahr 821 geftorben war. hier erscheint Jonas als einer ber angesehenften Pralaten seiner Zeit, ber sich bie Verwaltung seiner Diocese, Die Erhaltung einer strengeren Bucht eben so angelegen sein ließ, als er andererseits an allen wichtigen Verhandlungen und Reichsangelegenheiten thätigen Antheil nahm. Als treuer Anhänger Ludwigs erschien er auf bem Concil zu Paris (825), wie später auf bem zu Thionville (835). Laut gepriesen wurde ber hochgestellte Mann von seinen Zeitgenoffen von Seiten seiner Bildung. Der Monch Bartold fingt u. A. von ihm:

Ingenio siquidem calles septuaque redundas,
Ambrosio prudens eloquioque nites.

Alter Homerus enim nostro jam diceris aevo,
Est via cui fandi Publius ipse Maro;
Moribus es gratus, nulli pietate secundus,
Es vultu placidus, alloquioque gravis.

Ueber die Schriften dieses thätigen Mannes mag ein Auszagaus Bährs aussührlicher, nach bewährten Kritifern geschriebener, Beurtheilung genügen.

- De institutione leicali libri tres, veranlast um 828 durch die Bitten Mathfreds, Grasen von Orleans, der eine Ans. weisnug für Berheirathete gewünscht hatte, was diese nemlich gu: thun hatten, um ein vor Gott wohlgefälliges Leben zu führen. So. gibt ihm nun Jonas: in dieser Schrift eine solche Anweisung, die ihres Inhalts wegen als eine Art von Sittenspiegel erscheint ober ale ein Sandbuch bet driftlichen Morat, in welchem die einzelnen Borschriften stets reichlich mit wohl ausgewählten Stellen ber Bibel und insbesondere der älteren Lirchenlehrer, namentlich des Augustinus und Gregorius, belegt werben. Das erfte Buch halt fich mehr im Allgemeinen, im zweiten geht Jonas zu ben Pflichten ber Berheiratheten über, indem er in seinen Borfchriften fich aunächst auf das eheliche Leben und das gegenseitige Werhältniß ber Chegatten bezieht, und im britten baran noch andere Borfchtisten reiht über den driftlichen Lebenswandel der Betheiratheten, die er zu einem Leben in Liebe und Geduld, wie in Sittsamkeit und Reuschheit aufforbert, zugleich mit der Aussicht auf ein künftiges Leben. Insbesondere verbreitet sich Jonas auch über manche in jener Zeit vielfach vorfommenbe Hehler und Laster, wodurch seine Schrift zugleich zu einer Art von Sittengemälde seiner Zeit wird.
  - 2. De institutione regia, gewissermaßen ein Seitenstüd zu ber ebengenannten Schrift und verwandten Inhalts, obwol geringer an Umsang. Sie ist gerichtet an Pipia, Ludwigs des Frommen Sohn, welchen Jonas in dem an ihn gerichteten Borwert zur Liebe und Treue gegen seinen Bater ermahnt; dann verdreitet sich der Bersasser über die Kirche Christ im Allgemeinen und über das Priesteramt, vornehmtich aber über die Pflichten und den Ledens, wandel eines christichen Königs. Im Ganzen zeigt die Schrift gleichen Beist der Absassen und eine gleiche Methode in der Ausbwahl und Zusammenkellung von Belegen ans der Bibel wie aus den Kirchenvätern.
  - 2. De wiltu imaginum libri tres, unstreitig die Hamptschrift des Jonas, veranlaßt durch die von Claudius, Bischof von Turin, ausgesprochene Berwerfung alles und seden Bilderdienstes, welche an dem Hose Ludwigs des Frommen großes Aussehen erregt hatte Nickel und Kehrein, Beredsamkeit der Bater. 17.

und diesen Kalfer bewog, bem Jenas eine Wiberlegung berselben aufzutragen. Da jedoch über biefer Arbeit Glaudius flarb, so legte Jonas bas angefangene Bert jurud, bas er erft wieder aufnahme, als ihm von Schillern und von Schriften dieses Claubins, in welchen feloft die langst verdammte Lehre bes Arias erneuert wetbe, die Kande jukam. So ward das Gange, das vor der Befanntmachung noch dem Abt Lupne zur Durchficht und Pmisung mitgetheilt worben, erft um 840 - 842 nach Ludwigs Tod vollenbet. Im Ganzen ist die Echrift in einem ähnlichen Geiste und in einer ahnlichen Methode, wie des Monches Dungal: Liber responsionum adversus Claudii Taurinensis sententias cultum imaginum dissuadentes, unter fleter Berufung auf die Zenquisse der älteren Kirchenbäter abgesaßt; die Widerlegung selbft aber, welche nicht ofine Bitterkeit und in einer oft felbft spielenben und weitig anfprechenden Weise geschrieben ift, auf dei Hamptpuncte; welche ben Inhatt eben fo vieler Bacher belben, zuvächgefährt, wobei ftets bos Begners eigne Worte, die und auf diese Wolfe besannt gemorben, angeführt und bann ausführlich bestritten werden. Das erfte Buch bezieht fich zunächst auf Bilber, das zweite anf das Kreug, das britte hat die Reliquien und Ballsahrten zu ben Gräbern der Beiligen zu feinem Gegenstande; das Refultat des Genzen aber ift bem vellig gleich, was Dungal ausspricht in den Worten: His ergo omnibus superius comprehensis, certissime et evidentissime patet, picturas sanctas et sanctam Domini erucem et sacras electorum Dei reliquias dignis et congruis honoribus a catholicis et orthodoxis in Deo et proptes Deum venerari eportere, non ut sacrificando eis divinus honor et cultus soli Deo omnium createri debitus sit a quoquam deferendus: sed ut in ejus amore, honore, laude et gloria sua sancta insignia et venerabilia vasa, prout decet, singula comme ab emnibus fidelibus salva fide et non fieta honorentur et amplictantur. Fonas verwirft eine eigentische Berehrung und Anbetung ber Beiligenbilber, ba eine folde nur Gott putommen tonne, vertheibigt aber die Zulaffung berselben in den Rirchen zur Bericonerung nub: Ausschwückung sowol, wie zum Andensen, zur Erinnerung und Erbunung ber. Glänbigen:

4. Demselben Jonas wird auch noch die Trunslatio 8. Huberti (Bischofs zu Mastricht, † 727) um 835 von Mehreren beigelegt. Briefe des Jonas, wie er deren wol an Lupus und andere ihm befreundete Manner geschrieben haben mag, sind nicht mehr vorshanden.

Anmert. Ueber Leben und Schriften biefes Mannes vergleiche weiter: Bahr: Suppl. 3. S. 394 f. Hist. lit. de la France IV. p. 20 sq. V. p. 25 sq. Fabric. Bibl. med. et inf. act. IV. p. 174 sq. Dupin Saec. IX. p. 9 sq. Schroech: Rirchengesch. XXIII. 6. 294 f. 416 f. Deander: Rirchengeschichte IV. 345 f. 385 f. Bellarmin p. 188. Aub. Miraci: Auct. c. 246. - Ginen 26. brud von Nr. 1. gab d'Achery im Spicileg. T. 1. p. 258 sq. der neuen Ausgabe; eine andere Ausgabe erschien ju Douay 1645. 8. studio monachorum B. Amandi. -- et Rei Bidurbe von bemfelben d'Achern, Spicileg. T. V. p. 57 sq., oder T. I. p. 324 sq. der neuen Ausgabe betannt gemacht. - Mr. 3. ift mehrfach im Druck erschienen, juerft Colon. 1554., bann in ben Orthodoxograph. Basil. 1555. (p. 1199 sq.) 1569. (p. 1526 sq.) Fol., beffer Antverp. apud Chr. Plantinum 1565. 12. und in ter Bibl. Patr. Colon. T. IX., der Bibl. Patr. Max. T. XIV. - Dr. 4. murde berausgegeben von Dabillon Act. Benedict. V. p. 278 sq. Gin befonderer Abtruck fintet fich in ter Historia S. Huberti ed. J. Robat. Luxemb. 1621. 4.

## Rabanus Maurus,

Erzbischef ven Mainz.

**§**. 1.

Leben.

Rabanus\*) war, nach ber Annahme ber meisten neueren Forscher im Jahr 776 \*\*) zu Mainz von angesehenen Eltern geboren. Den Beinamen Maurus, unter welchem Raban weit befannter ift, erhielt er später durch seinen Lehrer Alcuin, wie er und selbst verssichert. Schon in früher Jugend kam er in das Rloster zu Fulda, wo er den ersten Unterricht erhielt und sowol in der Tugend als in den Wissenschaften große Fortschritte machte. Unter Baugolss Leitung begann Raban seine Studien. Wie sehr dieser Abt seinen sleißigen und srommen Schüler zu schähen wußte, erhellt daraus, daß er ihm ein Jahr zuvor, ehe er sich von Fulda zurückzog, die Weihe als Diacon ertheilen ließ (801). Der an Baugolss Stelle erwählte Abt Ratgar schickte den jungen Raban mit Haymo (ober Hagmo, später Bischof von Halberstadt) und Hatto (später Abt zu

<sup>\*)</sup> Rach der alteren (althochdeutschen) Schreibung Hrabanus, wie auch Bach, Runstmann und Ritter schreiben, vom althochteutschen Borte hraban, Rabe. Dahl leitet, sehr unwahrscheinlich, den Namen vom lateinischen rapere ab.

<sup>\*\*)</sup> Johann von Trittenheim gibt als Geburtsjahr das Jahr 788 an, Fabricius 785, Dahl 780. Mabillon hat nach dem Jahre, in welchem Raban zum Diacon geweiht wurde, die Zeit seiner Geburt bestimmt und diese in das Jahr 776 gesetht.

Fulda) nach Tours (802), um daselbst unter Alenins Leitung ben Studien obzuliegen und sich zu tüchtigen Lehrern für die Klosterschulen Fuldas zu böben. Es knüpste sich hier ein inniges, bis zum Tode Alcuins sordanerndes Berhältniß zwischen ihm und seinem Schüler Raban.

Rach seiner Rückehr von Tours übernahm Raban gemeinsschaftlich mit Samuel, dem nachherigen Bischof von Worms, die Leitung der Alosterschule zu Fulda, welche unter solchen Lehrern dald einen ungeweinen Aufschwung nahm und zu großem Anschen gelangte. Die hellige Priesterweihe empsieng Raban im December 814 von Haistuf, Erzbischof von Mainz, wie er selbst in seinem Brief an diesen Oberhirten bezeugt.

Die Geftunung bes Abies Ratgar und fein Betragen gegen die Monche hatte sich ingwischen geanbert; die bestehenden Einrichtungen wurden von ihm abgeschafft und die kirchlichen Berrichtungen gemindert; Die den Studien bestimmten Stunden bob er auf und hielt dagegen die Monche zur Handarbeit bei den von ihm unternommenen Bauten auf eine folche Beife an, daß ihre Rrafte ganglich ericopft wurden, und Mehrere, einer folden Beichaftigung unfabig, unterlagen. Gleiches Loos, wie bie ubrigen Monde, traf auch Ruben; bas Behramt hatte mit bem Eintreten ber Seuche (867) aufgehört, und scheint nicht wieder eingeführt worden zu sein; der Abt nahm ihm, um seine fernete Bildung zu hommen, auch feine-Bucher weg. Raban bat in einem poetischen Aufsat um fein Einenthum' und fuchte ben Abt zu milberen Gefinnungen zu bringen, boch ohne Erfolg. Die Sache tam vor ben Raifer Carl und nach beffen Tod vor den Kaiser Ludwig, ber einen neuen Mbt zu ernennen besabl; die Babl fiel auf Egil (817), der bald wieder die Zufriebenheit in bas Rlofter gurudführte. Bahrend ber genannten Unruben unternahm Raban eine Reife nach Jerufalem. Rach feiner Rudfehr erlangte er feine frühere Barbe ale Magifter wieber, unb Auldas Schulen blüheten in erneutem Glange, Unter der Berwaltung Egils waten, wie Candidus ergabit, Abt und Donde Gines Sinnes und Eines Herzens im Herrn. Rach Egils Tod warb Raban zum Abt erwählt (822) und suchte nun durch die Blebereinfährung strengerer Bucht und Sitte unter ben Monchen nicht minder, wie burch eine wiffenschaftliche Richtung und geiehrte Studien dem Rlofter, das unter ibm bald besonders blubete, neuen

## Rabanus Maurus,

Erzbischef ven Mainz.

**§**. 1.

Leben.

Rabanus\*) war, nach ber Annahme ber meisten neueren Forscher im Jahr 776 \*\*) zu Mainz von angesehenen Eltern geboren. Den Beinamen Maurus, unter welchem Raban weit bekannter ist, erhielt er später durch seinen Lehrer Alcuin, wie er und selbst verssichert. Schon in früher Jugend kam er in das Kloster zu Fulda, wo er den ersten Unterricht erhielt und sowol in der Tugend als in den Wissenschaften große Fortschritte machte. Unter Baugolse Leitung begann Raban seine Studien. Wie sehr dieser Abt seinen sleißigen und frommen Schüler zu schähen wußte, erhellt daraus, daß er ihm ein Jahr zuvor, ehe er sich von Fulda zurückzog, die Weihe als Diacon ertheilen ließ (801). Der an Baugolse Stelle erwählte Abt Ratgar schickte den jungen Raban mit Haymo (oder Hagmo, später Bischof von Halberstadt) und Hatto (später Abt zu

<sup>\*)</sup> Rach der alteren (althochdeutschen) Schreibung Prabanus, wie auch Bach, Kunstmann und Ritter schreiben, vom althochdeutschen Borte hraban, Rabe. Dahl leitet, sehr unwahrscheinlich, den Ramen vom lateinischen rapere ab.

<sup>\*\*)</sup> Johann von Trittenheim gibt als Geburtsjahr das Jahr 788 an, Fabricius 785, Dahl 780. Mabillon hat nach tem Jahre, in welchem Raban zum Diacon geweiht wurde, tie Zeit seiner Geburt bestimmt und diese in das Jahr 776 gesetzt.

Fulda) nach Tours (802), um daselbst unter Aleuins Leitung den Studien obzuliegen und sich zu tüchtigen Lehrern für die Klosterschulen Fuldas zu bisden. Es knüpfte sich hier ein inniges, die zum Tode Alcuins fortdauerndes Bethältniß zwischen ihm und seinem Schüler Raban.

Rach seiner Rücklehr von Tours übernahm Raban gemeinschaftlich mit Samuel, dem nachherigen Bischof von Worms, die Leitung der Alosterschule zu Fulda, welche unter solchen Lehrern bald einen ungemeinen Aufschwung nahm und zu großem Unsehen gelangte. Die heilige Priesterweihe empsieng Raban im Decomber 814 von Halfulf, Erzbischof von Mainz, wie er selbst in seinem Brief an diesen Oberhirten bezeugt.

Die Gefinnung bes Abies Ratgar und fein Betragen gegen die Monche hatte sich inzwischen geandert; die bestehenden Einrichtungen wurden von ihm abgeschafft und die kirchlichen Berrichtungen gemindert; die ben Studien bestimmten Stunden bob er auf und hielt dagegen die Monche zur Handarbeit bei den von ihm unternommenen Bauten auf eine folche Beife an, daß ihre Krafte ganglich erschöpft wurden, und Deprere, einer folden Beidaftigung unfähig, unterlagen. Gleiches Loos, wie bie ubrigen Monche, traf auch Ruben; das Behramt hatte mit dem Eintreten ber Seuche (867) aufgehört, und scheint nicht wieder eingeführt worben zu sein: der Abt nahm ihm, um feine fernete Bildung gu bemmen, auch feine-Bücher weg. Raban bat in einem poetischen Aufsat um fein Eigenthum und fuchte ben Abt ju milberen Gefinnungen ju bringen, boch ohne Etfolg. Die Sache fam vor ben Raifer Catl und nach beffen Tob vor den Kaiser Ludwig, ber einen neuen Abt zu ernennen befahl; die Baht fiel auf Egil (817), der bald wieder die Zufriebenheit in bas Riofter zuruckführte. Bahrend ber genannten Une ruben unternahm Raban eine Reise nach Jerusalem. Rach seiner Rudfehr erlangte er feine frühere Burbe ale Magifter wieber, und Huldas Schulen blabeten in ernentem Glange. Unter ber Berwaltung Eglis waren, wie Candidus erzählt, Abt und Donche Gines Sinnes und Eines Herzens im Herrn. Rach Egils Tob warb Raban zum Abt erwählt (822) und suchte nun durch die Biebereinführung stengerer Bucht und Sitte unter den Monchen nicht minder, wie durch eine wiffenschaftliche Richtung und geiehrte Stubien bem Rlofter, das unter ibm bald besonders blabete, neuen

1

1

1

1

Many zu verleihen: Die Keltung der Schule übergab Raban dem Candidus, den Unterritht für die Clerifer behielt er seicht. Indem er aber die Leiner des Wolfes zu bilden strebte, gab er sich auch worzügliche Rähe, auf dieset selbst belehrend: zu wirken, wie dies seine Homilien zeigen. Der Sorge sur das geistliche Wohl seiner Unterzebenen trat aber ost die für das zeilliche Wohl derselben dempend in den Weg, und Rohn lingt in einem Beief an den Wisches Freduck von Listen, sie beschäftige ihn so, daß ihm keine Beit Meibe, weder zum Lesen in den Schristen Underer, noch zum wignen Studium:

Raban :blieb ben außeren Berbaltniffen ber Zeit fremb. und benahm sich bei ben Streitigkeiten iber. Sahne Lidwigs mit ehrem Boter und den deraus, hemoorgegangenen Birren mit vieler Klugheit ohne das jund Berfolgung, von der einen wie von der andern Seite fich zumeichen, einzig und allein auf die Förderung gelehrter, aumächft theologischer Studien bedacht, so base in bieser Binsicht, so mie auch durch die gute Ordnung und Disgiplin, weiche in dem Rioffer herrschte, dasselbe zu einer wahren Muster- und Pflausschule sich erhob. En war gleichsam der Bermittler der Wiederversohnung ber preiterden Fürsten. Rachtem er den Raiser, der so ungerechter Weife seines Thrones entsest worden, in einem Briefe getrößet hatte, schrieb er eine Abhandlung über die Ehrsurcht, welche die Kinder ihnen Eltern und die Untenthanen ihren Fürsten schuldig flud zichabei ermahnte er am Schluffe den Baifer, gegen-feine Sohne und heren. Anhänger mit Milde zu verfehren. - Im Jahr 842 legte Raban die bieher von ihm so trafflich befleihete Burde eines Apres nieher mod-sog sich in eine Balle auf dem nahen-Petersberge mrud, um mit bosto freierer Muße dem Lesen und Betrachten der göttlichen Schriften ohliegen ju können. Aber ans dieser Burudgelogenheit ward er 847 burch die Erhebung auf ben erzhijchöflichen Suhl m Mains abgerufen; und von nun au sehen wir ihn wieder in ununterbrochener Thätigkeit für des Wohl der Kirche, insbesondere auch bei verschiebenen, in den Jahren 847, 848, 852, 853, du Mainz-und Krankfurt gehalteuen Concilien, zumal bei dem durch Gottschaft über die augustinische Pradeftinationslehre erregten Streit. Die Theilnahme, die er bei einer 850 ausgebrochenen Dungerenoth bewies, zeugt zugleich für seinen echt chriftlichen Sinn, ben übrigens, jo wie überhaupt seine Frammigkeit und feine sittlicha. Strenge die

Biographen ungemein rühmen. Er flatb am 4. Februar 856 auf seiner Billa zu Winkel, die besonders der Schauplat seiner Wohlsthätigseit war. Sein Andenken lebt unter den Bewohnern des Rheingaues die auf den heutigen Tag sort; auch seine Wohnung zu Winkel hat sich erhalten und erneuert beständig die Erinnerung an sein gesegwetes Wiesen.

ļ

ł

Ì

1

į

1

Ì

Ī

Anmert. Ueber Leben, Birten und Schriften Rabans befigen wir, außer ber Vita bes Monchs Rubolf, eine besonders Die Birtfamteit des Rabanus als Lehrer und Gelehrten berücksichtigende Vita von Joh. won Tristenheim in drei Büchern. Bon ten Untersuchungen neueger Belehrten find inthesondere ju vergleichen; Dupin VII. p. 160 sq. (Sace. 9. p. 33 sq. 538 sq. 674 sq.) Mabillon: Elogium historicum Rabani in ten Act. Benedict. saec. IV. P. 2. (T. VI.) p. 20 sq. Buddeus: Dissertat. de vita et doctrina Rabani. Jenae 1724. 4. Hist. lit. de la France V. p. 151 sq. Ducreux III. 416 f. Schroedh: Rirchongefch, XXIII. G. 278 f. Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. VI. p. 25 sq. Raf und Beis: Leben ber Bater II. 874 f. Dahl in J. Schneiders Buehonia Bb. 8. Б. 2. (Зийа 1928, 8.) S. 118 f. F. H. Ch. Schwarz: Commentat. de Rabano Mauro, primo Germaniae praeceptore. Heidelberg. 1811. 4. N. Bach: Hrabanus Maurus, ber Schöpfer des deutschen Schulmesens. Programm zu Fulda 1835. 4. (Zeitschrift für bie Alterthumewiffenschaft 1835. Rr. 79 f.) Br. Runftmann: Hrabanus Magnentius Maurus, Eine historische Wonographie. Mainz 1841. 8. D. Ritter: Geschichte ber driftl. Philos. III. S. 192 f. Bellarmin p. 191. Anon. Mellic. c. 45. Sigabert c, 89. Honor. IV, 4. Trithem. c. 267. Bahr: Suppl. 3. S. 105 f. 415 f., fo wie die Geschichtschreiber von Fulta und Mainj.

#### S. 2

Schriftstellerischer Charafter im Allgemeinen.

Sehr vollständig spricht darüber Bahr, indem er die Urtheile der dewährtesten Aritiser zusammensaßt. Ein gedrängter Auszug aus seiner Darstellung dürfte hier der beste Wegweiser sein. Raban erscheint und nicht sowol als ein tieser Deuter, oder ein großer, schöpferischer Geist, wol aber als ein Mann, in welchem die gesammte Wissenschaft der Zeit nach ihren Hauptrichtungen sich abspiegelt, die durch ihn gewisserwaßen getragen und gehoben, auf die näche solgende Zeit verpstaut, und so für diese von dem Berfall und dem

fast brohenden Untergang gereitet worden ift. Diese große Bedeutung des Rabanus für seine wie für die nachfolgende Zeit kmupft fich junachft an feine Stellung an der Schule des Rlofters ju . Hulba, an den gelehrten Unterricht, den er daselbst eben sowoel in den allgemeinen philosophischen, wie insbesondere in den theologie schen Wiffenschaften ertheilte, und ben er auch mich seine Schriften por Allem ju fördern bemüht war, die dem größeren Theile nach in dieser Absicht der Förderung des gelehrten, wissenschaft .lichen Studiums geschrieben find. -: Die ganze Bedeutung der Muldeischen Klosterschule für die gesehrte Büdung jener Zeit, und bamit biefe Bilbung felbst fnapft fich an'den Ramen bes Rabanus, den darum sein Biograph Johann von Trittenheim als den erften Lehrer Deutschlands und damit als den Schöpfer des deutschen Schul - und Unterrichtswesens bezeichnet hat. Er hatte, sagt derselbe Biograph, die Philosophie vom himmel berab auf das Gebiet ber Ethik geleitet, er hatte bie Buhorer in allen Gegenständen ber weltlichen Wiffenschaft aufs vollkommenste unterrichtet und zu Grammatikern, Dialektikern, Rhetoren, Arlihmetikern, Geometern, Aftronomen, Musikern und Dichtern gebildet und fo auf eine wurdige Weise vorbereitet jum höheren Studium der heiligen Schriften, deren Erklärung er sich selbst, als er Abt geworden war, insbesondere vorbehalten hatte, insafern barin zugleich die Dogmatif und Moral enthalten, Bilbung der Geiftlichkeit darin aber ein haupt-Areben Rabans war.

Mit dieser Richtung des gelehrten Schulmannes hangt dann auch die ganze schriftellerische Thätigkeit desselben zusammen. Besteutender als die Poessen und jene Schriften, welche eine allgemeine wissenschaftliche Bildung zum Zweck haben, erscheinen die aus demsselben Streben hervorgegangenen und für die Förderung eines geslehrten, den Bedürsnissen der Geistlichen angemessenen Bibelftubiums bezweckenden theologischen Schriften, d. h. zunächkt seine zahlreichen und umfassenden Commentare zu den meisten Büchern des alten und einem großen Theile des neuen Testaments. Raban hatte sich mit diesen Studien insbesondere seit seiner Erwählung zum Abt und nachher in der Zurückzogenheit auf dem Petersberge beschäftigt, in der Absicht, die Bildung des geistlichen Standes, die ihm so sehr am Herzen lag, möglichst zu sördern und ein höheres wissenschaftliches Streben in ihm zu veranlassen. Was er in dieser

Sinfict burch munhlichen Unterricht zu erreichen, suchte, bas hoffte er durch die Abfassung dieser Commentare, die Früchte vieljähriger, mulbfamer Studien, noch mehr zu fordern. Bon biefem Standpunct aus mus die Abfaffung biefer Commentare betrachtet werben, welche wicht sowol die Resultate einer philologisch - historisch - grammatischen Auslegung, als vielmehr die Summe beffen enthalten, mas, die frühere, giemlich in Bergeffenheit gerathene ober boch jehenfalls schwer zugängliche Literatur der früheren Beit auf biefem Selbe. darbet. — Ueberall zeigt fich in allen degmatischen Primeten ein :ftrenges Gesthalten an dem aufgenommenen Lehrbegriff ber Kirche, -eine große Anhänglichkeit an Augustin, ben er fast bei jeder Gelegenheit amührt, und von bessen Lehre er sich nicht die geringse Abweichung erlaubt, wie sich bies bei bem Streit mit Gottschalf zeigt. Da ihm die Bildung des Geistlichen ein Hanptzweck war, so exflaren sich daraus die zahlreichen und umfassenben mpralischen Erdrierungen, die in diesen Schriften neben den mußtich-allegorischen Deutungen vorfommen, und wenn biefen letten eine ju große Ausführung gegeben ift, wenn wir in ihnen Manches finden, mas wir als Spielerei und Deutelei zu bezeichnen geneigt find, und wenn wir darin zugleich das vermissen, was wir von der auf einer Areng philosophischen Bafis fortschreitenden Auslegungetunft in unserer Zeit zu fordern berechtigt sind; so muffen wir, um nicht ungerecht zu werben, die Berhaltniffe und ben Geift ber Beit berudsichtigen, fo wie den damails herrschenden und allgemein verbreiteten Geschmad für eine folche Behandlung ber Auslegung, bei welcher jugleich der fromme, driftliche: Sinn des Auslegers fich bewähren, und sein Werf nicht sowel für den Berstand und das Wissen, als ·für Derz und Gemuth, durch Erhebung und Erdanung, nählich und erfprießlich machen follte. Dabei finden wir den Rabanus im Gangen frei von übertriebenen und fnporftitiofen Anfichten; feine Moral ift eine lautere, echt driftliche, auf Sittlichkeit und Reinheit der Seele vor Alkem gerichtet; er selbst frei von anmaßendem Stolz und burch sein eigenes Belipiel die Bescheibenheit und fromme Erhebung, bie er überall lehrt und empfiehlt, bestätigend.

Die Schreibatt des Rabanus wird sich zwar nicht mit den Producten der früheren Jahrhnuderte vergleichen lassen, aber sie zeigt doch für einen Schriftsteller des 9. Jahrhnuderts eine größere Einfachheit der Darstellung, einen flaren und verständlichen Bortrag,

wie et von einem Manne, der durch mündlichen Bortrag als Leher so viel wirfte, wol erwattet werden kann. In seinen Possen üfereilich die Sprache etwas gesuchter; absichtliche Schwerfelligseit und Dunkeiheit, Schwulft und Aeberfellung ist hier, was noch mehr in den prosaischen Schristen zientlich ferne gehalten, so das wir auch in dieser Hinscht kerr die Schristen von Rabanus, wenn wir Zeit, Geschwaft und Bethältnisse beweiten, ein nur höchet günsfliges Urtheil sällen können.

Dasselbe gunftige Urtheil spricht Kunkmann über des Rabanus schriftstellerische Schänigseit aus, und hebt dabei moch mit vollem Recht deffen Berdieuste für die deutsche Sprache hervor. Bis Raban als Abt bei der Ausbisdung seiner Gerifer für den Untetricht in der Muttersprache thätig war, so säumte er auch nicht, als Erzbischof für die Berdreitung derselben zu wirsen, indem er eine frühere Vorordnung erneuerte und den Priestern besahl, die Homilien für das deutsche Boll nach den Bedürsnissen dossetten in die deutsche Sprache zu übertragen.

#### **§**. 3.

Rednerischer Charafter im Besondern.

Denfelben ternen wir aus feinen homilien und feinem fleineren Behrbuch über bie homitetit tennen. Die im fünften Bante der Opera Rebenden Gumitien gerfallen in eine doppeite Samming, von welcher die erfte die theilweise schon früher einzeln dem Erzbifchof Heiftulf in Main, übersendeten und hier in ein Ganges vereinigten Homilien, in Aliem 61, enthält. Um Schinfie &V. p. 622 sq.) finden fich noch feche andere Homilien, beren Echtheit jedoch zweifelhaft ift. Die andere Sammlung ist eigentlich nur der mittlere Theil einet größeren, auf Beranlaffung bes Kaifers Lothar veranfatteten Sammlung, in welcher Naban, wie wir aus ber vorgesetzien Zwichrift erseben, beveits ben ersten Thris, den wir jedoch nicht mehr besitzen, bem Raifer überfendet hatte. Im Gangen haben wir noch 91 Homilien, die von mäßigem Umfang und in einer einfachen, ungefünstelten Sprache gehalten find. Die Homilien der ersten Sammlung umfaffen die verzüglichsten Feste des Kirchenjahres nach dem Ritue der Fuldaer Kirche, und enthalten mannigfache Belehrungen "über die driftlichen Tugenden und über die verschiebenen Gattungen ber

1

1

Sünde uich Marnungen vor der Gelegenheit zu fündigen. Die Rirchenfeste, welche in den Homilien vorkommen, sind die Feste des Herrn, der heiligen Jungfrau und der Heiligen. Bon den ersteren werben gewannt: Beihnachten, Beschnesbung bes Herrn, Spiphanse, Darftellung Jesu im Sempel (hypapanti), Oftern, himmelicht und Bfingsten; von den Mariensesten: Maria Geburt und Ausnahme in den Himmel; van den Festagen der Geiligen; die Beste Jahantis des Saufers, der Apoftel-Petrus und Paulus, des Apoftels-Andreas, Des Grengels Michael, ber heitigen Martin, Bonisa und Alban. Der gedicese Sheil dieser homilien ist von Raban selbst verfaßt; einige aber find ganz und theilweise aus. ben Reden Leos des Großen, Augustine und anderen unter dem Ramen. Augustine verbreiteten Germonen, einige Stellen auch aus Alenind Werken genammen. -Die zweite Sammlung ist von der ersten gang verschieden. Die frühere Cammlung entftand aus mohreren, bei verschiedenen Betaulaffungen verfertigten Somilien; die zweite wurde auf den Wunfch des Raisers planmäßig angelegt, und sollte bem faiserlichen Billen gemäß das ganze Rirchenjahr umfaffen. Das Eigenthumliche diefer Sammlung ift, daß von ber Epiphanie bis jum Sonntag quinquagesima, von Oftern bis Pfingsten und in ben Wochen nach Pfingften fur die vierte Ferie stets zwei Somilien, eine über die Epistel und eine über das Evangelium enthalten find, und für die sechste Ferie fich eine Homilie über bas Evangelinm findet. Der erfte Theil der Cammlung für Lothar ift nicht gedruckt; er beginnt mit der Bigilie zur Rone des Beihnachtefestes und schließt mit der Bigilie zum Detrfefte. Dem zweiten Theile, ber mit ben Somilien für jebe Ferie ber Ofterwoche beginnt, geht ein Brief Rabans an ben Kaiser voraus. Raban schneibt dem Kniser, wie er ihm den erften Theil der Homilien von Weihnachten bis zur Diervigilie geschickt: habe, fo fende er ihm jest auch den zweiten von Often bie zum fünfgednten Sonntage nach Pfingsten; auch den britten bis jum Schluß bes Kirchenjahres werde er bearbeiten und am Schlusse die Auslegung der Lectionen über die Heste der Heiligen, über andere Feierlichkeiten und die Bigilien der Berftorbenen hinzufügen. Bon Diefem dritten Theile der Sammlung findet sich feine Spur. Bielleicht wurde diese Arbeit nie beendigt.

In dem wichtigen Werke De institutione elericarum, worin wir einen wollständigen Abris der gesautmen kirchlichen Bersassung

jener Zeit erhalten, findet fich am Ende bes britten Buches eine Anweifung jum Predigen, welche der allzu gern tabeinde Lent (Geschichte ber driftlichen Homketif I, 218 f.) nicht besonders hoch ftellt. Er fagt darüber: "Bas Raban darüber fagt, ift wenig mehr, als fich in Augustins Werfe de doetrina christiana findet, dem er auch nach seinem eigenen Geständnisse vornehmlich gefolgt ift. Wenn man die Augustinische Schrift gelesen hat, so erneuert man mir alte Befanntschaft; denn selbft die Meinung Augustins, daß fremde Arbeiten nicht bloß benugen, sondern geradezu vortragen, nicht als Diebftahl anzusehen ift, ift nicht vergeffen worden. verlangt von dem geiftlichen Redner, baß er, um Andere gur Frommigfeit zu bewegen, selbst ein frommer Maun fein muffe; baß er die heilige Schrift und die Rirchendater fleißig fludiren und von ihnen sich bei seinen Worträgen leiten lassen solle; daß er dabei auf Diejenigen Wahrheiten am meiften zu bringen habe, bie den tiefften Eindruck hervorbringen. Das Gebet foll ihn zu seinem Geschäfte vorbereiten und farten."

#### **§**. 4.

## hauptschriften bes Rabanus.

Die zahlreichen und umfassenden Schriften bes Rabanus lassen sich, sagt Bahr, wenn man von seinen nicht unbedeutenden poetischen Bersuchen absieht, in zwei Abibeilungen unterscheiden, von welchen die eine diesenigen Schriften befast, deren Inhalt allgemeiner Art zunächst die verschiedenen Gegenstände einer allgemeinen wissenschaftlichen, die Studien der Theologie vorderettenden Bildung besast, der andere aber in mehr oder minderer Beziehung den theologischen Bissenschaften angehört. Der erste Band der bis jest einzigen Gesammtausgabe des Rabanus enthält meist Schriften der ersten Glasse; die folgenden Bande 2—5 enthalten die exegetischen Schristen, zu denen im 5. noch die Homilien kommen; der 6. gibt Schriften theologischen, liturgischen und andern Inhalts, so wie die Gebichte.

Das wichtigste Werf der ersten Classe ift betitelt: De universo libri XXII, um das Jahr 844 abgefaßt, eine große Encyclopädie, in welcher Alles, was nach den Begriffen und Ansichten der Zeit in den Kreis des gelehrten Wiffens: gehörte, was also auch Gegenstand

var, unter besonderer Rückscht auf theologische Studien, zusammensgestellt ist. Der Verfasser beschäftigt sich mit allen möglichen Gesgenständen menschlichen Wissens, und zwar meistens in Worterklastungen und Definitionen, welche zum historischen, wie zum myslischen allegorischen Verständniß der heiligen Schrift führen sollen.

Die theologischen Schriften des Rabanus (Bb. 1 — 5) sind großentheils eregetischen Inhalts, insofern man nemlich mit biesem Ausbrucke Berke bezeichnen fann, die zwar den Ramen von Commentaren zu ben verschiebenen Buchern bes alten und neuen Teftamentes führen, aber in bem uns geläufigen Sinne biefes Wortes es noch weniger sein burften, als manche abnliche mit biesem Ramen bezeichnete Schriften ber früheren Beriobe, aus welcher felbft jum großen Theil ber Inhalt biefer Commentare geschöpft und zusammengefteut ift. Wenn man ben Mangel an Buchern, selbft an Abschriften des alten und neuen Testamentes und ben noch größeren Mangel ihrer Erflärungen bebenkt und weiter ermägt, daß es auf biefe Weise nur sehr Wenigen möglich sein konnte, zu einer Ginficht ober ju einem Studium dieser Werfe ber früheren und alteren Rirchenlehrer zu gelangen; so mußten Schriften, wie Die bes Rabanus, welche diesen Mangel ersetzen und ihren Hauptinhalt in einer pafseinden, nach den Bedürfniffen des Unterrichtes und des gelehrten Studiums eingerichteten und zugleich das Praktische berücksichtigenden Auswahl, in bequemer Uebersicht auch dem Minderbegunstigten barboten, fich eine besonders gunftige Aufnahme versprechen und dem Berfaffer die gerechte Auerkennung in einem Zeitalter verschaffen, vor dem er felbst burch eine so ungewöhnliche Renntnis und umfaffende Belefenheit in ber früheren driftlichen Literatur fo febr hervorragte, um Werfe der bezeichneten Art zu Stande bringen zu können. — Die nicht in ber Colner Ausgabe fich findenben Schriften find meiftens Auffage theologischen ober allgemeineren Inhalts, bald erbaulicher oder moralischer Art, bald mehr die äußeren Berhältniffe der Rirche berücksichtigend. Einer besondern Ausmerksamkeit würdig find die durch Sirmond befannt gemachten Epistolse tres de praedestinatione adversus Godeschaleum, die selbst eine begmatische Wichtigfeit haben.

Anmert. In Gefammtausgabent ift Mangeli bapegen find einzelne Schriften öfters gedruckt. Bieles ift uns nicht mehr enhalten. In der alten, während der Rriegszeiten und bei Aufhebung der Jesuiten verschleppten Bibliothek zu Fulda sollen, wenigstens noch im 16. Jahrhundert, 38 Bande handschriftlicher Werke des Rabanus vorhanden gemesen fein, über welche jest keine fichere Rachricht mehr zu geben ift. — Die einzige Gesammtausgabe ber Berte Rabanus fuhrt ben Titel: HRa-Bani-Mauri Opera, quae reperiti potnerunt omnia in sex Tomos disfincte, nunc veno in lucem emissa cura Antonii de Hemin, Episcopi Iprensis ac studio et opera Georgii; Colvenerii. Coloniae Agrippinae 1627. Fol. 6 Theile in 3 Banden. — Einzeln sind erschienen: De laudibus sanctae crucis libri duo opera Jac. Wimphelingii. Phorcae (Pforificim) 1503. Fol. August. Vindelic. 1605. Foi. Dresd. 1676. 4. Glossarium Latino-theotiscum ed. J. G. Eccarde Rerr. Franc. H. p. 950 sq. De Computu, eine in den Opp. Rad. fehiende, durch Baluis (Missell: I.) befannt gemachte Schrift, als heren Berfaffer in einem Manufeript, vowel ierig, ber Englander Gildas genannt wird. In den Opp. Rab. fehlt auch bas Wert: Commentarii in Josuam, bas erft fpater, nachdem Mabillon (Act. Bened. T. VI. p. 41.) querft das vorgesette Schreiben an Friduric, Bijchof von Utrecht, hatte abbructen laffen, durch Martene und Durand (Ampliss: Collect. IX. p. 668 sq.) vollfändig befannt geworben ift. Commentarii in Jeremiam libri XX, deren drei lette Bucher früherhin mehrfach in den Ausgaben des Dieronymus, deffen unvollendet gebliebenem Commentar als ein Bert desfelben beigefügt maren, erschienen in einer besondern Ausgabe gu Basel 1534. Fol. — Das Wert De institutione clericorum fand vielen Beifall und ward mehrfach gedruckt, zuerst Pforzheim 1504 oder 1505. 4., dann (mit einigen andern Schriften bes Rabanus) Colon. 1532. 8., sowie in der Sammsung von Melch. Bittorp (De divinis este. script. Colon. 1568. Rem. 1591. Fol.) und in der Bibl. Patr. Colon. et Paris. 1619: T. X. p. 559. Poenitentium liber unus ift besonders gedruckt Venet. 1584. 4. in den Canones poenitent, c. not. Antonii Augustini. - Nicht in ber Colner Ausgabe ftehen nachfolgende Berte: Tractatus de diversis quaestionibus ex Vetere et Novo Testamento contra Judaeos, eine polemische, oder in gewisser Hinsicht vielmehr applogetische Gdrift in 87 Abschnitten, abgebruckt in Anecd. Thes. Martene et Derand. V. p. 401 sq. Opusculumi de passione Domini, cine l'iciae estate liche Schrift, welche Des (Anacad. Thes. novies. IV. 2. p. 7. sq.) bekannt gemacht hat. De vitiis et virtutibus, schon vor dem Erscheinen der Colner Ausgabe abgedruckt durch Wolfgang Lagius (De vet. eccles. rit. collect. Antverp. 1560. 8. p. 190 sq.). De reverentia erga parentes et subditorum erga reges, weiches Baluje

Sunde und Warnungen vor der Gelegenheit zu fündigen. Die Rirchenfeste, welche in ben Homilien vorkommen, find die Feste des Derrn, der heiligen Jungfrau und der Beiligen. Bon den erfteren werben genannt: Beihnachten, Beschneibung bes herrn, Epiphanie, Darftellung Jesu im Tempel (hypapanti), Oftern, himmelfahrt und Pfingften; von den Marienfesten: Maria Geburt und Aufnahme in ben himmel; von den Festiagen der heiligen: die Feste Johannis Des Täufers, der Apostel Betrus und Baulus, des Apostels Andreas, Des Erzengels Michael, ber heiligen Martin, Bonifag und Alban. Der größere Theil dieser Homilien ift von Raban felbst verfaßt; einige aber find gang und theilweise aus den Reden Leos des Großen, Augustins und anderen unter dem Ramen Augustins verbreiteten Germonen, einige Stellen auch aus Alcuins Werfen genommen. -Die zweite Sammlung ift von der ersten gang verschieben. Die frühere Cammlung entstand aus mehreren, bei verschiedenen Beranlaffungen verfertigten Homilien; die zweite wurde auf den Wunsch bes Raisers planmäßig angelegt, und sollte bem faiserlichen Billen gemäß das ganze Rirchenjahr umfaffen. Das Eigenthümliche diefer Sammlung ift, daß von der Epiphanie bis zum Conntag quinquagesima, von Oftern bis Pfingsten und in den Wochen nach Pfingften für die vierte Ferie ftets zwei Homilien, eine über die Epistel und eine über bas Evangelium enthalten find, und für die sechste Ferie fich eine Homilie über bas Evangelium findet. Der erfte Theil der Cammlung für Lothar ift nicht gedruckt; er beginnt mit der Bigilie zur Rone des Beihnachtsfestes und schließt mit der Bigilie jum Daerfeste. Dem zweiten Theile, ber mit ben Somilien für jede Ferie der Ofterwoche beginnt, geht ein Brief Rabans an den Raiser voraus. Raban schreibt dem Raiser, wie er ihm den erften Theil der homilien von Weihnachten bis zur Oftervigilie geschickt habe, fo fende er ibm jest auch den zweiten von Oftern bis zum fünfzehnten Sonntage nach Pfingsten; auch den dritten bis zum Schluß des Kirchenjahres werde er bearbeiten und am Schlusse die Auslegung ber Lectionen über die Feste ber Beiligen, über andere Feierlichfeiten und die Bigilien der Berftorbenen hinzufügen. Bon diesem dritten Theile der Sammlung findet sich keine Spur. wurde biefe Arbeit nie beendigt.

In dem wichtigen Werke De institutione clericorum, worin wir einen vollständigen Abrif der gefammten kirchlichen Berfassung

jener Zeit erhalten, findet fich am Ende bes britten Buches eine Anweisung zum Predigen, welche der allzu gern tadelnde Lent (Geschichte ber driftlichen Homlletif I, 218 f.) nicht besonders boch stellt. Er sagt darüber: "Was Raban barüber sagt, ift wenig mehr, als sich in Augustins Werke de doctrina christiana sindet, dem er auch nach seinem eigenen Geftändniffe vornehmlich gefolgt ift. Wenn man die Augustinische Schrift gelesen hat, so erneuert man nur alte Befanntschaft; benn selbst die Meinung Augustine, baß frembe Arbeiten nicht bloß benuten, sondern geradezu vortragen, nicht als Diebstahl anzusehen ift, ift nicht vergeffen worden. verlangt von dem geiftlichen Redner, baß er, um Andere gur Frommigfeit zu bewegen, selbst ein frommer Mann sein muffe; baß er bie heilige Schrift und die Rirchenvater fleißig ftubiren und von ihnen fich bei seinen Worträgen leiten laffen solle; daß er dabei auf diesenigen Wahrheiten am meisten zu bringen habe, die ben tiefften Eindruck hervorbringen. Das Gebet foll ihn zu seinem Geschäfte vorbereiten und farfen."

### **§.** 4. hauptschriften bes Rabanus.

Die zahlreichen und umfassenden Schriften des Rabanus laffen fich, sagt Babr, wenn man von seinen nicht unbebeutenben poetischen Bersuchen absieht, in zwei Abtheilungen unterscheiden, von welchen die eine diesenigen Schriften befaßt, deren Inhalt allgemeiner Art junachft bie verschiedenen Gegenstände einer allgemeinen wissenschaftlichen, die Studien der Theologie vorbereitenden Bildung befaßt, ber andere aber in mehr ober minderer Beziehung den theologischen Wissenschaften angehört. Der erfte Band der bis jest einzigen Gesammtausgabe bes Rabanus enthält meift Schriften ber erften Claffe; die folgenden Bande 2-5 enthalten die eregetischen Schriften, zu benen im 5. noch die Homilien kommen; der 6. gibt Schriften theologischen, liturgischen und andern Inhalts, so wie die Gedichte.

Das wichtigste Werf der ersten Classe ift betitelt: De universo libri XXII, um bas Jahr 844 abgefaßt, eine große Encyclopabie, in welcher Alles, was nach den Begriffen und Ansichten der Zeit in ben Kreis bes gelehrten Wiffens gehörte, was also auch Gegenstanb

var, unter besonderer Rücksicht auf theologische Studien, zusammensgestellt ist. Der Verfasser beschäftigt sich mit allen möglichen Gesgenständen menschlichen Wissens, und zwar meistens in Worterklästungen und Definitionen, welche zum historischen, wie zum mystischsallegorischen Verständniß der heiligen Schrift sühren sollen.

Die theologischen Schriften bes Rabanus (Bb. 1 - 5) finb großentheils eregetischen Inhalts, infofern man nemlich mit biefem Ausbrude Werfe bezeichnen fann, bie zwar ben Ramen von Commentaren zu ben verschiedenen Buchern bes alten und neuen Teftamentes führen, aber in bem uns geläufigen Sinne biefes Wortes es noch weniger sein dursten, als manche abnliche mit biesem Ramen bezeichnete Schriften ber fruberen Beriobe, aus welcher felbft gum großen Theil ber Inhalt biefer Commentare geschöpft und zusammengeftellt ift. Wenn man ben Mangel an Buchern, felbe an Abschriften des alten und neuen Teftamentes und ben noch größeren Mangel ihrer Erklärungen bedenkt und weiter erwägt, daß es auf diese Weise nur sehr Wenigen möglich sein konnte, zu einer Einsicht ober ju einem Ctubium diefer Werfe der früheren und alteren Rirchenlehrer zu gelangen; fo mußten Schriften, wie bie bes Rabanus, welche biefen Mangel erseten und ihren Hauptinhalt in einer pafsenden, nach den Bedürfniffen des Unterrichtes und bes gelehrten Studiums eingerichteten und zugleich bas Praftische berudfichtigenden Auswahl, in bequemer leberficht auch bem Minderbegunftigten darboten, sich eine besonders gunftige Aufnahme versprechen und bem Berfaffer bie gerechte Anerkennung in einem Zeitalter verschaffen, vor dem er felbst burch eine so ungewöhnliche Renntniß und umfaffende Belesenheit in der früheren driftlichen Literatur so febr hervorragte, um Werfe ber bezeichneten Art zu Stande bringen gu tonnen. — Die nicht in ber Colner Ausgabe fich findenben Schriften find meiftens Auffate theologischen oder allgemeineren Inhalts, balb erbaulicher oder moralischer Art, bald mehr die außeren Berhältnisse der Rirche berudfichtigend. Giner besondern Ausmerksamkeit murbig find die durch Sirmond befannt gemachten Epistolae tres de praedestinatione adversus Godeschaleum, die selbst eine bogmatische Wichtigfeit haben.

Anmert. In Sefammtausgaben ift Mangel, bagegen find einzelne Schriften öftere gedruckt. Bieles ift uns nicht mehr erhalten. In der alten, mabrend der Rriegszeiten und bei Aufhebung der Jesuiten verschleppten Bibliothet ju Fulda sollen, wenigstens noch im 16. Jahrhundert, 38 Bande handschriftlicher Berte des Rabanus vorhanden gemefen fein, über welche jest teine fichere Nachricht mehr zu geben ift. — Die einzige Gesammtausgabe ber Berte Rabanus führt ben Titel: HRabani Mauri Opera, quae reperiri potuerunt omnia in sex Tomos distincta, nunc vero in lucem emissa cura Antonii de Henin. Episcopi Iprensis ac studio et opera Georgii; Colvenerii. Coloniae Agrippinae 1627. Fol. 6 Theile in 3 Banden. - Einzeln sind erschienen: De laudibus sanctae crucis libri duo opera Jac. Wimphelingii. Phorcae (Pforzheim) 1503. Fol. August. Vindelic. 1605. Fol. Dresd. 1676. 4. Glossarium Latino-theotiscum ed. J. G. Eccard. Rerr. Franc. H. p. 950 sq. De Computu, eine in den Opp. Rab. fehlende, burch Baluge (Miscell. I.) befannt gemachte Schrift, als beren Berfaffer in einem Manufcript, sowel irrig, der Englander Gildas genannt wird. In den Opp. Rab. fehlt auch das Wert: Commentarii in Josuam, das erft spater, nachdem Mabillon (Act. Bened. T. VI. p. 41.) juerft das vorgesette Schreiben an Friduric, Bijchof von Utrecht, hatte abbrucken laffen, durch Martene und Durand (Ampliss. Collect. IX. p. 668 sq.) vollfändig bekannt geworden ift. Commentarii in Jeremiam libri XX, beren drei lette Bücher früherhin mehrfach in den Ausgaben des hieronymus, deffen unvollendet gebliebenem Commentar als ein Bert desfelben beigefügt maren, erschienen in einer besondern Ausgabe gu Basel 1534. Fol. — Das Wert De institutione clericorum fand vielen Beifall und ward mehrfach gedruckt, zuerst Pforzheim 1504 oder 1505. 4., dann (mit einigen andern Schriften des Rabanus) Colon. 1532. 8., sowie in der Sammlung von Melch. Hittorp (De divinis offic. script. Colon. 1568. Rom. 1591. Fol.) und in der Bibl. Patr. Colon. et Paris. 1610. T. X. p. 559. Poenitentium liber unus ist besonders gedruckt Venet. 1584. 4. in den Canones poenitent, c. not. Antonii Augustini. - Nicht in ber Colner Ausgabe ftehen nachfolgende Berte: Tractatus de diversis quaestionibus ex Vetere et Novo Testamento contra Judaeos, eine poles mische, ober in gewisser hinsicht vielmehr apologetische Schrift in 87 Abschnitten, abgebrudt in Anecd. Thes. Martene et Durand. V. p. 401 sq. Opusculum de passione Domini, eine fleine erbauliche Schrift, welche Pel (Anecd. Thes. noviss. IV. 2. p. 7 sq.) befannt gemacht hat. De vitiis et virtutibus, schon vor bem Erscheinen der Colner Ausgabe abgedruckt burch Wolfgang Lagius (De vet. eccles. rit. collect. Antverp. 1560. 8. p. 190 sq.). De reverentia erga parentes et subditorum erga reges, welches Baluse

lleichsam die Seels in den Berathungen, welche fie über die wichigften Angelegenheiten hielten. Der Raifer Ludwig ber Fromme chatte ihn ungemein, vertraute ihm nicht felten bie schwierigften Beschäfte an, und konnte sich allemal freuen, daß er ihm fein Buirauen geschenft hatte.

Ratbert ftand im Rlofter bem wichtigsten Amte vor, nemlich jeden Conn : und Festiag das Wort Gottes zu verfünden; auch gab er der Jugend öffentlichen Unterricht, und unter ihm erwarb sich die Schule zu Corbie allgemeine Berühmtheit. Er ward nach Isaacs Tod im Jahr 844 zum Abt des Klofters ermählt, legte aber schon 851 Diefe Burbe nieder, um seinen gelehrten Studien und feiner literarischen Thatigfeit besto ungestörter leben zu können und bezog die Ablei Die St. Richard, um da einige seiner Werke zu vollenden. nun wie vorher in der Uebung aller Tugenden, fich in nichts von ben andern Monchen unterscheibend, ale burch seine Eingezogenheit und Demuth. Er starb zu Corbie ben 26. April 865 und ward in der Kapelle zum heiligen Johannes beigesett. Seine Beiligsprechung fo wie die Uebertragung seiner Gebeine in die Hauptfirche erfolgte im Jahr 1073.

1 1

1 1

T

1 5

K

1 1

į

ĝ

11

Anmert. Ueber Leben und Schriften Ratberts vergl. Act. Benedict. saec. IV. P. 2. p. 577 sq. Die Biographien von Mabillon, Girmond und hugo Menard; Raf und Beis: Leben der Bater V, 351 f. Dupin saec. 9. p. 209 sq. 256. 266 sq. R. Coillier XIX. p. 87. Hist. lit. de la France V. p. 287 sq. Legipont: Hist. lit. Benedict. III. p. 77. Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. V. p. 198 sq. Schroech: Rirchengesch, XXIII. S. 162 f. 442 f. Ducreux IV. S. 401. Bellarmin p. 187. Anon. Mellic. c. 34. Honor. IV, 10. Sigebert c. 97. Trithem. c. 288. A. Miraei: Auct. c. 258. D. Ritter: Gefc. d. driftl. Philos. III. G. 196 f. Bahr: Suppl. III. G. 233 f. 462 f., ter noch weitere Rachweisungen gibt.

### **S**. 2. Schriften.

Die von Ratbert hinterlaffenen Schriften zeigen zur Genüge, daß er eben sowol durch eine auf Studien der älteren classischen Literatur begründete Bildung, als durch theologische Gelehrsamkeit fic rubmlicht ausgezeichnet hat. Seine Schriften laffen fich in Rickel und Rehrein, Berebfamkeit ber Bater. 14. 41

brei Claffen eintheilen: hifterische, eregetifch - homiletische umb bogmatische Schriften. Die historischen Schriften zeigen zwar ein fleisfiges Studium. ber Alten und felbft Rachbildung berfeiben, find aber, wie Bahr fagt, in einem panegyriftischen Geifte gehalten, und zum Theil mit rhetorischem Schmuck überlaben. Sie find: Vita Adalhardi; Passio SS. Rufini et Valeziani, Vita S. Walse. Das lette Werf ift zu betrachten als ein Denfmal, welches Paschafius bem Anbenton feines Lehrers Bala, ber hier unter einem andern Ramen erscheint, gestiftet, womit er zugleich einen sehr schähbaren Beitrag jur Geschichte sener Zeit geliefert hat, da Wala zur Familie Carls bes Großen gehörte. Rerg (Geschichte ber Religion Jefu 26, S. 72. Anmert.) wirft biefer Biographie ebenfalls panegpriftische Uebertreibung vor, wenn er in Bezug auf ben Bergog Bernhard von Septimanien fagt: "Das Lettere beruhet jedoch blos auf dem Zeugniß des Paschafins Ratberins, bes Abtes Bala Lebensbeschreibers, ober vielmehr unbedingten Banegpriften, ber natürlicher Weise, um feinen Helben in ein besto helleres Licht zu ftellen, die Gegner desselben in einem so viel wie nur möglich schwarzbraunen Colorit erscheinen laffen mußte."

Die eregetisch homiletischen Schriften sind benen des Rabanus Maurus ähnlich, obwol im Verhältniß zu diesem Ratbert eine größere Selbständigseit in seinen eregetischen Aussührungen in Anspruch nehmen fann; selbst die Sprache erscheint gewählter und gesuchter, aber dadurch anch schwerfälliger und schwieriger für das Verständniß, indem sie nicht in dem leichten und gefälligen Fluß der Rebe, den wir dei Rabanus wahrnehmen, sich sortbewegt. Dabei zeigt sich im Inhalt vorherrschend eine moralische Richtung, welche gegen die Rohheit und Verdorbenheit der Zeit, insbesondere gegen den Müssiggang und die vernachlässigte Bildung der Geistlichen sich mit vieler Kraft und Freimüthigkeit ausspricht, und überall wahre Frömmigkeit zu lehren und zu verbreiten bemüht ist. Es sind nun zu nennen:

1. Commentarii in Evangelium Matthaei libri XII, ein außerst aussührliches und umsassendes Werf, niedergeschrieben auf das besondere Berlangeu Derjenigen, welche den Inhalt seiner mündlichen Vorträge über dieses Evangelium auch Andern mitgetheilt zu sehen gewünscht hatten. Ratbert halt sich im Ganzen an die atteren Ausleger, vor Allen an Hieronymus, neben welchem er noch

den Ambrosius, Chrysostomus, Angustiaus, Gregorius und Beda nennt; allein er verfährt dabei doch selbstständiger als z. B. Florus und berücksichtigt auch den Wortsinn. Dabei werden die Irriehren des Felix von Urgel, des Claudius, des Gottschalf und besonders jene des Scotus Erigena über die wesentliche Gegenwart Jesu im Altaresacrament widerlegt. Die östere Erwähnung classischer Autoren und die lobenden Urtheile über Cicero zeugen eben so sehr von der literarischen Blidung des Mannes, wie von seinem unbesangenen Sinn.

Ì

}

- 2. Expositio in Psalmum XLIV., eine sehr aussührliche, an die Ronnen und die Aebtissen Emma im Aloster zu unsrer lieben Frauen zu Solssons gerichtete, in drei Bücher abgetheilte Schrift, deren Absassung wol vor das Jahr 858 fällt. Den größten Theil der Schrift füllen moralische und erbauliche Betrachtungen, welche die Frömmigkeit der Ronnen zu särdern bestimmt sind.
- 3. De Lamentationes Jeremiae libri quinque, wahtscheinslich bald nach 857 geschrieben. Es wird in diesem Commentar Alles nach einem breisachen Sinn, dem buchstäblichen, geistlichen und movalischen exilart, und auf alles Typische und Prophetische besondere Rückscht genommen.

Weit bedentender und einflußreicher find die dogmatischen Schriften, da wir aus ihnen, wie Bahr sagt, Ratbert als einen der Wenigen erkennen lernen, welche, mit einer guten wissenschaftlichen Bildung und einem klar sehenden Geiste begabt, einzelne Hauptslehren des Christenthums in einer feldständigen, echt philosophischen Weise zu behandeln versuchten. Sein Bortrag ift frei von spielenden Weiseleien, Bildern und Antithesen und in einer klaren und sastischen Weise gehalten. Hierhin gehören wun:

4. De corpore et sanguine Domini in 22 Abschnitten, unter den dogmatischen Schristen Ratberts, ja unter Allem, was er uns hinterlassen, unstreitig die wichtigste und durch ihren Juhalt bedeutendste. Wir erhalten darin die erste aussührliche und selbst ständige, nicht dies auf die früheren Airchenlehrer sich stätende und aus Stellen ihrer Schristen, als Autoritäten, zusammengesetze Untersuchung über die Abendmahlslehre, rein dogmatischer Art, ohne alle Polemis oder sonstige Rebenzwecke geschrieben, dloß in der Abssicht, diese Hauptlehre des Christenthums möglichst klar und dentslich zu erörtern. Ratbert trägt, wie Bähr sagt, darin die mit einem erst später gebrauchten, dem Ratbert noch fremden Ausdruck als

Transsubstantiation bezeichnete Lehre ber Brodverwandlung vor, in so fern nemlich in bem Sacrament burch die Ginsegnung und die Kraft des heiligen Geistes Brod und Wein wahrhaftig ju Bleisch und Blut Christi verwandelt werden, und damit eine mach tige Schöpfung Gottes ftattfindet, die freilich nur bem Glaubigen sichtbar und erkennbar ift. Ratbert geht babei von dem Begriff ber Allmacht Gottes aus, der hier im Abendmahl das größte aller Wunder vollbringe; er entwidelt bann ben Begriff ber Sacramente und indem er die Bedeutung und den Sinn des Sacramentes im Abendmahl erörtert, fommt er auf die dreifache Bedeutung, in welder die Bibel von dem Leibe Christi rede; er gibt-bie Grunde an, warum biefes Opfer täglich wieberholt werbe, wie es aber nach dem vorher aufgestellten Grundbegriff nicht auf die Kraft des einsegnenden Priefters, fondern vielmehr auf die Macht und bas Bort bes Schöpfers, auf beffen Allmacht bier Alles gnruckgeführt wirb, automme, und wie überhaupt dieser Genuß als ein rein geiftiger zu nehmen sei. — Diese Schrift, zuerst gerichtet an Warin Placidus, Abt des westphäisschen Corvei (seit 826) um 831, fam bann in einer zweiten Bearbeitung an Carl ben Rahlen, welcher fie zu lesen gewünscht hatte, um 844. Sie erregte übrigens bei ber beutlichen und flaren, in gewiffen Beziehungen selbst lichtvollen Behandlung des Gegenstandes, in Berbindung mit der Bichtigkeit besselben, bei ben Zeitgenoffen großes Aufsehen, rief aber auch Gegner hervor, unter benen wir felbft einen Rabanus erbliden, und veranlaste so einen Streit, der sich etwa 200 Jahre später in noch grosserer Heftigfeit zwischen Berengar und Lanfranc erneuerte und ju den Zeiten der Reformation, bei den Abendmahloftreitigkeiten ber Calviniften und Lutheraner, mit neuer Kraft losbrach.

- 5. An die eben genannte Schrift schließt sich zunächst an eine von Ratbert, der sich in der Aufschrift als senex bezeichnet, erlaffene Epistola an Frudegard, einen Monch, muthmaßlich zu Cor, vei, welchem über Ratberts Abendmahlslehre manche Zweifel und Bebenken entftanben waren.
- 6. De fide, spe et caritate libri tres, eine aussührliche und selbst weitschweifige Abhandlung, welche Ratbert auf die Bitten des Abtes Wala zum Unterrichte der jungen Geistlichen abgefaßt hat.
  - 7. De partu virginis libri duo unter dem aussührlichen

Titel: Liber contra eos, qui disputant de perpetua virginitate S. Mariae et de ejus parturitione, früher irrig dem Ildesens von Toledo beigelegt, fällt in die letzten Lebensjahre Ratbetts.

Es mag nicht überfluffig fein, hier noch in gedrängtem Auszug Ritters Beurtheilung bes Ratbert und feiner theologisch-philosophischen Wirksamkeit bem nachfichtigen Leser mitzutheilen. In seinen theologischen Streitigkeiten bewies er fich ber frengften und wortlichsten gaffung der Glaubenslehre geneigt. Bon dieser Seite empfiehlt seine Denkweise sich uns nicht; aber er ift auch als ber erfte bezeichnet worden, welcher ben Grundsat ber Scholaftif beutlich ausgedrückt habe (Schloffer: Bincent v. Beauvais II. S. 11.). Bas für einen solchen Ausbruck gehalten worden, liegt in seiner Lehre vom Glauben. Er findet in ihm den Grund aller Tugend, in einer Lehrweise, welche vom Augustinus her niemals in Bergefsenheit gerathen war. So wie Augustinus wird er geleitet von einer Ueberlegung des Berhältniffes zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Durch Gottes Allmacht ift Alles, was ift. Die Gesete ber Ratur hangen von ihm ab; nicht allein zu Anfang, als wenn er feinen Billen von seinen Geschöpfen jurudzoge, sondern ihr Das sein bleibt beständig in ihm gegründet, und es fann baher auch nichts gegen bas Gefet ber Ratur geschehen, weil Alles, was gegen dasselbe ju geschehen scheint, nur bem Billen Gottes, bem oberften Gesetze ber Ratur, gehorcht. 3ft Paschasius auch von ben Borurtheilen seiner wundersuchtigen Zeit keineswegs frei, fo zeigt er fich boch in der Anwendung feines Grundsates auf allgemeine Lehren vorfichtiger. Rur das Eine will er überall feftgehalten wiffen, daß alles Gute von Gott ausgehe, Gebanken wie Thaten der Menschen, und daß daher auch der Glaube an Gott und ben Erlofer, welcher alles Gute verleiht, felbft ein Bert Gottes in unserer Seele sei. 3mar glauben wir nicht, ehe wir gebacht haben; aber bas Denken und die Befestigung im Denken, welche wir Glauben nennen, find beibe von Gott, welcher ber Anfang unferes Sinne ift, und von welchem baber auch aller Fortgang unferes Lebens abhängt. Gott ift bie Bahrheit, an welche wir glauben, welche wir im Glauben an fie erfennen und in der Erfenntnis lieben und suchen. Alles dies hat uns Gott umsonft, ohne unser Berdienst gegeben. Der Glaube ift nicht vor der Gnade, vielmehr selbst eine Gnabe Gottes. Wenn nun hierin eine Lehre ausgebrudt

ift, welche allein von allgemeinen Grundschen der Philosophie ausgeht, so zeigt sich doch Paschakus der Philosophie im Allgemeinen nicht gunftig. Die Meinung des Augustinus, das die Philosophen aus eigenen Kräften das gewinnen wollten, was wir nur durch die Gnade Gottes erlangen sollten, hat sich auf ihn übertragen. Wir sollen nicht meinen, daß wir Alles von Gott allein burch unsere Vernunst oder unsern Verftand zu erkennen vermögen. diesem Sinne unterscheibet er nun brei Arten des Glankens und bes Glaublichen. Einiges wird sehr leicht geglaubt, aber niemals erkannt; dies find die finulichen Dinge, und mas. wir von ihnen durch finnliche Wahrnehmung erfahren und in unferer Einbildungs. kraft bewahren; benu ba diese Bilber zeiclicher Dinge unserm Ber-Raude nicht unterworfen find, fo können fie niemals von und erkannt werden. Anderes wird, so wie es geglaubt wird, auch sogleich erkannt; dies sind die Grundfate ber menschlichen Bernunft, welche wir wissen, indem wir fie denken. Sie leuchten und ein, weil wir in ihnen nicht die Dinge aus ihrer Natur, sondern aus unserer, der Erkennenden Ratur erkennen. Da ift unfer Glaube nur auf das uns Gegenmärtige gerichtet, welches wir auch zu erkennen vermögen. Roch Anderes aber ift zwar erkennbar, so wie glaublich, wird aber nicht sogleich erkannt, wie es geglaubt wird; es bezieht sich vielmehr auf bas und Bufunftige ober uns nicht Gegenwartige, welches wir nicht schauen können und beswegen glauben muffen. Dies ift der Gegenstand des religiösen Glaubens. Diese Glaubens. lehre ftust fich auf eine Betrachtung des menschlichen Erkennens. Unsere Sinne erkennen nur die materiellen Dinge. Unsere Einbildungefraft faßt zwar die finnlichen Gestalten der Dinge ohne Daterie auf, kann aber Gott nicht erkennen, welcher keine finnliche Gestalt hat. Die sinnlichen Gestalten der Dinge übersteigt nun allerdings unfere Bernunft und erhebt fich zur Erfenntniß des Allgemeinen; aber sie vermag nicht einmal die Ratur der einzelnen Dinge zu erkennen, wie viel weniger wird sie im Stande sein, eine Wissenschaft von Gott zu gewinnen. Aber auch der Intelligenz, welche über den Kreis des Weltalls hinausgeht und auch wol Gott zuweilen und zum Theil zu betrachten vermag, fonnen wir uns nicht ganz hingeben, sondern muffen dem Glauben folgen, welcher Die einzige Rraft ber menschlichen Seele ift, welche, wenn gleich fie mux theilmeise uns beiwohnt, doch das Ganze der Gottheit umfassen

kann, indem der Glaube unbeschränkt ist und an alles Unsichtbare glaubt. Rur das Bergängliche ist uns gegenwärtig; nur das sehen wir; an das Ewige muffen wir glauben. Wir sind dem Sinnlichen ergeben, steischlicher Art; daher mußte Gott in sinnlichen Bildern sich uns offenbaren; er thut dies, wie er vermöge seiner Allmacht kann, in den Sacramenten, in welchen die göttliche Majestät den körperlichen Sinnen gewissermaßen sinnlich sich eingießt. So sind wir mit Gott vereinigt durch den Glauben, der uns auf das zustünstige Schauen hinweist. Wir sollen dereinst zu einer vollsommenen Erkenntnis dessen gelangen, was sest nur in einer unvollsommenen Gestalt im Glauben uns gegenwärtig ist.

Anmert. Die vollftandigfte Ausgabe der Werte Ratberts erfchien unter dem Titel: Paschas. Batherti Opera, quorum pars multo maxima nunc primum prodit ex bibliotheca monast. corbejensis cura-J. Sirmondi. Paris. 1618. Fol., dann in der Bibl. Patr. Max. T. XIV. p. 353 sq. - Die Vita Adalhardi findet fich bei Gurius ad 2. Jan. p. 72 sq., in ben Act. Sanct. ad 2. Jan. T. I. p. 96 sq. und bei Mabilion Act. Benedict. saec. IV. P. 1. (T. V.) p. 289 sq. und ein Theil devon bei Pers: Monum. German. histor. II. p. \$24 sq. Die Vita S. Walae steht bei Mabillon Act. Benedict. saes. IV. P. 1. (T. V.) p. 431 sq. — Besondere Ausgaben des Commentars über die Rlagelieder des Jeremias, von Girmond, erschienen ju Bafel 1502. 8., Coln 1532. und ju Paris 1610. — Die wichtige Schrift De corpore et sanguine Domini wurde vst gebruckt. Nach ben beiben erften mangelhaften Abdruden von B. Gaft ju Sagenau 1588; 4. und G. Ratus (Le Rat) ju Wouen 1540. 8. folgen fchon die vollftändigeren Ausgaben von Ric. Mameran ju Coln 1560. 8., eine andere Colner von 1551, eine Löwener von 1551. 8. 1561. 8. von J. Cofter, beffer darauf von J. von Fuchte, Belmft. 1616. 8., am besten in Martene et Durand: Ampliss. Collect. IX. p. 367 sq. - Nr. 6. gab querft heraus Deg: Thesaur. Anecd. I, 2., bann beffer bei Martone et Durand p. 471 sq. Rr. 7. findet sich in einigen Ausgaben des Ildefonfus, 3. B. in der von Se vardentins, beffer herausgegeben und bem mahren Berfaffer vinditiert von d'Acty: Spicileg. T. XII. (T. I. p. 48 sq. ed. novae). — Das Carmen de corpore et sanguine Domini gab Andr. Ris vinus mit Noten beraus. Lips. 1652. 8.

ift, welche allein von allgameinen Grundschen der Philosophie aus geht, so zeigt sich doch Paschakus der Philosophie im Allgemeinen nicht gunftig. Die Meinung des Augustinus, das die Philosophen aus eigenen Kräften das gewinnen wollten, was wir mur durch die Gnade Gottes erlangen sollten, hat sich auf ihn übertragen Wir sollen nicht meinen, daß wir Alles von Gott allein durch unsere Bernunst oder unsern Berftand zu erkennen vermögen. diesem Sinne unterscheidet er nun brei Arten des Glaubens und des Glaublichen. Einiges wird sehr leicht geglaubt, aber niemals erkannt; dies find die finnlichen Dinge, und was. wir von ihnen durch finnliche Wahrnehmung erfahren und in unserer Einbildungs fraft bewahren; benu da diese Bilber zeitlicher Dinge unserm Ber-Rande nicht unterworfen find, fo können fie niemals von und erkannt werden. Anderes wird, so wie es geglaubt wird, auch sogleich erkannt; dies sind die Grundsätze der menschlichen Pernunft, welche wir wissen, indem wir fie denken. Sie leuchten und ein, weil wir in ihnen nicht die Dinge aus ihrer Natur, sondern aus unserer, der Erkennenden Ratur erkennen. Da ift unfer Glaube nur auf bas uns Gegenwärtige gerichtet, welches wir auch zu erfennen vermögen. Roch Anderes aber ift zwar erfennbar, so wie glaublich, wird aber nicht sogleich erkannt, wie es geglaubt wird; es bezieht sich vielmehr auf bas und Bufunftige ober uns nicht Gegenwartige, welches wir nicht schauen können und deswegen glauben müssen. Dies ift der Gegenstand des religiösen Glaubens. Diese Glaubens. lebre ftagt fich auf eine Betrachtung des menschlichen Erfennens. Unsere Sinne erkennen nur die materiellen Dinge. Unsere Einbildungefraft faßt zwar die finnlichen Gestalten der Dinge ohne Daterie auf, tanu aber Gott nicht erkennen, welcher keine finnliche Gestalt hat. Die stunlichen Gestalten der Dinge übersteigt nun allerdings unsere Bernunft und erhebt sich zur Erkenntnis des Allgemeinen; aber sie vermag nicht einmal die Ratur der einzelnen Dinge zu erkennen, wie viel weniger wird sie im Stande sein, eine Wiffenschaft von Gott zu gewinnen. Aber auch der Intelligenz welche über ben Kreis des Weltalls hinausgeht und auch wol Gott zuweilen und zum Theil zu betrachten vermag, fonnen wir uns nicht ganz hingeben, sondern muffen dem Glauben folgen, welcher die einzige Araft der menschlichen Seele ift, welche, wenn gleich fie mur theilmeise und beimobnt, boch bas Gange ber Gottheit umfaffen

kann, indem der Glaube unbeschränkt ist und an alles Unsichtbare glaubt. Rur das Vergängliche ist uns gegenwärtig; nur das sehen wir; an das Ewige muffen wir glauben. Wir sind dem Sinnlichen ergeben, steischlicher Art; daher mußte Gott in sinnlichen Bildern sich uns offenbaren; er thut dies, wie er vermöge seiner Allmacht kann, in den Sacramenten, in welchen die göttliche Majestät den körperlichen Sinnen gewissermaßen sinnlich sich eingießt. So sind wir mit Gott vereinigt durch den Glauben, der uns auf das zuskünstige Schauen hinweist. Wir sollen dereinst zu einer vollsommernen Erkenntniß dessen gelangen, was setzt nur in einer unvollsomsmenen Gestalt im Glauben uns gegenwärtig ist.

Anmert. Die vollftandigfte Ausgabe der Berte Ratberts erschien unter dem Titel: Paschas. Batherti Opera, quorum pars multo maxima nunc primum prodit ex bibliotheca monast. corbejensis cura-J. Sirmondi. Paris. 1618. Fol., dann in der Bibl. Patr. Max. T. XIV. p. 353 sq. - Die Vita Adalhardi findet fich bei Gurius ad 2. Jan. p. 72 sq., in ten Act. Sanct. ad 2. Jan. T. I. p. 96 sq. und bei Mabilion Act. Benedict. saec. IV. P. 1. (T. V.) p. 289 sq. und ein Cheil devon bei Pers: Monum, Germen, histor. II. p. 524 sq. Die Vita S. Walne steht bei Mabillon Act. Bewedict. saes. IV. P. 1. (T. V.) p. 431 sq. — Besondere Ausgaben des Commentars über die Rlagelieder bes Jeremias, von Girmond, erschienen ju Bafel 1502. 8., Coln 1532. und ju Paris 1610. — Die wichtige Schrift De corpore et sanguine Domini wurde vst gebruckt. Nach ben beiben erften mangelhaften Abdruden von D. Gaft ju Sagenau 1588: 4. und G. Ratus (Le Rat) ju Mouen 1540. 8. folgen fchon die vollftändigeren Ausgaben von Nic. Mameran zu Coln 1550. 8., eine andere Colner von 1551, eine Löwener von 1551. 8. 1561. 8. von J. Cofter, beffer darauf von J. von Fuchte, helmft. 1616. 8., am besten in Martene et Durand: Ampliss. Collect. IX. p. 367 sq. - Nr. 6. gab juerst heraus Deg: Thesaur. Anecd. I, 2., bann beffer bei Martene et Durand p. 471 sq. Dr. 7. findet fich in einigen Ausgaben des Ildefonfus, 3. B. in der von Fevardentius, beffer herausgegeben und dem mahren Berfaffer vindie tiert von d'Adern: Spicileg. T. XII. (T. I. p. 48 sq. ed. novae). - Das Carmen de corpore et sanguine Domini gab Andr. Rivinus mit Noten heraus. Lips. 1652. 8.

# Prudentius,

Bifdef ven Greyes.

§. 1. Leben.

Prubentius, von Geburt ein Spanier mit Ramen Galiubo, ans dem Geschlechte der Grafen von Arragonien, kam frühe nach Frankreich, wo er erzogen und gebildet, dann, nachdem er eine Zeit lang am frankischen Hofe zugebracht, zum Bischof von Tropes ernannt ward, wahrscheinlich zwischen 845—847. Er war einer der gelehrtesten Oberhirten der gallicanischen Kirche und sag mit Treue und Gewissenhaftigkeit allen bischöflichen Amtsverrichtungen ob.

Um biese Zeit steng Gottschalf, ein Monch in dem Kloster Orbais, an, seine Irrthümer über die Vorherbestimmung zu verstreiten. Rabanus Maurus prüfte in einer Synode zu Mainz (848) Gottschalfs Sate und verdammte sie; dasselbe geschah in der Synode zu Querch sur Dise (849). Da Gottschalf sich nicht unterwersen wollte, wurde er seiner Priesterwürde entsetzt und in der Abtei von Hautvilliers eingesperrt. Der heilige Prudentius, den man hierüber zu Rathe zog, war der Meinung, man solle ihn der Gemeinschaft der Laien nicht berauben; als aber Hincmar, Erzbischof von Rheims, sah, daß Gottschalf in seiner Halsstarrigkeit beharrte, ercommunicierte er ihn kurz nachher. — Mehrere schrieben nun gegen Hincmar und Rabanus und verdächtigten sie des Irrstums der Halbpelagianer; da ergriff Prudentius die Feder, um

einen Gegonstand zu beleuchten, ber in ber Hise des Streites nur verwirrt worden ist. Er erörterte die katholische Lehre, indem er zeigte, 1. daß der Mensch frei, und daß Zesus Christus sur alle Menschen gestorben sei; 2. daß man nichts vermöge ohne die Gnade, und daß Jesus Christus auf eine besondere Weise für das Heil der Auserwählten sein Leben hingegeben habe. Der augeregte Streit wurde noch länger sortgesetzt, und als Johannes Scotus Erigena gegen Gottschalf auftrat, selbst aber der Lehre des Halbspelagianismus huldigte, zog Wuniso, Erzbischof von Sens, neunzehn Artifel aus und überschickte sie dem heiligen Prudentius, wels cher den irischen Lehrer triftig widerlegte.

Der Eifer des heiligen Bischoss von Tropes für die Handshabung der Richenzucht und Abstellung der Mißbräuche erwarb ihm eine ungemeine Hochachtung; daher mußte er auch in Berbinsdung mit Lupus von Ferrieres an der Verbesserung der sämmtlichen Klöster Frankreichs arbeiten. Er entledigte sich dieses wichtigen Austrages mit eben so großer Krast, als Klugheit. Er starb am 6. April 861.

Anmerk. Bergleiche über Leben und Schriften des Prudentius: Acta Sanct. April. T. I. p. 531 sq. Les vies de s. Prudence de Troyes et de s. Maure. Troyes 1725. Räß und Beis: Leben der Bäter IV. S. 420 f. Nic. Anton. Bibl. Hispan. vet. VI. 11. p. 499 sq. Schroech: Richengesch. XXIV. S. 42 f. Dupin Saec. IX. p. 43. 54. 69. R Ceillier XIX. p. 27. Hist. lit. de la France V. p. 240 sq. Fabric. Bibl. med. et inf. Lat. VI. p. 19 sq. Barth: Advers. XLIV. 9. Bähr: Suppl. 3. S. 453 f. und die vielen Schriften über die genannten Streitigkeisen von Cellot, Usser, Jansenius, Cardinal v. Laurea, Rat. Alexander, Honorat, Ziegelbauer, Staudenmaier u. A.

#### S. 2. Schriften.

Die Schriften, welche wir unter des Prudentius Ramen besiten, fagt Bahr, beziehen sich zunächst auf die erwähnten Streitigkeiten, in welchen Prudentius sich als eifrigen Anhänger Augustins und warmen Vertheidiger der von der Kirche angenommenen Lehre zeigt gegen die von ihm für eine Wiedererwedung der pelagianischen Häresie angesehenen Sätze des Johannes Scotus, die er nicht sowol durch das Gewicht neuer philosophischer Gründe,

als vielmehr in ähnlicher Weise wie Florus, burch die Anterität früherer Kirchenlehrer, insbesondere des Augustinus bekämpft, indem er aus ihren Schristen die hier in Betracht kommenden Stellem zusammenträgt und so den Gegner zu widerlegen sucht, ohne jedoch, was die Sprache und überhaupt die Einfachheit der Darstellung und des Ausdrucks betrifft, mit Florus den Vergleich aushalten zu können.

- Epistola Prudentii episcopi ad Hinemarum et Pardu-1. lum episcopos, ein in die Form eines Schreibens an die beiben, bei diefer ganzen Streitfrage betheligten, Bischofe eingekleideter, vor 849 abgefaßter Auffag, ber aber eigentlich nur eine Bufammenftellung von Beweisstellen früherer Rirchentehrer, insbesondere bes Augustinus, welchem Brubentius unter Allen bei weitem bie erfte Stelle zuerfennt, enthält, um baraus Die wahre Lehre Augustins über die Borberbestimmung, die nicht fowol Borberbestimmung jur Sünde ift, wie Gottschalf annahm, sondern ein Borherordnen der Strafe für die Sünde, in dem mit Gottichalf darüber entstandenen Streite nachzuweisen. Er fagt barum: Deus praedestinavit, i. e. pracordinavit, non ut peccarent, sed ut propter peccatum poenis perpetuis interirent; praedestinavit, i. e. praeordinavit non ad culpam, sed ad poenam, non ut malum quoddam vellet sive admitteret, sed ut propter malum, quod volens faceret, cum poena sempiterna juste damnaret. \*)
- 2. De praedestinatione contra Joannem Scotum, oder in einem etwas verlängerten Titel: seu liber Joannis Scoti correctus a Prudentio sive a caeteris Patribus, videlicet a Gregorio, Hieronyma, Fulgentio atque Augustino, veranlast durch das Bemühen des Johann Scotus, in der Bekämpsung der Irrlehren des Gottschalf, Lehren und Grundsäte auszustellen, welche von den Zeitgenossen als pelagianisch oder doch diesen ähnlich angesehen

<sup>\*)</sup> Bei Beissenbach, nach dem Bd. 2. S. 663 diese Stelle übersett ift, lautet sie, ganz abweichend, so: Impios praedestinavit Deus, non ut peccarent, sed ut propter peccatum poenis perpetuis interirent. Praedestinavit non ad culpam, sed ad poenam: non ut malum quoddam vellent, sed ut propter malum, quod volentes facerom, eos poena sempiterna juste damnaret. Den edigen Text hat Bahr. — Die Stelle verdient eine fritische Beleuchtung, die jedoch hier, aus Mangel an literarischen hülfsmitteln, nicht gegeben werden fann.

wurden. Dagegen erhebt sich Prudentius, indem er die Sase des Gegners, die hier in ihrer wörtlichen Fassung mitgetheilt werden, in der Art bestreitet, daß auf jeden einzelnen Sas unmittelbar die Widerlegung (Correctio) folgt. Die Schrift ist sehr aussührlich, der Bortrag nicht ganz frei von Weitschweisigkeit; dabei tritt eine große Hestigkeit und Bitterkeit hervor, besonders in der Schluß-anrede an Scotus, der zur Bekehrung von seinen Irrthümern aufgefordert wird.

3. Die übrigen Schristen bes Prudentins sind von geringer Bedeutung: Epistola tractoria adversus IV capitula Conventiculi Carisiacensis; Epistola brevis ad quendam Episcopum; Vita beatae Maurae Virginis Trecensis, eine Art von Leichensoder Trauerrede, dem Andensen dieser heiligen Jungfrau gewidmet. Einen Prologus ad Flores Psalmorum hat A. Mai besannt gesmacht (Script. vet. nova collect. 1X. p. 369 sq.). Auch wird dem Prudentius ein Theil der Annales Bertiniani beigelegt.

Anmer?' Die Anjahl der Ausgaben der Werke dieses Schriftstellers ift nicht bedeutend. Gesammelt finden fich die Werke in der Bibl. Patr. Max. T. 487 sq. — Rr. 1. findet fich noch besonders in Collot. Histor. Goteschale. Append. p. 420 sq. — Rr. 2. steht auch in Mauguin. Vindiciae Praedestinat. et Gratiae T. I. p. 191 sq. — Die Epistola tractoria ist abgedruckt bei Mauguin a. a. D. I. p. 176 sq. und in Opusc. insign. adversus Pelagianos ed. B. Masius. Paris. 1648. 4. Die Epistola brevis steht in Mabillons Analect. IV. p. 324 (p. 418 ed. novae). Die Vita beatae Maurae, von dem Abbe Brever ins Französische übersetzt und gegen Daiste's Bersuche, sie für unecht zu erklären, vertheidigt, sindet sich dei Gurins und in Nic. Camusat. Promptuar. antiq. Tricassin. dioeccescos. August. Trecar. 1618. 8. p. 40 sq.

## Bulbert,

#### Bishof von Chartres.

Wir wollen hier bem Leser die vollständige Darstellung mittheilen, welche Fr. von Kerz mit Umsicht und Liebe in seiner Geschichte der Religion Jesu (Bd. 33. [20.] S. 493 f.) geliesert hat.

Fulberts früheste Jugendgeschichte verliert sich in nicht aufzuhellendes Dunkel. Man weiß selbst nicht einmal, welchem Lande er zugehörte. Einige glauben, man muffe seine Wiege in Italien suchen. Inbessen ift es gewiß, daß er frühzeitig nach Frankreich tam und auf frangofischen Schulen, unter ber Leitung ausgezeichneter Lehrer, unter benen man auch ben berühmten Gerbert nennt, Unterricht und Bildung erhielt. Die Ratur hatte ihn mit hohen Geistesgaben und ben trefflichsten Aulagen geschmuckt. In allen Wiffenschaften machte er demnach reißende Fortschritte, die alle seine Lehrer in Erstaunen setten. Eben so fchnell reifte er zum Jungling und Mann; und alle gleichzeitigen Geschichtschreiber geben uns nicht bloß von Fulberts Geift und Reichthum an Kenntnissen, fondern auch von beffen Beisheit und Gottseligfeit ganz ungemein hohe Begriffe. In Jahren noch nicht fehr weit vorgerückt, erhielt er den philosophischen Lehrftuhl auf der Schule von Chartres. Aber sein Berg sehnte sich nach etwas Soherem; und schon ftand er im Begriffe, sein mit so großem Beifall und so vielem Ruhm geführtes Lehramt niederzulegen, und in ein Rloster zu gehen, als sein ebemaliger Lehrer, jest Pabst Sylvester II, ihn zu sich nach Rom berief. Der heilige Bater billigte Fulberts Borhaben und verans laßte, daß derselbe bei seiner Rudfehr nach Frankfeich als Abt ber

damals berühmten und reichen Abtei Bervieres vorgesetzt ward. Bald darauf wurde er Kanzler der Kirche von Chartres. Hier grundete er eine theologische Facultat, die, weil von einer Menge Auslander befucht, nicht nur für Franfreich, sonbern auch für Deutschland, England und andere gander eine Pflanzschule gelehrter und erleuchteter Theologen ward; obgleich auch ein Berengar, beffen Irrlehre hernach die Kirche so sehr trübte und ihre bisherige Ruhe ftorte, ebenfalls ein Sprößling dieser Anstalt war. — Einige Zeit darauf farb Rudolph, Bischof von Chartres; und da alle Stimmen der Geiftlichkeit wie des Adels und bes Bolfes von Chartres Fulbert auf den erledigten bischöflichen Stuhl riefen; so bestätigte auch König Robert fogleich diese Wahl. Gern hatte Inlbert diese heilige, aber eben daher auch so schwere Burbe auf den Schultern eines Barbigern gesehen. Aber was der bescheidene, bemuthige und verdienstvolle Mann auch thun mochte, um biese hohe Barbe von fich abzulehnen, fo scheiterten boch alle seine Bemühungen an dem festen Willen bes frommen Königs und den vereinten Bunfchen ber gangen Diocese von Chartres; und so ward bann Bulbert, obgleich erft in der Bluthe mannlichen Alters, im Jahre 1007 vom Erzbischofe Leutherich von Sens zum Bischofe von Chartres geweiht.

Auf den bischöflichen Stuhl erhoben, schien anfänglich sein Berstand mit seiner Bernunft sich entzweien zu wollen. In seinem frommen, beschauenden Sinne wollte sich seine Erhebung nicht als ein Gott gefälliges Werk bewähren; ihn beunrnhigte jest eine ganze Wolfe banger, sein zartes Gewiffen verletenber Zweifel, und Tag und Racht machte er sich die bitterften Borwurfe, in das Episcopat fich eingebrungen, nicht ftartern und fraftigern Biberftand geleiftet zu haben. Diese trautige Stimmung feiner Seele gibt er felbst in einer langen Reihe, auch auf une gefommener, fanst klagender, elegischer Berse fund. Die Kritik legt zwar diesem Gebichte keinen sehr großen poetischen Werth bei; aber fie erkennet und bewundert ben barin liegenden tiefen, frommen Sinn, und die aus jeder Zeile athmenden heiligen Gesinnungen und Empfindungen der Demuth, ber Buße und eines grenzenlosen Bertrauens in die Gnade des Allbarmherzigen. Mit der Inbrunft einer geängstigten Seele fleht barin ber heilige Bischof zu Gott, daß er boch sein Licht ihm leuchten laffen, und die Offenbarung seines allerheiligften Willens die

Leuchte feiner Füße werden möchte. In gleichem Sinne schrieb Fulbert an ppei durch Frommigkeit ausgezeichnete Aeble, nämlich an Odilo von Clugny und Abbo von Fleury, mit denen er lange schon in Verhältnissen ber innigften Freundschaft und Liebe fand. Beiden erleuchteten Männern ward es nicht schwer, ihren heitigen Freund zu tröften und wieder aufzurichten; befonders suchte Odilo ihm vor seine zagende Seele ben Umstand recht lebhaft vorzuführen, daß, da er von niedern und armen Eltern geboren, ohne alles Bermögen, ohne Freunde und machtige Beschüter, und ohne alles Buthun von seiner Seite, bennoch zur bischöflichen Burbe gelangt sei, er hierin offenbar ben Finger einer Alles leitenben Borfehung anbetend erkennen muffe, Wirklich ward fehr bald auch das Flehen bes bemuthigen Bischofs um Licht von Oben von Gott erhört. In höherem Dage und in größerer Fulle, ale auf alle feine Brüber im heiligen Amte, ergoffen sich nach und nach auf ihn die unsichtbaren Kräfte heiliger Weihe, und seine Leuchte erhellte nicht bloß die Kirche von Chartres, sondern zugleich auch alle Kirchen Frankreichs ohne Unterschied. Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte wendeten fich an ihn, um Rath, Beiehrung, Troft und Gebet von ihm zu erhalten. Bloß von seinen auf uns gekommenen Briefen gabit man mehr als hundert, und zwar des mannigsaltigsten Inhalts: über den Glauben, das Dogma, über Disciplinar - und liturgische Gegenftande, über Bolfeerziehung und öffentliche Sittenzucht, und endlich über Staats - und burgerliche Angelegenheiten. Er ward gleichfam das Drakel von ganz Frankreich. Als nach dem Tode des Erzbischofe Arnulph von Rheims ein Laie von dem Könige, nach bem Wunsche der Geistlichkeit und des Bolkes, auf den erzbischöflichen Stuhl erhoben ward, und mehrere Bischofe gegen diese Bahl, weil den Canones zuwider, feierlich protestierten, bedurfte es nur einiger Worte Fulberte, ber ihnen burch die Beispiele bes heiligen Ambrofius und bes heiligen Germanus von Auxerre erwies, daß jener Canon auch Ausnahmen gestattete, und sogleich hörte jeder Widerspruch auf. Der Reugewählte murbe consecriert, und erwies fich in der Folge, wie Fulbert vorausgesagt hatte, des bischöflichen Amtes vollkommen würdig. - Eben so ftand Fulbert nicht bloß bei bem frommen König Robert, bessen Vertrauen er im vorzüglichen Daße befaß, soudern auch bei den übrigen Großen Frankreichs in ungemein hoher Achtung; besonders schäpte und liebte ihn ber machtige Bergog

von Mauttanien, Wilhelm IV, mit dem Beinamen der Große. Bon allen frangösischen Fürften war Wilhelm ber mächtigfte, mithin machtiger als der König selbst. Rach dem Tode des Bischofs von Limoges übertrug Wilhelm das badurch erledigte Schasmeisteramt des heiligen Hilarius von Poitiers dem Fulbert. Um dem Herzog vicht zu mißfallen, nahm er dieses einträgliche Amt zwar an, legte es aber wegen der beiden Städte allzugroßet Entfernung von einander schon nach einigen Wochen wieder nieder, dem großmuthigen Fürften beiheuernd, daß er auch ohne jenes Amt ihm bennoch mit derselben Liebe und Treue wie bisher ergeben bleiben werde. — Aber beffen ungeachtet verftummte ber gottfelige Bifchof boch nie, sobald Pflichtgefühl ihm gebot, seine Stimme bald belehrend, bald auch warnend hören zu laffen. Mit Kraft erhob er fich gegen den fcrecklichen Misbranch, den die weltlichen Fürften damals nicht felten von ihrer Gewalt machten, indem fie Kirchen und Rloftern pach Willur Guter und Einfünfte nahmen, und Laien, um beren Dienste zu belohnen, sie ertheilten. Bloß Fulberte heiligem Gifer hatten mehrere verarmte Rirchen und Klöfter es zu verdanken, daß man ihnen die geraubten Güter jeht wieder zurück gab; und lag es auch nicht in seinen Rraften, biefen so bochft verdammungswürdigen Unfug ganglich aus Frankreich zu verbannen, so setzte er bemselben boch, wenigstens so lange er lebte, weit engere Schraufen. — In Allem, was Fulbert unternahm, hafte er nur flets einen und benseiben 3med: Berherrlichung Gottes, Erhebung ber Kirche, emiges Heil ber Menschen; daher auch jene echt evangelische Freiheit und Wahrheit in Allem, was er that, sprach oder schrieb, und jene liebenswürdige Reinheit und Ginfalt ber Sitten, verbunden mit unerschütterlichem Gleichmuth und einer bewunderungswürdigen Geelenruhe in allen Lagen und Berhaltniffen feines Lebens. -Einer der schönsten Buge reiner Frömmigkeit in Fulberts Leben war auch deffen grenzeniose Verehrung und Liebe zu der erhabenen jungfraulichen Mutter unseres gottlichen Erlofers. Babrhaft finureich wußte er jebe Gelegenheit zu benuten, um diese heiligen Gefühle und sein kindliches Bertrauen zu der holden himmelskönigin vor den Augen der ganzen Welt fund zu geben. Als die der Hochgebenebeiten geweihete prachtvolle Rirche zu Chartres im Jahr 1020 burch eine surchtbare Feuersbrunft in einen Schutthaufen war verwandelt worden, ließ er dieselbe gleich wieder ausbauen, und suchte

nun Alles, was Religion und Kunft nut immer Schones, Erha benes und Heiliges haben, sowol im Baue ber Rirche selbft, ali auch bei beren Ausschmudung mit einander zu vereinigen. ein noch weit höheres Berdienst erwarb sich diefer gottselige Dbei birt bei allen wahren Berehrern Mariens dadurch, daß er der enft war, der die sestliche Feier ihrer Geburt in seiner Diocese einführte. In furger Zeit folgten alle Rirchen Franfreiche blefem, jedes fromm Herz erfreuenden Beispiele der Kirche von Chartres, und so war denn nach und nach die Geburt ber so hochgebenedeiten Mutta unseres Herrn --- exordium salutis, wie die Kirche spricht - auch bald in andern driftlichen Ländern festlich begangen. Mit der Ge burt Mariens brachen ja bie erften Strahlen einer neuen Morgen, rothe an dem nun balb wieder mit der Erde verfohnten himmel für das tief gefallene Menschengeschlecht hervor: welch ein würdiger Gegenstand bes Jubels, ber bochften Feier und inbrumftigen Andacht! - Es wird allgemein erzählt, Bischof Fulbert sei von der reinen, unbestedten, über alle Chore ber Engel erhabenen, buldvollen Himmelskönigin, die er so gartlich liebte, so findlich verehrte, gan besonderer Gnaden und Erleuchtungen gewürdiget worden. Er farb nach zweiundzwanzigiährigem Episcopat, am 10. April bes Jahres 1029. — Förmlich heilig gesprochen ward er zwar nicht. Aber schon während seines Lebens verehrte ihn der König und alle Großen des Reiches, alle Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte als ihren Lehrer und Führer auf der Bahn ihres heiligen Berufes. Er war eine flammende Leuchte, die ihren milden Glanz über fammtliche Rirchen Franfreichs verbreitete.

Dieser umfassenden Darstellung sügen wir das kurze Urtheil der Berfasser der gelehrten Geschichte von Frankreich noch bei: "Die Kritiker stimmen darin überein, daß Fulberts Schreibart jene der andern Schriftscher seiner Zeit übertrifft. Die Schreibart seiner Briese insbesondere ift viel reiner; man sindet darin etwas Geistiges, eine Wendung und Riedlichkeit, welche der guten Jahrhunderie würdig gewesen wäre."

Anmert. Ueber Leben und Schriften Fulberts vergl. weiter: Raf und Beis: Leben ber Bater IV. S. 483 f. Dupin Saec. XI. p. 1 sq. Ducreux IV. S. 449 f. Henr. Gandav. c. 1. Anon. Mellicens. c. 93. Balderic. Chronic. Camerac. I. c. 77. — Scint Berte wurden nach Handschriften herausgegeben von E. Billerins,

von Aquitanien, Wilhelm IV, mit bem Beinamen ber Große. Bon allen frangöfischen Fürften war Wilhelm ber machtigfte, mithin machtiger als der König felbst. Rach dem Tode des Bischofs von Limoges übertrug Wilhelm bas baburch erledigte Schagmeifteramt bes heiligen Hilarius von Boitiers bem Fulbert. Um bem Bergog vicht zu mißfallen, nahm er dieses einträgliche Amt zwar an, legte ce aber wegen der beiden Städte allzugroßer Entfernung von einanber ichon nach einigen Wochen wieber nieder, bem großmuthigen Fürften betheuernd, daß er auch ohne jenes Amt ihm bennoch mit derselben Liebe und Treue wie bisher ergeben bleiben werde. — Aber deffen ungeachtet verftummte ber gottselige Bischof boch nie, sobald Pflichtgefühl ihm gebot, seine Stimme bald belehrend, bald auch warnend hören zu laffen. Mit Kraft erhob er fich gegen den schredlichen Mißbrauch, den die weltlichen Fürften damals nicht felten von ihrer Gewalt machten, indem fie Rirchen und Rloftern vach Billfur Guter und Einfunfte nahmen, und Laien, um beren Dienfte gu belohnen, fie ertheilten. Bloß Fulberte heiligem Gifer hatten mehrere verarmte Rirchen und Rlöfter es zu verdanken, daß man ihnen die geraubten Guter jeht wieder zurud gab; und lag es auch nicht in seinen Rraften, biefen so bochft verdammungewürdigen Unfug ganglich aus Franfreich zu verbannen, so sette er bemselben bech, wenigstens so lange er lebte, weit engere Schraufen. — In Allem, was Fulbert unternahm, hatte er nur ftets einen und benselben 3med: Berherrlichung Gottes, Erhebung ber Rirche, emiges Beil der Menschen; daher auch jene echt evangelische Freiheit und Wahrheit in Allem, was er that, sprach oder schrieb, und jene liebenswürdige Reinheit und Ginfalt ber Sitten, verbunden mit unerschütterlichem Gleichmuth und einer bewunderungswürdigen Seelenrube in allen Lagen und Berhaltniffen feines Lebens. -Einer der schönften Buge reiner Frommigfeit in Fulberts Leben war auch deffen grenzenlose Berehrung und Liebe zu ber erhabenen jungfräulichen Mutter unseres göttlichen Erlosers. Wahrhaft finureich wußte er jebe Belegenheit zu benuten, um biefe heiligen Befühle und sein findliches Vertrauen zu ber holden himmelskönigin vor den Augen der ganzen Welt fund zu geben. Als die der Hochgebenedeiten geweihete prachtvolle Rirche zu Chartres im Jahr 1020 burch eine surchtbare Feuersbrunft in einen Schutthaufen mar verwandelt worden, ließ er dieselbe gleich wieder ausbauen, und suchte

## Petrus Damiani,

Cardinalbisches ven 😂 stie.

§. 1. Leben.

Betrus, mit bem Beinamen Damiani, wurbe, wie fein Schuler und Biograph Johannes von Lobi fagt, in ber berühmten Stadt Ravenna geboren (988) und ftammte aus einer nicht unberühmten Familie. Seiner Eltern frühe beraubt, hatte er anfangs mit einem harten Schickfal zu fampfen. Des verwaisten Anaben nahm fich ein weit alterer, schon verheiratheter Bruder an. Aber biefer, unempfänglich für jedes sanftere Gefühl ber Ratur, behandelte seinen fleinen Bruder mit ungemeiner Sarte, vernachlässigte ganzlich beffen Erziehung und schickte ihn sogar auf das Land, die Schweine zu hüten. Endlich, sagt Johannes von Lodi, gefiel es dem Herrn, den frommen Anaben aus seinen Drangsalen zu befreien; er führte ihn beshalb in die Arme feines andern Bruders, ber Damian hieß (und damale Erzpriefter in Ravenna war, später aber Monch wurde), um ihn am Busen besselben zu erwarmen und bie früheren Leiden vergeffen zu laffen. Dieser erwies ihm alle brüderliche Liebe und Sorgfalt in fo hohem Grade, daß man ihn für den Bater des Anaben hatte halten sollen. Obgleich Peter schon ziemlich groß war, so ließ ihn Damian boch in ben Wiffenschaften unterrichten (zuerft in Faenza, bann in Parma), worin er balb folche Fortschritte machte, daß selbst seine Lehrer sich darüber wunderten. Als er sich bald hinlängliche Renntnisse erworben hatte, sieng er an

Petrus Damieni, Cardinasbischef von Ostia. 659:

Andere zu lehren und fand bald eine große Angahl Schüler, die von allen Seiten her zu ihm eilten.

Um durch ben blubenden Boblftand und ben Beifall, ber feinen Borträgen gezollt ward, fich nicht verführen zu laffen, betete er sehr oft, trug unter seinem Gewand ein härenes Buffleid, tödtete sein Fleisch durch Wachen und Fasten ab und gab reichliche Almosen. Endlich beschloß er ber Welt gang zu entsagen, in welchem Entschluß zwei Eremiten aus der Einsiedelei zum heiligen Rreuz zu Fonte-Avellano ihn noch bestärften. Beter trat in die genannte Gin-Als er das neue Ordenstleid empfangen, sagt sein Biosiedelei. graph, wurde er sogleich von folchem Eifer entzündet, daß er jede Sorge für feinen Körper bei Seite ließ und nur nach den Gutern des Geiftos trachtete, bas Fleisch mit allen Kräften dem Geifte zu unterwerfen suchte, alles Weichliche und Koffpielige verschmähete und nur nach bem Rauben und Berächtlichen verlangte. Aber ben wahrhaft übertriebenen freiwilligen Abtöbtungen erlag bald seine übrigens farte. Ratur; er wurde von einer gefährlichen Kranfheit bofallen. Als er kaum genesen war, verlangte ihn Buido, Abt des Alofters von Pomposa, jum Lehrer der Monche seines Klosters. Damiani wirkte dort beinahe zwei Jahre mit gesegnetem Erfolg und kehrte dann in seine ihm so thenere Einsambeit nach Konte-Auchana zurud, wo er im Jahr 1841 jum Abt des Klosteva ermablt wurde, dem ex auch mit dem größten Ruse der Heiligkeit und Weisheit vorftand. Er grundete noch fünf andere Ginfiedeleien, über die er untergenudnete Prioren sette. Seine Hauptsprze war, überall jeuen Geist der Liebe, der Abgeschiedenheit und Demuth zu unterhalten, welcherden wahren Ginstebler ausmacht.

Der Zustand der Christenheit und besonders das Mohl der Rieche in ihnen inmenen wie äusteren Verhätenissen logen dem frommen. Able wann am Herzen. In Angelegenheiten ihrer Kirchen beriesen micht selten die Mischose ihn zu sich; auch zu zahlreichen Consilien wurde er östers berusen. An Gelegenheit konnte es ihm daher nicht sehien, mit sehr wielen, und zwar den bedeutendsten Mömern in Verüstung zu kommen. Mit diesen knüpfte, er einen, nur selten unterbrochenen, Briefwechsel au, durch den er von Allem, was in- und außerhalb der Atribe geschalt, was sie verherrlichte oder ihr zur Schmach gereichte, was man zum Portheil oder Rachtbeil, der Religion und der Gläudigen erstnunn machte, state in einer

zusammenhängenden Kenntniß erhalten ward. Obgleich von Ratur aus ungemein sanft und nachgebend, flammte, sagt Kerz, sein Eiser doch sogleich in Flammen auf, sobald nur von einem der vielen damals in die Kirche eingeschlichenen Mißbräuche die Reie war. Ununterbrochen besämpste er diese in allen seinen Briesen, gab sich auch eben so viele Mühe, unrichtige, sehlerhaste Ansichten zu berichtigen, und zwar mit einer Freimuthigkeit, die sich nicht scheide, salsche Maßregeln, waren sie auch getroffen von Jenen, die auf dem Stuhle des heiligen Petrus saßen, dennoch mit der ihm eigenen Klarheit, Kraft und Salbung zu beleuchten.

Babft Stephan IX ertheilte ihm die Cardinalswürde und bab Bisthum von Oftia, zu beren Annahme Damiani nur durch An brohung ber Ercommunication fich bewegen ließ. Sehr ungern, und bloß im Geifte des Gehorfams verließ Damiani feine geliebte Einöde, die er ungefähr 27 Jahre bewohnt hatte, und gieng mach Rom, um in allen Fällen, wo ber Pabft feines Raihes und feiner hilfe bedürfte, demfelben an der Seite zu sein. Hier wurde er mit wich tigen Geschäften beehrt. Er erledigte fich mit Erfolg mehrerer Auftrage in den Angelegenheiten der Pabste Ricolaus II, Alexander II, Gregor VI, Clemens II, Leo IX und Victor II, wie aus der Geschicht derselben erhellt. Clemens II schickte ihn auch zu dem dentschen Kaiser Heinrich IV. Damiani bat wiederholt um Entlassung aus seinem Amte und um die Erlaubniß, in seine geliebte Ginfiebelei zurücklehren zu dürsen. Der Kanzler Hildebrand (später Pabst Gregor VII) widersette sich stets, weil er, der Mann, der duch dle hohe Kraft seines Charakters jeden Widerstand zu brechen wußte, in Damiani den Mann gefunden hatte, ber einer schlechten, beinahe in Fäulniß übergegangenen Zeit durch die Mittel sanster Belehrung wieder aufzuhelfen im Stande zu sein schien. Endlich erhielt boch Damiani nach vielen Bitten die pakkliche Genehmigung (von Alexander II), seine Burben nieberzulegen und Rom ju verlassen. In Sonte-Avellano angekommen, legte Damiani auch seine Würde als Abt nieder, um fortan als einer der niedrigsten Ordens, brüder zu leben. Aber nur zu oft wurde er auch jest seinen frengen Bußübungen entriffen, nach Rom berufen und zu den schwierigsten Legationen verwendet. Seine lette Mission war die nach Ravenna, um diese Diocefe, welche wegen ihrer ftarren Anhanglichkeit an ben excommunicierten Erzbischof Heinrich mit dem Banne belegt worden

war, mit der römischen Kirche wieder auszuschnen. Er entledigte sich dieses Anstrages mit glücklichem Erfolg. Aber dies war auch sein lestes Tagwerk; denn auf seiner Rückreise von Ravenna nach Rom ward er in dem St. Marienkloster zu Faenza von einem heftigen Fieder befallen, woran er am 22. Februar 1072 im 83. Jahre seines Atters sarb. Seine Leiche wurde im Chot der Kirche beis gesett.

Anmert. Das Leben bes heiligen Petrus Damiani, welches Johannes von Lodi, ein Schüler bes heiligen und später Bischof von Gubbio, venfaste, ift öfter (zuerst von Const. Casetanus mit den Werten des heiligen Petrus Damiani, Rom 1606, und am besten von Densch en inst in den Act. Sanct. Febr. T. III. p. 416 sq., und von Mabillon in den Act. Sanct. Ord. S. Benedict. saec. VI. P. II. p. 245 sq.) herausgegeben. Eine deutsche Uebersehung desselben wird im 8. Bande vom: "Leben der heiligen. Die altesten Originallegenden, gesammelt und mit besonderer Beziehung auf die Culturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholisen" erscheinen. Bergl. weiter: Fleury LX. p. 107 sq. Ceillier T. XX. p. 512. Ducreux IV. S. 453 f. Dupin VIII. p. 335 sq. Bellarmin p. 202. Trithem. c. 335. Sigebert c, 162. Honor. IV, 11. Anon. Mellic. c. 33. Räst und Beis: Leben der Bäter III. S. 194 f. und besonders Rerz: Gesch. der Religion Jesu XXXVI. S. 344 – 373.

#### **§**. 2.

# Schriften.

und viel umfassende Gelehrfamkeit; und babei stets beseelt von dem reinsten Willen, gehört Petrus Damiani zu den edelsten und merkwürdigken Erscheinungen seines Jahrhunderts, und war eine lange Reihe von Jahren hindurch, und zwar oft unter den drückendsten Umftänden und in heftig und stürmisch bewegten Zeiten nicht nur eine Zierde, sondern selbst eine wahre Stübe der Kirche. Mit dies sen Worten buginnt Kerz die Biographie dieses Mannes und wis derlegt später einige ungewügende Bemerkungen Fleurys, der, sene Bemerkungen abgerechnet, den Schristen Damianis volle Gerechtigs feit widersahren läßt. Diese Schristen beurkunden, nach Kerz, nicht nur eine für jene Zeit wahrhaft erstannenswerthe Gelehrsams fett, sondern in allen wohnt auch ein ganz eigener Geist der Frömmigkest und höherer evangellscher Reinheit und Bollsommenheit. Damianis fammtliche Werte bestehen: 1. in 138 Briefen bes mannigfedtigsten Inhalts, in 8 Bucher getheift nach bem Stande ber Berfonen, at welche sie gerichtet sind; 2. in 75 Reben nach ber Drbummg ber Jahredfeste, voll Geift und Salbung; 3. in 5 Lebensbeschweitbunger von Heiligen, nemlich bes helligen Obito von Clugan, bes heiligen Bisthofs Maurus von Cesena, bes helligen Romnat, bes helliger Rubolf und Dominicus des Geharnischten, seiner beiden Schila, und ber beiden heiligen Jungfranen und Martyverinnen Lucilia und Flora; 4. in sechzig fleineren Abhandlungen, größtentheils theologischen und ascetischen Inhalts; und endlich 5. noch in mehrerer Gebeten, Symnen und andern geffilichen Gebichten. "Gewöhnlich, fagt Kerz, wird ben kleineren Abhandlungen ein ganz vorzüglicher Werth beigelegt. Indeffen erlaubt sich boch eine, obwol vielleicht ju scharfe Rritif, sich auch über die ben Schriften Damianis aus flebenden Mängel zu verbreiten. Geiner Schreibart, behauptet fie, gebreche es zwar nicht an Kraft und an einem gewiffen Schwung se falle aber bisweilen in das Allzuweitschweisige, und werde als dann ziemlich verworren. Seinen Schluffen foll es oft an Bundigfeit fehlen, besonders wenn er seine Beweise auf aus den heiligen Schriften gezogene Allegorien ftust. Ebenso, wird behauptet, soll auch seinen Rasonnements eine nicht immer ganz gesunde Logif zun Grunde liegen." — Bon ben Briefen fagt Kerz S. 360 in einer Rote: "Damianis Briefe haben auch als reiche, alle Stände umfassende Beiträge zur Charafterffif seiner Zeit einen nicht fleinen historischen Werth. Freilich mochte bei bem Lefen derfelben Mancher in die Verfuchung gerathen, ju vermuthen, Dumfani habe vorzugsweise gerne mur schwarze und schwarzbraune Farben zum Coloxit seiner Gemälde gewählt, daher auch wohl seine. Durftellungen an Uehertreibung leiben könnten. So verzeihlich eine folche Bermuthung fein mag, so wird man von ber andern Seite gesteben maffen, daß Excignisse, wie solche, denen wir bis jeht in allen gandem begegnet sind und in der Folge noth begegnen wenden, gerade im Gegentheil Damiauis Giemälden ein unverkennbates Gepräge der Wahrheit aufzudrücken schrinen."

Jum Schluß möge noch die Kritst Dupins hier mitgetheilt werden, auf welche auch Ducreur sich bezieht und die in der deutschen Uebersehung bei Ducreux solgenvermaßen sautet: "Moter Damiani schrieb mit vieler Leichtigseit und Klarbeit; seine Schreibart

ift geschliffen, zierlich, voll ber Figuren und angenehmen Beranberungen; er denket gut und gibt demjenigen, was er schreibt, eine feine und schmachafte Wendung. Es find einige unter seinen Briefen, welche mit aller Kunft und möglichen Geschicklichkeit geschrieben find. Er hatte ben Berftand, ber eigentlich zu großen Geschäften und Unterhandlungen gehört, und wußte bie Sachen fo wohl einzuleiten, daß selbst Diejenigen, die er verurtheilte ober tabelte, erkannten, daß er Ursache bazu hatte. Er sprach mit Freiheit zu ben Pabsten, oder andern in hohen Würden stehenden Leuten, ohne dabei die ihnen schuldige Ehrerbietung zu vergeffen. Er hat sein Mögliches gethan, um in diesem verberbten Jahrhunberte wenigstens einen Schatten der alten Zucht wieder aufleben zu machen, und ben Unordmingen ber Clerisei und ber Monche seis ner Zeit Schlagbaume zu seten. Er war in geiftlichen Materien sehr gelehrt. Er war sehr wohl in der heiligen Schrift bewandert, hielt fich aber mehr mit dem allegorischen, als geistlichen Berftande auf. Er hatte die lateinischen Bater, und besonders den heiligen Augustin und Gregor gelesen, beren Behre und Grundregeln er sehr wohl bepriffen hatte. Er verminftelte (rasonnierte) in theologischen Streitfragen fpipfindig und fein. Er bezeugte eine große Andacht gegen die heilige Inngfrau und beobachtete die Kirchen- und Klostergebräuche. fehr genau."

Anmert. Die Bahl ber Ausgaben ift nicht groß. Die befte Ausgabe erschien unter bem Titel: Petri Damiani opera omnia nune primum in unum collecte ac argumentis et notationibus illustrate studio ac labore Const. Cajetani. Romae 1606 — 40. 5 Theile. Fol. Diefe Ausgabe murbe öfter wiederholt, julest ju Paris 1743. 4 Bbe. Sol. Andere Ausgaben erschienen Lugdun. 1623. Fol. Paris. 1642. 1663. Fol. Epistolae. Paris. 1610. 4. Gine beutsche Uebersetung ber Lebensbeschreibung bes heitigen Romuald erscheint im 7. Bande bes oben angeführten Lebens der Seiligen! - Mugusti liefert (Pred. I, G. 51 f.) eine Predigt am Gebachtwiftag bes Evangeliften Johannes, und naunt den Detrus Damiani einen durch, seinen abretifchen Gifer und durch die fittliche Strenge, momit er die höhere Beiftlichkeit und selbft die Pabfte ju reformieren fuchte, fehr merkmurdigen Schriftsteller. 3mei Predigten fichen in ten "Auserlesenen Reten der Rirchenväter" Jahrg. 3. Bo. 2. S. 29 f. 153 f. - Ein Brief ift übersett in der 2. Sammlung von Gailer.

# 062 Petrus Pamiani, Cardinalbischof von Ostia.

fannetliche Werke bestehen: 1. in 138 Briefen bes mannigfaltigften Inhalts, in 8 Bucher getheift nach dem Stande ber Personen, an welche sie gerichtet sind; 2. in 75 Reben nach ber Ordnung ver Jahresfeste, voll Geist und Salbung; 3. in 5 Lebensbeschreibungen von Heiligen, nemlich bes heiligen Dbito von Eingap, bes heiligen Bischofs Maurus vou Cesena, bes heitigen Romund, bes heitigen Rudolf und Dominicus des Geharnischten, seiner beiben Schiller, und ber beiden heiligen Jungfranen und Martyrevinuen Lucilia und Flora; 4. in sechzig kleineren Abhandlungen, größtentheils theologischen und ascetischen Inhalts; und endlich 5. noch in mehreren Gebeten, Symnen und anbern geiftlichen Gebichten. "Gewöhnlich, fagt Rerz, wird den kleineren Abhandlungen ein ganz vorzüglicher Werth beigelegt. Indessen erlaubt fich boch eine, obwol vielleicht ju scharfe Rritif, sich auch über bie ben Schriften Damianis anflebenden Mängel zu verbreiten. Seiner Schreibart, behauptet fie, gebreche es zwar nicht an Kraft und an einem gewiffen Schwung, se falle aber bisweilen in das Allzuweitschweisige, und werde alsbann ziemlich verworren. Seinen Schluffen foll es oft an Bundigkeit fehlen, besonders wenn er seine Beweise auf aus den heiligen Schriften gezogene Allegorien ftust. Ebenso, wird behauptet, soll auch seinen Rasonnements eine nicht immer ganz gesunde Logit zum Grunde liegen." - Bon ben Briefen fagt Rerg S. 360 in einer Rote: "Damianis Briefe haben auch als reiche, alle Stände umfaffende Beiträge zur Charafteriftif feiner Zeit einen nicht fleinen historischen Werth. Freilith mochte bei bem Lefen derfelben Mancher in die Versuchung gerathen, zu vermirthen, Dunfani habe vowzugsweise gerne nur schwarze und schwarzbraune. Fanden zum Coloxit seiner Gemälde gewählt, daher auch wohl seine Dankellungen an Uehartzeibung feiden könnten. So verzeihlich eine folche Bermuthung fein mag, so wird man von der andern Seite gesteben muffen, daß Exeignisse, wie solche, denen wir bis jest in allen-Ländern begegnet find und in der Folge noch begegnen wenden, genade im Gegentheil Damiauis Giemälden ein underkennbates Gepräge der Wahrheit aufzudrücken schrinen."

Zum Schluß möge noch die Kritik Dupins hier mitgetheilt werden, auf welche auch Duckeur sich bezieht und die in der deutsichen Uebersehung bei Puckeux solgendermaßen kautet: "Moter Damiani schrieb mit vieler Leichtigseit und Klarheit; seine Schröbert

# Petrus Damiani, Cardinalbischof von Ostia. 663

ift geschliffen, zierlich, voll der Figuren und angenehmen Beranderungen; er denket gut und gibt demjenigen, was er schreibt, eine feine und schmachafte Wendung. Es find einige unter feinen Briefen, welche mit aller Runft und möglichen Geschicklichkeit geschrieben find. Er hatte ben Berftand, ber eigentlich ju großen Geschäften und Unterhandlungen gehört, und wußte bie Sachen so wohl einzuleiten, daß selbst Diejenigen, die er verurtheilte ober tabelte, erfannten, daß er Urfache dazu hatte. Er sprach mit Freibeit zu ben Babften, ober andern in hohen Burben flehenden Leuten, ohne dabei die ihnen schuldige Chrerbietung zu vergeffen. Er hat sein Mögliches gethan, um in diesem verderbten Jahrhunderte wenigstens einen Schatten der alten Bucht wieder aufleben zu machen, und ben Unordmungen ber Clerifei und ber Monche feis ner Zeit Schlagbaume zu setzen. Er war in geiftlichen Materien sehr gelehrt. Er war sehr wohl in ber heiligen Schrift bewandert, hielt sich aber mehr mit dem allegorischen, als geistlichen Berstande auf. Er hatte die lateinischen Bater, und besonders ben heiligen Augustin und Gregor gelefen, beren Lehre und Grundregeln er fehr wohl begriffen hatte. Er vernünftelte (rasonnierte) in theologischen Streitfragen fpipfindig und fein. Er bezeugte eine große Andacht gegen die heilige Inngfrau und beobachtete bie Kirchen - und Klostergebrauche fehr genau."

Anmert. Die Bahl ber Ausgaben ift nicht groß. Die beffe Ausgabe er-.. schien unter bem Titel: Petri Damiani opera omnia nunc primum in unum collecta ac argumentis et notationibus illustrata studio ac labore Const. Cajetani. Romae 1606 - 40. 5 Theile. Fol. Diefe Ausgabe murde öfter wiederholt, julest ju Paris 1743. 4 Bbe. Fol. Andere Ausgaben erichienen Lugdun. 1623. Fol. Paris. 1642. 1663. Fol. Epistolae. Paris. 1610. 4. Gine beutsche Uebersetung ber Lebensbeschreibung bes heiligen Romuald erscheint im 7. Bande des oben angeführten Lebens ber Seiligen! - Augusti liefert (Pred. I, G. 51 (L) eine Predigt am Gebachtwiftag bes Evangeliften Johannes, und nanget den Detrus Damiani einen durch seinen ascetischen Eifer und durch die fittliche Strenge, momit er die höhere Beiftlichkeit und selbst die Pabste ju reformieren suchte, fehr merkwürdigen Schriftsteller. 3mei Predigten fichen in ten "Auserlesenen Reben ber Rirchenvater" Jahrg. 3. Bd. 2. S. 29 f. 153 f. — Ein Brief ift übersett in der 2. Sammlung ton Gailer.

1. .

; •

# Muselm,

Erzbischof von Canterbury, Rirdenlehrer.

#### **§**. 1.

#### Leben.

Dieser vielwirkende Mann wurde im Jahr 1033 zu Aofta im Piemontesischen geboren und flammte von vornehmen und frommen Eltern. Geiner tugenbhaften Sitten wegen wurde ber junge Auselm von Allen geliebt, in der Schule lernte er fleißig und machte große Fortschritte. Roch war er nicht 15 Jahre alt, da wollte er heimlich ins Rlafter treten, was jedoch ber Abt nicht zugab, weil er ben Bater, der nichts von dem Entschluß seines Cohnes wußte, nicht beleidigen wollte. Als Anselm in das Jünglingsalter getreten war, gefiel ihm das Treiben der Welt, und sein religiöser Sinn erfaltete, wie sein Eifer zu ben Studien. Rach dem Tode seiner Mutter trat fein Bater feindlich gegen Anselm auf, und biefer verließ barum fein Baterland und lebte etwa 3 Jahre an verschiedenen Orten Frankreichs. In Bec bewirkte ber berühmte Lanfrank eine völlige Umanderung in bem bisher ziemlich unfteten Anselm, ber bier Tag und Racht flubierte und mit Aufmerksamkeit ben Borkefungen feines großen Lehrers zuhörte. Inzwischen war sein Bater gestorben und die ganze Erbschaft ihm anheimgefallen, doch trat Anselm (1060) im 27. Jahre seines Alters als Monch in das Kloster Bec, an deffen Spite der schon bejahrte, aber sehr tugendhafte Abt Herluin stand. Als Lanfrank im Jahr 1062 die Leitung des Klosters von St. Stephan zu Caen übernahm, wurde Anselm an Lanfranks

Stelle zum Prior in Bec ernannt. Er widmete sich nun ganz dem Dienste Gottes, wobei er es schmerzlich empfand, daß er von zu vielen andern Geschäften in Anspruch genommen war. Rach Herslund Tode wurde Anselm, ungeachtet er alle Mittel versuchte, die Wahl von sich abzulehnen, zum Abt des Rlosters Bec erwählt (1079). Die äußeren Geschäfte des Rlosters überließ der Heilige etlichen Brüdern, deren Lebenswandel und Eiser in Erfüllung ihrer Pslichten ihm bekannt war, während er selbst der Beschauung Gottes, der Unterweisung der Mönche, der Ermahnung und Bessezung seine Sorgfalt zuwendete.

Die Abtei Bec hatte mehrere Besitzungen in England, welche ber Abt mitunter selbst in Augenschein nehmen mußte. Darum reiste Anselm einigemal nach England, wobei er zugleich auch seinen früheren Lehrer Lanfrank besuchte, der inzwischen (1070) Erzbischof von Canterbury geworden war. Er besuchte auch ben Konig Wilhelm den Eroberer, der ihn freundlich und wohlwollend aufnahm. Nach Lanfranks Tob (28. Mai 1089) wurde Anselm zum Erzbischof von Canterbury erwählt (6. Marg 1093), doch nahm er vieler Gründe wegen die Wahl nicht sogleich an, hauptsächlich wol, weil der König Wilhelm der Rothe der Kirche von Canterbury die ihr entriffenen Güter nicht zurückgeben und ben rechtmäßigen Pabft Urban II nicht anerkennen wollte. Als die obwaltenden Hindernisse beseitigt waren, gab Anselm nach langer Zeit aus Geborfam und Roth seine Einwilligung zu ber auf ihn gefallenen Bahl und wurde am 4. December von allen Bischöfen Englands in Canterbury feierlich geweiht.

Aber zwischen bem neuen Erzbischof, ber die Kirchen und die Unterthanen vom Drucke befreit ober wenigstens doch erleichtert, und die Sitten, die sich in allen Ständen immer mehr verschlimmerten, gebessert haben wollte, und dem König, der vielsach einer entzgegengesetzen Gesinnung huldigte, mußte das Band der Freundschaft bald zerneißen. Auselm mußte darum Troft in seinem Innorn suchen. Wenn er zu Tische saß, ließ er entweder ein Stüd aus der heiligen Schrift vorlesen und sprach damt darüber erbauliche Worte, oder er erörterte auch eine von den Tischgenossen vorgelegte Frage auf eine solche Weise, daß Alle daraus eine befriedigende Belehrung schöpfen konnten. Zede Stunde hielt er für verloren, die nicht auf nühliche Studien oder sonst nöthige oder heilsame Arbeiten verwendet

wirde. Und er lebte nicht anders, als er lehrte. Bon weitlichen Geschäften war er kein Freund, er entzog sich ihnen auf sede Weise, so viel er komte. Wuste er aber nothgedrungen dabei sein, so bestiss er sich nur der Wahrheit und ließ, so viel an ihm lag, Niemanden übervortheilen ober ihm Unrecht thun.

Anselms Ruhe wurde häusig unterbrochen durch verschiedene Drangsale und Kümmernisse: bald waren es Böswillige, die, ohne daß der König hindernd einschritt, die Besitzungen der Kirche bestängten und beeinträchtigten; bald waren es übermäßige Steuern und Abgaben, welche das ganze Königreich, besonders aber die Kirche von Canterbury, schwer drücken; dann kamen Klagen aus den Klöstern wegen Bedrückungen u. s. w. Die Streitigkeiten Ansselms mit den Königen Wilhelm und Heinrich I von England wes gen der Investitur und seine Reise nach Rom können hier nur anzgedeutet werden, da eine weitere Erörterung derselben zu weit sühren würde. Im Kloster Bec versöhnte sich endlich König Heinrich mit dem standhaften Erzblischof, der nun wieder nach England zurückstehrte. Auf dem Reichstag zu London (1106) entsagte endlich der König dem bisher bestrittenen Investiturrecht.

Anfelm fart gegen Morgen am Karmittwoch den 21. April 1100, im 13. Jahre seines bischöflichen Amtes, im 76. seines Atters. Ciemans XI, besahl im Jahr 1720, ihn unter die Kirchenlehrer zu sthien.

Anmerk. Ueber Leben und Schriften bes thätigen Erzbischofs von Canterbury haben wir nicht unbedeutende Werke. Boran steht die Biographie, welche der Mönch Cadmer von Canterbury, ein Gefährte und Schüler des Heiligen und ein nicht gering zu achtender Schriftsteller, versaßte; sie ist öster gedruckt, am besten in den Act. Sanct. Antverp. Aprilis. T. II. p. 865 sq., deutsch im "Leben der Heiligen. Die ältesten Originallegenden, gesammelt und mit besonderer Beziehung auf die Enturgeschichte beardeitet von zwei Ratholiten", IX, 26—89. Best. serner: G. F. Frank: Unselm von Canterbury. Tübingen 1842. 8. F. R. Hasselm von Canterbury. 1, Thi. Leipzig 1843. 8. Gallia christ. nova T. XI. p. 223. Ceillier T. XXI. p. 267. Ducreux IV. S. 467 s. Dupin saec. XI. p. 73. 337 sq. 450. Bellarmin p. 206. Sigebert c. 168. Henr. Gandav. c. 5. Honor. IV, 15. Anon. Mellic. c. 96. Trithem. c. 851. Aub. Miraei: Mantissa. Räs und Weist:

Arben der Bater V. G. 161 f. Praofat. in od. Benediet. Tiedemann: Geist der speculativen Philosophie IV. G. 351 f. Ritter: Gesch. der driftl, Philos. III. S. 315 — 354.

# \$. 2. Schriften.

"In ben Schriften bes heiligen Anfelm, heißt es bei Raß und Weis, hertscht eine tiefe Kenntniß ber Philosophie, Metaphysik und Theologie. Bestimmtheit und Markeit des Ausbrucks entsprechen barin ber Erhabenheit ber Gebanken und ber Bunbigfeit ber Wernunftschlusse. Wiewohl ver heilige Anfelm in den heiligen Batern, besombere in bem belligen Augustin fehr bewandert mar, beruft er sich boch felten auf ihr Anschen. Er unterstütt fast kunner die g-eoffendarien Wahrheiten durch Bernunftbeweise, weshalb et als ber Bater ber scholakischen Theologie angesehen wurde. Er wollte bamit zeigen, daß man mittels des natürlichen Lichtes die von Gott geoffenbarten Wahrheiten als glandwärdig erhärten konne. Seine abertischen Werke find lehrteich, erbaulich, fatbungevoll, garte Gotteskebe athmend, welche die ftartsten Herzen erwärmt. einfache, natürtiche, beutliche und gebrängte Schreibart macht bas Hamptverdienst seiner Briefe aus. Aus seinen Bersen zu urtheiten; die er uns hinterlassen, besaß er das poetische Genie micht im höche ften Grabe:" - Bei Ducreur heißt es (IV. S. 467 f. ber beutfiben Uebersetung): "Der heilige Anseim ift eben fo empfehlense würdig in Aufehung seiner Wiffenschaft und Schriften, als seines muthvollen und eifzigen Beträgens für das Beste ber Kirche. Seine Arbeiten beziehen sich auf brei Cfassen: die erste enthält seine bogmatischen Abhandfungen; die zweite seine Homilion und seine Netnern Berfe über verschiebene Gegenstände ber Gottseligfelt; bie britte über 400 Briefe', welche nach ben verschlebenen Zeiten seines Lebens, in denen fie geschrieben worben, vingetheilt find." Die erfte. von diesen deei Claffen ift die wichtigfte, und die Abhandtungen, die man detin gesammelt hat, enthalten beinahe bie ganze bogine tifche Theologie. Bor blefem berühnten Lehrer findet man feinen geistlichen Schriftsteller, ber über die Glaubenslehre is ordentich, genau und flar gefchrieben hat. Er ift ber erfte, weicher bie Dialettif und die Runk, Bernunftschliffe zu mathen, mit ben theologischen

Untersuchungen vereinigt hat. Aus dieser Vereinigung hat man die scholastische Theologie entstehen sehen, wovon der heitige Anselm als Vater betrachtet wird: eine nügliche Wissenschaft, wenn sie in ihren rechtmäßigen Schranken bleibt, welche den Proben der Wahrsheit Stärfe gibt und den Irrthum entwassnet, indem sie seine Trugsschlüsse ausdeckt. Es scheint, der heilige Anselm sei nicht gar stark bewandert gewesen in der positiven Theologie, wovon er in seinen Schristen nicht viel Gebrauch macht. Indessen hat er doch den heiligen Augustin besonders studiert, und man bemerkt in seinen Werken viele aus diesem Vater entlehnte Grundsähe. Er war der tiessinnigste Metaphysiker, der von seiner Zeit her ausgetreten ist."

Der erfte Theil der Werke Anselms enthält:

- 1. Monologium, geschrieben vor dem Jahr 1079, ist eine Abhandlung, welche die metaphysischen Beweise des Daseins und der Ratur Gottes enthält. Es gehört zu den vorzüglichsten Werfen Anselms, wenn man es vielleicht nicht unbedingt das vorzüglichste nennen will. Che Anselm dieses Werf bekannt machte, schickte er es dem Erzbischof Lanfrant zur Durchsicht.
- Prosologium ist nach dem Monologium geschtieben. Bon Diesem Werke sagt Cadmer: "Nach bieser Zeit fam dem heiligen Anfelm in den Sinn zu untersuchen, ob sich mit einem einzigen und turgen Argument darthun und beweifen laffe, was von Gott geglaubt. und behauptet wirde bas er nemlich ewig, unveränderlich, allmächtig, überall ganz, unbegreiflich, gerecht, liebevoll, barmherzig, mahrhaftig, die Wahrheit, Gute und Gerechtigfeit, und wie des alles in ihm Ein Wefen sei. Diese Untersuchung vermesachte ihm, wie er selbst versicherte, manche Schwierigkeit, manche schlaflose Racht. Seine Gedanken hierüber find in dem Buchlein enthalten, bas ben Titel Antede (Prosologium) führt. Dieses Buch kam einem Monche (and Mogmunfter, Ramens Gaunillo) ju Gesicht, ber an einigen Austen Unftop nahm und ein Büchlein Dagegen schrieb, welches Bater Anselm durch einen Freund erhielt. Diefer sehrieb. unn eine Antwort (3. Responsio, liber apologeticus) baju und schieste dieselbe durch seinen Freund. dem. Manche Gaunisto und befahl zugleich, daß man immer diese drei Schriften zusammen bekannt machen sollte."
- 4. Liber de side Trinitatis et de incarnatione Verbi contra blasphamas Ruzelini e. Roscelini, swiften den Jasten

- 1692 1094 geschrieben, in Briefform abgefaßt und dem Pabke Urban II gewidmet. Der Pabkt nahm das Werf gnädig auf und als er fand, daß es auf unüberwindlichen Gründen der Wahrheit ruhete, hielt er es in so hohen Ehren, daß er später bei dem Concilium von Bari (1097) in seinem Streite mit den Griechen die fläristen Beweise aus diesem Buche nahm.
- 5. Liber de processione Spiritus sancti contra Graccos, vor dem Jahr 1101 beendigt und gegen die Lehre der Griechen gestichtet, welche behaupteten, der heilige Geist gehe nur von dem Bater und nicht auch von dem Sohne aus.
  - 6. Liber de voluntate Dei wird in den Ausgaben, aber nicht in den Handschriften dem Anselm beigelegt, ist übrigens ganz im Geist und in der Schreibart des Erzbischofs von Canterbury verfaßt.
  - 7. Dialogus de casu Diaboli, in ben Jahren 1063 1077 geschrieben, während welcher Zeit Anselm Prior im Kloster Bec gewesen. Diese Schrift handelt von der Natur und dem Ursprung des Bosen.
  - 8. Cur Deus Homo, libri duo, in Form eines Dialogs absgefaßt und vor dem Concilium zu Bari (1097) beendigt, ist zunächst gegen die Heiden gerichtet.
  - 9. Liber de conceptu virginali et originali peccato, im Jahr 1099 auf Bitte des Mönches Boso geschrieben, wie auch das vorhergenannte Werk.
  - 10. Dialogus de veritate und 11. Dialogus de libero arbitrio hat Anselm noch als Prior im Kloster Bec geschrieben.
  - 12. De concordia praescientise et praedestinationis noc gratiae Dei cum libero arbitrio, gegen Ende seines Lebens, im Jahr 1109, geschrieben. Eadmer sagt davon: "An diesem Werke schrieb er lange, gegen seine frühere Gewohnheit, well, seit er im Rloster des heiligen Edmund frank geworden, er dis an das Ende seines Lebens immer körperschwach war." In diesem Werke wird dargethan, das das göttliche Baraussehen den freien Willen des Menschen nicht beeinträchtige; das die Borerwählung mit der Freiheit sich vereinigen lasse, und das die Freiheit mit der Wirksamkeit, der Gnade bestehen könne.
    - 18. De tribus Waleranni quaestionibus, ac praesertim

de azymo et fermentato enthalt eine trefftiche Widerlegung der von den Griechen wider die Lateiner erhobenen Anschuldigungen.

- 14. De Sacramentorum diversitate ad Walerannum, epistolae duae, der erste wol von Balerannus, der zweite von Anselm.
- 15. De Presbyteris concubinatu, s. offendiculum sacerdotum, ein Auszug aus Anselms (56.) Brief an den Abt Wahren.
- 16. De nuptiis consanguineorum, darin sagt Anselm, biese Ehen seien immerhin bis ins 6. Glied verboten.
- 17. Dialogus de grammatico ist eine Einleitung in die Dialestif ober in die Kunst, richtig zu denken.

Der zweite Theil enthält die paränetischen, moralischen und abcetischen Schriften, und zwar:

- 1. Homiliae XVI, von welchen der Biograph Cabmer sagt: "Weil er durch das Studium der heiligen Schrift das Licht der innerlichen Weisheit empfangen; so erkannte und durchschauete er so genau die Sitten jedes Geschlechtes und jedes Alters, daß er in seinen Predigten die Geheimnisse eines jeden Herzens enthüllte. Da decte er auch den Ursprung, den Samen und die Wurzeln, so wie das Fortwachsen aller Tugenden und Laster auf und zeigte klar, wie man das Laster stiehen und bestegen und die Tugend erstangen könnte."
- 2. Exhortatio ad contemptum temporalium et desiderium aeternorum; 3. Admonitio morienti, et de peccatis suis nimium formidanti; 4. Carmen de contemptu mundi; 5. Carmen de solo Deo amando; 6. Tractatus de pace et concordia. Diese Werse werben theilweise (besonders Nr. 4.) dem Ansetm adgesprochen.
- 7. Liber meditationum et orationum; sener sind 21, bieser 74. Es wohnt in allen ein erquidender Geist der Frömmigseit und der Zerknirschung. Der Zweck der Betrachtungen im Besondern ist, die Leser zur Liebe und Furcht Gottes anzuregen und ihnen zur Gelbstenntniß zu verhelsen.
- 8. Myttnei et Psalterium de s. Virgine Maria. An det Echtheit des Psalters wird von manchen Kritikern gezweiselt.

Der dritte Theil enthält die in drei Bider gethollten: Briefe. Im ersten Buche besinden sich jene Briefe, die Anselm geschrieben, ehe er Abt geworden; im zweiten stehen jene, die er als Abt versfaßt; im dritten jene, die er als Erzbischof von Canterdury gesschen Diesen des Briefen ist in der Pariser Ausgabe von

1721 ein viertes Buch hinzugefügt, das 109 vorher nicht gebruckte Briefe enthält. Eadmer fast von den Briefen des heiligen Anfelm: "Außer den genannten Werfen schrieb er auch viele Briefe, in des nen er bald Besehle gab, bald auf Fragen antwortete oder Rath ertheilte, was man in ben noch vorhandenen Briefen nachlefenkann, worunter der 29. besonders wichtig ift, weil er die Ausicht: des Heiligen über das Rlofterleben und über manchen andern Bunct klar ausspricht." — Mehrere andere, dem heiligen Anselm woi mit Unrecht zugeschriebene Werke stehen in der Pariser Ausgabe von 1721 im Appendir, als: Elucidarium s. dialogus summam totius christianae theologiae complectens, libri HI; Dialogus de passione Domini; Liber de mensuratione crucis; Tractatus de conceptione B. Mariae Virginis; Passio ss. Guieneri, Fingaris, Pialae et sociorum; Disputatio Judaei cum Christiano de side christaana; Anzulus s. dialogus Christiani et Judaei de fidei sacramentis libri II (gehört bem heiligen Rupert von Deut).

S. Ritter hat in seiner "Geschichte ber driftlichen Philosophie" bem beiligen Erzbischof Anselm von Canterbury einen langen Abschnitt gewidmet. Möge der Leser einem etwas vollständigen Auszug daraus sein Wohlwollen nicht vorenthalten. Bu berseiben Zeit, fagt Mitter, als Roscelin die ersten Grundsate ber Dialetut von Reuem ber Forschung unterwarf, begann auch Anseinnis in einem entgegengefetten Ginn und mit umfaffenderem Beifte, Mittelpunct der theologischen Untersuchung feinen Blick gerichtet, bie Gründe ber Wiffenschaft in das Auge zu fassen. Seine Lehre bezeichnet einen entschiedenen Wendepunct bes spftematifchen Beftrebeus ber Philosophie im Mittelalter. Bor einem Berengar, vor einem Roscelin und andern Lehrern des 11. Jahrhunderte zeichnet es ihn aus, daß er mitten in der Bewegung ftand, welche sein Zeitalter beherrschte, daß er fle von wissenschaftlicher Seite zu begeeisen ftrebte und hierin ben spatern Zeiten ein Führer ward. Er nimmt zu seiner Zeit in wissenschaftlicher Rücksicht fast dieselbe Stellung ein, welche zu berselben Gregor VII in praftischer Rudficht behauptete. Um ein einigermaßen vollständiges Bild des Anfelmus ju geben, durfen wir ein paar Buncte nicht gang übergeben, welche auch auf feine wissenschaftliche Bedeutung ein Licht werfen. Der eine betrifft das Bunderbare, welches fein Leben begleitete. Schon in seinem Angbenalter hatte er wunderbare Träume. Die

Sand Gottes schien ihm in vielen Augenblicken feines Lebens uns widerstehlich sich fund zu geben und feiner sethst sich zu bedienen, um auf geheimen Wegen Gesundheit und andere hilfe zu spenden. Bon bem Wunderglauben seiner Zeit ift er feineswegs frei; befonbers zeigen fich in seinem Leben viele Buge feines Glaubens an eine Entzüdung ber Seele, in welcher une, wenn auch nur in Bilbern, die ewige Bahrheit und Seligkeit gezeigt wird. Auch feine wissenschaftlichen Arbeiten erscheinen ihm in diesem Lichte als eine höhere Erleuchtung, welche die göttliche Gnade ihm verliehen habe, wie dies namentlich in seinem Prosologion erzählt wird. — Der zweite Punct betrifft die Schicksale seines Lebens, durch welche er in die Sandel ber Rirche mit den Königen von England verwickelt wurde. Anselm zeigte sich in diesen Zwistigkeiten zwar mild und verföhnlich; aber in dem vollen Bewußtsein ber geiftlichen Burbe, welche weltlichen 3weden nicht untergeordnet werben burfe, und des Rechtes, welches er vertrat. Wir sehen aus diesen Streitigs feiten (über ben Bafalleneib), wie fehr Anselm bavon burchbrungen war, daß dem geistlichen Leben die Herrschaft über das weltliche gebahre. Bei aller Milde feines Charafters war er hierin ftarr, und mo er etwa burch die Gewalt ber Umstände zur Rachgiebigkeit sich geneigt fand, wollte er ste doch nur ale vorläufiges Zugeständniß wegen ber Bergenshärtigfeit der Menschen erscheinen laffen. Dies ift ber Gebante, in welchem jene Zeiten vorwarts schritten, welcher in ihm durch eine wahrhast fromme Gefinnung vertreten ward und daher ben Beifall der Menge, ja selbst seiner Gegner fand. Diefe Gefinnung spricht fich in seinen Schriften und feiner Lehre aus und zeigt ihn als einen echten Bertreter ber Bestrebungen feiner Zeit.

Seine Schriften, welche ber Philosophie angehören, bestehen alle in Werfen von nur geringem Umfang und haben besondere Theile der Glaubenstehre zum Gegenstande. Doch sind diese kleinen Schriften zum Theil von ihm ausdrücklich in einen Zusammenhang gebracht worden, zum Theil streben sie wenigstens nach einem solchen. Es läßt sich daher ein systematisches Bestreben bei ihm nicht versennen. Seine Darstellung ist nach dem Raße der Zeit rein, schmudlos, aber auch trouen. Sein Bemühen ist vorzüglich durch bündige Schlüsse den Zusammenhang der theologischen Lehren darzuthun und dadurch Alles auf den kürzesten Ausdruck zurückzischen.

Dies suchte er besonders in der Schrift Propologion zu bewerkkellie gen, in welcher er als die Grundlage für alle Theologie den Beweis für das Dasein Gottes auf einen unbestreitbaren Grundsatz zurudzuführen bachte. Die Art Diefer Forschung mußte aber auch über alle Autorität hinaussühren und deswegen will auch Anselmus in Feststellung der oberften Glaubenslehren auf feinen Sas sich berufen, melder nicht burch die Bernunft feststände. Er folgt hierin keineswegs nur seiner eigenen Meinung, sondern beruft sich dafür auf bas Berlangen seiner Schüler, welches zeigt, bag wir in biefer philosophischen Begrundung der Glaubenslehren einen Bug feiner Beit zu erkennen haben. Dennoch bezieht er fich für die Richtigkeit seiner Ergebnisse an derselben Stelle, wo er ihre Unabhängigkeit von der Autorität bezeichnet, auch auf ihre llebereinstimmung mit der Le hre des Augustinus, und es ift aus der Haltung seiner Lehre überhaupt unverkennbar, daß er diesen Lehrer der lateinischen Rirche ju seimem geistigen Führer hat. Dies, leuchtet sogleich aus seiner Lebre von dem Berhältniffe des Wiffens jum Glauben bervor, welche wir als die Grundlage aller seiner Untersuchungen ansehen muffern. Die Glaubenslehre gilt bem Anselmus als erfte Grundlage aller höheren Erkenntniß; wenn er ihre Wahrheit zu bemeisen sucht, so soll dies nicht bedeuten, als wollte er sie dadurch erst feststellen, als bedürfte sie einer Hilfe zu ihrer Vertheidigung. Der Glaube der Kirche ift durch die Heiligkeit ihrer Bekenner hinreichend bes festigt. Er soll nicht erft durch Erfenntnis bes Berftandes begrundet werden, sondern umgekehrt, wie schon Angustinus und vor ihm Anbere gelehrt hatten, die Erfenntniß bes Berstandes soll im Glauben ihren Grund finden. Dhue den Glauben ift feine Erfenntniß möglich. Die Mahrheit der Erfenntuiß steht mit der Reinheit des Willens und des Herzens in der engsten Verbindung und zwar so, daß diese jener vorausgehen muß. Vorherrschend, wenn auch nicht überall mit sich im Reinen, wendet Anselmus sich der Behauptung zu, daß die Erkenntniß vom Willen bestimmt werde. Daher zweifelt er nicht daran, daß wir durch die Sünde in die Dunkelheit des Irrthums gerathen siud. Der Wille ift von Natur frei; die wahre Freiheit des Willens besteht aber darin, die Richtigkeit des Willens, ihrer selbst wegen zu bewahren. Er legt: auch den Thieren Willen bei und macht ihn so zu einer Sache ber Natur, welche allen Thätige keiten der Dinge jum Grunde liegt, Auch im Menschen ift bie Rickel und Rebrein, Beredsamfeit ber Bater. 14. 43

Freiheit des Willens nur abhängig von der Ratur, weiche eine Gabe und Gnade Gottes ift. Von dieser geht auch alles Erkennen aus, welches nur als eine Erleuchtung des menschlichen Verstandes durch die göttliche Gnade gedacht werden fann; denn alles Gute ist von Gott.

Diefe Grundsätze fehr allgemeiner Art erhaften nun aber erft thre nahere Beziehung zu der Erkenntniß ber Menschen baburch, daß ein anderer Grundfat herbeigezogen wird, welcher als besondere Anwendung berselben gelten fann. Bur Erkenntniß nemlich wird bie Erfahrung verlangt, welche ale bie von Ratur gegebene Grundlage alles unseres Denkens angesehen werben fann. Die Erfahrung ift boppelter Art: die des finnlichen Lebens, welche uns mit ben Thieren gemein ift, und die des sittlichen Lebens, welche uns als vernünftigen Wefen vermittelft ber Onabe Gottes zufommt; fo wie nicht minder eine doppelte Wahrheit zu unterscheiden ift, eine bloß finnliche und eine mahre, welche durch ben Geift allein erfannt wird. Wer nun von der Sinde in den Irrthum gefturgt ift, deffen Berstand ift allein der sinnlichen Erfahrung zugänglich; um bie bobere Wahrheit zu erfennen, bedürfen wir ber Befreiung von ber Eunde. — Die Wahrheit der Gebanken besteht barin, daß wir benken, mas wir benfen follen. Die Wahrheit zu benfen erfcheint bem Unfelmus eben nur ale eine Pflichterfüllung bes vernünftigen Befene, welche die Richtigkeit des Willens voraussett, und daraus folgert er, daß ohne Gerechtigfeit bes Willens feine Bahrheit sein fonne. Bon hier aus ift nun die Anwendung auf den Glauben nicht schwer. Wenn das sittliche Leben ber rechten Erkenntniß vorausgehen muß und das sittliche Leben im Glauben gegründet ift, so wird auch ber Glaube ber rechten Erkenninis vorausgehen muffen. Das aber ber Glaube bas fittliche Leben begrundet, wird von Anfelinus baraus abgeleitet, daß biefes auf ber Liebe bes Rechten beruht und daß die Liebe zum Guten anch die Hoffnung und ben Glanben vorausfest, bas Gute erreichen zu konnen. Go vertritt Anfelmus mit fehr beutlichem Bewußtfein ihrer Gründe bie Lehre bes Augustinus Aber bas Berhältniß zwischen Glauben und Biffen, eine ber wichtigften Grundlagen ber Philosophie im Mittetalter. — Anfelmus forbert eine allgemeine Wahrheit, welche alles Gein, alle Bollkommenheit in sich schließt. Diese Wahrheit ich ihm Goit; benn Gott ift Aberhaupt die absolute Wahrheit, das absolute Gute, das

absolute Sein, Alles in Einem, und es versteht sich von selbst, daß das absolute Sein nicht geleugnet werben fann. — Gott ift die Urfache, das Princip aller Dinge, in und aus ihm ift Alles, wie er auch in Allem ist, nicht im Raume ober in der Zeit, soubern mit dem Raume und mit der Zeit, wahrhaft unendlich, so daß er überall ganz ift. Gott kann nicht verglichen werden mit irgend einem Anbern; der allgemeinste Begriff hat seines Gleichen nicht; er fann in ber Beise anderer Begriffe gar nicht gebacht werben. — Ju der Trinitätslehre folgt Anselm dem Augustinus. Er halt die Lehre von der Schöpfung aus Richts fest. Den Grund bes Bofen findet er in bem Willen, schon jest Gott zu gleichen, welches nach dem Willen Gottes erft in ber Otdnung der Zeiten erreicht werden folle. Der Fall des Teufels besteht darin, daß er einen eigenen Willen haben wollte. Aufelm halt die Unsterblichkeit der Socie fest, welche ihm wesentlich danauf beruht, daß die Seele bestimmt ift, das. hochfte Gut ohne Ende zu lieben, wenn fie in der Ordnung der Dinge nach ihm ftrebt, aber anch ewige Strafe zu leiden, wennt sie ber Ordung der Dinge sich entziehen will. Anselmus hat das Berbinnft, die Genugthumigelehne ausgebildet gu haben.

Anmert. Die Berte diefes heiligen Ritchenlehrers find oftere im Drud erschienen: Opusc. cum narrationibus in aliquot evangalia industria Ant. Democharis. Venet. 1549. 4. In omnes Pauli Epistolas narrationes. Colon. 1533. Fol. Venet. 1549. 4. - Opera nec non Eadmeri historia novorum, et alia opuscula, labore et studio D. Gabr. Gerberon ad mss. fidem expurgata et aucta. Secunda editio, correcta et aucta. Lutetiae Paris. 1721. Fol. Die erste Ausgabe Gerberons erfcbien dafelbst 1675. Fol. Andere Ausgaben erschienen ju Mienterg 1491. Fof. Coin 1578. 1812. Sof. Lpon 1630. Fol. - Dom Joseph Gaeng, bekannter unter bem Ramen Cardinal von Aguire, hat die Theologie des heiligen Anfelm, A. b. einen Commentar über die dogmatifchen Werke diefes Rirchenpaters, hergusgegeben, Salamanca 1679 — 85. 3 Bde. Fol., neu mit Bufagen und Berbefferungen aufgelegt ju Rom 1688 - 90. - Cur Deus homo? oder: 'Warum ein Gott-Menfch? Zwei Gesprache über bie Berfohnung bes Menfchen mit Gott, überfest und mit einer ture gen Bedeneteldweitung verfeben. Erlangen 1834: 8. - Bunf Briefe find übenfest in der 3. Sammlung von Gailer.

# Migerus.

.

!

Dieser fromme und geistbegabte Presbyter (ber auch Abelgerus und Abelherus genannt wird) stammte aus Lüttich, wurde nach Ishannes von Trittenheim Monch zu Corvei in Sachsen, lehnte aus Liebe zu den Studien die Anträge vieler deutschen Bischöfe ab, die seines großen Ruhmes wegen ihn gewinnen wollten, trat um das Jahr 1121 in das Kloster zu Cluny und starb daselbst um das Jahr 1130 (nach Andern um 1150), nachdem er neben dem Lobe eines lesenswerthen Schriftstellers auch den Ruhm eines die Ordenstegel streng befolgenden Mönches sich erworden hatte.

Johann von Trittenheim sagt von Algerus: "Er war durch anhaltendes Studium in den heiligen Schriften unterrichtet, bereichert durch die Lesung der Alten, sehr bewandert in den weltlichen Wissenschaften, dabei hochst vorsichtigen Geistes, beredt und ber poetis schen wie der prosaischen Schreibart mächtig. Er schrieb in einem gebildeten Styl einen ansehnlichen Band, und zwar: Ueber bas Sacrament des Altars, über bie Gnade und den freien Willen, und einige Briefe. Noch foll er Verfaffer mehrerer anderer Werke fein, die mir übrigens noch nicht zur Hand gekommen find." Aehnlich urtheilt ber Cardinal Bellarmin, der auf einen Ausspruch Peters von Cluny fich bezieht, welcher behauptet: Lanfrank habe über das beis lige Altaresacrament gut, vollständig, vollkommen, Guitmund habe beffer, vollständiger, vollkommener, Algerus aber am besten, vollftanbigsten und vollfommenften geschrieben. In bogmatischer Sinfict tadelt Bellarmin einige Stellen (lib. 2. c. 1. et 10.). An dem Werke über die Gnade und ben freien Willen werden Auswahl ber

Materien und Bracifion des Ausbrucks gerahmis am höchften burfte jeboch sein Liber de sacramentis corporis et sanguinis dominici stehen, deffen Hauptinhalt wir hier dem Lefer mitthellen wollen. Erftes Buch. Gott hat den Gotemenschen Jesus Christus iber Alles erhöht; weil Christus über Alles erhöht und in ihm: uns Alles geschenkt worden ist, barnm sollen wir auf eine gleiche: Herslichkeit hoffen; jur größeren Gewißheit einer so großen Gnabe hat unfer haupt, Goit, uns, seine Glieber, so geschaffen, bag wir sein Leib mit bem Haupte genannt werden, indem Chriftus burch bas Sacrament und die Wahrheit seines Leibes uns mit fich vervinigt und: gleichsam zu Einem Leibe bildet; was das Sacrament set und auf wie viele Weisen es verstanden werde; bas sichtbare Sacras ment des Brobes und Weines wird ausbrucklich (nuncupative) det Lelb Christi genannt; Christus ift im Brobe bes Sacraments nicht fo perfoulich Brod geworben (impanatus) wie Fleisch im Fleische (in carne incarnatus); die Enbftang bes Brobes und Weines wird in ben wahren Leib Christi verwandelt; Unterfchied des heiligen Altatsfaeramentes von den übrigen Sacramenten; bas ineue Brob und ber neue Wefn, in den Leib Chtifti"vefwandelt, erzeugentifein neues Brod und feinen neuen Wein; nicht von jedem Sohne eines Menfchen, fondern von Chriftus felbst find Die Botte zu verstellen-Wenn ihr bas Fleisch des Menschenfohnes i ilicht effent und ifeln Bint nicht triulen werbet, so werdet ihr basi Leben nicht in eich haben (30h. 5, 54); in dem fichtbaren Sacrament ffe der Letb Christi geistig woo unsichtbar; aber vennoch nicht minver wahr und wesentlich; die Wahrheit des Leibes: Christ: ift: Offers auch burch fichtbare Zeichen gezeigt worben; is ift ber Leis Chrifti, bet er im Himmel: und auf ber Erde ift (oum locale sit in coelo et in terra); obgleich getheilt von den Gläubigen genoffen, bleibt der Leib Chriff boch gang und unversehrt; die Aufopferung Christi aufobem Aflat beist nicht barum fo, als ob Chiftus wieder getöbtet werbe, fonbern weil seine wahre Aufopserung hier dargestellt (ropraesentata) nim auf dem Altar bas wirft, was fie bamals am Rreitze gewieft hat; in meifachem ober breifachem Sinne wird ber Leib Chrift fo genannt; ber unfichtbare Leib Chriffi in bem Sacrament ift bas Sacrament des fichtbaren Leibes Chrifti in menschlicher Geftatt, bas mabre bes mabren, eines und besselben; ber Leib Chrift ift ein Sacrament nach zweifacher Weise: nach ber Aehnlichkelt and

fich (sua ex no similitudine), ober einer äußeren Haudlung in Bezug auf Christus; weil in diesem Opfer ein leibliches Sacrament und ein gespiger Leib ift, so ift auch ein zweifacher. Genuß vorhanbent, ein leiblicher und ein geistiger und die Guten genießen auf gweifache, die Bofen dagegen nur auf Eine Beise den Leib Chrifti; mie weder weniger von einem schlechten, noch mohr von einem guden Priester die Wahrheit des Leibes Christi consecriert wied, so wird auch weber weniger von einem Bosen, noch mehr von einem Buten genoffen, was nemlich die Substanz betrifft; wie der Leib Christi in Wahrheit nab jum heile genoffen werden könne. Ameites Buch. Das Sacrament des Leibes Christi, wird nicht verbaut ober in irgend etwas Berberbenes aufgelöst; warum bas sichtbare Opfer dem unsichtbaren Gotte dargebracht werbe; warum das Opfer der Kirche nicht allein aus bem Sacrament, ober aus dem Leib und Blut Christi ohne Sacrament, oder marum aus beiden bestehe; warum bei dem Sacrament des Leibes Christi der Glaube so sehr verlaugt werde; warum der Leib und das Blut Christi mehr in Brod, Wein und Baffer, als in aubern Stoffen dangebracht werde; warum wir nicht sogleich, wenn wir den Leib Christi genossen, auch im Fleischne ewig leben, da sein Leib boch das emige Leben ift; warum zeiglichen Berdiensten eine emige: Be-Lohnung werde; warum das Brod in den Lib., der, Wein in das Blut durch sich consperiert werde; warum der Leib:Christi mobr in excisem als in sammarzem oder in Brod von irgend einer anders Karbe consecriert werde, ba dies bei dem Phite doch in Wein von ieber Farbe geschehes warum man lieber, ungefähertes, als: gefähertes Brod nehme. -- Drittes Buch. Die Heiligen scheinen durch gemiffe Autoritäten zu behaupten, die Sarramente der Hänetiker seien pergeblich und schällich; ba bas Sacrament Gott allein gehört, so find alle Sacramente wahr und heilig; in Bezug auf Gott; die Harramente Christi, dürsen nicht. nach den Berdiensten der Dasbringenden bemeffen merden, bamit die Ginheit ber Sacramente und pat Kirche nicht zu Geunde gehe; Gott hat die fostbaren Sacnamente, unter nicht- fostharen. Gestalten eingesetzt, nicht-damit, fie, für gering, foudern für Gaben ber Gnade (gratuite) follten gehalten merden; die Gaceamente Gottes find gegeben, damit sie alle Berdienfte ber Menschen übersteigen; dem Laien und. Seiden (pagano) ist gestatet zu kaufen; die Touse wied exfüllt derch Pergiesung des

Blutes ober schon durch den Glauben allein; bei ber Tause geschieht von dem Guten nicht mehr, von dem Bosen nicht weniger; die Sacramente der Häretiser sind aus der Rirche und geschehen in der Rirche; das Priesterthum ist als Sacrament bei den Häretisern durchaus ganz; das Opfer der Häretiser ist auch heilsam, wenn es von Ratholisen rein genossen wird; wie das auszulösen, was die Heiligen von den zu verwersenden Opfern der Häretiser sagen.

Anmert. Bergl. weiter: Trithem. c. 328. Bellarmin p. 219. D. Tiedemann: Geist der speculativen Philosophie IV. S. 274 f. und die Schriftsteller über den Orden der Benedictiner. — De veritate corporis et sanguinis dominici in Eucharistia. ed. Erasm. Roterod. Friburg. 1530. 19. ed. altera ex recognit. Erasm. Roterod. Colon. 1535. 12. Dieses Berk steht auch in der Bibl. Patr. ed. Colon. XII. P. I. p. 410 sq. Liber de Misericordia gab Martene (Anecdot. T. V.) und Liber de gratia et libero arbitrio B. Pez (Anecdot. T. IV.) heraus.

ម្រាស់ មាន ប្រធាន ប ពីក្រុមពី ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ប្ The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

Do war zuerst Lehrer in Orleans, bann Abt' und Bleberherssteller des Benedictinerklosters St. Martin in Tournay und hierauf Bischof von Cambray. Weil er sedoch Ring und Stab, die, wie er selbst schreibt, er bei seiner Weihe von der Kirche empfangen hatte, von dem Kaiser Heinrich IV nicht auß neue annehmen und sich damit belehnen lassen wollte, wurde er von seinem bischöflichen Stuhle versagt und begab sich in das Benedictinerkloster bei Douay, wo er im Jahr 1113 starb.

the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Ichen und weltlichen Wissenschaften erfahrnen und beredten Mann, ber im Verfassen und Vortragen von Homilien vor dem Volke nach Art und Weise der Alten sich nicht wenig auszeichnete. Do ist Verfasser mehrerer Werke, die aber bis jest nicht alle gedruckt sind. In seinen Abhandlungen findet sich, wie Dupin sagt, viel Philosophie. Zu nennen sind hier:

1. Sacri canonis missae expositio, die um so mehr Beachtung verdient, als Obo der Erste gewesen sein soll, der einen Commentar über den Canon der Messe versaßt hat. Dieser Commentar ist, wie aus dem kurzen Dedicationsschreiben sich ergibt, auf Bitten des Mönches Odo versaßt, der im Kloster unter dem ehrwürdigen Abte Fulgentius von Affligem lebte. Der Versasser erkennt die Schwierigkeit seines Unternehmens an, vertraut aber auf den Beisstand Gottes und verlangt, daß der Tert des Canons vor die Erstlärung jedes Capitels gesett werde, und daß man keine Aenderungen

ober Zusätze an dem Canon sich erlauben möge, was nur durch ben Pabst geschehen könne.

- 2. De peccato originali libri tres. Im Prolog zu diesen, in scholastischem Sinne geschriebenen Werken heißt es: Diese Unterssuchung muß ausgehen von Adam, in dem wir Alle gesündigt haben. Es fragt sich nun, wie wir in Adam gesündigt haben, indem wir den Ursprung der Sünde von Adam ableiten. Vorher müssen wir jedoch erst untersuchen, was die Sünde an sich sei. Diese Frage wird im ersten Buche beantwortet.
- 3. Disputatio contra judaeum, nomine Leonem, de adventu Christi, filii Dei, in Form eines Dialogs, worin hauptsächlich folgende Sate erörtert werden: die blose Nachlassung der Sünden genügt nicht zur himmlischen Glorie; die Uebung guter Werfe ist nicht hinreichend zur Vernichtung der Sünden; ebensowenig die Geduld in Unglück und Leiden mancherlei Art; für unsere, Sünden sonnte nur der Sohn Gottes selbst Genugthuung seisten; Chrisus wurde von einer Jungfrau geboren, ohne daß ihre jungfräuliche Reinheit dadurch besteckt wurde.
- 4. De blasphemia in Spiritum sanctum ift, wie aus dem Prolog sich ergibt, nach seiner Bertreibung von dem bischöflichen Stuhl im Kloster geschrieben,
  - 5. In canones evangeliorum, seu liber colletionum.
  - 6. Homilia de villico iniquitatis, nicht groß, aber beachtenswerth.

Anmert. Bergl. weiter: Trithem. c. 371. Henric. Gandav. de scriptor. eccles. c. 4. Dupin saec. XII. p. 605. Die oben genannten Schriften stehen in der Bibl. Patr. ed. Colon. T. XII. P. I. p. 404 sq. und T. XV. p. 274 sq.

to and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon

agent for the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the Second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

engalen i der i de la servició de la composition de la composition de la composition de la composition de la c Antigació de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della composition

Radulphus

Radulph ober Raul, mit dem Beinamen Ardens, wurde zu Poitiers geboren, war Prediger des Herzogs Wilhelm IV von Aquitanien und blühete im Anfang des 12. Jahrhunderts. Bon ihm haben wir eine Sammlung Reben über die Soun- und Festiage des Jahres.

Anmerk. Mehr konnte ich über diesen Mann nicht finden, da seine Werke, obgleich öftere gedruckt (Paris 1568 und 1583, Antwerpen 1576, Coln 1604), mir nicht zu Gebote ftanden. Mehr bieten auch Dupin saec. XII. p. 605 und Aub. Mirael: Acctuar. de scriptor. eselvs: c. 876 nicht.

the production of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

· · ·

# Gottfried,

Abt des Alosters Vendome.

**S.** 1.

#### Leben.

Gottfried war geboren zu Angers und stammte aus einer pornehmen Familie. Er wurde durch ben Archibiacon Garnier von Ungers erzogen und fam noch sehr jung in das Rlofter Bendome, welches im Jahr 1050 burch ben Grafen Gottfried Martel von Augers gegründet worden war. Nicht lange hierauf wurde er Abt (im Jahr 1893), obgleich er erft Diacon war. Ivo von Chartres fegnete ihn ein und forderte von ihm ein Bersprechen, wodurch er sich bem Bischof von Chartres unterwarf. Der Abt bereuete dies später und ließ fich vom Babfte feines Bersprechens entbinden. Seine Rachfolger wollten bas Bersprechen nicht wieber erneuern, treil das Rlofter Bendome unmittelbar unter dem beiligen Stuhl zu Rom stand. Gottfried begab sich nach Rom und leistete bort dem Pabst Urban II erhebliche Dienfte in dessen Streit mit dem Wegenpabit Clemens III. Mit Ruhm und Chren überhäuft, fam er im Jahr 1094 nach Fraufreich zurud, übernahm wieder die Leitung seines Rlosters, in welchem im Jahr 1096 der Babft ihn befuchte, und wurde zu den wichtigsten firchlichen und weltlichen Geschäften gebraucht. Die Babste schickten ihn auf mehrere Concitien, und ber König Ludwig wählte ihn jum Schiederichter in einer Streitigkeit, die er mit dem Grafen von Angers hatte. Bottfried stütte die Intereffen des hoiligen Stuhles, wifte, zwolfmal über bie Alpen,

wurde dreimal von den Feinden des Pabstes gefangen und schwebte nicht selten in Lebensgesahr. Die Sorge für sein Kloster, dessen Gerechtsame er in nichts schmälern ließ, verwickelte ihn in manche Streitigkeiten mit Bischösen, Aebten u. A. Ueber sein Todesjahr ist man nicht sicher, er lebte jedoch noch unter dem Pabst Honorius II im Jahr 1129.

Anmerk. Bergl. Dupin saec. XII. p. 477 — 487 und baraus in ber Biographie universelle, Bellarmin p. 216. A. Miraei: Auct. c. 340., ferner die Einleitung in der Bibl. Patr. ed. Colon. T. XII. P. I. p. 214 sq. und die daselbst angeführten Borte aus andern Schriftstellern, besonders mehrere Brieft (41, 57, 163, 195) von Ivo von Chartres.

# §. 2. Echtiften.

Die Werfe Gottfrieds, die Sirmond in einer Gesammtausgabe bekunnt machte, find:

1. Epistolarum libri V, buich Sirmonds Roten erläutert, And fein unwichtiger Beitrag zur Kenntnis der Geschichte. Das erfte Buch enthält 31 Briefe an Die Pabste Urban II. Paschal II, Coliphis II, Honorius II- und an die Legaten des Heiligen Studies. Sie find fast alle geschrieben im Interesse feines Klosters, besten Schutz er dem Babfte akempfahl, wie eine Sache, die ihm gehore. Dus zweite Buch enthalt 32 Btiefe an Boo von Chartres und an seinen Rachfolger Gottfried. Auch vertheitigt er die Gesechtsame femes Blofters und ftellt es unmittelbar unter ben Gong bes apofwlischen Singles. Das britte Buch enthält 43 Briefe, bie an verschiedene Bischofe, ibefonders ani die von Eingers' und von le Mans gerichten sind Schnige sind morallschen Inhalts, naubere behandeln Braged der Riosterzucht, in andern wird bie Streitsache über Inpeftitur erertert. Das vierte Buch enthält 50 Briefe, am Cebte und Monthe gerichtet, und ist großentheils moralischen Inhalts. Das fünfte Buch enthält 28 Briefe, barunter mehrere, in benen: Gegenstände der Moral besprochen werben.

oorpore et sanguine Domini; De ordinatione spiscoporum et de investitura laicorum ad Peurum Leonis Cardinalem; De

simonia et investitura laicorum, quare utraque dicatur haeresis, ad Callistum Papam; De possessionum ecclesiasticarum investitura, quod regibus concedatur; Qualiter dispensationes in ecclesia fieri debeant, ad Callistum Papam; Quac tria ecclesia specialiter habere debeat, ad Call. eundem; De arca foederis, ad Hamelinum et Andream; Quid baptismus, quid confirmatio, quid insirmorum unctio, quid corporis et sanguinis Christi perceptio in anima christiana operentur; Quid sit sacramenti iteratio; De promissionibus, quas pro consecratione sub nomine professionis Abbates faciunt Episcopis; De illis, qui in capitulo inordinate clamant et de his, qui ibi inordinate respondent; Quae tria Pastoribus inesse debeant; Invectio Dei contra peccatorem, et peccatoris confessio precantis misericordiam; Alia invectio contra peccatorem, et poenitentis peccatoris consolatio; Lamentatio cujusdam peccatoris accusantis se et judicantis; Oratio ad Jesum; Oratio ad matrem Domini; Hymnus de S. Maria Magdalena.

3. Sermones XI: In nativitate Domini (1 — 4); De resurrectione Domini; De ascensione Domini; De purificatione S. Mariae; In omni festivitate B. Mariae; In festivitate B. Mariae Magdalenae; De latrone salvato in cruce; In festivitate B. Benedicti. Diese Reden sind meist sehr furz und etwas troden, ohne rednerischen Schwung, wie denn überhaupt sast alle Werfe dieses Schriststellers durch ihre äußere Darstellung sich wenig empsehlen, obwol eine gewisse natürliche Leichtigseit deuselben nicht abgesprochen werden mag.

Anmerk. Sirmonds Ausgabe erschien zu Paris im Jahr 1610, daraus abgedruckt in der Bibl. Patr. ed. Colon. T. XII. P. I. p. 214 — 296, worauf die Noten Sirmonds bis p. 310 folgen.

### Bishof non Chartres.

### **S**. 1.

#### Leben.

Ivo war in Bennvais geboren und stammte aus einer vornehmen Familie. Als er bas gehörige Alter erlangt hatte, wurde er in ben humanitatswiffenschaften unterrichtet und in bas Stubium der Philosophie eingefährt durch den berühmten Laufrant, Abt und Lehrer in Bcc. In bem Kloster Bee studierte Ivo auch Theologie, worüber er später selbst Borlesungen hielt. Er las mit unermublichem Eifer die Schriften der Bater, fo wie die Canones ber Concilien und die firchlichen Decrete. - Guibo, Bifchof von Beauvaie, hatte im Jahr 1078 ein Kloster für regulierte Chorherrn gebaut. In diesem Rloster wurde Ivo Probst, er schenkte demselben sein väterliches Erbe und führte eine auf ftrenge Ordensregeln gegrundete Lebensweise ein. Hier lebte Ivo etwa 14 Jahre als Pralat, Probst und Abt. Hier in heiliger Muße veranstaltete er ohne Zweifel die Sammlung der canonischen Gesete, welche später Hugo von Chalons mehr zusammenzog und unter dem Namen Pannomia ober Pannomica befannt machte. Ivos Name erlangte bald eine große Berühmtheit.

Der Bischof Gottsried von Chartres wurde wiederholt der Simonie angestagt und endlich vom Pabst Urban II abgesetzt und Ivo gegen Ende des Jahres 1092 zu Capua vom Pabst zum Bischof von Chartres geweiht. Dadurch p! \*\* Erzbischof Richer von

Sens, im Einverständniß mit einigen anbern Weihbischöfen, seine Rechte beeinträchtigt; sie behaupteten, Ivo hätte die Majestät des Königs beseidigt und die Rechte Galliens verlett. Ivo wendete sich an den pähklichen Stuhl. Richer wurde seines Palliums berandt, Gottsried aufs nene abgesetzt und Ivo in der Wahl bestätigt. Wieder der siesen Streitigkeiten benahm, erhellt aus seinen Briefen an den Pahk, den König, die Cardinäle, Legaten, Primas, Bischöse und an andere hohe Personen. Dadurch, daß er sein Ansehen schützte und dabei seine Tugend bewahrte, wurde er nicht nur in Gallien, sondern in der ganzen Kirche bekannt.

Philipp I, König von Frankreich, gesesselt von nnerlaubter Liebe zur schönen Bentrada, Gemahlin des Grafen Fulco von Anjou, nahm dieseibe ihrem Gemahl und verband sich mit ihr, was viele Vergernisse und Streitigkeiten verursachte. Ivo nannte diesen Schritt des Königs einen ungerechten und nnerlaubten und hatte durum Manches zu leiden, befonders von den Dienern des Königs, die ihm die Ein fünfte der Kirche wegnahmen und ihn auf alle Weise beeinsträchtigten. Voran stand Hugo von Puiseanx, Graf von Chartres, der den Bischof Ivo gesangen nahm und ihn lange Zeit auf einem sesten Schosse verwahrte, um seine Standhaftigkeit zu brechen. Ivo aber blieb unerschüttert.

Ivo hatte viele Feinde, die ihn sowol bei den Königen als den Pabsten zu verleumden suchten. Aber Urban II und Baschal II entzogen ihm ihre Onnst nicht, obgleich Ivo nicht Alles that, was Mancher wünschte, indem er, seine Selbfiftandigfeit bewahrend, einen Unterschied machte zwischen Gehorfam und Schmeichelei. Seine Chorherrn waren bei dem pabfilichen Legaten Richard, Bifcof von Alba, der Simonie beschuldigt worden. Iro vertheidigte dieselben so, daß jene Befchuldigung vielmehr auf die Diener des Pabstes zurückfiel. Ivo war in bieser Zeit fast der Einzige, der dem reißenben Strome der Simonie fich entgegenstellte, was ihm manthe Leiden juzog. Wer, sagt Ivos Biograph Fronteau, die Sitten jener Zeit ins Auge faßt, der wird fich wundern, nicht darüber, daß Ivo geschrien gegen bie Digbrauche, sondern daß er allein geschrien und daß so viele Andere schweigen konnten, da doch ein lautes Schreien so nothig gewesen ware, um den alten Schmut ber Menschen zu entfernen.

Mar barf abrigens nicht unterftellen, als habe 300, diefer

frenge und unbeugsame Mann, bloß aus Luft zur Hartnäckigkeit und aus leerer Prahlerei sich manchen an ihn gestellten Ansprüchen widersett. Obgleich er hier streug auf die Kirchenzucht hielt, dort, wenn Zeit und Umstände es gestatteten, von dieser Strenge etwas nachließ, so vergaß und unterließ er doch nie, was er dem König und seinem Baterland schuldig war. Obgleich er ein flandhafter Bertheidiger ber Rechte des apostolischen Stubles mar, so that er boch nie etwas gegen die Rechte der gallicanischen Kirche, noch ließ er von Andern etwas gegen dieselben thun. — In keiner Sache zeigte fich übrigens Ivos Geift und Weisheit mehr, als in bem sogenannten Investiturstreit. Ivo äußerte sich hierüber, wie sein Biograph fagt, ohne fich darum zu kummern, ob er den weltlichen Großen gefiel ober misfiel, daß er weber ben Babsten, noch ben Kaisern und Königen irgend einen Fleden von Regerei oder Irrlehre, von Kirchentrennung oder Trägheit anhängen ließ; denn hieser Streit sei ja kein Stoff zu Regereien und Irrlehren, bas Uebrige könne, wenn nur feine volle Trennung stattfinde, nach Ort, Zeit und Umständen vermindert, vermehrt, meggenommen oder beigelegt merben. Er war ber Ausicht, daß die von den Fürsten verliehene Investitur nicht sogleich verdammt werden müßte, daß die Fürsten aber die von den Pabsten erlaubte Investitur nicht guruds weisen sollten; nach Beschaffenheit ber Sache, und wenn dies jum Frieden beitruge, fonnte man die Investitur bloß vom Pabste annehmen. Er wollte nicht, daß die Freiheit der Kirche der weltlichen Macht unterworfen sei, sie sollte sich aber auch nicht so sehr erhes ben, daß sie die weltliche Macht zu verachten ober gar zu beleidigen wagte.

Obgleich von höhern Angelegenheiten in Anspruch genommen, vergaß er der geringeren nicht. Er erfüllte in jeder Hinsicht die Pflichten seines Amtes. Er gründete einige Klöster und starb endlich den 10. December im Jahr 1115, Andere setzen seinen Tod auf den 23. December.

Unmerk. Bgl. weiter die öfter (vor den Werken, bei den Bollandisten, dann in den kleinen Werken des Pater Fronteau, hamburg 1720. Berona 1733) gedruckte Biographie des Chorherrn Fronteau, worsaus obige Erzählung ein Auszug ist, ferner Ras und Weist Leben der Bäter VII, 20 f. Dupin saec. XII. p. 1 — 83. Ceillier T. XXI. p. 428 sq. Hist. lit. ide la France T. X. und XI. Gallia

christ. nova T. VI, p. 1136 sq. Bellarmin p. 213. Sigebert e. 167. Anon. Mellic. c. 95. Trithem. c. 349. Rerg: Gesch. ber Religion Jesu Bd. 39. an verschiedenen Orten.

# \$. 2. Schriften.

Fronteau hat in der mitgetheilten Biographie viele einzelne Charafterzüge aus dem Leben Ivos mitgetheilt, denen er am Ende noch folgenden Ueberblick beifügt: Groß war Ivo jenen Männern, mit benen er lebte; ben Nachkommen ist er jedoch noch größer, weil er ihnen in Richts widersprochen. An Herfunft und Würde war er Bielen gleich, ftand nur Wenigen nach, übertraf aber Alle an Tugend und Gelehrfamkeit. Er war Fatften und Babften gehorfam und ergeben; an Großherzigkeit und Stanbhaftigkeit mar er ihnen nicht nur fast gleich, sondern noch etwas mehr. Er war zum Sochsten geboren und des Höchsten würdig, wenn es nicht allzu schwer ware, mit dem Sochsten umzugehen. Er verachtete nicht die Gunft der Könige, suchte sie aber auch nicht; er schätzte ihr Wohlwollen, eben weil er selbst wohlwollend war. Er war Königen und Fürsten ergeben und nütlich, aber nicht immer gefällig, weil beides sehr schwer ift. Fronteau schließt seine Biographie mit einer Grabschrift, die in einer alten Handschrift des Briffonius steht und in freier Uebersetzung folgendermaßen lautet:

An Geist, an Sand und Junge, an Wissen und Betragen, War Ivo klug, freigebig, leutselig, tief und schuldlos. Er war der Rirche Gottes ein starker Pfeiler, schüpte In Liebe sie und Weisheit, vergrößerte ihr Ansehn, Und gab ihr Lehren, wie sie in Wohlsein leben könnte. Er half nach Kräften gerne den Dürftigen und Kranken, Der Bischof dieser Stadt, der nimmer wird vergessen. Sier ruhet er und harret des ew'gen Richters Ankunst.

Jvos berühmtestes Werk ist sein in 17 Theile geschiedenes Decretorum opus, eine Sammlung von Kirchenregeln, gezogen aus den Briesen der Pähste, den Canones der Concilien, den Schriften der Väter und den von katholischen Fürsten gegebenen Gesehen. Kaum war sie erschienen, so erhielt sie schon großes Ansehen in den Schulen und firchlichen Gerichtshösen. — Pannormia (Pannomia),

Ridel und Rehrein, Beredfamteit ber Bater. 1V.

in acht Theilen, scheint vor dem Decretorum opus gefettigt worzen zu sein, obgleich es gewissermaßen als Auszug desselben betrachtet werden kann. — Epistolae, an der Zahl 280, geben wichtige Ausschlüsse über die Geschichte und Kirchenzucht. — Sermones, von denen nur 24 auf uns gekommen sind. Man sieht darin, heißt es bei Räß und Weis, daß der gottselige Ivo in der Kenntniß der inneren Wege der Frömmigkeit sehr bewandert war. Man lese nur die zwei Reden, worin er mit eben so viel Salbung als Gründslichkeit das Gebet des Herrn und das Glaubensbekenntniß erklärt. Noch wird ihm von H. Wharton (Auctuar. ad Usserium de scripturis sacrisque vernaculis p. 359 sq.) der Micrologus s. de occles. observat. zugeschrieben, den Pamelius im Jahr 1560 hers ausgegeben und der sich auch in der Lyoner Ausgabe der Bibliothek der Bäter (XVIII. p. 471 sq.) sindet.

Anmerk. Ivos Werke gab Fronteau zu Paris 1847. Fol. heraus. — Eine Adventspredigt steht in Augusts Predigten 1. Thl. — Zwei Briefe sind übersett in der 8. Sammlung von Gailer.

# Bilbebert,

Bifdef von le Mane, Erzbifdef von Conro.

**S**. 1.

#### Leben.

Hilbebert, von seinen Zeitgenoffen gepriefen, von dem heiligen Bernhard von Clairvaur ein "großer Prieftet" und eine "große Säule der Kirche" genannt, stammte von frommen, aber nicht sehr bemittelten Eltern und wurde im Jahr 1057 (nach Andern 1054) im Gebiet von Bendome (in Castro Lavarzinensi, s. Laverdini ad Montem aureum) geboten. Er wurde frühe in den Wissenschaften unterrichtet und rühmte sich, seinem Lehrer Berengar es zu verdanken, wenn in seinen Schristen einige Zierde und ein Ansling von Geist und Beredsamkeit sich sinde; doch wußte er sich vor Berengars Irrthümern zu hüten. Nachdem er die Jünglingssahre zurückgelegt hatte, widmete er sich dem Studium der Theologie. Er soll auch, wie Einige behaupten, in das Kloster zu Clund sich begeben haben und daselbst Mönch geworden sein; Andere stellen dies in Abrede.

Durch den Ruf von Hildeberts Gelehrsamkeit bewogen, übergab der Bischof Höllus von le Mans ihm die Leitung der Schulen in jener Stadt. Im Jahr 1092, im 35. Jahre seines Alters, wurde er von demselben Höllus zum Archidiacon geweiht, was Hildebert, nach seinem eigenen Geständniß, fünf Jahre lang gewesen. Im Jahr 1097 wurde er zum Bischof von le Mans erwählt, was manche Streitigkeiten von Seiten des Grafen Helias und des Königs

Wilhelm bes Rothen von England verursachte, welche beibe Anspruche auf die Besetzung des bischöflichen Stuhles von le Mans machten. Hilbebert wurde am Weihnachtsfeste 1097 von bem Erzbischof Radulph von Turin feierlich consecriert, worauf es Rrieg zwischen bem Grafen Helias und bem Ronig Wilhelm fam, beffen Ergahlung in die Lebensbeschreibung biefer Fürsten gebort. Hildebert mußte bie Stadt in Brand, das Gebiet der Rirche verwüstet, die Geiftlichkeit zerstreut, die ihm anvertraute Beerde in Roth und Drangsal seben, was sein Inneres tief erschütterte. Der Bischof mußte, weil er bem Willen des Königs, die Thurme ber Rirche niederzureißen und Anderes, was seinem Bisthum zum Rachtheil gereicht haben murbe, zu thun, sich nicht fügen wollte, ein Jahr im Gefängnis schmachten. Hilbebert begab sich nach Rom, um sein Amt in die Hand des Pabstes niederzulegen, fand benselben aber nicht in Rom und reiste darum nach Reapel, wo er von bem Herzog von Apulien, wie von den Bischöfen und weltlichen Großen jenes Landes sehr ehrenvoll empfangen wurde. Hildebert kehrte bann, unverrichteter Sache, nach le Mans jurud, wo inzwischen ber Graf Helias mit hilfe seines Eidams Fulco ben Konig Beinzich I bestegt, die Stadt in seine Gemalt bekommen und die Ruhe wieder hergestellt hatte.

Hildebert hatte nun einen neuen Rampf zu fämpfen, denn während seiner Abwesenheit hatte ein gewisser Heinrich Untraut unter den Weizen gestet und die Einwohner der Stadt mit seinen Irrsehren augesteckt. Dieser Heinrich hatte, unter dem Scheine der Frömmigkeit, sich so in Hildeberts Gunkt einzuschmeicheln gewußt, daß er von diesem, vor seiner Reise nach Rom, die Erlaubniß zu predigen erhalten hatte, wodurch er seine Irrsehre um so leichter verbreiten konnte. Rach seiner Rückunft erkannte der Bischof den Keper in seiner wahren Gestalt und verjagte ihn aus seiner Diöcese.

Ein Krieg zwischen Ludwig VI (bem Dicken) von Frankreich, ber für Helias Rachfolger Fulco Treue gelobt, und bem König Heinrich I von England brachte neues Elend, und ber Bischof Hilbebert, sür bessen Urheber gehalten, mußte abermals einige Jahre im Gefängniß schmachten, worüber Geistlichkeit und Bolf seines Bisthums in tiefe Trauer versiel. Die Wiederherstellung der zerrützteten Kirchenzucht, die Auserbauung der zerstörten Kirchen, die

Bildung der Geistlichkeit und des Bolkes nahm nach seiner Befreiung des ftandhaften Bischofs ganze Thatigkeit in Anspruch.

Nach dem Tode des Erzbischofs Gilbert von Tours (1125) wurde Hildebert gegen seinen Willen auf den erzbischöstlichen Stuhl von Tours erhoben. Et bereiste nun das ganze, seiner Leitung and vertraute Land, um das Untraut, das in ganz Armorica sich very breitet, aus dem Garten dus Herrn auszurotten und dem guten Samen Bachschum zu verleihen. Thätig wirfte er besonders auf dem von ihm zusammenberusenen Provincialconcilium zu Nantes (1127) gegen die unheitigen Ehen der Geistlichen und gegen den eingewurzelten Risbrauch, den Kindern dieser Ehen Prädenden u. s. w. zu verleihen. Wie er die sirchlichen Angelegenheiten ordnete, so suchte et auch mit Rath und That der Noth des Bolses zu steuern und für sein Bestes zu sorgen. Er brachte es bei dem Grasen Conan dahin, daß dieser manche, das Bols bedrückende Gesehe und Rechte aushob.

Bei der großen Spaltung welche durch die Wahl der Pähste Anaclet II und Innocenz II entstand, schlug sich Hilbebert mit Bernhard von Clairvaux auf die Seite des rechtmäßigen Pahstes Innocenz und wußte auch die ganze Bretagne für diesen zu geswirmen.

Das Todesjahr dieses thätigen Erzbischofs fällt zwischen 1133 — 1135 (nach den Scholien zu Henr. Grandar. 1136); als Todesstag wird det 16. December angenommen.

Anmerk. Eine umfassende, kritisch gehaltene Vita ex ejus scriptis et veterum monumentis adornata, wordus obige Andeutungen genommen sind, steht in der Pariser Ausgabe der Werke hildeberts vom Jahr 1708. Bgl. serner das daselbst abgedruckte Excerptum e gestis episcoporum cenomanensium mit den dazu gehörigen Notae von Loyauté. Weitere Andeutungen sinden sich in einzelnen Briefen des heiligen Bernhard von Clairvaur, des heiligen Anselm von Canterbury, des Peter von Blois, des Ivo von Chartres, des Gottsfried von Bendome, bei Bellarmin p. 220., Labbe (T. I. dissertat histor. in Bellarmin.), bei Henr. Grandav. de scriptor. eccles. c. 8. Dupin saec. XII. p. 488sq. — Bähr: Röm. Lit. Gesch.

3. A. nennt in §. 97 als Todesjahr Hildeberts 1239 und §. 179 läßter ihn von 1057 — 1136 leben.

# §. 2. Schriften.

Die Werte Hilbeberts sind: Epistoles libri III; Sorwones (140 an der Jahl), getheilt in sermanss de tempore, sermones de sanctie, sormones de diversis; Opuscula; Carmina. Die Briese, wol das Wichtigste, was wir von diesem vielgeprüsten Seelenhirten haben, in denen der hellige Bernhard Gelehrsemselt, Eindringlichseit und leichten Fluß sand, sind in einem reinen Stellegehrieben und enthalten wichtige Beiträge zur Kanntnis der Meral, der Disciplin und der Geschichte. Seine Reden nennt Dupin schwach und matt, welches Urtheil eine unbesangewe Kritis schwerlich unbedingt unterschreiben wird. Er sprach mit Erfolg vor dem Bolke, was er selbst in einem Epigramm an die Königin Mathibe von England andeutet:

Qui solet ante homines Cicerone disertior esse, Facundus minus est, cum venit ante dece. Sic ego cum mediae plebi loquar ore diserto, In vultu potui dicere pauca tuo.

Aus demseiben Gedicht ergibt sich auch, daß Hildebert nicht nur vor dem Bolke gepredigt, sondern auch vor Königen und Fürsten das Wort des Heilandes verkändet habe, welche ihn wol um so lieber hören mochten, als er durch Allegorien, welche auf Zeugnisse der heiligen Schrift gestützt waren, und durch meralische Lehren, durch Gelehrsamkeit und edeln Freimuth ihre Zuneigung iu gewinnen wußte. Seine 140 Reden find, wie es in ber Borrebe. der Pariser Ausgabe heißt, voll theologischer und rechtgläubiger Lehre, reich an Sprüchen und Gebanken aus ber heiligen Schrift; sie athmen eine reine Frömmigkeit und belehren über die früheren Gebräuche ber Kirche. Sie find fast durchgängig von mäßigem Um' fang, entbehren jedoch, obgleich wie bei bem heiligen Bernhard viele Bibelstellen eingemischt find, des Feuers und des hinreißenden Schwunges jenes erhabenen Kirchenlehrers. — Unter ben Opusculis sind manche, welche eine größere Berbreitung verbienten. Das aus Versen und Prosa bestehende Werf: De conslictu carnis et animae verfaßte Hilbebert wahrscheinlich nach ber Berwüstung der Kirche von le Mans zu seinem Troste, wie Boethius im Ges fängniß seine Consolatio geschrieben. In dem Werke Moralis

philosophia de honesto et utili sinden sich viele Gedanken aus Sesneca (Libr. de clementia), woraus man den, wie es scheint, nicht ganz unrichtigen Schluß gezogen hat, Hildebert habe diese Schrift schon in früheren Jahren verfaßt, als er noch mit den weltlichen Studien sich abgab. Außer Seneca sind bei der Absassung dieses Tractates auch Cicero, Sallust und einige Dichter benußt. — Umsfangreicher ist der Tractatus theologicus, den Hildebert auch in früheren Jahren (im 25 — 30. Lebenssahr) geschrieben hat. Der Bersassen lich besonders auf Augustinus, sührt sedoch auch andere Bäter als Auctoritäten an. — Die Gedichte Hildeberts sind wie die anderer Dichter seiner Zett nicht frei von Sprachs und Verssehlern, sprechen aber an durch einzelne Gedanken und gewichstige Wahrhesten und behandeln, theilweise, recht interessante und beachtenswerthe Themata, z. B. De eucharistia, de operibus sex dierum, de ordine mundi, Vita baatae Mariae aegyptiacae.

Anmert. Die vollständigfte Ausgabe ber Berte Sildeberts erschien unter dem Titel: Vener. Hildeberti Opera, tam edita quam inedita. Accesserunt Marbodi redonensis episcopi ipsius Hildeberti supparis Opuscula. Labore et studio D. Ant. Beaugendre, presbyt. et monachi ord. s. Bened. e congreg. s. Mauri. Parisiis 1708. Fol. — 3n: Commentarii critici in Codices Bibliothecae Academiae Gissensis graecos et latinos philologicos et medii aevi historicos ac geographicos, cum appendice critica variarum lectionum et quorumdam carminum latinorum medii aevi nunc primum e codicibus editorum. Scripsit Dr. Fr. Gu. Otto, collaborator seminarii philol. Giss. etc.: Gissae 1842. 4. befindet sia: Hildeberti Cenomaunonsis Episcopi versus de Nummo, seu satyra adversus avaritiam. hildeberts meift aus Berfen alterer Dichter zusammengesetztes Gedicht De urbis Romas ruina steht bei Mernedorf Poet. Lat. T. V. P. I. p. 60 sq. Burmann; Anthol. Lat. III. 5. (bei Meper Ep. 395.) Bgl. auch: Beschreibung der Stadt Rom von E. Plattner, E. Bunfen zc. Stuttgart 1830. 8. I. S. 120. 249 f. - Die sechzig Fabeln Sildeberte, welche wir noch befigen, find die abnlichen, in Profa abgefaßten Fabeln bes Romulus, in lateinische Berfe umgesett.

## Rupert,

#### zehnter Abt des Alofters Pens.

Von dem Leben dieses berühmten Abtes wissen wir nur Weniges durch den Anonymus mellicensis, der uns erzählt, Rupert
sei von Kind an im Kloster des heiligen Laurentins zu Lüttich gebildet worden, dann als Mönch in das Kloster zu Siegberg eingetreten und zulett im Jahr 1111 Abt des Klosters Deut bei Coln
geworden, welches der heilige Heribert, Erzbischof von Coln
(† 16. März 1022), gegründet hatte. Seinen Tod setz Honorius
auf den 3. März des Jahres 1135.

Bon Ruperts Schriften ift uns mehr befannt. Johann von Trittenheim nennt ihn einen burch die Erleuchtung bes heiligen Beistes in ben gottlichen Schriften sehr unterrichteten Mann, auch in den weltlichen Wiffenschaften nicht unerfahren war. 12. Jahrhundert führte man, nach Dupin, eine neue Weise ein, die heilige Schrift zu commentieren. Die alten Bater erflarten in ihren Commentaren über die heiligen Bücher ben Text entweder nach dem Buchstaben ober in allegorischem Sinne, um die Gläubis gen zu unterrichten; die Schriftsteller des achten und neunten Jahrhunderts, welche über bie Bibel schrieben, machten Auszuge aus jenen älteren Commentaren. Einige hatten auch den Gebrauch ber Gloffen zur Erflärung des buchstäblichen Sinnes eingeführt. Im 12. Jahrhundert fieng man an, die heilige Schrift wie die Theologie auf eine mehr dialeftische Weise zu betrachten uud zu erklaren, inbem man verschiedene, die Dogmatif berührende Untersuchungen anstellte.

4

Diese Erfiftrungeweise befolgte auch Rupert von Deut in seinen ziemlich gabfreichen Commentaren über bie beilige Schrift. Er uns ternahm es, über die Dreifaltigfeit und beren Werfe zu schreiben, und theilte dieselben in brei Theile: ber erfte handelte von Erschaffang der Welt bis zum Fall des ersten Menschen; der zweite reichte von da bis zum Leiden Christi; der dritte von da bis zum letten Gericht. Der erfte Zeitabschnitt gehört junachft dem Bater, ber appeite dem Sohne, der dritte dem heiligen Geist an. Der erfte Theil wird behandelt in den drei Buchern des Commentars über bie drei ersten Capitel der Genesis; der zweite umfast die andern neun Bucher über die Genefis, vier Bucher über bas Buch Erobus, zwei Bucher über bas Buch Leviticus, zwei über bas Buch Numeri, zwei über bas Buch Deuteronomium, ein Buch über Josua, ein Buch über bas Buch ber Richter, fünf Bucher über bie Bucher ber Konige und über die Pfalmen, zwei Bucher über Isaias, ein Buch über Jeremias, zwei Bücher über Ezechiel, ein Buch über Daniel, Aggans, Zacharias und Malachias, ein Bnch über bie Geschächte ber Machabaer und ein Buch über einzelne Stellen aus ben vier Evangelien. Der britte Theil, ber bie Werke bes heiligen Beiftes betrachtet, in neun Bücher eingetheilt, ift fein fortlaufender Commentar über ein besonderes Buch, sondern über verschiedene Stude der heiligen Schrift, die der Verfasser als brauchbar zu seis nem Vorhaben sich frei ausgesucht.

Commentariorum in XII Prophetes minores libri XXXII und Commentariorum in Cantica Canticorum, de incarnatione Domini libri XXXII hängen innerlich zusammen, haben mehr den Charafter von Commentaren und entfernen sich weniger von der Behandlungsweise der früheren Kirchenväter; aber sie sind, bei ihrem großen Umfang, sehr mystisch und angefüllt mit zu spissins digen Resterionen und Bemerkungen.

De victoria Verbi Dei libri XIII enthalten weitläusige Unstersuchungen und eine Menge sogenannter loci communes über verschiedene Theile der heiligen Schrift. — De divinis officiis libri XII ist ein Werk von anderer Natur. Der Verfasser handelt darin von dem Gottesdienst und bessen Ceremonien und gibt von denselben mystische Ursachen an.

Der britte Band der Werke Ruperts. enthält: In Matthaeum de gloria et honore Filii hominis libri XIII, De glorificatione

Tripitatis et processu Spiritus Sancti libri IX, Commentariorum in evangelium Johannis libri XIII, Commentariorum in Apocalypsim libri XII. — In der Borrede des Werkes De divinis officiis neunt Rupert seine Werke, die er bis dahin versaßt hatte; wir haben sie noch alle, außer den elf Büchern über den glorreichen König David.

Anmerk. Bergl. Dupin saec. XII. p. 720 sq. Tristhem. c. 364. Anonym. Mellic. c. 117. Honor. IV, 16. — Da Rupert über bas heilige Abendmahl nicht die rechte Ansicht hatte, so sprach bierüber der Cardinal Bellarmin (Catalog. et lib. 3. de saeram. encharist. c. 11 et 15). — Die Werke Ruperts erschienen zu Coln 1577. 3 Bte. Fol., zu Antwerpen 1565. 1577. 1598. 1602., zu Paris 1638. Der Pater Gregorio Cannoni, aus dem Orden der Einsiedler des heiligen Augustin, veranstaltete eine neue Ausgabe zu Benedig 1748—1752 in 4 Bdn. Fol. — Annulus seu Dialogus christiani et judaei de siedei saeramentik, nunc primum editus steht in S. Anselmi Opera. Lutet. Paris. 1721. Fol. p. 524 — 544. Vita s. Heriberti episc. Colon., von Aupert geschrieben, besindet sich bei den Bosandisten unter dem 16. März, deutsch im: Leben der Heiligen. Die älztesten Originallegenden, gesammelt und mit besonderer Beziehung auf die Eulturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholisten. 7. Band.

## Franco,

A second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s

zweiter Abt des Alosters Affligem bei Bruffel.

Ueber das Leben dieses in göttlichen und weltlichen Wissensschaften sehr erfahrnen Abtes, der als Schriftsteller in Versen und Prosa gewandt war, wissen wir sehr wenig. Nach dem Tode des Abtes Fulgentius wurde ihm (im Jahr 1111, nach Andern im Jahr 1109) die Leitung des Klosters übertragen, welchem Amte er gewissenhaft vorstand. Er wurde von Vischösen, Fürsten und auszezeichneten, hohen Personen geachtet und von Heinrich I, König von England, geschäht. Er starb unter der Regierung des Pabstes Innocenz II, doch ist sein Todesjahr nicht näher bekannt. Wir haben von ihm:

- 1. De gratia Dei libri duo (nach anderer Eintheilung tomi XII). Es ist dies eine Geschichte der vorzüglichsten Wohlsthaten, welche Gott den Menschen erwiesen seit Ansang der Welt. Franco sieng noch als Mönch, auf Geheiß seines Abtes Fulgentius, dieses Werf an, beendigte es aber erst später, als er bereits selbst mit der äbtlichen Würde bekleidet worden war.
- 2. Epistola, quod monachus abjecto habitu non possit salvari.
- 3. Epistola ad moniales et sorores in Bigardis et Forestum consolatoria.
  - 4. De statu futurae gloriae, in Versen geschrieben.

# 700 Franco, Abt des Klosters Affligem.

- 5. Sermones de beata virgine, von Johannes von Trittenheim angesührt, bis jest aber, wie es scheint, nicht gedruckt.
  - Anmert. Bgl. Dupin saec. XII. p. 606. Trithem. c. 368. Henr. Gandav. c. 39. Fabric. Bibl. med. et inf. lat. 3. Libri XII de gratia seu beneficentia Dei. Antverp. 1565. Friburg. 1620. Bibl. Patr. T. XXI. ed. Lugd. Bibl. Patr. T. XII. P. I. p. 448 sq. ed. Colon. Agripp.

B. Augustini, De institutione novitiorum institutiones monasticae, De laude charitatis die vorzüglichsten sein dürsten. Der dritte Band umsaßt 8 theologische Abhandlungen, unter denen die zwei Bücher von den Sacramenten besonders zu beachten sind. — Das Werk Eruditionum didascalicarum libri VII ist wichtig zur Kenntnis der Wissenschaften und Lehrmethode im 12. Jahrhundert.

Im zweiten Bande befindet sich Liber centum sermonum. Neber den Redner Hugo außert sich Lent solgendermaßen: "Mag auch das dem Hugo von St. Victor beigelegte opus centum sermonum kritisch verdächtig sein, so tragen doch seine Erläuterungen des Predigers Salomo so viel Homilienartiges an sich (nach der Borrede sind sie auch wirklich gehalten worden), daß ihr Verfasser unter den Homileten seiner Zeit nicht übersehen werden darf. Schwung der Andacht und religiöse Begeisterung zeichnet sie aus; wenn auch der Redner nicht in Paranesen unmittelbar auf den Willen seiner Zuhörer zu wirken beabsichtigt und nicht mit der Fülle der geistlichen Beredsamseit auftritt, sondern den Text im Erzusse des religiösen Gefühls mit dialektischer Zerlegung behandelt."

Ì

ţ

Unmert. Tiebemann widmet in feinem Berte: "Geift der fpeculativen Philosophie" dem philosophischen Streben Sugos einen längeren Abschnitt (IV. G. 289 f.), woraus wir hier einige Gage mittheilen wollen. Sugo, fagt Tiedemann, tennt die ariftotelische Metaphyfit und Physik noch nicht. Bon den Arabern nennt er gleichfalls keinen. Auguftin ift ihm noch immer vornehmster Theolog und Philosoph; doch rühmt er einen Johann Scotus als vornehmften Gottesgelehrten seiner Reben beiden nennt er, wiewol felten, den Boetius. Unter Sugos Werten findet fich eine Schrift über die Seele in vier Büchern, das jedoch in Bezug auf seine Echtheit sehr verdächtig ist. Dafein erweift Bugo mit neuen und icharffinnigen Grunden. Es ift, fagt er, ein durch fich felbst existierendes Wefen vorhanden, benn mas entftanden ift, entsteht durch etwas Anderes, und mas nicht durch sich ift, tann teinem Andern fein Dafein geben. Gottes Unveranderlichfeit wird von Sugo mit neuen Betrachtungen unterftugt und in helleres Licht gefett. Auch die vorher nicht vorgekommene Frage, ob Gottes Macht größer ift, als fein Bille, untersucht Sugo scharffinnig, und weißt mit gleichem Scharffinn die Ginmurfe wider Gottes Borbermiffen zurück.

I. A. Rirner sagt in seinem "Sandbuch der Geschichte der Philosophie" (2. Ausg. II. G. 82 f.) von Hugo: Es lebt in den Werten dieses Scholastiters ein gerader einfacher Geist, der nicht turch Gubtilität glänzen will, sondern Alles auf wissenschaftliche und religiöse

Erbauung bezieht; auch die Sprache ift klar und verständlich, und ber Real-Renntnisse besaß hugo mehr, als irgend ein anderer Scholastiker vor ihm. Hier Einiges von seinen Lehren über die Natur der mensch= lichen Geele, und ihr doppeltes Berhaltniß zu Gott und zum Beltall. 1. Die Geele als physische Substanz ist eine feine lufte und feuerartige Materie, zwar nicht gerade körperlich, aber boch dem Rörper ähnlich und das Princip seines Lebens, durch gradweise Berfeinerung in den Pflanzen als vegetative, in den Thieren ale fenfitive, und im den Menschen als Denkfraft und fich selbst bewußter Geift hervortretenb. (De anima II. 4. 5. 9. 10.) - 2. Die Scele als geistige Rraft if das Gleichniß und die Ausgleichung aller Dinge: denn wie mochte fie sonst Alles, mas ist, erforschen und begreifen? Sie gleicht ber festen Erde als Ginn, bem fluffigen Baffer als Ginbildungefraft, ber unfichtbaren und Alles durchdringenden Luft als Bernunft, dem durch fichtigen und leuchtenden Aether als Berftand, dem himmel aller himmel endlich als Beift. (Lib. de anima et spiritu.) - 3. Des oberfte der Seele ift mens, der Beift oder das göttliche Ebenbild im Menschen; das unterste die Sinnlichkeit, als Lebens - und Sinnes-Princip; diese ift zugleich das vermittelnde zwischen Seele und Rörper. (De anima II. 9.) - 4. Die Lebenstraft bes Rorpers fist im Berzen, die der finnlichen Vorstellung im Gehirne, und von ihr hangt die Thatigkeit ber Ginne, die Gprache und die willfürliche Bewegung der Glieder ab. Es find aber drei Gehirnkammern: eine vordere, von welcher alle Borftellung und Ginnes-Empfindung; eine hintere, von welcher alle Willkur und Bewegung; und eine mittlere, von welcher alles Gedachtnif, alle Bergleichung und Beurtheilung abhangt. anima II. 13.) - 5. Gott ift ben Ginnen, fo wie bem Berftande, und felbst der thierischen Bernunft unzugänglich; aber nicht dem Ebenbilde Gottes, dem unsterblichen Geiste. (De sacramentis lib. L. p. 10. c. 2. De fine hom. c. 96.) - 6. Beisheit ift Gott erkennen, ihm anhangen und an ihm Geschmack finden, woraus unmittelbare Geligkeit entspringt; das Gegentheil ift Unseligkeit. (Lib. de sapientia. De fine hom. c. 67.) - 7. Ein weises und teusches Gemuth fieht im gangen Weltalle und in allen Creaturen desfelben den Abbruck ber gottlichen Allmacht, Beisheit und Gute, barum ichant es auch alle Creatur nur wegen Gott, nicht gegen noch über Gott, und findet teine Rube außer Gott. (De fine hom. c. 96.) - 8. Alle Ordnung, Regelmäßigkeit und Schönheit tommt entweder unmittelbar von Gott, oder doch mittelbar theils durch die Ratur, theils durch menschliche Runft. Gott schafft unmittelbar, mas weber die Ratur, noch der Rünstler schaffen tann, die er felbst schuf; was aber die Ratur ichafft, bas ichafft auch Gott; ber Rünftler endlich ichafft ju Beiten burch Gott ohne die Natur, wie der Bunderthater; ju Beiten durch die Ratur ohne Gott, wie der Zauberer; ju Zeiten mit Gott

Ì

I

•

1

٠.:

'Mid''' Vor- 'Ratur, wie . ber' etfihrne Naturfundige. (De Japientia : e. 106.) - 9. Der vorfrefflichfte und Gott angenehmite Runkler ift, der mit Gott vereiht-götflicht Werte wirket, die Gerechtigfelt nämlich und heiligkeit; im Guten befestiget verharret, und nimmermehr, auch (De sepientia nicht einmal in Gedauten zum Bofen abweicht. · c. 1061)

Det neueste Brarbeiter der "Geschichte der driftlichen Philosophie", D. Ritter, widmet ber Beurtheifung Sugot von St. Bictor 20 Octavblatter. Bir reihen ben Gaben Tiedemanns und Rinners noch · eine Neine Achrenlese aus Mitter an. Derseide sagt (NK G. 507 f.) unter Anderm: Sugos Ginflut auf Die Biffenschaften seiner Zeit war -fehr' bedeutend; fin ihm Hegt ber Ausgangspunct einer neuen geistigen Bewegung, wedwegen ihm auch viele Schriften verwandter Seifter gugeschrieben worden find. Buguftinus hat einen großen Einfluß auf 1 lithe ausgelibt, jedoch wußte Bugo feine Eigenthümfichkeit ju bewahren. Er folog-fich auch antident Dionpfias Arcopagita an und facte überhampt Die gange Gefehrfamteit seiner Zeit zu umfaffen, 'fo weit fie nur irgend feinen theologischen Beftredungen forderlich ju fein schien. Dies fehen wir befonders in feinem Berte: Bruditionum didasca-' licarum libri. Die defflico Theologie, wie sie überliefert worden, wie fie zu verftehen und in dem innern Leben unferer Geele in Anwendung zu feben sei, barauf ift feine gange Abficht gerichtet. Die theologische Michtung seiner Philosophse spricht sich schon in seiner Er-Plarung dieser Wiffenschaft aus. Gie ift die Liebe zur Beisheit, welche der unbedürflige, lebendige Geift ift, die einzige und urfptungliche Bernunft - der Dinge, also Gott, wescher und erleuchtet und zu fich zurücksührt. - Pierin beruft in der That alle Bahrheit der Gedanken, alle Reufch-! Heft ber Handlungen. Die ganze Belt erscheint ihm nur ale eine Ab-Spiegelung Gottes, feiner Einfachheit in ber Mannigfaltigfeit, in der Schönheit und Ordnung ber Gefchopfe: hierbei richtet Sugo nun junacht seiten Blief auf die Beife, wie Bott in der Ratur fich zu ertennen gibt. Die Sifonheit ber finnlichen Belt erfcheint ihm nur als ein Mittel, und jum Ueberfinnlichen emporzuschwingen. Gie ift nur - ein Buch, gefchefeben vom Finger Gottes; ber Thor, welcher nur die außere Gefidlt- ihrer Bachstaben erblickte, wurde fie nicht verfteben Winnen. Bugo 'fiffet" weitläuftig Die Beweise für bas Dafein Gottes I'." aud, welche bon" unfeter Bernunft gefunten weiben tonnen; und 13 : fucht nicht allein ju zeigen, daß feine Einheit, sondern auch' baß feine 12: Petiefteigkeit in seinen Gefcopfen ber Bernunft bffenbart feft (De 1125 · Etonbild Gottes. Dager :: fegt Buffo! auty bie tebeleinffimmung ber 1114 Dffenthrunguin ber Betnunft mit ber ibernatifelichen Dffenbarung Torausium Etwas, was wider bie Bernunft mate, will kit in der nimitel und Rebrein, Beredfaintelt bei Barer. 24. 4,7 on ... 45

Offenterung in feiner Baife anerkennen. Sugo betrachtet: bie beidnifchen Philosophen gemiffenmoßen als Borlänfer ber christichen Erkenntaif, indem fie die Mittel, welche in der Bernupft ihrer Ratur nach lagen, hatten vorbereiten muffen, domit die Menfchem nachber durch hilfe ber driftlichen Offenharung jur Bollendung geführt wurden. (Quaest. c. cp. P. ad Rom. p. 277.) Go will er auch von ber Theologie teine Art der weltlichen Ertenntnis ausschlieben. Die Erkenntnig durch die driftliche Offenbarung fall nur weiter führen, als die Erkenntnis der Vernunft reichen warde, wenn fie dieses Mittel nicht per Unterftügung von Gott empfangen batte. Dierbei liegt nun die Lehre von der Erkenntnis vermittelft des Glaubens im Sinterhalt, wie wir diefelbe bei Augustin und Amfelm extennen. Dach gibt ihr Hugo eine etwas andere Wendung. En unterscheidet nemlich das, was aus der Bernunft, was den Warnunft geneiß, mas höher als die Bernunft und mas gegen die Pernunft ift, - Pat gang, Gein und Leben des Menschen macht hugo von dem Streben nach der Erkenntniß Gottes abhangig; Tugend und Liebe find mit ber Erkenntnis ber Bahrheit auf das Innigfte verbunden. Zur Geschsterkentnis kann der Mensch nur durch hilfe der Gnade tommen. An die fichtbare Rirche hat Gott im gemöhnlichen Laufe ber Dinge bas Beil der Geele gehunden.

Menn wir in bugo auch teine gusgezeichnete Belebrfamteit, teinen glänzenden Geist zu bewundern haben, so finden wir doch einen gesunden Berstand und ein religiöses Gemüth in ihm, welche ihn mehr leiften ließen, als alle die glänzenden Talente feiner Zeit für die Biffenschaften leifteten. Die Glemente ber Bildung, malche in seiner Zeit liegen, hatte er sich mit Fleiß angeeignet; ex wußte sie auch nach der Geite zu verwenden, wohin die Entwickelung der Lehre augenblicklich trieb. Gar nicht ungeschickt gab er, ber Natonischen Lehre eine Wendung, durch weiche fie mit der driftlichen Lehre von dem Leben der Seele und von ihrer Bestimmung zur, unbedingten Geligkeit und Bolltommenheit vereinhar fchien. Geine Meinung, daß alle Ideen und Formen der Dings in die Geele ihrer Anlage nach gelegt morden, aber erft durch die freie Entmickelung und das Berdienft der Geele zu ihrer Anschauung kommen follten, mußt, als ein ihm eigenthümlicher Gedauke hetrachtet werden, wolcher mancherlei duntle Ahnungen, der Platoniter deuten und mit der driftlichen , Lehre vom göttlichen Ebenbilde in und vereipigen kounte. Wenn er ... auch ohne gehörige Permittelung auftrat. sp hat dies dach nicht vern - hindern können, das er weit um fich greifende Rechwirkungen gehabt .- hat. Er berechtigte den Dugo dazu, in der Erforfchung berissele ben Mittelpunet ber Biffenschaft ju fuchan jund ehen, biendurch wurde Dugo von der einfeitigen Richtung der Platonifer, nur im der Erkenntnis des Befens das Bahre ju juchen, abgelentt; ibm enfchien

nun bas Leben der Seele als der mabre Begenftand der Forschung. Eben hierdurch erhob er fich auch über ben Standpunct berer unter feinen Zeitgenoffen, welche, wie Petrus Lombardus, das firchliche Leben in feiner Meußerlichkeit jum hauptgegenftante ihrer Untersuchungen machten. Er wies badurch wenigstens auf die Quelle hin, aus welcher die Erscheinungen bes firchlichen Lebens ihre Deutung empfangen mußten. Es ift nicht minder ein gludlicher Blict in bas Befen des vernünftigen Lebens, wenn er es als ein Fortschreiten durch verschiedene Stufen zu einer Bollendung in der Anschauung Bottes ju begreifen sucht, und wenn er die Grate diefes Fortichreitens so beschreibt, das wir von der finnlichen Berworrenheit unferer Borftellungen durch Unterscheidung und ftetes Nachdenken über das Befondere jur Erkenntnis des Allgenteinen und jur Einheit aller Dinge aufsteigen follen, fo werben wir nicht leugnen können, daß er dadurch wenigftens einen Sauptpunct Diefes Entwickelungsganges richtig ins Ruge gefaßt hat. Er erinnert an die Ginheit der Grele, welche alle diese Entwickelungen in mannigfachen Gedanken durchmacht und zulest boch wieder die Ginheit aller Ideen in fich findet.

Ueber Leben und Schriften hugos vergl. Thom. Gargonius in einer ber Mainzer Ausgabe ber Werke vorgedruckten Vita. und Beis: Leben der Bater 1%. G. 578 f. Mabillon: Analect. T. I. p. 115. Annal. 77. p. 141. Martene: Anecdot. T. V. p. 887. Ceillier T. XXII. p. 220 sq. Dupin sacc. XII. p. 738.m. Bellarmin p. 227 3q. Henr. Gandav. c. 25. et append. c. 7. Trithem. c. 363. Ducreux V. S. 273, Ch. G. Derling:, De Hugone a S. Victore. Helmst. 1745. 4. Leng: Geschichte ber driftlichen Somiletit I. G. 285 f., ber fich auf Mit. Liebner, Bugo von St. Bictor und bie theolog. Richtung feis ner Zeit, Leipzig 1832, beruft. — Hugonis de S. Victore, canonici regularis laterahensis, tam pietate, tum metrina: invignis, opera ompia tribus tomis digesta, studio et opera Donni Thomas. Gerandi de Bagnaçaballo postillis, asmotatiunculis, acholis, ao vita auctoris expolita, et nunc primum in Germania correctius et ornatius in lucem edita. Moguntiae 1617. Fol. Gint fruhere Ausgabe erschien ju Paris 1526. — Bom Befen ber Zuneigung' und ber Liebe; überf. von g. E. Grafen ju Gtolberg, ale Beigabe \* \* \* Bie Bie Chiffen vos heiligen Abgustinus von ber wichren Religion in : fande von ben Ditten ber fitheilichen Rivipe. Gitten und Goldthurn

- (in) 1 **1849、浅** (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in) 1 (in

and a doubt of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

シストラ かんしゅう せんごうしゅうしょう

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Offenkarung in feiner Beise anerkennen. Sugo betrachtet bie beidnifchen Philosophen gemiffermeten als Borlänfer ber driftlichen Erkenntaif, indem fie die Mittel, welche in ber Bernunft ihrer. Natur nach lagen, hatten vorbereiten muffen, damit die Denfchen nachber durch hilfe der driftlichen Offenharung jur Bollendung geführt wurden. (Quaest. c. cp. P. ad Rom. p. 277.) Go will er auch von der Theologic feine Art der weltlichen Erfenntnis ausschlieben. tenntnig burch die driftliche Offenbarung foll: nur weiter führen, als die Erkenntnig der Bernunft reichen murde, wenn fie diefes Mittel nicht wer Unterftugung von Gott empfangen batte. Dierbei liegt nun die Lehre von der Ertenntuis vermittelft des Glaubens im Sinterhalt, wie wir dieselbe bei Augustin und Auselen epkennett. Dach gibt ihr Dugo eine etwas andere Wendung, En unterscheidet nemlich das, was aus der Bernunft, was der Warmunft geweiß, mas bober als die Bernunft und mas gegen die Bernunft ift. - Das gange Gein und Saben des Menfchen macht Sugo von bemi Streben nach der Ertenntniß Gottes abhängig; Tugend und Liebe find mit der Erkenntniß der Bahrheit auf das Innigfte verbunden. Ber Gelbfierkenntnis tann der Menich nur durch bilfe ber Gnade tommen. An die fichtbare Rirche hat Gott im gewöhnlichen Laufe der Dinge das Seil der Seele gebunden.

Benn wir in Dugo auch keine ausgezeichnete Belehrfamkeit, keinen glänzenden Geist zu bewundern haben, so finden wir doch einen gefunden Berstand und ein religiofes Gemuth in ihm, welche ihn mehr leiften ließen, als alle die glanzenden Talente feiner Zeit für die Biffenschaften leifteten. Die Glemente ber Bildung, welche in feiner Zeit liegen, batte er fich mit Fleiß angeeignet; er wußte fie auch nach ber Geite ju verwenden, wohin die Entwickelung ber Lehre augenblicklich trieb. Gar nicht ungefchickt gab er ber Platonifchen Lehre eine Bendung, durch welche fie mit der driftlichen Lehre von dem Leben der Seele und von ihrer Bestimmung gur undedingten Geligfeit und Bolltommenheit vereinbar fchien. Geine Meinung, baf alle Ideen und Formen der Dinge in die Geele ihrer Anlage nech gelegt worden, aber erft burch die freie Entwickelung und bas Ber-Dienft der Seele ju ihrer Anschauung tommen follten, muft, als ein ihm eigenthümlicher Gebaute betrachtet werben, welcher mancherlei duntle Ahnungen ber Platoniker deuten und mit der driftlichen . Lehre vom göttlichen Gbenbilde in und vereinigen konnte. Wenn er auch ohne gehörige Bermittelung auftrat, so hat dies dach wich ver-, bindern tonnen, daß er weit um fich greifende Rechwirtungen gehabt hat. Er berechtigte ben bugg bazu, in der Erforschung ben Geele ben Mittelpunct ber Miffenschaft ju fuchen, und ehen bienberd wurde Dugo von ber einfeitigen Richtung ber Platonifen unt im ber Erkenntnif des Befens das Babre ju juchen, abgelentig jim millien

Kentinis der Wege Gottes, jenen Gelft des Skaubens, der Abtodetung, jene Weicheit, jene Kentinis der Wege Gottes, jenen Geist des Skaubens, der Abtodetung, des Gebets und der Liebe, welche die Heiligen ausmachen, in einem hohen Grade besessen haben."

Einer genaneren Untersuchung unterwirft Tiebemann bie Schriften Richards, um bes Berfaffers philosophischen Standpunck zu ermitteln. Er fagt unter Anderm: Richard ift ber erfte, welcher bie myflische Betrachtung ober Beschauung (contemplatio) mit ausführlichen Erörferungen ins Helle gebracht hat. Unter bem allen ist ihre-Abtheilung in mehrere Grade ober Stufen das mettwüldigfte, die zwar nicht ganz neu ift, da schon Honorius von Autun (+ vor 1425) fich biefes Ausbrucks bedient hatte, aber boch neu ausgeführt und eingetheilt. Auf Diefer Simmeleleiter nimmt Richard Ceche Sproffen an. Die erste ist in der Einbildungekraft und bloß durch die Einbildungsfraft, wenn wir die Bilder forperlicher Wesen betrachten, faunend auf fie wirken, und wirkend auf fie, Raunen über ihre Große, Mannigfaltigfeit, Schonheit, Annehmlichkeit und in dem allen des Schöpfers Beisheit, Dacht, Gite bewundernd verehren und verehrend bewundern, ohne sedoch durch Schluffe oder durch Denken irgend etwas dabei auszuforschen, fondern det Gebanken und unferer Bewunderung freiem Laufe folgen. Die andere Sproffe fest zur Einbildung die Bernunft, wenn wir nemfich von den betrachteten Gegenftanden bie Urfachen, Abstaten, Otbriung und ben Rupen erforschen und bewundern. Bei der dritten Sproffe ift vorzüglich die Bernunft witksam, boch nach Ginfluffen der Eindildungsfraft. Hier erheben wir uns durch Betrachtung der Aehnlichfeit finnlicher Dinge zu ben überfinnlichen, nehmen von ftunlichen Gegenständen ben Stoff und bearbeiten ihn burch Bermunft und Schluffe zu überfinnlichen Begriffen. Bei ber vierten Sprosse in die Bernunft allein geschäftig, weil da alle Bilder ganz bei Seite gesetzt und die Gedanken nur auf nicht finnliche Gegenstände gerichtet werden, wie wenn wir, mas eigene Erfahrung von unfechtbaren Dingen und lehrt, auf Betrachtung himmlischer und über bie Belt erhabener Geister anwenden. Bis hierher feicht die Ratur. Auf ber fünften Sprosse werben wir durch das, was die Offenbarung lehrt, und feine Bernunft faffen, fein Raisonnement erreichen kann, auf ben höchsten Gipfel gehoben. Hierhin gehört, was wir von der Gottheit und ihrer Einfachheit glauben und aus der Schrift beweisen. Hierdunch wird unser Betrachtung über die Bernust nunft erhoben. Sie wird endlich sechstens gar gegen die Bernust gerichtet, so oft der menschliche Geist, überstrahtt vom göttlichen Lichte, das betrachtet, was aller Bernunft entgegen ist, wohin Alles gehört, was von den göttlichen Personen zu glauben besohlen wird, als welchem die Vernunft zu widersprechen scheint. — Richt die philosophischer, sondern auch schärfer und nicht ohne mehrere Eigen, beiten deuft Richard im Buche von der Deziehusseit, werches ihn allein unter den Weltweisen Rang und unter den Berbosseren der Philosophie Plat verschaftt, sosen es Beweise vom Dasein Gottes und den göttlichen Eigenschaften enthält, die bei Andern nicht vorsommen, oder deutlicher als bei Andern vorgetragen sind.

S. Ritter, welcher ber Besprechung von Richards Philosophie einen großen Abschnitt gewidmet, fagt unter Anderm: In feinen Schriften verfolgt Richard Dieselben Richtungen, welche ichen huge eingeschlagen hatte, nur mit einem schärfer scheibenden Berftande, welcher gegen die vorherrschend mystische Richtung einen auffallen den Gegensat bilbet. Daher fällt es auch bei Bergleichung seiner Schriften unter einander noch mehr auf, als bei Huges Schriften von wie verschiedenartigem Charafter fie find. Die eine Reihe ber selben verfolgt das Gewebe der Kirchenlehre, beren Bestandtheile, philosophische und historische, er fehr ftreng unterscheidet, indem et darauf ausgeht, jent durch die strengste Werkettung der Beweise sicher zu stellen. Eine andere Reihe hat es mit dem frommen ber schaulichen Leben zu thun und sucht seine Geheimnisse wie durch Bilder anschaulich, so durch unterscheidendes Rachbenken begreiflich zu machen. In jener Art von Schriften unterscheidet fich Richard von Hugo dadurch, daß er nicht das Ganze der Kirchenlehre H entwideln strebt, sondern nur einen Theil, dabei aber nicht im Mindesten auf den Glauben sich flügen will, sondern nur auf noth wendige Gründe der Vernunft, davon überzeugt, das es für alles Ewige auch ewige und nothwendige Gründe geben muffe, er, die Trinitätelehre zu beweisen und verfährt hierbei ganz wie Anselmus, mit welchem er sich auf dieselbe Stufe der Untersuchung ftellt, indem er von seinen Beweisen eingesteht, daß sie nur bas Ewige, also Gott, betreffen, daß dagegen die Erkenntnis des Zeits lichen, der Geschöpfe, nur durch Ersahrung gewonnen werden toune.

gezogen hat, beweisen, daß sie jene Erlenchtung, jene Weisheit, jene Renntniß der Wege Gottes, jenen Geist des Glaubens, der Abtödetung, des Gebets und der Liebe, welche die Heiligen ausmachen, in einem hohen Grade beseffen haben."

Einer genaueren Untersuchung unterwirft Tiebemann die Schriften Richards, um des Berfaffers philosophischen Standpunct zu ermitteln. Er fagt unter Anderm: Richard ift ber erfte, welcher die myflische Betrachtung ober Beschauung (contemplatio) mit ausführlichen Erörterungen ins Helle gebracht hat. Unter bem allen ist ihre Abtheilung in mehrere Grabe ober Stufen bas mertwürdigste, die zwar nicht ganz neu ift, da schon Honorins von Antun († vor 1225) fich biefes Ausbrucks bedient hatte, aber boch neu ausgeführt und eingetheilt. Auf dieser Simmelsleiter nimmt Richard seche Sproffen an. Die erste ift in der Einbildungetraft und bloß durch die Einbildungsfraft, wenn wir die Bilder forperlicher Wesen betrachten, ftaunend auf fie wirken, und wirkend auf fie, faunen über ihre Große, Mannigfaltigfeit, Schonheit, Annehmlichkeit und in dem allen bes Schöpfers Beisheit, Dacht, Gite bewundernd verehren und verehrend bewundern, ohne jedoch durch Schlusse oder durch Denken irgend etwas dabei auszuforschen, fondern der Gedanken und unferer Bewunderung freiem Laufe folgen. Die andere Sprosse sett zur Einbildung die Bernunft, wenn wir nemlich von den betrachteten Gegenständen bie Urfachen, Absichten, Ordnung und ben Rugen erforschen und bewundern. Bei der dritten Sprosse ist vorzüglich bie Bernunft wirksam, boch nach Einflüssen der Einbildungsfraft. Hier erheben wir uns durch Betrachtung der Aehnlichfeit stanlicher Dinge zu den überfinnlichen, nehmen von finnlichen Gegenständen den Stoff und bearbeiten ihn durch Bernunft und Schluffe zu übersinnlichen Begriffen. Bei ber vierten Sprosse ift die Vernunft allein geschäftig, weil da alle Bilder ganz bei Seite gesetzt und die Gebanken nur auf nicht finnliche Gegenstände gerichtet werden, wie wenn wir, mas eigene Erfahrung von unsichtbaren Dingen und lehrt, auf Betrachtung himmlischer und über bie Belt erhabener Geister anwenden. Bis hierher reicht die Ratur. Auf ber fünften Sprosse werben wir durch das, mas bie Offenbarung lehrt, und feine Bernunft faffen, fein Raisonnement erreis chen kann, auf den höchsten Gipfel gehoben. Hierhin gehört, was wir von der Gottheit und ihrer Einfachheit glauben und aus ber

Schrift beweisen. Hierdurch wird unsere Betrachtung über die Bernunft nunft erhoben. Sie wird endlich sechstens gar gegen die Bernunft gerichtet, so oft der menschliche Geist, überstrahlt vom göttlichen Lichte, das betrachtet, was aller Bernunft entgegen ist, wohin Alles gehört, was von den göttlichen Personen zu glauben besohlen wird, als welchem die Bernunft zu widersprechen scheint. — Richt dies philosophischer, sondern auch schärfer und nicht ohne mehrere Eigensheiten deuft Richard im Buche von der Dreiesuigkeit, welches ihm allein unter den Weltweisen Rang und unter den Berdosseren der Philosophie Plat verschafft, sosen es Beweise vom Dasein Gottes und den göttlichen Eigenschaften enthält, die bei Andern nicht vorstommen, oder deutlicher als bei Andern vorgetragen sind.

S. Ritter, welcher der Besprechung von Richards Philosophie einen großen Abschuitt gewidmet, fagt unter Anderm: In feinen Schriften verfolgt Richard Dieselben Richtungen, welche schon Sugo eingeschlagen hatte, nur mit einem schärfer scheibenhen Berftande, welcher gegen die vorherrschend moftische Richtung einen auffallenden Gegensat bilbet. Daber fällt es auch bei Bergleichung feiner Schriften unter einander noch mehr auf, ale bei Suges Schriften, von wie verschiedenartigem Charafter sie find. Die eine Reihe berselben verfolgt bas Gewebe der Kirchenlehre, beren Bestandtheile, philosophische und historische, er fehr ftreng unterscheidet, indem er barauf ausgeht, jent durch die strengste Berkeitung der Beweise ficher zu stellen. Gine andere Reihe hat es mit dem frommen beschaulichen Leben zu thun und sucht seine Beheimnisse wie durch Bilder anschaulich, so durch unterscheidendes Rachdenken begreiflich zu machen. In jener Art von Schriften unterscheidet fich Richard von Hugo dadurch, daß er nicht das Ganze der Kirchenlehre zu entwickeln strebt, sondern nur einen Theil, dabei aber nicht im Mindesten auf den Glauben sich ftugen will, fondern nur auf nothe wendige Gründe der Bernunft, davon überzeugt, daß es für alles Ewige auch ewige und nothwendige Grunde geben muffe. So ftrebt er, die Trinitätelehre zu beweisen und verfährt hierbei gang wie Aufelmus, mit welchem er fich auf biefelbe Stufe ber Untersuchung ftellt, indem er von seinen Beweisen eingesteht, daß sie nur bas Ewige, also Gott, betreffen, daß dagegen die Erkenntniß des. Zeitlichen, ber Geschöpfe, nur durch Erfahrung gewonnen werden fonne.

Thale und in den nahen Städten und Ländern, die er zuweilen in Kingelegenheiten seines Klosters besuchen mußte, durch große Tusgenden und Wunder berühmt wurde; so sieng er auch an, wegen gemeinsamen Kirchenangelegenheiten, oder aus Liebe zu den Brüsdern, oder aus Geber zu den Brüsdern, oder aus Gehorsam gegen seine Obern nach entsernteren Gesenden sich zu begeben, Frieden zwischen streitenden Kirchen und weiktlichen Fürsten zu stissten, andere Sachen, die nach menschlichem Raube nicht zu schlichten waren, mit Gottes Hisse in Ordnung zu bringen, und dies alles mehr durch die Kraft des Glaubens, als durch den Geist dieser Welt: Dadurch erschien er in Aller Augen von Tag zu Tag wunderbaper und ehrwürdiger.

Der Pabst Hondrius II farb, am 16. Februar: 1130. Bei ber-**Wah**l eines neuen Pabstes entstanden Streitigkeiten; die Einen wählten Innogenz II, die Andern den Bietro Leone (Anaclet U.). Die Edleren waren für Junocenz, ber jedoch, von Pietros Anhansgern verbrangt, Rom verlaffen mußte und fich nach Frankreich begab. Dem Concilium ju Etampes, bas in deefer Angelegenheit gehalten werde, wohnte auch der heilige Bernhard bei. Man überließ ihm bie Entscheibung, er unterfuchte genau ben Spergang ber pabstlichen Babi, prafte die Berdienfte der Gemabiten, das Leben und den Recf. des früher Gewählten (Innocenz) und entschied fich für Junoceng II, und alle Anwesenden flimmten ihm bei. Bald hierauf Belang 26 ihm auch, ben König Heinrich I von England für Junocens II zu ftimmen. Die weiteren Kampfe, bis endlich Innovenz Ut in Frieden ben apostolischen Stuhl einnehmen konnte, zu ichkibern, ift Gache ber politischen und ber Rirchengeschichte, mobei ber heilige Bernhard nicht unarwähnt bleiben fenn, da er in vieler hinficht thatig eingriff. Geine Thatigfeit bei dem Kreuguge, seine Bampfe mit Abdiced, sein Wirken auf vielen Concilien und vieles Andere fann hier nur augebeutet, aber nicht weiter ausgeführt werden: . :

Bieles Lobenswerthe, sagt sein Wiograph, sehen wir an dem heiligen Beruhard: Diese bewnudern seine Gelehrsamseit; Jene seine Einen und wieder Andere seine Wunder. Allem diesem enzeige anch ich die schuldige Ehre, aber so viel an mir ist, achte ich das am höchsten, daß er, als ein auserwähltes Gesäß Gottes, den Ramen Christi vor Bölsern und Königen verfündete, und doch, obgleich die Fürsten der Welt ihm gehorchten und die Bischöse aller Länder auf

feinen Willen und Wint achteten, ju togleich bie winfiche Kirche felbit seine Rathichlage so hoch ehrte und ihm gewissermaßen, all einem allgemeinen apostolischen Legaten, alle Wolber und Reiche unterwarf; obgleich fesner, was noch höher zu achben, seine Werfe und Worte burch Wunder befrästigt wurden, daß er (sage ich) bei bem allen nie bie Grenze überschritt, nie iber sich felbft sich erbeb, fonbern von fich und feinem Thun nur bemathig und befcheis ben bachte, und fich nie als ben Herrn ute Utheber, fonbern um als den Diener der großen Wunderwerberanfah. Obgleich er mich vem Urtheile Aller der Höchfte war, so hielt er fich doch selbst für ven Riedrigsten. Gott allein schrieb er zu, was er that, ja er sagte, er vermöge weber eiwas Gutes ju wollen noch ju konnen, wenn Bott es ihm nicht eingebe und ihn babei nicht unterftube. Bas ber heilige Bernhard von bem heiligen Malachias rubmet, bas muß man auch von ihm rühmen, baß er nemlich bas größte Wander selbst gewesen, heiter von Gesicht, bescheiben in seinem gamen Wesen, umfichtig in Worten, surchesam in Werken, beharrich in heiliger Betrachtung, andachtig im Gebete, großmutbig im Glaufen, bangmäthig in der Hoffnung, umfassend in der Liebe, hoch in der Demuth. vortrefflich in der Frömmigkeit, vorsichtig im Rathen, this tig in Geschäften, nie weniger maßig ale bei ber Dusse, freibig im Etbulden von Schmähungen, schambaft im Dienen, angenchut in seinen Sieben, heilig durch seine Berbienste, glorreich burch seine Bunder, reich an Weichelt und Tugend und Guebe bei Gott und ben Menfchen.

Inzwischen verbreitete sich Bernhards Rame immer weiter, und von allen Seiten und Ländern begehrte man Brüder von Clair, vaux, um neue Klöster zu gründen. Alle Klöster aber, die gestistet und geordnet wurden, unterwarfen sich seiner Botmäßigkeit und führten ein strenges Ordensleben. Ja auch die Städte verschiedener Länder wählten sich Bischöfe aus dem Kloster Clairvaux.

Der heilige Bernhard, ber oft sein Kloster verließ, um Frieden zwischen streitenden Parteien zu stiften; aber immer mit Freuden in dasselbe zurückschete, um dem Herrn zu dienen, karb am 20. August 1153 und wurde im Jahr 1165 vom Pabst Alexander Ut seitsche sinnter die Zahl der Heiligen versetzt. Pabst Pins VIII erklärte ihn zum Dogtor occlesise.

Mument. Bablreich find die Schriften, welche über das leben und Dip ten biefes Rirchenlehrers sprechen. Bor allen wichtig ift die Originalbiographie, die aus funf Buchern besteht und von mehreren Schrift stellern, die alle mit dem Beiligen in naherer Berbindung fanden, verfaßt ift. Das erfte Buch schrieb der Abt Bilhelm von St. Theodorich bei Rheims um das Jahr 1145 bei Lebzeiten; aber ohne Borwiffen des heiligen Bernhard; das zweite der Abs Ernold von Bonnevaux bei Chartres zwischen ben Jahren 1.158 and 1.165 auf beingendes Berlaugen der Mönche von Clairvaux; das dritte, vierte und fünfte Gaufried (Gottfried) von Auxerre, ber Beheimichreiber des heiligen, welcher 1162 Abt von Clairvaux murde. Alle diese Bu. der jufammen murden juerft von L. Gurius in feiner Legendensammlung unter bem 20. August, bann beffer von J. Dabillon in feiner Ausgabe der Berte des heiligen Bernhard, am beften aber init giner fehr vorzüglichen Einleitung und trefflichen Ammertungen im ben Aat. 88. Antverp: Aug. T. IV. p. 101-828 besemt gemacht. — Eine faß vollständige Ueberfepung diefer Biographie fieht in: Leben der Beiligen. Die älteften Originallegenden, gesammelt und mit besonderer Beziehung auf die Culturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholiken. Regensburg 1843. 10. Band. G. 17 — 123. Bergl. noch die Leben des heiligen von Mabillon, le Rain, Rag und Bris XI. G. 203 f. A. Deander: Der heilige Bernhard und fein Zeitalten, Berlin 1818. 8. (Darin wird weniger Bernhard der Red ner behandelt, außerdem große Borliebe für Abalard, Arnold von Brescia, Gilbert ic. gezeigt.) - Histoire de St. Bernard, par M. Abbé Théodore Ratishonne. Paris. 1840. 2 Bde. 12. Deutsch von A. L. Trebisch. Innebruck 1844. Dupin saec. XII. p. 142 sq. 158 sq. 383 sq. 402 sq. 414 sq. Oudin T. II. p. 1232. T. M. Rinner: Sandend ber Gefd. ber Phifof. 2. A. II. S. 174 f. Ritter: Gefch. der grifft. Philosophie III. S. 865 f.

#### **L** 2.

Goriftftellerifder Charafter im Aligemeinen.

Diesen saßt Weissen bach in wenigen Schen felgendemaßen zusammen: Schreibt ber heilige Bernhard, so zeigt er die Feinheit und Tiese des heiligen Augustin, die Getehrsamfeit des heiligen Hieronymus, die Süßigkeit des heiligen Ambrosius, die Araft des heiligen Chrysoskomus; und da er so passend, so angewehm, so ansmuthig schreibt, kann man aus seinen Worten den Schluß ziehen, wit welch größerer Krast er gesprochen. Ueberall lenchtet eine große

Kenntnis menichticher, eine noch größere Kenntnis göttlicher Schriften hervor, und nie scheint Jemand auf eine glücklichere Weise Sanstmuth mit Kraft, Fülle mit Festigseit, Anmuth mit strengem Ernste vereinigt zu haben. Er lockt das Herz an durch seine Sanstmuth, dringt in den Geist ein durch seine Kraft, reist Härer und Leser hin durch seine Fülle, überwindet durch seine uverschütterliche Sestigseit, nimmt ein durch seine Anmuth und wiest jedes Hindernist durch seine Strenge darnieder. Riemand konnte seinen Worten widerstehen.

Bei Rag und Beis heißt es: Der heilige Bernhard ift in seinen Schriften herzandringend, einnehmend und hinreißend; sein Styl ist feurig, erhaben und anmuthig. Seine Liebe weiß selbst die Berweise so verzubringen, daß man daraus deutlich sieht, sein ein= ziger Zwed babei gebe allein babin, zu beffern und nicht zu beleidigen. Und selbft wenn er fich ber ftarkften Ausbrude bebient, gewinnt er das Herz und flost Ehrfurcht und Liebe ein. Der Schuldige, ben er warnt, kann nur sich selbst zurnen, er wird nicht aufgebracht gegen ben Verweis, noch gegen den, welcher ihn gegeben. Er war so bewandert in der Schrift, daß er ihre Sprüche beinahe in alle seine Betieben übertrug; und wenn man fo sagen kann, goß er in alle seine Schriften bas Mark bes gottlichen Buches, wovon sein Berg angefüllt war. Die alten Bater, besonders ben heiligen Umbroffus und den heiligen Augustinus hatte er fleißig gelesen: oft entlehnt er ihre Gedanken, weiß sie aber durch neue Wendung fic gang eigen zu machen. Obgleich er nach bem beiligen Anfelmus, bem ersten Scholastifer, gelebt hat (und man seine Zeitgenoffen in eben diese Classe sett), hat er doch die theologischen Gegenstände nach Weise der Alten behandelt. Dieses, verbunden mit der Bortrefflichkeit seiner Schriften, hat ihm auch die Ehre erworben, daß er unter die Rirchenyater gezählt wird, Ale seine Werte find mit dem Stempel ber Demuth, ber Andacht und Liebe besiegelt, und ba er allzeit bie Sprache bes Herzens rebet, bringt er in feinen Lesern eine befonders tiefe Rührung hervor. Die Schreibart in feinen Reben und andern Werken ift fanft und zierlich, zuweilen icheint et zu blumenreich; allein diefer Fehler, wenn es einer ift, gefällt bem Leser, statt ihn zu beleidigen, so natürlich, schon und feurig find die Figuren und Bilder, die ber heilige Lehrer gebraucht."

Im britten Buche seiner Blographie fagt Gaufrieb: "Dieses

1

haben wir miglichster Rütze von bem beiligen Lebenstvanbel unsers Baters Bernhard ermabnt; noch viel herrlicher erscheint er aber in seinen Buchern und Briefen, in denen er fein Bib so genau ausgebrudt und abgefpiegelt. zu haben icheint, daß man ben Spruch des Ambrofius auf ihn anwenden fann: Er verkündige fein Lok felbst und merbe in seinen Schriften befrängt, wie er die Rrane von dem heiligen Geift empfangen. Will Jemand wiffen, welch forgfältiger Untersucher und Richter seiner selbst sehon von Aufang an der heitige Bernhard gewesen, der the fein Buch von den Stufes der Demath (De gradibus humilitatis); fragt ferner Jemand nacht der frommen Andacht seines gottesfürchtigen Herzens, so gehe: er: über zu seinen Damilien.zum Lobe ber feligsten Jungfrau Maria (Homiliae in laudibum virginis Meriae) und zu jenem Buche, das von der Liebe Gottes (De diligendo Deo) handelt. Will Jemand seinen glühenden Elfer gegen seine wie gegen anderer Leute Fehler kennen lernen, so lese er bes Geiligen Schutfctift (Apologetique). Forscht Jentand in biesem Eifer nach ber wachsamen und versichtigen Buscheitenheit bes Hein ligen, so nehme er bessen Buch von dem Gebote und der Freise fyrechung (De praecepto et dispensatione) que hand. Bis sehr er aber eines jeden Menschen: frammen Wandel empfahlen und unterftüht, erhellt aus seiner Ermahnung am bie Tempelritter (Enhortstorius ad milites templi sermo). Wie bankbar et gegent die Gnade Gottes gewesen, fieht man aus dem, was er in seinem Buche von der Gnade und dem freien Billen (De gratia et libero: arbitrie) se gläubig als tiefstunig bespricht. Wie frei in Worten, wie beredt, wie reich in ber Kenntnis hoher und niedriger Dinge ber heilige Bernhard gewesen, das wird ein fleißiger Betrachter dust bem erkennen, was er an den Babik Eugen von der Betrachtung ober Erwägung (De: considerations), schrieb. Mit welcher. Anbacht er die Beiligfeit eines anbern Mannes ane erfannte und pries, fehru wie in feinen Schriften und Mebeni liter den Keiligen Makachiad. Du seinen Beden über das Hahar tibedi:(Sermones super Cantica) sehen wir ihn Miscemen großen. Beifundiger und Erklater ber. Gebeinmiffe und ale einen herelicheit Erbauer und Beforberer ber Gitten. In feinen Briefen, bie ier an vetschiebene Berfowen in verschiebenen Angelegenhoiten richtetel the control of the same of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

tannerin verftändiger Lefter bemerken, mit welchem Gifer bes Beiftet er alle Gerechtigfrit geliebt, alle Ungerechtigfeit gehaßt hat."

Der heilige Bonaventura sagt in den Betrachtungen del Bebend Jesu, das er mit Geellen aus dem heiligen Bernhard, wie mit glänzenden Perlen durchwörste: "Bernommen haft du nun die wimderschien Betrachters und die Silfsteit seiner Rede gebostet; vollbringe sie, wenn ke veinen Geschmad vollends befriedigen sollen. Denn beshalb verwebe ich seine Berir so gerne in diesem Werichen, weil sie nicht nur voll des Geiste sind und das Herz durchdtingen, sondern auch woll lieblicher Annunty, zum Dieuste Geistes ausmundern. Denn höchst bewehsen war er und voll des Geistes der Weisheit: und strachte im höchsen Standen der Heiste und voll des Geistes der Weisheit: und strachte im höchsen

3. Göstes (die driftliche Mystif 1, 96, 6. 248:f.) mihlt turg das Leben des iheitigen Bonnhard: und fagt dann in Bezug auf feine Werte: "Bei einer so durchgängigen Wahthuftigkeit des gan-Denschen tonnte et nicht fehlen, and febre Schriften mußtet ein Spieget seines ganzen Wesens sein, und iha, wie er teibte mb lebte, wiedergeben. Dasselbe gehaltene Feuer, bas feinem großes Auge entftrahlte; dieselbe Anmuth und Lieblichkeit, die seinen Mund umspielte, bezeichnet kie durchhin: Dem Inhalt nach erscheint fie, wie sein Leben, gang und gar auf dem Grunde der heiligen Schrift ten erbautz: Die er mit einem gleichsam lichtstrahlenden Blid burch furfchte und benen er leicht ihren geheimsten und gerteßen Beift abgewann. Wie seine ganzes Leben zwischen beschaubicher Butide gezogenheit und in die Welt vortretenber Thatigfeit getheilt gewefen; fo sind auch diese seine Schriften hauptsächlich damit beschäfist beibe Arten vom Ekätigfelten gegen einander auszugleichen; währen fie die bort wie hier fich bietenden Probleme: ju issen fich bemiben Wie en damit begoinnen, den Leib in die Diensbarkeit des Geifies zu bezwingelt; .. fo beginnen fie und überall mit bem Gegensaße ved himmisthen und des irbischen, des inmeten und äußenen Wer scheitz und lehrent; wie der eine durch der achbeite un unterfochen, umb mie ibuich Motöbiung: und Enthaltfanteit. dem Daheren fich bet Weg bereite. Der Eifer, mit dem er für Andere und gegen fich felbft geeifert, brütteimiber:Schrift fich aus, die er Apologoticum genannt; wie er aber fich fribst geprüst, und Ben und Rieren burchschauend, die Demuth für das Beste befunden, hat sich in

dem Buche du gradibus humilitatis abgespiegelt; wie er den Cisar dann aber wieder durch Bescheihenheit zu mäßigen gewußt, bavon gibt bie Schrift de praecepto et dispensatione Zeugniß. Gein Buch aber die Betrachtung, das er dem Babfte Engenius gugefchrieben, zeugt von der Kiarheit feines Blides in philosophischen Untersuchungen, wenn er fich auf fio einsaffen wollte; for wie seine Bredigten und homilien die Penetranz desfelben, den Mysterien ber heiligen Schriften gegenüber, bewähren; währenb in ber Erflarung bes hohen Liebes, das eine mit dem andern und zugleich mit. dem ethischen, vielfach fich burchdringt. Ueberall ift feine Lehre auf gleichmäßiges und gleichzeitiges Zusammenwirken ber Gnabe mit ver Freiheit; der Contemplation mit der Thätigseit; ded: Glanbend mit: ben Berfen; ber Erfenntnis und ber Liebe bingerichtet. 266 fermes Afel alles Bestrebens aber ift in ihr bas, was auch Endziel aller: Baftrebungen feines gangen Ertend gewesen: Die Ginigung mit Gott im Schauen des Griftes, und das Einigsein mit ihm in det Liebe, aufgestellt. Ju der Schrift über die Liebe Gottes hat er die att Diefer Einigung hinaufführenden Stufen bezeichnet. \*)

### **§. 3.**

Rednerischer Charafter im Besondenn, ...

Als Redner sieht der heilige Bernhard so groß und eigensthümlich da, daß Augusti (Predigten u. s. w. 1838. Barrede, S. XIII) sagt: "Erst mit dem heiligen Bernhard beginnt in der lateinischen Kirche eine neue Predigtepoche, und dieser große Mann ist als der Centralpunct des Mittelalters in dieser Beziehung zu betrachten." — Hören wir zuerst einige Stellen aus der schon mehrsfach genannten Biographie dieses Heiligen. "Schon srüher hatte, der heilige Bernhard nach Kräften das Wort Gattes zu verfündigen.

<sup>\*)</sup> Spres fagt weiter in einer Rote & 25%: "Bie er (Bernhard); hier geschildert worden, so-hat er sich überninstimmend im Zeugnisse, seiner Mitlebenten und in seinen Büchern, ja auch in den Zügen seines eriften, denkenden, fromm und mild aufblickenden Angesichtes abgespiesgelt; und nun sehe man das freche, frevelhafte Arthell, das Schiffer in seinem Bileswedsel mit Gibt mit gefällt, und verwindere in seinem Bileswedsel mit Gibt, mich seldlicht und verwindere

fich bestissen, aber erft mit jener Zeit begann sein eigentliches Prebigtamt, ale er feines förperlichen Bustanbes wegen genöthigt war, getrennt von den Brüdern zu leben. Jest predigte et wektlichen Leuten, die hänsig zu ihm kamen, die Lehren des Heilandes. er in der Folge wegen kirchlicher: Angelegenheiten zuweilen weiter von seinem Riofter fich entfernen mußte und überall, wo er hinkam, von Gett predigte,.. wozu er einen nurviderstehlichen Drang in fich fühlte, so wurde er in turger Beit so fehr bei ben Menfchen bekannt, daß die Kirche Gottes eines so nüplichen; in ihrem Schofe gefunbenen Gliedes nach Kräften fich zu bedienen tein Bedenken trug.... Besonders stark und wirfungereich was die Arast seiner Predigten, for daß auch die harten Herzen seiner Juhörer erweichten und wot nie ohne Frucht nach Hause kamen. Durch seine Pretigtere und seinen musterhaften Lebenswandel machte er überall solche Gottfcheitte, und begann mit bem Rege bos Wortes Gottes eine folche Menge vernunftbegabter Fische zu fangen, daß es schien, als konnte mit jedem einzelnen Zuge das Schifftein seines Hauses angefüllt werden.... In seinem schwachen Rörper hatte er eine hinlanglich starte und verständliche Sprache, so daß er vom Mutterleib an zum Predigtamt gleichsam bestimmt war. Er predigte, so oft er eine paffende Gelegenheit baju fand, vor allen Personen von Erbauung ber Seele, mobbel er aber auf bie Ginficht ber Emzelnen, auf ihre Sitten, ihren Wandel und ihr Thun Rudficht nahm. Bor Bauereleuten sprach er so, als hatte er immer unter ihnen gelebt; so auch vor andern Leuten nach ihrem Stande, gleich als hatte er mit Bleiß ihre verschiedenen Beschäftigungen erforscht. Bei Gelehrten war er gelehrt, bei Einfältigen einfältig, bet Geiftlichen zeigte er eine Fulle von Beweisen ber Bollfommenheit und Weisheit: furz er fügte sich Allen, um Alle bem Beiland zu gewinnen. Er war vorsichtig bie zur höchsten Runft, als er aus ber Fülle seines Hergens an ben Pabst Eugen fchrieb: Kallen unnuge Reben vor, fo muß man sie bidweilen ertragen, aber niemals wiederholen und Anberit ergählen. Dem unnugen Gefconat begegne man mit Borstäht und Weishelt, bringe etwas Ernsthaftes vor; das Andere nicht allein zu ihrem Rugen, sondern auch gerne horen und so über müßige Worte sich hinqubsehen. (Agl, de consider. 2, 13,)

"Welche friedfertige, überrebende, und unterrichtete Zunge ber her ihm gegeben, so bas er wußte, wie und wann er sprechen,

bei wem er Troft ober Bitte, Ermahnung ober Cabel anwenden mußte, das alles können Jene wissen, die seine Schriften gelesen; aber noch mehr Jene, bie seine Reben öfters mit eignen Ohren gehört haben. Anmuth war ansgegoffen über feine Lippen, seine Beredfamtelt war traftig und seurig, so baß sein Styl, obgleich erhaben und ausgesucht, die ganze Subigfeit, die ganze Glut nicht zeigen fann, die ihm inwohnte und die er beim mündlichen Bortrag ente wickelte. Honig und Mich war unter seiner Zunge und nichts defto weniger das feurige Geset in feinem Munde nach bem Spruch des Hohenliebes (4, 3): Wie eine Purpurschnur find beine Lippen, und beine Rede suß. Daber fam es, daß seine Predigten auch bei den Deutschen sehr gerne gehört wurden, und daß die Deutschen dutch seine Predigt, welche sie gleichwol, der fremden Sprache wegen, micht verstehen konnten, weit mehr erbaut und zur Andacht ermuntert wurden, als burch bie ihnen verständliche Uebertragung auch bes erfahrenften Dolmetfebers, ber nach bem heiligen Bernharb sprach. Dies sah man beutlich baran, bag. fie bei feiner Predigt reumuthig an die Bruft schlugen und Thranen vergoffen. Er bediente fich ber heiligen Schrift so frei und paffend, daß man hatte glaus ben follen, er gienge berfelben mehr voran, als er ihr nachfolgte: er folgte nemlich ihrem Urheber, dem heiligen Geifte. Gott hatte ihn, damit er seinen Dund mitten in der Kirche öffne, so sehr mit dem Geifte ber Weisheit und Ginficht erfullt, bag er, nach bem Ausspruche 3086 (28, 11), die Tiefen des Wassers erforschte und bas Berborgene ans Licht brachte."

١

1

Beiffenbach fagt in Bezug auf Bernharde Berebfamieit: Bernharbe Gdriften tragen einen fo eigenthumtichen Charakter, daß man sie leicht von andern unterscheiden kann. Sein Styl ift von fo besonderer Uri, daß noch tein Rachahmer benfelben volls kommen erreichen konnte. Es strabit in seinen Erzeugnissen ein lebe hafter, großer und erhabener Geift, babei eine folche Galbung und Hulle, daß Alles Liebe und Frömmigfeit athmet und kein Herz seiner Ermahnung wederstehen fann. Bei der Auswahl feiner Beweise ift et fest und anverläffig, nichts ift fchroach ober nur da, um eine Wide zu füllen. In seinen Gebanken und Sentenzen ftreiten Süßigs keit und Tiefe, und er bringt fle immer fo vor, döß fle Ohr und Beift jugleich erfallen. Seine Borte find gewählt und zeigen allente halben eine natürliche, nicht mühfam gesuchte Gleganz. Wenn er, 46 Ridel und Rehrein, Beredfamfeit ber Bater. IV.

Worte stellt, und so gleichsam aufjaucht; so schadet er doch nie der Schwere des Inhaltes, seine Beredsamkelt wird niegends dunkel, hat nichts Kaltes, nichts Gesuchtes (Alfactiertes), entbehrt seder Schminke, und der Schmuck wird nicht aus der Ferne herdeigeholt, soudern geht, wie auf seinem eignen Boden entsprossen, freiwillig hervor und zeigt eine gewisse kunswolle Nachtässisseit. Kein Redner ist so erhaden und klar, keiner so gedrängt, lebhast und leicht, als der heilige Bernhard. Auch das Gewöhnlichste sagt er nie auf eine gewöhnliche Weise; bei geoßen Argumenten ist er groß, und wenn er sich bei kieinern eiwas heradläßt, so thut er es, um sie zu sich emporzuheben. Ja sogar dem Trodenen und Nächternen weiß er Gianz, Annuth und Leben mitzutheiten, und wo Auchternen weiß er Gianz, Annuth und Leben mitzutheiten, und wo Auchternen weiß er sinden oder zurücklassen, scheint der heilige Bernhard herrliche Blumen zu pklanzen oder zu pflächen.

Beim Lesen seiner Schriften fann ber Geift nie erschlaffen, et reißt ben Leser mit sich fort, halt ihn wie mit lebendigen Worten gespanut, unterrichtet, ergöht und überrebet ihn; wozu er will, und dies alles auf eine so angenehme und mächtige. Art., daß, was er zu sagen wünscht, er nicht unr vallkommen ausdrückt, sondern auch dem Herzen tief eindräckt. Er erscheint dem Lefer immer neu, und da er deffen Aufmerkamkeit gefesselt halt und nitrgends umberschweisen läßt, fo bereitet er ihm feis neue Wonne, neues Bergnügen. Darum nennt man ihn auch honigfließenden Lehrer (ibector mellitus, s. mellisluus). Zu dieser Süßigkeit trug die Ratur selbst viel bei. Soin Lebensbeschreiber Gaufried sagt in dieser hanficht: "Geiner heiligen Geele hatte Gott einen ähnlichen Helfer aus Körper geschaffen, der mit besouderer Gnade begabt war. An seinem Fleische nahm man eiwas ganz befonders Augenehmes wahr, was aber boch mehr geistlich, als fleischlich war; in seinem Antlig ftrahlte eine wahrhaft himmtische Klarbeit; in seinen Augen glänzte eine gewisse englische Lauterfeit und eine wahre Kaubeneinfalt. Die Schänheit des inneren: Menschen war so vortrefflich, daß fie auch ben änßern Körper mit Ammuth überges.", Wann wir nun beim Befen feiner. Schriften fo entgundet, erhoben und hingeriffen werben, wie war es möglich, daß jene, seinen Werten miderstehen konnteu, welche sein Antlit, seine Augen saben, seine Stimme hörten? illnd

All and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

daß Riemand seinen Worten wihrrstehen konnte, hat die Geschichte mit mauslöschlicher Schrift in ihre Annalen einzetragen.

Doch dürfen wir Bernhards rednerischen Charafter nicht allein in seiner Eußigfeit suchen; vielleicht ift bies nicht einmal seine vorzüglichke Eigenschaft. Wie er auch seinen Honig träufeln und bavon überfließen, wie er ben Geift troften und bas Berg erleichtern, mie er auch gefällige Affecte erregen mag, so hat er doch öfter mehr Wein als Del, mehr Aloe als Honig, sticht mehr als er salbt; und er scheint nur barum die Herzen der Menschen durchdrungen zu haben, um ihnen seine Stacheln in die tiesste Tiefe zu senken. Auch die Bienen find reich an Materie, fie kämpfen gerne und find ein friegerisches, gerug fampfenbes Geschlecht. Die Natur hat fie mit Waffen verseben, sie versammeln sich, ermahnen einander und kürzen sich, so oft sie gereizt werden, unerschrocken in bas Angesicht ihred Feindes. Sie umstehen ihr Haus, vertheidigen ihre Honigmaben und laffen den Stachel, in der Wunde zurüd: in einem solchen Bienenschwarm haben wir ein gewisses Bild von einem Lager vor uns. Menden wir dies nun auf den heiligen Bernhard an, so ist gewiß, daß seine Lehre selbst nicht wenig Strenge in sich habe. Aber ex-weiß auch plotich Schreden und Furcht einzusichen, er tabelt und schilt, fiellt dem Menschen seine Trägheit vor Augen und führt ihm Alles zu Gemuthe, deffen er fich, wenn er es jest thut, in Zukunft vielleicht schämen muß. So oft aber ber beilige Kire cheulehrer dieses thut, wallt in ihm eine munberhare Glut, so bak er nicht allein ganz zu brennen, sondern auch Funken zu sprühen und Alles in Flammen zu sagen scheint. Men kann auf ihn die Worte der heiligen Schrift (Eccles. 48, 1,) anwenden: Und es fuhr Elias, ber Prophet, wie ein Feuer auf, und fein Wort brannte wie eine Fadel. Die herrliche Ermahnunge die er allen hirten der Lirche einschärfte, zeigte er durch sein Beispiel: er mar fräftig im Süßen und süß im Reaftigen. Er schaute Riemand, und zog das Laster unter dem Phippur hervar und tadalte es mit einer Freimuthigkelt, wie sie ihm, dem heiligen, Manne, mkam. Es übersteigt mirklich nicht mur allen Gehrauch,, sondern soger alle Bempudernug, wie den heilige Bernhard, wenn er por Königen wie eine Lehrer zu seinen Schillern, sprach, und überall eine sa wunderbare. Areimuthiakeit in seinem gasprochenen wie geschrieskriest neut, das nodagmest sin drupdak doed "tygies ziroll gegze machte, daß Riemand sich durch seine Ermahnung verletzt fühlte, sondern vielmehr Alle seinen Worten folgten und aus der Zurechts weisung Gewinn zogen. Wenn man also die Beredsamkeit des heiligen Bernhard charakteristren will, so muß man neben seiner Sußigkeit auch seinen stammenden Eifer, seine Gewalt und seine Schärfe berücksichtigen.

Dieses sah schon fein Biograph Gaufried ein, wie aus dem oben angeführten Worten erhellt. Dasselbe behauptet Sixtus von Siena, wenn er sagt: "Seine durchaus füße und feurige Rede zieht so liebreich an und entstammt so mächtig, daß von feiner äußerst sußen Junge Honig und Milch der Worte zu Kießen, und zugleich aus seiner brennenden Brust die Flammen seuriger Gefühle hervorzubrechen scheinen." — Der viel gebildete Justus Lipsins wurde einst von Aubert Miraus gefragt, welche von den Bätern ein Redner vor andern lesen solle, worauf er antwortete: "Unter allen griechischen gefällt mir Chrysostomus am meisten; unter den lateinischen fesselt mich besonders Bernhardus wegen seiner Schärse und Wärme und wegen der Scharsstnisseit seiner Sentenzen, die et so oft und so heilsam einstrent."

· Gebrängt, aber treffend Schilbert Mabillon Bernhards red, nerischen Charafter in ben Worten: "In seinen Schriften ftrabit ein von Natur edler, trefflicher, erhabener, aber zugleich humaner, biederer und ehrbarer Geift; seine Beredsamfeit ift gleichfam mit ihm geboren, ohne Schminke, aber nicht ohne natürlichen Schmud; fein Styl ift gedrängt und lebenbig, feine Diction ihm eigenthumlich; seine Gebanken find boch, feine Affecte fromm und liebevoll, seine Annehmlichkeit erzeugt fich von freien Studen, seine ganze Rede athmet nur Gott and himmlisches. Er brennt, aber nicht um zu verbrennen, sondern zu entflammen; er flicht und flachelt, nicht um zu reizen, sondern um zu bewegen; er schreckt, aber daburch, daß er liebt, nicht daß er unwillig wird; er ist gefällig, schmeichelt aber nicht; er lobt, erhebt aber nicht über Gebühr; et brangt auf eine artige Beise, tabelt, ohne lästig zu sein, ergött, erquickt, gefällt... Et hat eine nicht gewöhnliche Gelehrsamfeit, die mit Worten und Saften der heiligen Schrift angefüllt ist; bieselbe ist zugleich sehr burch die Bater bereichert, jedoch fo, daß man fichlt, sie gehört ihm eigen. Denn er fcreibt fo von goltifchen Dingen, von ber Snade, ben bem frefen Billen, bon ben Stiten, bon bem Umte

der Bischöse, der Geistlichen, der Monche, der Laien, daß seine Worte auf eine Quelle, nicht auf einen Kanal hinweisen."

}

1

1

ı

1

1

Hören wir nun auch bas Urtheil eines neueren Rritifers, ber, wie wir schon früher gesehen, an den Batern (mehr noch an ben spätern katholischen Ranzelrednern) viel zu tadeln weiß. Leng sagt (auf A. Reander verweisend), nachdem er das Leben des heiligen Bernhard mit einigen Zeilen berührt hat: "Bernhard gehörte zu ben Geistern, die Bieles vollbrachten, weil sie an das Gelingen Alles setten. Wie er in die Bewegungen ber Zeit eingriff, als Friedensstifter und Parteiversohner die hestigsten Leidenschaften beschwichtigte; wie er nicht nur Monchen und Bischöfen, ja bem Pabfte selbst, sondern auch weltlichen Herren vom Ritter bis zum Raiser hinauf die Wahrheit unumwunden sagte; wie er, die Leidenschaft ber Menschen zum heiligen Dienft entstammend, bas Rreuz predigte; wie er Wunder that, welche eben sowol wegen ihrer Menge, als wegen ihrer abenteuerlichen Sonderbarkeit in den Annalen der Mirakel verzeichnet stehen; wie er, der firchlichen Orthos doxie treu ergeben, für das Orafel der Geiftlichkeit, besonders Frankreichs, angesehen und als Heiliger verehrt wurde: bies alles muß ber ausführlichen Geschichte seines Lebens verbleiben. Wich. tiger ift für uns hier seine theologische Richtung, indem er als Mystiker die driftlichen Wahrheiten auf eine fruchtbare Art, b. h. biblisch-praktisch, seinen Zuhörern ans Herz zu legen suchte."

"Die Liebe Gettes stellte er als die Seele und Duelle aller wahrhaft guten Handlungen, die entgegenstehende Selbstsucht aber als das Princip des Bösen auf und zeigte, wie der Aberglaube nach allerlei äußerlichen Mitteln, um den gefürchteten Gott zu versschnen, suche nud greise; da hingegen der wahre Glaube, das Gefühl der Gemeinschaft mit Gott, den Menschen nothwendig über allen engherzigen Aberglauben erheben muffe. (Bgl. Reander a. a., D. S. 228 f.) Wenn denn die Besserung eine wahrhaft gründliche sein solle, so sei es nothwendig, daß das Zeugniß des heiligen Geises (von der Vergebung der Sünde) in dem Herzen der Menschen hinzusomme, und daß alle äußerliche Beobachtung der von der Rirche vorgeschriedenen Besserungsmittel, Beichte und Buse, nur Heuchelei sei, wenn sie nicht auf dem Grunde einer wahren Sinsuschelei sei, wenn sie nicht auf dem Grunde einer wahren Sinsuschelei sei, wenn sie nicht auf dem Grunde einer wahren Sinsuschelei sei, wenn sie nicht auf dem Grunde einer wahren Sinsuschelei sei, wenn sie nicht auf dem Grunde einer wahren Sinsuschelei sei, wenn sie nicht auf dem Grunde einer Wahren Sinsuschelei sein, und daß die dünne Oberstäche eines äußerlich

frommen Wandels nicht bestehen könne mit dem Geffte Gottes, ber Alles durchdringt und im Innern des Herzens wohnt."

"Wenn er nun bastand mit blassem Antlis, das die Spuren der hochgepriesenen Mönchsstrenge trug, aber mit stammendem Auge, aus dem der Geist bliste, mit lebhaster und einnehmender Beredsamkeit, so daß, wie die Lebensbeschreibung des Gaufried von ihn berichtet, auch deutsche Zuhörer seiner Predigten, welche die Sprache nicht verstanden, dis zu Thränen gerührt worden; so wird man begreisen, wie ihm der Ehrenname Doctor mellistuus zu Theil werden konnte. Erasmus nannte ihn christiane doctus, sancte facundus, pie sestivus, und Luther setze ihn über alle Rirchenlehrer, sogar über seinen Augustin."\*)

"Er verdient aber auch als Redner das ihm gespendete Lob. Eine Fülle von Gedanken nicht gemeiner Art steht ihm zu Gebote, die er bald in überraschenden Wendungen andringt, bald in rhetorischen Antithesen aussührt, oder in treffende, wenn auch zuweilen dunkle Sentenzen kleidet, über die der Zuhörer weiter nachdenken mag. Auf jeden Fall sieht man, daß die heilige Wahrheit das Herzihm warm gehaucht hat."

"Indessen, wie sehr auch Bernhard ein Gegner des verkehrten Scholasticismus war, der die christlichen Lehren nur logisch und dialektisch behandelte, und wie sehr er an die praktische Lehrart der altern Kirchenväter sich anschloß, daß man ihn den letten der Kirchenväter genannt hat; so vermochte er doch nicht ganz der Kunst zu entsagen, welche Alle übten, wir meinen den Gebranch metasphvischer Ausdrücke, das Allegorifieren und die chrienartige Jergites berung nach den schulgerechten Kategorien. Iene Ausdrücke wählte er nicht innmer ganz verständlich; wenn er z. B. sagt: "Eine Mutter gibt ihrem Kindlein eine Ruß nicht ganz (integram), sondern zerbricht ste zubor und reicht sinn den Kern dar. So, meine geliebten Brüder, sollte ich Euch, wenn ichs vermöchte, die Sacramente, welche verborgen sind, erössnen. Da ich aber dazu nicht hinreichend im Stande bin, so lasset und beten, daß und, Euch und mir, die weise Blutter (mater Sapiontia) sene Rüsse zerbreche, ich meine

<sup>\*)</sup> Luth. W. v. Walch, Thl. XXII, S. 2071: "Bernhardus übertrifft in seinen Predigten alle anderen Doctores, auch Augustinum selber, benn er sehret Christum sehr fein."

jene Ruffe, welche die priesterliche Ruthe (sacerdotalis virga) trägt, die der Herr auf Sion hat wachsen lassen."

1

ı

"Bon dem Allegorisieren gibt uns die Rede über Joh. II, 6. von ber Hochzeit zu Cana ein Beispiel, wo seche geistliche Wasserfrüge bargeftellt werden. Dier muffen wir, fagt Bernhard, unter biefen feche Bafferfrugen seche gottliche Gebote verfteben, welche ben Dienern Gottes zur Reinigung gegeben worben find, nämlich: Silentium, psalmodia, vigiliae, jejunium, opus manuum, carnis munditia. Nach biesen sechs geistlichen Flaschen zerfällt bann die Rebe in ihre sechs Theile. An einem andern Orte, bei der Erflarung von Apocal. XII, 1.: "Es erschien ein großes Zeichen am himmel, ein Weib mit ber Sonne bekleibet und ben Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von wölf Sternen" gibt er folgende Erläuterung: die Sonne bedeutet Jesum Chriftum, der Mond die Kirche, das Weib die Maria, Mittlerin zwischen bem herrn und seiner Rirche; die mit zwölf Sternen geschmudte Arone sei bas Bild von der Jungfrau Herrlichkeit. Bier Sterne bezeichnen die himmlische Herrlichfeit berselben, vier ihre forperlichen Borzüge und vier die, welche ihre Seele schmuden. Wahrhaftig, fährt er fort, ich entbede schon ein ftrahlendes Licht: 1. bei ber Geburt der Maria; 2. in der Heimsuchung derselben durch den Engel; 3. in dem Glude, welches ihr zu Theil ward, der Tempel des heiligen Geistes zu werden, und 4. in der unaussprechbaren Weise, wodurch der Sohn Gottes empfangen wurde in ihrem feufchen Schoffe. Eben fo ihre topperliche Audzeichnung: 1. Maria war die herrlichte der Jungfrauen (virginitatie primicerin); 2. sie watb schwanger ohne mannliche Berüheung; 3. ihre Schwanger fchaft blied ohne alle Unbequemlichfeit, und 4. sie gebar ohne alle Schmerzen. Endlich bie Borzüge bes Geiftes und Herzens: 1. ihre liebenswürdige Reufchheit; 2. ihre aufrichtige Demuth; 3. iht fester Glattbe; 4. das Martyrium ihres Herzens."

"Ein Beispiel von der Gewalt seines Ausdruck, wo es ihm darauf ankommt, die Gemüther zu entstammen, enthält der von ihm ausgesetzte Aufruf an die Bölser Deutschlands, den er dem Abte von Sderach zum Borlesen in der Versammlung der Großen des Neichs einkändigte. Ist er gleich keine eigentliche Predigt, so hat er doch Form und Inhalt der Nobe, und sollte der heiligen Sathe dienen, welcher der begeisterte Bernhard sein Streben newsowet hatte."

frommen Wandels nicht bestehen Winne mit dem Gesste Gottes, der Alles durchdringt und im Innern des Herzens wohnt."

"Wenn er nun dastand mit blassem Antlis, das die Spuren der hochgepriesenen Monchestrenge trug, aber mit stammendem Auge, aus dem der Geist bliste, mit lebhaster und einnehmender Beredsamkeit, so daß, wie die Lebensbeschreibung des Gaufried von ihm berichtet, auch deutsche Zuhörer seiner Predigten, welche die Sprache nicht verstanden, die zu Thränen gerührt worden; so wird man begreisen, wie ihm der Ehrenname Doctor mellistuus zu Theil werden konnte. Erasmus nannte ihn christiane doctus, sancte facundus, pie sestivus, und Luther seste ihn über alle Kirchenslehrer, sogar über seinen Augustin."\*)

"Er verdient aber auch als Redner das ihm gespendete Lob. Eine Fülle von Gedanken nicht gemeiner Art steht ihm zu Gebote, die er bald in überraschenden Wendungen andringt, bald in rheto-rischen Antithesen aussührt, oder in treffende, wenn auch zuweilen dunkle Sentenzen kleidet, über die der Zuhörer weiter nachdenken mag. Auf jeden Fall sieht man, daß die heilige Wahrheit das Herzihm warm gehaucht hat."

"Indessen, wie sehr auch Bernhard ein Gegner des verkehrten Scholasticismus war, der die christlichen Lehren nur logisch und dialektisch behandelte, und wie sehr er an die praktische Lehrart der altern Rirchenväter sich anschloß, daß man ihn den letten der Rirchenväter genannt hat; so vermochte er doch nicht ganz der Runst zu entsagen, welche Alle übten, wir meinen den Gebrauch metasphvischer Ausdrücke, das Allegoriseren und die chrienartige Jetzties derung nach den schusgerechten Rategorien. Jene Ausdrücke wählte er nicht innmer ganz verständlich; wenn er z. B. sagt: "Eine Matter gibt ihrem Kindlein eine Ruß nicht ganz (integram), sondern zerbricht ste zuvor und reicht sien kenn der. So, meine geliebten Brüder, sollte ich Euch, wenn ichs vermöchte, die Sacramente, welche verbotzen sind, eröffnen. Da ich aber dazu nicht hinreichend im Stande din, so lasset und beten, daß und, Euch und mir, die weise Mutter (mater Sapiontia) sene Rüsse zerbreche, ich meine

<sup>\*)</sup> Luth. W. v. Walch, Thl. XXII, S. 2071: "Bernhardus übertrifft in seinen Predigten alle anderen Doctores, auch Augustinum selber, denn er tehret Christum sehr fein."

jene Ruffe, welche die priesterliche Ruthe (sacerdotalis virga) trägt, die der Herr auf Sion hat wachsen lassen."

1

I

"Bon dem Allegoristeren gibt und die Rede über Joh. II, 6. von ber Hochzeit zu Cana ein Beispiel, wo sechs geistliche Wasserfrüge dargestellt werden. Dier muffen wir, fagt Bernhard, unter biesen feche Wafferfrugen seche gottliche Gebote verfteben, welche den Dienern Gottes zur Reinigung gegeben worden find, nämlich: Silentium, psalmodia, vigiliae, jejunium, opus manuum, carnis munditia. Rach biesen sechs geistlichen Blaschen zerfällt bann die Rede in ihre sechs Theile. An einem andern Orte, bei der Erflarung von Apocal. XII, 1.: "Es erschien ein großes Zeichen am Simmel, ein Weib mit der Sonne befleibet und ben Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Kroue von zwölf Sternen" gibt er folgende Erläuterung: die Sonne bedeutet Jesum Christum, der Mond die Kirche, das Weib die Maria, Mittlerin zwischen bem herrn und seiner Rirche; die mit zwölf Sternen geschmudte Rrone sei das Bild von der Jungfrau herrlichkeit. Bier Sterne bezeichnen die himmlische Herrlichkeit derselbeu, vier ihre körperlichen Borzüge und vier die, welche ihre Seele schmuden. Wahrhaftig, fährt er fort, ich entbede schon ein strahlendes Licht: 1. bei ber Geburt der Maria; 2. in der Heimsuchung derselben durch den Engel; 3. in dem Glude, welches ihr zu Theil ward, der Tempel des heiligen Geistes zu werben, und 4. in der unaussprechbaren Weise, wodurch der Sohn Gottes empfangen wurde in ihrem feuschen Schofe. Eben fo ihre korperliche Audzeichnung: 1. Maria war die herrkänte det Jungfrauen (virginitatis primiceria); 2. se ward fchwanger ohne mannliche Berührung; 3. ihre Schwangere fchaft blieb offne alle Unbequemlichfeit, und 4. sie gebar offne alle Schmerzen. Endlich die Borzüge bes Geistes und Herzens: 1. ihre liebenswürdige Reufchheit; 2. ihre aufrichtige Demuth; 3. iht fester Glaube; 4. das Martyrium ihres Herzens."

"Ein Beispiel von der Gewalt seines Ausbruck, wo es ihm durauf ankommt, die Gemüther zu entstammen, enthält der von ihm aufgesette Aufruf an die Bölfer Deutschlands, den er dem Abte von Sberach zum Vorlesen in der Versammlung der Großen des Reichs einhändigte. Ist er gleich keine eigentliche Predigt, so hat er doch Jorm und Inhalt der Nede, und sollte der heiligen Sache dienen, welcher der begeisterte Bernhard sein Streben gewönnet hatte."

Anmert. Ber noch mehr, bald.größere, bald tleinere Urtheile und lebsprüche über die Beredsamkeit des heiligen Bernhard zu lesen wünscht, den verweisen mir auf: Petr. Cellensis libr. VI. epist. 23. Auctor sermonis de Nativ. Salvat. inter opera Petri Damiani. Caesar. Heisterbacensis libr. IV. mirac. c. 17. S. Thomas Aquinas, serm. de s. Bernardo. Bonaventura Patavinus, meditat. in vitam Christi v. 36. Henr. Gandavensis c. 9. et append. c. 4. Trithem. c. 361. Carol. Saccius Theologus serm. de s. Bernardo (apud Mabillonium). Guil. Parisiensis serm. de s. Bernardo. Hierem. Drexelius, aurifodina Part. I. c. 7. Th. Raynaudus, hagiolog. exotic. Andr. Saussayus, martyr. gallic. Carol. Regius libr. III. orat. christ. c. 20. Cardinal. Baronius ad ann. 1130. 43. 53. Angelus Manricus Pacensis episc. ad ann. 1153. Aug. Valerius Cerdinal. et Bpisc. Veron. rhetorica cocles. c. 41. Bonat. Rapinus de eloquent. sacra consid. 11. 36. Dan. Heinsius: Orat. III. Day. Chytracus: Orat. de Phil. Melancht. p. 509. G. Cave de scriptor. eccles. ad ann. 1115. und besonders Mabillons Borrede, sowie bie Pracfat., prolegom., testim., elogia in andern Ausgaben, befen. dere in der Ausg. von Jac. Merlo Horstius. — Bei Rag unt Weis finden fich kurze Urtheile über die einzelnen Schriften.

#### **9.** 4.

In welchen Schriften zeigt sich besonders die Bered, samkeit bes heiligen Bernhard?

Bei Beantwortung dieser Frage foll die Reihenfolge der Schriften des heiligen Bernhard beibehalten werden, wie dieselbe in Rasdillans Ausgabe sich sindet. Bon seinen 440 Briefen betressen die meisten sirchliche Angelegenheiten, in ihnen spricht sich ein sewriger Eifer aus; andere sind mehr moralischer Natur und handeln von Tugenden, Lastern und Pslichten verschiedener Stände, und diese haben mit den moralischen Reden Bernhards große Berwandtschaft; viele sind mehr adcetischen Inhalts und kommen mit den Tractaten vielsach überein; einige besprechen Privatangelegenheiten. Im Allgemeinen zeigen diese Briefe, die des heitigen Kirchenlehrers würdig und, mit Ausnahme einiger kürzern, sehr beredt gehalten sind, Krast, Freimuthigkeit, Weisheit, Eiser und Fülle der Gedanken. Rücksichtlich des Styles unterscheiden sie sich von seinen andern Werken, wie auch unter sich, indem viele davon bloß dictiert, andere in Eile niedergeschrieben sind. — Silbert sagt über die Briefe des

heiligen Bernhard: "Bie wunderbar aber auch alle Werfe des heir ligen Bernhardus das besreundete Gemüth ansprechen und mit Liebe erwärmen, dennoch spiegelt in keinem derseiben seine große Seele sich so getreu, als in seinen Briefen, die Niemand ohne innige Liebe und hohe Bewunderung dieses apostolischen Mannes lesen wird. In diesen treuen Abdrücken seines Herzens strahlt er in seiner ganzen Erhabenheit; hier entfaltet sich das liebreichste Gemüth, hier die Heiligkeit seines Wandels, sein Flammeneiser für Gott und die Kirche, die Tiese seiner Beredsamkeit und seiner ausgebreiteten Kenntnisse."

Ueber alles Lob erhaben find seine funf Bucher über bie Betrachtung (de consideratione) an seinen frühern Schüler, den nachmaligen Pabst Eugen III, worin er ohne Rückhalt dem Pabfte Die verschiedenen Pflichten feines hohen Amtes vorstellt. Hören wit zuerft, mas fein Biograph, der Abt Ernald von Bonnevaux hierüber fagt: "An biesen Pabft (Eugen III) schrieb ber heilige Bernhard ein sehr tiefsinniges Buch, in welchem er mit scharffinniger Forschung bas verfolgt, was um ihn, als auch was unter ihm ift, dann sich aber auch zu dem erhebt, was über ihm ift, und so hohe Dinge von der Natur Gottes vorbringt, daß er in den dritten himmel aufgenommen zu sein und bort einige Worte gehört zu haben icheint, die einem Menschen zu reben nicht gezies men; man follte glauben, er habe ben Konig ber Konige in feiner Pracht und Herrlichkeit gesehen. In bem, was unter ihm und um ihn ift, unterscheidet er febr genau bie Gemeinschaft ber Sitten, Die Gleichförmigfeit ber Natur, ben Unterschied ber Aemter, die Beachtung der Berdienste, den Unterschied ber Fortschritte. In dem, was über den Menschen ift, betrachtet er das himmlische, aber nicht auf die Weise, wie die Engel es betrachten, die immer bei Gott find, sondern auf die Weise, wie ein Mensch von reinem Herzen und lauterm Geifte bas Göttliche betrachten, und in so weit Dies zeitliche Briefterthum der himmlischen Hierarchie gleich kommen Denn da es gewiß ift, daß in dem himmlischen Heere auch eine Unterordnung stattfindet, und die bienenden Beifter auf den Winf ber höhern Mächte zu ben verschiedenen Geschäften ausgefandt werden, so stehen Einige näher bei Gott und hören von ihm, was sie den Andern zu thun oder zu verstehen andeuten sollen. Und weil der Meusch fordert, daß seinem Amte Chre erwiesen werde,

so ist es nothig, das Alles auf die Ehre der höchsten Gewalt sich beziehe, weil, da ja ein Mensch dem andern, ein Geist dem andern nntergeben ist, man besonders Gott sich unterwersen muß, von dem ja alles Gute kommt, sowol die Kenntnis unserer selbst, als and die Beschauung göttlicher Dinge.

Diese Betrachtungen wurden von den Räbsten Eugen III, Nicolaus V, Bius V, Gregor XIII, Urban VII, Gregor XIV, Eles mens VIII und andern ebeln Männern geschätzt und gerühmt. Bon den vielen Urtheilen wollen wir nur noch die Worte Mabilions herseten. Derselbe lobte dieses Werk bei verschiedenen Gelegenheiten und sagt in der Vorrede jum 2. Bande der von ihm besorgten Ausgabe: "Unter allen Werken scheint feines bes heiligen Bernhard würdiger, als biese fünf Bucher an ben Pabst Eugen. Seben wir auf die Würde des Inhaltes und ber Person, so ist nichts edler; sehen wir auf die Art ber Behandlung, so ist nichts erhabener; sehen wir auf die Majestät des Styls und auf das Gewicht der Bedanken, so ift nichts berebter und kräftiger; sehen wir endlich auf die Reinheit bes Gesagten, auf die mit ben heiligen Canones übereinstimmende Lehre, so ift nichts einem katholischen Lehrer und heiligen Vater angemessener. Was war aber für einen Mann, ber in der Einsamkeit erzogen und von allen Geschäften ber Welt ent= sernt mar, schwieriger, als bem Pabste, um nicht zu sagen ber gangen Kirche, Lebensregeln zu geben und gleichsam vorzuschreiben? Was war für einen Privatmann schwerer, als über ben Stand ber gangen Rirche, über bie Sitten der heiligen Diener, über die Pflichten, Tugenden und Laster Aller passend, genau und furz zu sprechen und ein gerechtes Urtheil zu fällen? Was ift weiser, als so die Laster, Irrthumer, Migbrauche aller hoben Personen ohne Unterschied zu bezeichnen, zu verfolgen, zu bessern, so daß man sich nicht nur keinen Saß, keinen Berdacht zuzieht, sondern sich sogar Liebe und Bewunderung erwirbt? Und es war Bernhards Geschicklichkeit, ober Glud, ober bie ihm von Gott verliehene Auctoritat, bag biese fünf Bucher gleich bei ihrem Erscheinen gesucht, gelesen, geliebt wurden und zwar von Allen, auch von den Bischöfen und Pabften, welche am meisten barin berührt maren."

Wie an Inhalt so an Form ist den genanatet Büchern über die Betrachtung der Tractat von den Sitten der verwehmen

Geiflichen, an ben Bischof Heinrich von Sens gerichtet, nahe verwandt.

1

ţ

ŀ

ļ

Die Rede, oder ber Tractat von der Bekehrung an die Geiftlichen ist mit großer Freimüthigkeit und Feuer geschrieben. Es ist eine Ermahnung zur Buße, und eine ernste Strafpredigt gegen die seigen, ehrgeizigen und ungesitteten Geistlichen. Borzügklicher sind, in Bezug auf Beredsamkeit, seine an dieselben Geistlichen gerichteten Declamationen.

In der Apologie an den Abt Wilhelm erkennt man in seder Zeile den heiligen Bernhard; diese Schrift ist beredt, liedevolk, geschmudt. Die Genoffenschaft von Cluny war damals sehr erkaltet in der Beobachtung der strengen Zucht. Einige ihrer Mitglieder, von geheimer Eifersucht angereizt, tadelten laut die strenge Lebensswesse der Cistercienser. Auf Bitten des Abtes Wilhelm versaste Bernhard seine Schutsschrift, worin er die Cistercienser rechtsertigte und erklärte, daß wenn Einige unter ihnen sich beisommen ließen, von den Andern Boses zu reden, ihnen ihre Fasten, Arbeiten und Rachtwachen zu nichts dienen würden. Er zeigt, daß die geistigen Uebungen weit nühlicher sind als die leiblichen, wo er wesentliche Wisbräuche, die in einigen Klöstern sich eingeschlichen hatten, mit allem Nachbruck tadelt.

Unter den Werken, welche mehr bogmailschen Juhaltes find, ift besondets das Buch von ber Gnade und dem freien Billen ausgezeichnet. Der heilige Bernhard fagt hievon in einem Brief an ben Cardinal Heimerich: "Es verlangte ber erwähnte Bischof (Gottfried von Chartres) einige meiner Werfchen, bie ich Ihnen fenden wollte; allein ich hatte nichts bei ber Hand, das ich Ihres Studiums würdig hielt. Doch habe ich neulich ein Werk von ber Gnade und bem freien Willen herausgegeben, bas ich Ihnen gerne senden will, sobald ich erfahre, daß Sie es haben wollen." Erinnern toit uns zugleich an bie oben mitgetheilten Worte seines Blographen: "Wie bankbar er gegen bie Gnabe Gottes gewesen, sieht man aus bem, was er in feinem Buch von ber Gnade und bem freien Willen fo gläubig ale tieffinnig bespricht." — Mabillon fagt über biefes Buch: "Dies Berichen verfaßte ber heilige Bernhard vor bem Jahre 1128, d. h. vor seinem 38. Jahre. Es handelt von der Onade und bem freien Willen, und er verfaßte dasfelbe bei Geles genheit einer Unterredung, die er mit einem und unbefannten Manne

hatte, dem der heilige Kirchenlehrer der Gnade zu viel anzueigum und in den menschlichen Handlungen den freien Willen beinahe für nichts zu achten schien. Die vorzüglichste Absicht bes Buches ift also, zu zeigen, was in dem Werke des Heiles der Gnade, und was dem freien Willen angehört. Bieles wird darin gelehrt über ben freien Willen Gottes, der Engel und bes Menschen vor und nach dem Falle und im Zustande der Seligfeit; eben so auch von der Gnade des Menschen vor und nach der Schuld. Klein ift zwar das Buch, doch enthält es mehr Kern und solide Lehre als gang Bande großer Werke, die von diesem theologischen Gegenstande handeln. Blühend ist der Styl, und lichtvoll spricht ein großes Genie sich hier aus; eigenthümlich und ganz auf ben Gegenstand passend sind die Ausbrucke, der Vortrag fließend, nicht kunftlich gesucht, sondern gleichsam natürlich; nicht troden noch dürftig, som dern üppig und fraftig, zierlich, bestimmt und heiter; nicht burch platte Ausdrude ber Schule matt, uoch roh und ungebildet. Weber ift die Rebe so gedrängt, daß sie gleichsam nur farg und tropfen, weise fließt, noch auch so breit, daß ste gleich einem Strome aus dem Bette tritt und Fluren und Felder überschwemmt; sondern voll des gleichen Inhaltes und in ernster Majestät fließend, zeugt sie von einem unerschöpflichen Quell, ber nicht aus frember, soudern aus eigner Fülle, ja aus der Fülle göttlicher Gaben und aus beständiger Betrachtung der heiligen Schriften, zumal des Weltapos ftels entspringt."

Dem, was bereits oben S. 3. über Bernhards rednerischen Charafter gesagt wurde, möge angereiht werden, was der Abt Wilhelm von Corvei, der den Heiligen in Deutschland hatte predigen hören, über dessen keben sagt \*): "Es trifft sich zuweilen in der Rirche eine schickliche Gelegenheit der Zeitumstände, wo man die Runst der Rede, ohne dem Tadel zu unterliegen, ausüben sann, und dies vorzüglich im Predigtamte, worin nach meinem Urtheile in unscrer Zeit Bernhard, Abt von Clairvaux, sich besonders aus zeichnet. Nicht mit Unrecht nenne ich den einen Redner, der von den Lehrern der Beredsamseit für einen guten und des Redens sehr ersahrnen Mann gehalten wird. Jener gute Mann, bedeckt mit den

<sup>\*)</sup> Epist. 147. ad Manegoldum Scholae magistrum apud Edm. Martene T. 2. veter. monum. p. 389.

Spuren ber Einsamkeit und bes öfteren Fastens, dabei blaß und hager, überrebet eher, wenn er gesehen, als wenn er gehört wird. Gott hat ihm eine herrliche Ratur, tiese Gelehrsamkeit, unvergleichelichen Fleiß, große Uebung, klare Aussprache und eine seinen Worsten völlig angemessene Bewegung seiner Glieber verliehen. Es barf und also nicht wundern, wenn er durch eine so mächtige Kraft so großet Dinge die Schlasenden, sa ich möchte sagen, die Todten aussweckt und mit der Beihilse des Herrn, der seiner Rede Kraft versleiht, die Menschen umändert und die Gesangenen zum Joche des Ewigen hinzieht, die vorher am Wagen Pharaos gezogen. Diesen Mann müssen wir einen im hohen Grade beredten Mann nennen, der nicht innen ein Rero, außen ein Cato ist, von dem wir besehrt werden, wenn wir ihn sehen, unterrichtet werden, wenn wir ihn hören und der uns, wenn wir ihm solgen, auf den Weg der Engend und des Heiles sührt."

Silbert sagt, die Worte des gelehrten Axitifers Dabillon (praef. in tom. III.) berücssichtigend: "Bon jeher wurde an deu Reben biefes großen Rirchenvaters, außer ber tiefen Ginbringlichkeit und dem fruchtbaren Reichthum feines erleuchteten Genjes, auch bie Wollendung bewundert, mit welcher dieselben ausgearbeitet find, und worin er fich wesentlich von den übrigen Batern unterscheidet, welche in großer Besonnenheit ihre Reden an das Volk in einfachen und schlichten Worten, je nach der Fassungefraft besselben, abfaßten; da hingegen Bernhardus seine Reben vor gebildeten, im geistlichen Leben erfahrenen und in ben heiligen Schriften bewanderten Mäunern hielt, von welchen überdies die meisten einft in der Welt durch Gelehrfamkeit und Murden ausgezeichnet waren. Dies ist auch der Grund, daß seine Reben so gang von Stellen ber heiligen Schrift durchflochten find, die er lichtvoll und oft überraschend erflart, so wie er auch nicht selten in die tiefsten Geheimnisse des eigentlichen Seelenlebens eindringt, weshalb auch alle Lehrer des geistlichen Lebens, die nach ihm geschrieben haben, seine Reden als eine der vorzüglichsten Quellen bes göttlichen Geistes betrachten; und schwerlich burfte man einen berfelben finden, ber nicht daraus geschöpft hatte.4 and the second second

ļ

Unter seinen verschiedenen Reden fteben die 86 Robau über

vor seinen Mönchen und Novizen zu Clairvaur gehalten hat, worin, nach Mabilton (praek. tom. IV.), die Geheimnisse der ganzen Bollsommenheit eben so angenehm als nühlich und erhaben aus den Hallen und Bildern der mystischen Allegarien herausgezogen werden, so daß diese Predigten gleichsam als keusche Ergöhlichkeiten frommen Menschen angesehen werden können. Mittelst der mystischen und bildlichen Auslegungen, denen der heilige Bernhard sich hingibt, spricht er auf eine höchst anziehende Weise über sehr viele Puncke der Sittenlehre und des geistigen Lebens. Man kann nicht ohne Verwunderung lesen, was er von der Demuth, Zerknirschung, der göttlichen Liebe und den innern Wegen der Beschauung sagt. Diese Reden müssen uns noch mehr Bewunderung einstößen, wenn wir uns erinnern, daß der heilige Kirchenlehrer mehrere davon vor dem Riederschreiben nach kurzer Meditation gehalten.

Nach diesen Reben verdienen die Reden für das ganze Jahr (Sonn- und Festiagspredigten) besondere Beachtung, die ganz geeignet sind, Gesähle der Sottseligkeit zu wecken und zu nähren. Der Verfasser drückt darin die zärtlichste Andacht zu dem leidenden Heiland und bessen heiliger Mutter aus. Sein Biograph Wilhelm (lib. I, c. 2.) erzählt uns eine Bisson des heiligen Bernhard, die derselbe in seiner Kindheit gehabt, und fügt dann hinzu: Deshald schrieb er auch später zum Lobe der Gottesgebärerin und ihres Sohnes und seiner heiligen Geburt ein tressliches Werk, dessen Stoss aus sener Stelle des Evangeliums (Luc. 1, 26 f.) genommen ist, wo es heißt: Der Engel Gabriel ward von Gott gesandt in eine Stadt in Galilaa u. s. f.

Die 17 Reden über ben 90. Pfalm sind gleichfalls auss gezeichnet und des Lesens würdig, sowol wegen des Inhaltes, als auch wegen der darin ausgesprochenen Zuversicht auf Gott.

Wir haben von bem heiligen Bernhard auch einige Lobe und

<sup>\*)</sup> Der heflige Bernhard erklärt darin nur die zwei ersten Capitel und ben ersten Bers des dritten Capitels. Wilhelm, Abt von St. Theodorich hat einen Andzug; aus den 31. ersten Arden geliefert. Gibbart, ein Mönch von Hoiland, einer Cistercienserabtei in England, seste hat Werk des heiligen Bernhard über das Hohelied fort und gab 48 Reben nach berselben Art, um das Jahr 1478. Er gest 1868 zum 16. Bers des 5. Capitels.

Trauerreben, unter denen jene auf seinen Bruder Gerhard (Sermo 26. in cauxica) die vorzüglichste ist. Wie Alles voller Pathos ist, was der Heilige zu sener Zeit that ober sprach, so ist auch Alles, was er damals schrieb, ganz geeignet, uns zu bewegen und zu Thränen zu rühren. Diese Trauerrede ist ein Muster ihrer Art und verdient von jedem Redner wiederholt gelesen und genau studiert zu werden. Sie athmet den tiessten Schmerz und die höchste Liebe; wechselt zwischen Thränen und Klagen, zwischen Lok und Bertrauen auf Gottes Gate ab und weiß unser Gesähl überall so umvider, stehlich zu ergreisen, daß unter den Batern schwerlich einer in dieser Hinsicht mit dem helligen Bernhard verglichen werden kann, gewiß ihn keiner übertrifft.

Anmert. Opera. Lugdun. 1524. (Diese Ausgabe wird in der Borrete der solgenden angeführt.) - Opera. Paris. 1640. 5 Thle. Fol. -Opera omnia in VI. tomos ordine conventiori quam hactenus digesta, et cum mss. collatione castigata. Accesserunt multa bactenus inedita etc. stud. et lab. J. Merlonii Horstii. editio novissima. Lugdun. 1687. 6 Bde. Fol. — ed. J. Mabillon. Paris. 1667. 2 Bde. Fol. (und 9 Bde. 4.). — ex secundis curis J. Mabillon. Paris. 1696. 2 Bde. Fol. (Wird der 3. Ausg. daf. 1719. 2 Bde. Fol. vorgejogen.) Venet. 1726 und 1727. Opera ed. nov. Benedict. S. Mauri. Paris. 1839 sq. Sermones. Mog. 1745. Fol. Brux. 1481. Fol. Sermones per annum, ed. Claud. Cantolejus. Paris. 1662. — Epistolae et opuscula. o. D. u. J. (Argentor. um 1474) Fol. - Tractatus de planctu et Mar. Virgine. c. D. u. J. (Colon. um 1470) 4. — De diligendo deum (et alia opuscula) v. D. u. J. Fol. - Libelli de dilig. deo et de gratia et de libero arbitrio post J. Mabillon. curas denuo ad codd. mss. fidem recens. et annot. critica instruxit J. G. Krabingerus. Landish. 1842. 8. - De consideratione libri V. acced. duae ejusdem epistolae etc. ad codd. Monac. et edd. vett. recens. et annott. crit. adjecit J. G. Krabingerus. Landish. 1845. 8. — Betrachtung und gebet fant Bernharts von dem leiden Christi und mitleiden Marie Darumb der herr am Creup fich ju ihr genaiget hatt vnd vmfangen. Augspurg 1514. 16. - Sant Bernhards Buchlein wie ein jeglich man haus haben foll. Augspurg 1494. 4. — Sant Bernhart ermanung vnserer hartseligkeit vnd ellende. weißt vne auch wie got di hochft gut fep vnd wie wir das suchn follen. o. D. u. 3. 4. - Schriften des heiligen Bernhards. Uebersett von J. P. Gilbert. 1. Band. Bien 1819. 8. 2. Band. Frankf. a. Die Beburt, das Leiden und die Auferstehung

Chrifti ic. aberfest von C. G. Burchard. Betlin 1821. 8. - Reben über die Bekurt, das Leiden, die Auferfichung und die him melfahrt J. Ch, überfest von J. B. Mayer. Gulbach 1840. 12. - Betrachtungen über den innern Menschen. Landshut 1841. 12. - Drei fleine Schriften: Ueber die Liebe Gottes, die Gnade und den freien Billen, in: Leitsterne auf ter Bahn bes Beils. (4.) Suppl. Regensb. 1842. 12. - Ueber Leben und Bandel ber Geiftlichen, nberf. v. 3. B. DRaper. Augeburg 1843. 12. - Beg jum himmel, ober Anleitung ju einem frommen und gottgefälligen Leben, überf. und mit vielen Anmertung. begleitet. Nachen 1884. 8. - Rangelberedfamteit großer Beiligen und Rirchenväter. herautg. von mehreren tathol. Geiftlichen. 2. Abtb. 1-12. D. Des heiligen Bernard fammtliche achte Reden auf tie Festage bes herrn, Marias und ter vorzüglichsten heiligen bes Rirchenjahres, fo wie einige Gelegenheitereden, literfest und mit einer Einleitung verfeben von DR. Gautner. Regeneburg 1845. 2 Bbe. 8. - Das Leben bes heiligen Malachias, Bijchofs in Irland. Mit einem Anhang von Gebeten. Aus tem Lateinischen. Bug 1843. 8. Dasselbe ift auch übersett in: Leben ber Beiligen. Die älteften Driginallegenden, gefammelt und mit befonderer Beziehung auf die Culturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholiken. Regensburg 1842. 9. Band. G. 533 f. - Ginige Proben finten fich noch bei Lens I, G. 277 f. und in: Emanuel von J. P. Gilbert, überfest; in ber Bibliothet ber Rangelberedfamteit von Raf und Beis; im Jahrbuch; bei Richtenburg; in den außerlef. Reden. - Dreizehn Briefe find übersett in ter 3 Sammlung von Gailer.

## Wilhelm,

Abt von St. Chesderich bei Abeims.

Bon bem Leben bieses vertrauten Freundes des heiligen Bernhard von Clairvaur ift wenig befannt. Er trat in den Orden des heiligen Benedict, wurde zuerft (um 1112) Prior im Rlofter St. Ricafius zu Rheims, dann um 1120 Abt im Kloster St. Theodorich auf dem Mons-Aureus bei Rheims. Im Jahr 1137 legte er sein Amt nieder und trat, aus besonderer Liebe zu bem heiligen Bernhard, in das Ciftercienserklofter Signia, das damals febr berühmt war. Wie hoch Bernhard seinen Freund geachtet, erhellt baraus, daß er demfelben mehrere seiner Schriften zur Durchficht und Berbefferung überschickte. Dagegen war Wilhelm seinem Freunde so ergeben, daß er seine Würde als Abt niederlegte und als einfacher Monch unter Bernhard lebte. Wilhelm trat mit bem Abte von Clairvaux und beffen Freunden gegen die Lehre Abalards auf, und schrieb namentlich gegen diesen seinen Commentar über bas Hohelied. Wilhelm farb vor bem Tobe bes heiligen Bernhard, welcher im Jahr 1153 am 20. August in ein befferes Jenseits hinübergieng.

Wilhelm versaßte um das Jahr 1145 bei Ledzeiten des heiligen Abtes von Clairvaux, seines geliebten Freundes, dessen Lebensbeschreibung, an deren Vollendung er jedoch durch den Tod verhindert wurde. Die andern Werfe Wilhelms, die theilweise dem heiligen Bernhard zugeschrieben wurden, sind: 1. Liber de vita solitaria; 2. Ad fratres de Monte Dei; 3. Speculum sidei; 4. Aenigma sidei; 5. Liber meditationum; 6. Liber de natura et dignitate amoris divini; 7. Libri duo de natura corporis et animae; 8. Disputatio contra Petrum Abaelardum; 9. Libri tres contra Petrum Abaelardum; 10. Liber de erroribus Guillelmi de Conchis; 11. Tractatus de sacramento altaris; 12. Expositio in Cantica Canticorum; 13. Commentarius in epistolam ad Romanos; 14. Sententiae de fide ex verbis divi Augustini. — Andere Werfe sollen noch handschristlich in der Abtel Signia, von des Versasser signer Hand geschrieben, sich besinden.

Anmert. Bergl. Oudin in ber Borrede (Compendium vitae) ju tem Comment. in Cantica Canticorum, den Mabillon in der Parifer Ausgabe der Berke des heiligen Bernhard (vom Jahr 1667) diesem Rirchenlehrer zueignete; ferner: Henr. Gandav. de scriptor. eccles. c. 10. Trithem. c. 383. Carol. de Wisch: Bibl. scriptor. ord. cisterc. p. 137., fo wie mehrere Briefe des heiligen Bernhart. - Die Vita S. Bernhardi erschien öfters, vergl. die Berte biefes Rirdenlehrers. - Guillelmi abbatis primum s. Theodorici remensis, ac postea Signiacensis monachi ord. cisterc. commentarius in Cantica Canticorum ex mss. codd. autographo abbatiae signiaci. Lugdun. Batav. 1692- 12. in: Veterum aliquod Galliae et Belgii scriptorum opuscula saera nunquam edita. Lugdun. Batav. 1692. 12. Daselbst findet fich auch der Commen. tarius in Cantica Canticorum ex verbis s. Gregorii Papae. Die meisten Werke Wilhelms stehen im 4. Bande der Bibl. Patrum ord. cistere., welche im Jahr 1662. Fol. erschien. Commentarius in Cantica Canticorum ex verbis s. Ambrosii steht im 5. Bande ber Berte des heiligen Umbrofius, aber unvollständig und unfritifc, beffer in ber Benedict. Ausgabe ber Berte bes beiligen Ambrofius vom Jahr 1686, am Ende des ersten Bandes. In der Bibl. Vet. Patr. Colon. Agripp. T. XII. P. II. p. 308 sq. fteben: Orationes sive meditationes und Libellus de amore Dei, - Die Vita S. Bernhardi ift übersett im: Leben der Beiligen. Die alteften Driginallegenden, gesammelt und mit besonderer Beziehung auf die Gulturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholifen. 10. Band.

## Guerrieus,

Abt des Klofters Jany in der Discese von Aheims.

Bon dem Leben dieses Mannes, der bald Guerricus, bald Guarricus heißt, wissen wir nur, daß er zuerst Canonicus und Lehrer zu Tournay war, dann aber, durch den Ruf des heiligen Abtes Bernhard von Clairvaux bewogen, dort hingieng, und baldeiner der ersten Schüler dieses Abtes wurde (1131). Im Jahr 1138 wurde er zum Abt von Igny erwählt und starb im Jahr 1155, ober nach Andern im Jahr 1157.

Johannes von Trittenheim fagt von biefem Schriftfellere Er war in den heiligen Schriften bewandert, besaß einen gewandten Beift und eine angenehme Berebsamfeit, die zum Ueberreben gang geeignet war; er war ferner nicht weniger durch seinen Lebenswandel und die Liebe zur ftrengen Befolgung der Ordensregel, als burch seine-Kenntnisse ausgezeichnet. Er schrieb zut Erbauung schlichter und bemuthiger Bruder nicht zu verachtende Werke, burch welche er sich als einen brauchbaren und treuen Hirten ber ihm anvertrauten Schafe erwies und auch seinen Namen auf die Nachwelt brachte. Ausführlicher spricht Johannes Costerus über diesen trefflichen Schüler Bernhards. Seine Worte lauten etwa: Er folgte der Lehr- und Lebensweise seines Lehrers mit so großem Glüde, baß er von deffen Fußstapfen nicht allzu weit entfernt blieb. Er war mit solcher Reinheit und Schärfe bes Geiftes begabt, daß er jede Schwierigkeit, die fich in ben gottlichen Schriften ihm bot, leicht überwand, ben geheimen und verborgenen Sinn ber heiligen Schrift erörterte und uns so ben Beweis lieferte, daß ber

Bräutigam ihn in den Weinkeller geführt. Daselbst trank er and dem Becher der göttlichen Weisheit, so daß von seinen Lippen Honig und Rectar sloß. Was nun weiter im Besondern seine Diction betrifft, so ist sie weder barbarisch noch ungebildet, sondern rein, zierlich und wohllautend.

Die Schriften dieses frommen Mannes, die noch auf einen kritischen Sammler und Herausgeber harren, sind:

1. Sermones ad fratres suos. Sie enthalten eine gediegene Moral und bieten öfters neue Gedanken. Die ganze Darstellung ist geweiht durch stetes Anlehnen an die heilige Schrift, was uns auch bei seinem Lehrer Bernhard so reiche Befriedigung gewährt.

In ber Colner Ausgabe ber Rirchenväter stehen beren: De adventu Domini serm. 5; de nativitate Domini serm. 5; in epiphania Domini serm. 4; in purificatione s. Mariae serm. 6; in quadragesima serm. 2; in solennitate s. Benedicti serm. 4; in annuntiatione dominica serm. 3; dominica in ramis palmarum serm. 4; de resurrectione Domini serm. 3; in diebus rogationum serm. 1; in die ascensionis Domini serm. 1; in die pentecostes serm. 2; in nativitate s. Joannis Baptistae serm. 4; in natali apostolorum Petri et Pauli serm. 3; in assumptione s. Mariae serm. 4; in nativitate s. Mariae serm. 2; in solennitate omnium sanctorum serm. 1; de scripturarum sanctarum utilitate et de excitandis animis ad divinas laudes serm. 1.

- 2. Epistolae werben von Johannes von Trittenheim angeführt.
- 3. Commentarii in psalmos, von Sander und
- 4. Commentarii in Matthaeum von Lelong angeführt, bis jest aber wol nicht gebruckt.

Anmert. Bergleiche Dupin saec. XII. p. 303. Trithem. c. 588. A. Miraei: Auctuar. c. 361. und die Borreden der verschiedenen herausgeber. — D. Guerriei abbatis Sermones antiqui, eruditionis et consolationis pleni. Paris. 1539. 8. ed. J. Gagneius ibid. 1547. ed. Joh. Costerus. Antverp. 1566. Andere Ansgaben erschienen noch zu Paris 1563 und zu Lyon 1630. Die Reden stehen ferner in der Magn. Bibl. Patr. Colon. Agripp. T. XIII. p. 158—228, sind auch mitunter den Werten des heiligen Bernhard angehängt.

## Arnold,

Abt des Alosters Bonnevaur bei Chartres.

Arnold (auch Arnald, Ernald genannt), ein Mann von großem Rufe, von deffen Lebensumständen wir fast nichts wiffen, war ein Zeitgenoffe und vertrauter Freund des heiligen Bernhard von Clairvaur, ber mahrend seiner letten Rrantheit einen Brief (ben 310.) an ihn richtete und feinem Gebete sich empfahl. Er trat mahrscheinlich im Rlofter Bonnevaur in ben geiftlichen Stanb und zeiche nete fich burch seine Gelehrsamkeit und Frommigkeit so aus, baß er zum Abt ermählt wurde. Wie von dem heiligen Bernhard, fo wurde Arnold auch von dem Bischof Arnulf von Licieux geachtet und geliebt. Dieser schrieb mehrere Briefe an ben Abt; in einem derfelben heißt es: "Mir fam in den Sinn, was von eurer Liebe Angenehmes ausgegangen war. Mir fam wieber ins Gebächtniß jene heilige und füße Rede, worin ihr die Buborer durch Gelehrfamkeit zu unterrichten und burch füße Anmuth des Wortes ihre Ohren zu feffeln vor allen Andern verstehet. Ich erinnerte mich, welche Anmuth im Schreiben ber gutige Gott euch verliehen, wobei ich nicht weiß, ob ich mehr ben Reichthum ber Gebanken, ober bie Gewandtheit des Ausbruck bewundern foll. Denn beide Eigenschaften find bei euch so innig mit einander verbunden, daß weber bie Hoheit des Inhaltes durch die Worte beeinträchtigt, noch bie Burbe ber Darftellung von ber Erhabenheit ber Gebanken überwogen ju werden scheint." Johannes von Trittenheim sagt von Arnold: "Arnold von Bonnevaux, aus dem Orden ber Ciftercienzer (foll wol heißen Benedictiner), vertrauter Freund Bernhards von Clairvaur,

in ben göttlichen Schriften bewandert, auch der weltlichen Wiffen; schaften nicht unkundig, geistbegabt, beredt, nicht minder durch seiner Lebenswandel als durch seine Gelehrsamkeit ausgezeichnet, hat seiner Namen als Schriftsteller der Nachwelt hinterlassen. Er blüher: unter dem Kaiser Friedrich I im Jahr 1160." — Dupin läßt den Abt Arnold gegen das Jahr 1154 sterben und sagt von seinen Werken, in denen er einen einfachen Styl sindet, daß in denselben der allegorische und mystische Sinn bei Besprechung der Geheimsnisse, der Sacramente und der Worte der heiligen Schrist vorwiege.

Mehr wissen wir von den Werken dieses Abtes nicht, obgleich auch hier noch Manches näher zu bestimmen und vor Allem eine kritisch gesichtete Ausgabe zu wünschen sein möchte.

Unter bem Ramen Arnolds sind folgende Berke, deren Echtheit jedoch noch nicht überall erwiesen ist, bekannt:

1. De septem verbis Domini in cruce, in sieben Capiteln, mgrip der Meihe nach betrachtet werden die Morte: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Matth. 27, 46.) Wahrlich, sag ich dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. (Luc. 23, 43.) Da nun Jesus seine Mutter und den Jünger, den er liebte, stehen sah, sprach er zu, seiner Mutter: Weib, siehe, dein Hohn! Hierauf sprach er zu dem Jijnger: Siebe, beine Mutter! (Joh. 19, 26.) Mich dürstet. (Joh. 19, 28.). Vater, vergib ihnen; denn, fie missen nicht, mas sie thun. (Luc. 23, 34.) Es ist vollbracht. (39h, 19, 30.) Bater, in boine Hände besehle ich meinen Geift. (Aus. 23, 46.) Bon diesem herrlichen, Werto fagt Titelmann in der Ppietola dedicatoria: "Jene sieben Worte, von den Epangelisten an venschiedenen Stellen aufgezeichnet und von den Batern wieder ergählt, hat Arnold in einen Tractat zusammengefaßt und in einzelnen Capitelu mit einer liebensmürdigen Aumuth der Rebe und mit nütlichem Eruft, der Gedanken behaudelt, so daß sein. Werk eher ein göttliches als ein menschliches scheinen köunte, weil über jene sa kurzen., so menigen, dem äußern Anscheiu so trocknen, in einer so großen. Schwäche und Erniedrigung, ausgesprochenen Worte iener Freund des Kreuzes, rubend im Schatten des Hangenden und Lehrenden, mit solcher Anmuth geschrieben, daß sein. Werk, je äster es gelesen und wieder gelesen wird, den dadurch stets frömmer gewordenen, erquicken, aber nicht, gesättigten, Geist, zu neuem Lesen einiabet," the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- 2. Liber de eardinalibus Christi operibus, kunge bem heisligen Coprian zugeschrieben, enthält motdlische Abhandlungen über die Geburt und Beschneidung Christi, über die Anbetung der Weisen und den Kindermord zu Bethlehem, über die Tause Christi, über das lette Abendmahl und die Einsehung der heiligen Eucharistie, über das Fuswaschen, über Leiden, Auserstehung und Himmelsahrt des Heilands und über die Sendung des heiligen Geistes. Der Berfasser spricht besonders falbungsreich über das heitige Altarssfacrament.
- 3. Tractatus de operibus sex dierum, auch unter dem Titel De Paradiso angesührt, kein eigentlicher Commentar über den Ansaug der Genesis, sondern mehr allegorische und moralische Resteriormen über die daselbst erzählte Geschichte, wie Dupin sagt.
- 4. De laudidas B. Marine virginis, datin spricht det Redner von den Hauptlebensumständen der Gottgebärerin, wie dieselben uns im Evangelium erzählt werden. Der Redner bemerkt am Ende, es sei keinem Zweisel unterworsen, daß Maria im Himmel bei ihrem Sohne Jesus Christus wohne; aber es sei nicht gleich gewiß, ob ihr irdischer Leib auch im Himmel sei oder noch in der Erde ruhe.
  - 5. Commentarius in psalm. 132, ganz in dem frommen Geiste der übrigen Werke und mit derselben Salbung und Anmuth geschrieben, so daß ihm dieser Commentar nicht wohl abgesprochen werden kann.
  - 6. Opusculum de septem donis spiritus sancti, nicht so elegant geschrieben, wie die übrigen Werke; auch sind die Ansührungen aus der heiligen Schrift zahlreicher; weshalb die Echtheit des Werkes wenigstens nicht so ganz gewiß sein möchte.
  - 7. Liber secundus de vita S. Bernhardi, auf dringendes Berlangen der Mönche von Clairvaux nach dem Tode des heiligen Bernhard nach dem Jahr 1153 geschrieben.
    - Anmerk. Bald größere bald kleinere Notizen über Leben und Schriften Arnolds sinden sich in: Dupin saec. XII. p. 305 sq. in der Epistola dedicatoria von Titelmann in der von ihm besorgten Ausgabe; vor der Ausgabe der opuscula duo; bei Henr. Gandav. c. 11. Trithem. c. 385. Bellarmin p. 238. Aub. Miraei: Auct. c. 367. Bon den Werken Arnolds, die, wie es scheint, noch nicht alle gedruckt sind, sindet sich keine kritische Gesammtausgabe. In bemerken sind: De septem verbis Domini in cruce tractatus piis juxta et eruditus, Domini Arnoldi Carnotensis Abbatis Bonsevallis,

. familiaris amici divi Bernardi, cum scholiis fratris Franc. Titelmanni Hassellensis. Ejusdem Sermo de laudibus Virginis matris. Antverp. 1532. 12. (Abgebruckt in ber Bibl. Vet. Patr. Colon. Agripp. T. XII. P. II. p. 419 sq., baselbft fteht and p. 438 sq., durch Dion. Perronnetus herausgegeben, Der Tractatus de operibus sex dierum.) - Veterum aliquot Galliae et Belgii scriptorum Opuscula sacra, nunquam edita, jam vers e mas. codd. bibliothec. Galline in lucem prodeuntia. Lugdus. Batav. 1692. 12. (Mit dem befondern Litel: Ernaldi Abbatis Bonae-Vallis Ord. S. Benedicti Opuscula duo, quorum primum Commentarius in psalm. 132., alterum De donis Spiritus sancti, e mss. codd. abbat. Longipontis et Cistercii.) - Die einzelnen Schriften find oft den Berten des heiligen Spprian angehangt. -Das 2. Buch der Biographie des heiligen Bernhard ift überfest im: Leben ber Beiligen. Die alteften Driginallegenden, gefanemelt und mit besonderer Beziehung auf die Culturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholiten. 10. Band.

## Peter,

#### Abt von Cluus.

### **§. 1.** Leben.

Peter, mit dem Beinamen ber ehrwürdige Abt von Cluny, Rammte aus bem abeligen Geschlechte von Maurice zu Montboissier in Auvergne, und wurde um das Jahr 1092 geboren. Er hatte feche Brüder. Seine Mutter, Ringarbis, hatte ihn frühe bem geist lichen Stande gewidmet; bem gemäß wurde auch seine ganze Erziehung eingerichtet. Bu Cluny und im Rlofter von Soucilanges empfieng er bie erften Anfangsgrunde ber Biffenschaften und bie ersten Lehren der Tugend. Im 16. ober 17. Lebensjahre trat er ins Rlofter zu Cluny und zeichnete fich bald fo aus, bag er zu Bezeloi bas Amt eines Priors und Lehrers übernehmen konnte. Obschon er noch jung war, so verwaltete er doch biese Memter zu allgemeinem Beifall. Als am 9. Juli des Jahres 1122 der Abt Hugo II von Cluny gestorben war, wurde Peter im Convent bes genannten Rlofters einstimmig zum Abt ermablt, in einem Alter von etwa 30 Jahren. In biefem neuen Amte zeichnete fich Beter aus burch Demuth und Heiligkeit seines Lebenswandels; seine außere Haltung war wurdevoll, seine Rede zeigte Reife des 'Geiftes, und war dabei voll Anmuth und Holdseligkeit; er verband Ernft unb unschuldige Heiterkeit und leuchtete so seinen Untergebenen als Muster einer driftlichen Lebensweise vor. Die erften Jahre seiner Regierung wurden durch eine Spaltung beunruhigt, welche die

mi was a grant

Leichtsinnigseit bes (im Jahre 1122) abgesehten Abtes Pons, Borsgängers Hugos II, und einige misvergnügte Monche veranlaßt hatten. Aber das Ansehen des Pabstes Honorius II stillte das Feuer der Uneinigseit, er rief beibe Aebte vor seinen Richterstuhl nach Rom, untersuchte die Sache auss strengste und bestätigte die Abssehung des Abtes Pons, der bald darauf (1126) an einer epidesmischen Kransheit zu Rom starb. In den Streitigseiten, welche damals die Christenheit trennten und ärgerten, schlug sich Peter auf die Seite des rechtmäßigen Pabstes Innocenz II, obgleich der Gegenpabst Anaclet II, als Ordensmann von Cluny, auf seinen Beistand gerechnet hatte. Sechsmal reiste Peter in verschiedenen Angelegenheiten nach Italien.

Peter verwendete, wie Ducreur fagt, alle seine Sorgen barauf, die Unordnungen einer bosen Bermaltung zu verbeffern, den Geschmad ber guten Studien zu ermuntern und Frommigfeit, Bucht und gute Ordnung, welche mahrend ber von Pons und seinen Anhängern erregten Unruhen viel gelitten hatten, wieber zu erweden. Die Bemühungen des frommen Abtes maren nicht ohne geten Erfelg, und man sah bald nicht allein in Clumy, sondern auch in andern Klöstern des Ordens die Wiffenschaften und Tugenden, welche durch mehr als 200 Jahre ihre Zierbe waren, wieder anfbithon. Peter stand mit allen berühmten Mannern seiner Zeit, befonders mit dem heiligen Bernhard von Ctairvour in Berbindung. Anzwischen wurde das gute Wenftandnist. wischen, beiden Marmern durch eine zwischen ben Monchen beider Klöster enhobene Inrung auf einige Zeit unterbrachen. Der Unterschied der im beiden, obschan der nämlichen Regel unterworfenen, Orden gewöhnlichen Gebräuche, der Unterschied in der Kleidung sowol in Anschung ber Harben, als der Kerm halte diese Zwistigkeiten veranlestur Die Ci-Bencienser warfen iden Monchen von Chary vor, das sie die ihnen gemeinschaftliche ftreuge: Regpl bes heiligen Bembiet burch Berauderung und spenig lobenswerthe. Umschmelzung kraftlas gemacht batten. Peter autwortete mit Eroft und Rube: auf Bernhards Bormurfe. Dock wurde die Einigfeit wieden hergestellt, und beibe Manner halfen miteinander hurch ihren Gifer und ihre Ginfichten den allgemainen. Rugen der Kinche und die Anfrechthaltung der flöfterlichen: Bucht bemirken. Peter flank am 25: Dezember 1256.

and the second of the second of the second

Anmerk, Bgl. weiter Dupin saec. XII. p. 311 sq. Ducreur V. S. 259 f. Biographie universelle T. XXXIV. p. 403 sq. Trithem. c. 418. Derselbe Vir. illustr. ord. s. Bened. lib. 2. c. 123. Beltarmin. p. 226. Henric. Gandav. c. 29. Hist. lit. de la France T. XIII. p. 241 sq. Magn. Bibl. Patr. Colon. Agripp. T. XII. P. II. p. 1 sq.; mehrere Briefe bes heiligen Bernhard, 3. B. 277. 283. und der Pauegyr. und eine Epistoka Patri pietavienais monachi.

#### **§.** 2.

### Schriften.

Dieser berühmte Abt, fagt Ducreur, wird mit Recht unter die gelehrtesten Leute und besten Schriftsteller seiner Zeit gezählt. ist bei vielen Kirchenversaumlungen mit Ruhm erschienen, und widerlegte gelehrt die Irrthumer des Peter von Bruis. Er schrieb gründlich wider die Juden und Mohamedaner. Er sammelte die Gewohnheiten seines Orbens und seste, die eingeschlichenen Dißbrauche zu beschränken, weise Berordnungen auf. Der größte Dienft, welchen er ber Wiffenschaft und der Religion erwiesen hat, ift, daß er eine lateinische Uebersetzung des Alforans mit vielen Roften und Gorgen verschaffte, ein Buch, das in Frankreich noch nicht sehr befannt war. Unter ben uns von ihm noch erhaltenen Schriften find seine Briefe von brei Gelehrten besonders hochgeachtet. find in reiner, leichter und angenehmer Schreibart verfaßt. findet darin Berftand, Beurtheilungsfraft, grundliche Gebanken und sehr farke Vernunftgrunde. Vielleicht haben sie nicht so viel Glangendes, Angenehmes und Lebhaftes, wie jene des heiligen Bernhard; aber nach dem Urtheil eines geschickten Kritifers unferer Zeiten (Dupin) ift der Styl viel mannlicher, gleichmäßiger und reiner, als der in den Briefen des heiligen Abtes von Clairvaux. Die einzelnen Werke Betere von Cluny find:

- 1. Epistolarum libri VI, darunter finden sich mehrere, welche für die Kenntniß der Zeitgeschichte von großer Wichtigkeit sind; andere besprechen wichtige Puncte des klösterlichen Lebens.
- 2. Tractatus adversus judaeorum inveteratam duritiem, barin wird die Gottheit Christi bewiesen und dargethan, daß er der von den Propheten vorhergesagte Messias sei; zugleich werden einzelne Fabeln aus dem jüdischen Talmud widerlegt.

- 3. Epistola de translatione sua, qua fecit transferri ex arabico in latinum sectam Saracenorum.
- 4. Epistola sive tractatus adversus Petrobrusianos, sur die Renntniß dieser Irtlehrer von Bebeutung.
- 5. Sermo de transsiguratione Domini ist die einzige von den vier Reben des Berfassers, die wir noch besitzen. Später hat Martene noch drei bekannt gemacht.
- 6. De miraculis libri duo enthalten Rachrichten über versschiedene Wunder, die zu seiner Zeit geschahen. Fünfzig Wunder kommen darin zur Sprache, welche das Dogma von der wirklichen Gegenwart beweisen.
- 7. Rhythmi, prosae, versus et hymni: adversus calumniatores carminum sui Petri pictaviensis defensio; In laudem Salvatoris; De resurrectione Domini; In honore Matris Domini; In honore s. Mariae Magdalenae; De s. Benedicto; De s. Hugone; Epitaphia IV.
  - 8. Statuta congregationis cluniacensis, 76 Nummern.
  - Anmert. An einer Pritisch gefichteten Ausgabe fehlt es bis jest. Die erste Ausgabe erschien zu Paris 1522. Fol. unter dem Titel: Petri cluniacensis Opera omnia, nunc primum in lucem edita, cura Ot. de Monte Martyrum. Besser sinden sich die Werke in der Bibl. Clupiac. ed. Marrier et Quercetani. Paris 1614. Fol. p. 585 — 1376, moju noch ju fügen find: Adversus nefandam sectam Saracenorum libri duo bei Martene (Collect. ampliss. T. IX. p. 1119 sq.); Sermones tres bei Martene (Thes. anecdot. V. p. 1417 sq.); Dispositio rei famil. bei Baluze (Miscell. V. p. 443 sq.); Illustrium miraculorum libri duo. Duaci 1595. 12. Colon. 1610. 4. 1611. 12. 1624. 4. Die Schriften gegen die Petro bruffaner gab Joh. Hofmeister ju Ingolstadt 1846. 4. heraus. Die Berke fichen ferner in der Lyoner Ausgabe der Kirchenväter im 22. und in der Colner im 12. Bande. Die Briefe ließ Brial im 4. Bande der historiker Frankreichs abdrucken; in besserer Ordnung stehen sie daselbst im 15. Bande. Das Stud aus dem Werke gegen die Petrobrustaner, das von der Messe handelt, wurde öfters gedruckt, so in Main; 1549. Benedig 1572. Rom 1591. Paris 1610. 1627. 8.

# Gottfried von Augerre,

1:

Abt von Clairvaur.

Gottfried wurde mahrscheinlich zu Auxerre geboren und war anfangs ein Schuler bes Beter Abalard, fpater bes heiligen Bernhard von Clairvaux wie auch beffen Geheimschreibet. Er wurde hierauf jum Abte von Igny in ber Diocese von Rheims gewählt, fam aber im Jahr 1162 wieber nach Clairvaux zurud, um die Leitung bieses Klosters zu übernehmen, die er jedoch nach etwa zehn Jahren niederlegte. Er begab fich nun nach England und wußte fich dort die Gunft Heinrichs I in so hohem Grade zu erwerben, baß ber Konig an bas Generalcapitel und an ben Pabst um Erlaubniß schrieb, ben Abt an seinem Hofe behalten zu durfen. Aus England reifte Gottfried später nach Italien, wurde 1175 Abt bes Rlosters Fossa - Nova und zog sich in der Folge in die Abtei Hautecombe in Savoyen zurud, wo er nach dem Jahr 1180 ftarb. Dhne hinlangliche Grunde fest Dubin den Tod Gottfrieds in das Jahr 1215. Man hat dem Abte mitunter vorgeworfen, er sei undankbar gegen seinen frühern Lehrer Abalard gewesen, ba er sogar mahrend beffen Berfolgung gegen ihn geschrieben. Recht ober Unrecht bieses Vorwurses ist hier wol darnach zu bemessen, ob Gottfried die Person ober die Lehre seines Lehrers angegriffen, wobei auch die Art und Weise des Kampses nicht außer Acht zu laffen ift. Uebrigens trat Gottfried auch gegen Gilbert von Porre auf und suchte in einer besondern Schrift dessen vier Sape durch Stellen aus den Werken ber Bater zu wiberlegen.

Gottfried ist Berfasser mehrerer Werke, die jedoch nicht alle

## 750 Gottfried von Auxerre, Abt von Clairvaux.

gebruckt sind, namentlich warten: Liber contra P. Abailardum, Commentarii in Cantica Canticorum, Sermones in Apocalypsim noch auf allgemeinere Berbreitung durch den Druck. Erschienen sind: 1. Vitae S. Bernardi libri tres; de ejus miraculis, et Sermo in die memoriae S. Bernhardi; 2. Epistola de morte S. Bernhardi; 3. Vita S. Petri archiepiscopi Tarentasianensis; 4. Epistola de transsubstantiatione aquae mixtae vino in sanguine Christi; 5. De gestis in concilio Remensi Anni 1148; 6. Sermones in festum S. Joannis Baptistae et in sestum S. Martini.

Anmert. Bgl, Dupin saec. XII. an verschiedenen Orten der Biographie Bernhards, sowie die Berausgeber diefer Biographie. ift bekannt gemacht von L. Surius in feiner Legendensammlung unter dem 20. August, dann beffer von J. Mabillon in seiner Ausgabe der Werke des heiligen Bernhard, am boften aber mit einer fehr vorzüglichen Einleitung und trefflichen Anmerkungen in ben Act. Sanct. Antverp. August. T. IV. p. 101-328, deutsch im: Leben der Beiligen. Die altesten Originallegenden, gesammelt und mit befonderer Beziehung auf die Culturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholiten, 10. Band. In ber Biographic universelle stehen weitere Rotizen über bas Leben dieses Abtes; fie wurden gu obiger Darftellung besonders benugt. Bgl. noch Aub. Miraei auctuar. c. 361. -Rr. 2. gab Baluje (Miscellan. T. V.), Rr. 4. Baronius (Histor. Ann. 1188.), Nr. 5. derfelbe (Hist. occles.), Nr. 6. Com. befis (Bibl. concionat.) heraus. Dr. 3 steht bei Gurius und bei den Bollandisten unter bem 8. Mai.

 $m = n^2 \sin z$  , which is a superior of z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z

# Amedeus,

#### Bifchof von ganfanne.

Amedeus wurde auf dem Schloffe Coffa bei Bienne fn Frankreich von vornehmen Eltern geboren. Sein Bater mar Amedeus, herr von Rivesaltes, ber fpater ber Welt entsagte und ale Monch im Rlofter Bonnevaur ftarb. Der junge Amebens zeichnete sich aus durch die Reinheit seiner Sitten, durch seine wiffenschaftliche Bildung und durch einen tugendhaften Lebenswandel, wodurch er ben Abel seines Geschlechtes verdunkelte. Er trat in das Ciftercienserflofter Alta - Cumba, in welchem er spater Abt wurde. Um bas Jahr 1144 wurde er auf den bischöflichen Stuhl von Lausanne erhoben und leistete dieser Rirche viele Dienste. Amabeus, Graf von Genf, hatte, um Lausanne zu erobern, an einem erhabenen Ort vor der Stadt eine feste Burg angelegt, ließ sich aber von dem Bischof Amedeus, nicht sowol durch Gewalt der Waffen, als durch eindringliche Vorstellungen bewegen, die genannte Burg selbst von Grund aus zu zerftoren. Amebeus hatte fich ber Gunft des Pabftes Eugen III und der Kaifer Conrad II und Friedrich I in so hohem Grade zu erfreuen, daß fie seiner Rirche alte Privilegien von Wichtigkeit bestätigten und neue ertheilten. Friedrich schrieb ihm gewöhnlich mit ben Worten: "Unserem geliebten Rangler Amedeus, Bischof von Lausanne, ber burch Geschlecht und Abel sowie burch Treue Uns verbunden ift." Er verweilte oft bei bem Monche Ponido in bem nahen Rlofter Alta-Chrifta. Amedeus foll am Festiage ber heiligen Agnes (21. Januar) geboren sein; darum trug er eine besondere Andacht zu dieser heiligen Jungfrau und führte ihr zu Ehren ein doppeltes Fest in der ganzen Diöcese von Lausanne ein.

Amedeus schrieb acht Homilien zum Lobe ber Gottgesbärerin Maria, welche sowol durch die Anmuth der Darstellung, als durch die Tiese der Mysterien sich auszeichnen. Ehe er irgend einem Menschen sie mitgetheilt hatte, wurde er von einer frommen Klosterfrau gebeten, ihr dieses angenehme Geschenk zu geden. Er versprach ihrem Wunsche zu willsahren, wenn sie ihrerseits ihm das angenehme Geschenk geben wolle, welches sie von der glorreichen Jungsrau erhalten. Die Schwester schickte ihm nun einen wollenen Handschuh, der die auf den heutigen Tag zu Lausanne in dem Resliquienkästichen der seligsten Jungsrau Maria ausbewahrt wird, und durch viele durch Gott dort gewirkte Wunder bekannt ist. Amedeus war 14 Jahre Bischof von Lausanne, starb daselbst im Jahr 1158 und wurde in der St. Marienkirche vor dem Altar des heiligen Kreuzes begraben. In dem Menologium Cisterciense wird er der Zahl der Heiligen beigeschrieben.

Seine durch Inhalt und Darstellung sich auszeichnenden acht Reden, von denen die fünfte im britten Bande dieses Werkes (S. 301 s.) in Ueberschung mitgetheilt ist, wurden von Heinrich Billot einem andern Amedeus aus dem Orden der Franciscaner zugeschrieben,

Anmert. Das oben Mitgetheilte steht vor den Reden in Heptas praesulum p. 803, in der Bibl. Patr. ed. Colon. XV. p. 328 und sast wörtlich in Aub. Miraei Auctuar. c. 384. Bgl. seener Vita S. Bernhardi II, c. 8. et 16. und daselbst Christoph. de Perales; Genebrar. lib. 2. chronograph. Claud. Robert. in serie episc. Lausann. Barnab. de Montalbo T. I. Chronic. lib. 2. P. Canis. De Maria Virgine I, 3. IV, 68. V, 4 sq. Dupin Saec. XII. p. 617. — Die acht Homisien: De sructibus et floribus B. M.; De ornatu B. M.; De Christi incarnatione et virginis conceptione; De partu virginis seu Christi nativitate; De martyris B. V.; De gaudio in resurrectione; De obitu virginis et assumptione; De gloria B. V. stehen in der Bibl. Patr. ed. Colon. T. XV. p. 308 sq. und in der Heptas praesulum christiana ed. Theoph. Raynaudus. Lugd. 1652. Fol. p. 803—821. Besondere Ausgaben erschienen zu Basel 1537 und zu Antwerpen 1613.

## Melred,

#### Abt von Nievanr in der Proving Pork.

Aelreb, ober Galreb, ftammte von fehr angesehenen Eltern und wurde im Jahre 1109 im nördlichen Theil von England geboren. Seine Geburtsfladt ift unbefannt. Er trat schon im frühen Alter (im 24. Lebensjahre) in das Cistercienserfloster zu Rievaur (Rieval), wo er im Rlosterleben bald lobenswerthe Fortschritte machte und mit der Sorge für die Rovizen beauftragt wurde. Später wurde Aelred Abt von Revesby, welches Kloster im Jahr 1142 gegründet wurde und ebenfalls in der Didcese von Pork lag. Nicht lange hierauf wurde er Abt von Rievaux und wirkte stets segensreich. Sein lettes Lebensjahr hindurch litt er, wie sein ungenannter Biograph fagt, an einem trodenen huften, zu bem fich noch andere Uebel gesellten, so daß er nach der heiligen Messe oft eine ganze Stunde weber reden, noch sich bewegen konnte, sondern unbeweglich auf seinem Endlich rief er die Bruber zusammen und sprach unter Anderem zu ihnen: 3ch rufe Gott zum Zeugen an, daß, fo lange ich das Ordenskleid trage, ich wegen der Bosheit ober Verleumdung feines Menschen erbittert wurde; ich liebte immer Frieden und Ruhe. Der Heilige starb am 12. Januar im Jahr 1166 im 57. Jahre feines Alters.

Von Aelreds Charafter sagt sein ungenannter Biograph: "Der junge Aelred wurde von dem König David von Schottland so sehr geliebt, daß er gleichsam der zweite am Hose des Königs wurde und gewiß auf einen bischöslichen Sit ware erhoben worden, wenn er sich nicht bei Zeiten in dem Orden der Cistercienser begeben hätte.

Er war in jeder Hinsicht so liebevoll und sanftmuthig, daß er, wenn er auch beleidigt wurde, nicht in Born gerieth, durch Schmabungen nicht zur Rache entflammt wurde; er suchte immer Sas mit Liebe, Boses mit Gutem, Reid mit Gehorsam zu vergelten." -Gleich lobend spricht von ihm Gilbert von Dillandia, Abt eines Klosters der Grafschaft Lincoln († 1200): "Welches Leben mar reiner, als Aelreds? Wer war je behutsamer in seinen Reben? Die Worte, welche aus seinem Munbe bervorgiengen, waren suf wie Honig; sein Leib war schwach und hinfällig, allein seine Seele war fatt und fraftvoll. Gleich ber Braut des hohen Liebes fcmach. tete er nach ben ewigen Gutern; sein Herz war wie ein geweiheter Altar, auf dem er Gott unaufhörlich das Feuer seiner Liebe, Die Abtödtung seines Fleisches und die glühenden Münsche seiner heis ligen Begierben als Opfer darbrachte. In seinem hagern und abgezehrten Körper wohnte eine Segle, welche im Ueberstuß ber Süßigkeit himmlischer Onade genoß. Daher jeng unaussprechliche Freude, mit der er Gott lobte. Lästige Manschen ertrug er gebuldig, er selbst aber fiel keinem Menschen jemals zur Laft. Willig hörte er Andere an und übereilte fich nie in Antworten, die er Jenen gab, welche ihn um Rath fragten. Man sah ihn nip zornig; seine Worte und Handlungen trugen immer has schöne. Gepräge jener Salbung und jenes Friedens, mit bonen feine Seele erfüllt war."

Die Werke Aelreds, die auch der Latinität wegen mehr Beachtung verdienen, als ihnen bisher geworden ift; find afcetischen und historischen Inhalts. Wenn biese für die Kenntniß ber Geschichte nicht ohne Werth find, so muffen jene als ein treuer Spiegel seiner Seele betrachtet werden. Was er in seinen Schriften empfahl, bas fuchte er auch in seinem Leben zu erfüllen, sagt barum fein ungenannter Biograph, der von dem Schriftsteller Aelred fagt: "Scripsit vitam S. Edwardi Regis et Confessoris, vitam David Regis Scotise, S. Margaretan Reginan Scotine, triginta tres hemilias super opus Babylonis in Issia, tres libros de spirituali amicitia, de natura animae, quantitate ac subtilitate libros duos; multas quoque epistolas." Auserdem haben wir von Melted: Sermones de Sanctis; Speculum charitatis tribus libris oum compendio ejusdem Speculi; Tractatus de puero Jesu dmodeni; Regulae ad inclusae Actredi Abhatia (in ber Sammlung von Satstenius); Descriptia balli Standardii tempore Stephani

Regis; Genealogia regum Anglorum; Historia de Sanctimoniali de Watthun. — Andere ascetische Werke, die bis jest nicht ges bruckt sind, sollen sich handschristlich zu Cotton, London und Orford besinden.

Unmert. Bgl. weiter die alte, von einem ungenannten Schriftsteller verfaßte Biographie, welche zuerst von J. Capgrave in der Nova Legenda Angliae (Lond. 1516. Fol.) herausgegeben murbe, aus welcher fie in die Act. Sanct. Jan. T. I. p. 748 sq. übergieng, deutsch im "Leben ber Beiligen. Die alteften Originallegenden, gesammelt und mit besonderer Beziehung auf die Culturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholiten". X, 289 f. Giebe ferner Rag und Beis, Leben b. Bater I, 246 f.; die Annalen ber Ciftercienfer von Benriques T. II. p. 421 sq. und die Beftbichte der Ciftercienfer von le Rain T. II. p. 217 sq. Tanner: de Sariptoribus Britan. Oudin. T. II. p. 1486. und das neue Martyrolog., welches Benedict XIV 2um Gebrauch bes Eiftercienferorbens herausgegeben hat, mo man (5. 804) ein icones Lot ber Renntniffe, bes reinen Banbele, ber Demnth und ber Gebuld Aelrebs findet. - Die ascetischen Schriften find größtentheils von Michard Gisson (Douni. 1631. 4.) und von Bertrand Eiffine in ber Bibl. vot. patr. ord. Cistero. (Bonner fontaine 1660. Fol. T. V. p. 16 sq.), die hifterifchen von Rover Empeden in den Scriptores X historiae Anglise (Land. 1652. Fol.) herausgegeben.

# Philipp,

Att des Alosters Bona-Spes.

Philipp, mit dem Beinamen Harveng, ein vertrauter Freund des heiligen Bernhard von Clairvaux, ein sehr beredter Schriftsteller, war zweiter Abt des Prämonstratenserslosters Bona-Spos dei Binche im Hennegau. Er starb im Jahr 1180. Wegen seiner großen Liebe zu den Armen hieß er nur der Almosenspender.

Seine in lobenswerthem Sthle geschriebenen Werke erschienen in einem Folioband und sind: Lebensbeschreibungen des heiligen Augustinus, des heiligen Amandus, Bischofs von Tongern, des heiligen Bischofs Gislenus, des heiligen Abtes Landelinus, der Blutzeugen Foillenus, Salvius, Duiricus und Julitta, der heiligen Aebtissin Waltrudis und der heiligen Jungfrauen Oba und Agnes; ferner ein Commentar über das hohe Lied; ein Buch über den Fall des ersten Menschen und über die Verdammung Salomons; drei Bücher De clericorum dignitate, scientia, justitia, continentia, obedientia et silentio, einundzwanzig Briese und einige Gedichte.

Anmert. Bgl. Dupin saec. XII. p. 624 sq. Aub. Miraei: Auctuar. c. 353. — Seine Werte erschienen Duaci 1620. Fol.

# Zohannes von Salisbury,

•:

Dischof non Chartres.

Johannes von Salisbury, Schüler Abalards und Wilhelms von Conches, ein Freund des heiligen Thomas, Erzbischofs von Canterbury, gieng mit demselben in die Verbannung und wurde zusiest Bischof von Chartres, als welcher er im Jahr 1182 kard. Johannes von Trütenheim sagt von ihm: "Er war ein Cleriser und Schüler des Erzbischofs Thomas von Canterbury, in den göttlichen Schriften unterrichtet und in den weltlichen Wissenschaften gelehrt, besaß einen seinen Geist, war beredt, als Schriftsteller in Prosa und Versen ausgezeichnet und nicht weniger durch seinen frommen Lebenswandel, als durch seine Kenntnisse ehrwürdig. Er schwied viele herrliche Werfe, die mir jedoch nicht alle zu Gesicht gekommen kind." Seine hier zu nennenden Werfe sind:

1. Policraticus sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII, ein Werf, in welchem, wie Justus Lipfius (ad Taciti Annal. lib. 12.) sagt, sich viele Purpurstüde und Fragemente einer bessern Zeit sinden. Dieser Policraticus ist ein herrliches Wert über Dienste, Beschäftigungen, Psichten, Tugenden und Laster der Weltleute, besonders der Fürsten und anderer großen Herrus es sinden sich darin in Menge moralische Gedanken, tressende Sentenzen, Beispiele, Apologien, Geschichtsabschnitte und schöne Stüde aus classischen Schristzellern, die besonders dem Frennde des Altersthums von Wichtigkeit sind. Griechische und römische Dichter und Prosaiser werden von dem Versasser berücksichtigt und Stellen aus ihren Werten bald im Auszuge, bald unverändert mitgetheilt; dasei

sind die Kirchenschriftsteller und die heilige Schrift nicht vergessen. Mehr als 120 Auctoren werden in diesen 8 Büchern genannt. Dem ganzen Werke geht ein ziemlich umfangreicher Prologus voraus, worin es unter Anderm heißt: Während du von andern Beschäftigungen in Anspruch genommen bist, habe ich, ein ungelehrter (plebeischer) Schriftsteller, dieses Werk versast. Es enthält einestheils Hoftanbeleien, anderntheils sucht es in den Fußtanben der Philosophen zu wandeln, dem Urtheile des Weisen es überlassend, was zu sliehen und was zu befolgen sei. Es soll Riemand darin verletzt werden, doch soll der Leser darin einen Spiegel seiner eignen Thorheit sinden. In der Lehre von der Vorsehung, vom Schicksal, von der Freiheit des Willens u. s. w. bin ich den Reisern der (griechischen) Asademie zesoigt; dabei habe ich auch, zur Erörterung der Wahrheit, die Zeugnisse der heiligen Schrift angesührt.

- 2. Epistolze ad diversos CGOMI, großentheils von geschichtlicher Wichtigkeit. Einige barunter behandem interessante Punete ber
  kirchlichen Disciplin, andere haben die Berfasser der canonischen Bucher bes alten und neuen Testaments zum Gegenstande. Der
  Berfasser entfaltet in diesen Briesen eine reiche Kenntnis der heltigen Schrist und der Profanliteratur, wie er denn überhaupt zu den
  vorzäglichsten Schriststellern seines Jahrhunderts gezählt werden und.
  - 3. Metalogious, 4. Carmina.

Rittet sagt von biefem kenntnisveichen Mann unter Anderm: Et war ber Dichtkunft ergeben, und es fehlte thu ber Wis und ble Berebsamkeit nicht, welche zur Züchtigung ber Thorheit und verborbenen Sitten gebraucht werben. Mit den Runften ber Dialeftif hatte er sich befannt gemacht; boch erkannte er balb, baf sie ohne andere Kenntniffe nur zu einem müßigen Brüten über Spipfindigtelten ober gin teerer Reberei führen. In seinen wahren Beruf fam er erft, als er um 1151 nach Eugland mit Thomas Bedet vertraut und von ihm für die Geschäfte bes Giautes und ber Kirche benutt wurde. Er mar wicht allein die rechte Hand, er war auch das Wage und die Stäte biefes Mannes. Die wicktigsten Gifundischaften www.den ihnt anvertraut; bie Berhältnisse der Christenheit durchschaute er mit velfem Berftunde. In ben Strolligkeiten ber Afribe mit bem Staate behauptete er feinen Grundfagen gemits die oberhereliche Warbe ber erftern über ben fettern, welcher bas Schwert bon jener empfangen habe und vo nur im Dienste ber Afriche führen folle,

weil es biefer unwärdig sein würde, es selbst: zu führen. Er kampfte far Die Freiheit ber Gerichte, für die Freiheit ber Kirche, besonders für die Freiheit der englischen Kirche; er ist dabei eben so freimuthia gegen den Pabst und die römische Geistlichkeit, wie gegen die Hürften. In diesen Rampfen ift die ganze Kraft seines Geiftes gesammelt; was fie über ihn brachten, das wußte er der Sache wegen zu bulben. - Die Schriften, welche wir von ihm besigen, gehören zu ben merkwürdigsten ihrer Zeit. Sie zeigen einen bnrchbringenden Berftand in allen praftischen Dingen, eine volleudete Schuibildung, Bertrautheit mit der alten Literatur, d. h. mit Allem, was in las teinischer Sprache zu lesen war, in einem ungewöhnlichen Grabe und einen eigenthumischen Geift, welcher fich befonders in scharfem Spott über die Gebrechen seiner Beit ergießt. Sein freier und teder Muth und feine Bertrautheit mit der alten Literatur und ihrer Sprache haben feiner Darstellung einen Reiz verliehen, für welchen auch unfereiigbit micht unempfänglich geblieben ift. Far unfere Geschichte find besonders sein Polieraticus, fein Metalogicus und ein Gedicht über die Lehren der alten Philosophen (Entheticus) von Bedeutung. Er greift in diesen Schriften die Sitten der Bofe und die Berkehrtheiten der Gelehrten an und zeigt fich als einen eifrigen Bertheibiger ber Kenntniffe, welche wir aus den Schriften der Alten ziehen können, als einen Freund der wiffenschaftlichen Bildung überhaupt, indem er jedoch jede stlapische Rachbeterei ber alten Philosophie eben so sehr verwirft, als die Sucht nach Reues In seinem driftlichen Glauben fühlt er fich über die heidnische Philosophie erhaben, noch mehr aber im christlichen Leben, so wie er überhaupt das Leben höher erhobt als die Beredsamkeit und die Wiffenschaft und in allen feinen wiffenschaftlichen Uebergeugungen von ben Grundfägen des praftischen Lebens abhängt.

In neuester Zeit hat Christian Betersen ben Entheticus bes Isbannes von Salisbury, ein Gedicht in 926 Distichen befannt gemacht. Der Herausgeber sest die Absassung dieses Gedichtes vor die des Metalogicus, die ihm in das Jahr 1160 fällt. Er sagt von demsselben unter Anderm: Jam ad Entheticum nostrum pervenimus, qui et ipse (ut Matalogicus) in salsos philosophos invehitur, qui in eodem docentium et discentium turbine versatur, qui eandem denique vanam doctrinam impugnat, quam Metalogicus, quamquam Entheticus rerum conditionem magis

## 760 Johannes von Salisburn, Bischof v. Chartres.

in universum vituperat, simul ad prius tempus magis respicit, quam certam, praesentis temporis personam persequitur, unde non difficile sit cognitu, eum eodem loco, eodem statu, sed paulo ante Metalogicum esse scriptum... Etiam similitudo quaedam Enthetico nostro intercedit cum Policratico. Eadem rerum publicarum et literarum conjunctio, iidem amici, iidem adversarii. Sed magnum etiam est discrimen: illic fere ridendo dicit verum, hic nunc ira incenditur, nunc in lamentationem erumpit, illic universam rerum conditionem adumbrat, hic Angliae statum respicit, regem, quem illic summis laudibus effert, hic tacite tangit et semet ipsum ita amicis destitutum, ita rebus adversis conflictantem inducit, sicuti, cum regis gratia careret, in epistolis queritur... Diligentem latinorum poetarum lectorem fugere non potest, carmen nostrum quodammodo ad Ovidii Tristium Libert et Epistolarum ex Ponto colorem accedere. Non modo secum est metrum similisque verborum volubilitas et versuum'facilitas, nexus denique sententiarum solutior, sed imprimis eadem humanitatis mollitudo, eadem, si non flebilis, tamen lugubris interdum et querebunda species. Sed querelis et luctui admixta est docendi ratio, ut dubites, utrum auctor Ovidii Fastos potius, an elegos sit imitatus. Neque enim enervata est oratio atque fracta, sed gravis et fortis, quamquam fortitudo magis in rebus adversis honeste tolerandis, quam rebus bene gerendis ostenditur. Incuria ad scribendum lacessitus iram concipit et in adversarios asperius invehitur. Acerbissime perstringit non adversariorum tantum, sed omnem temporis sui perversitatem, acriter impugnat et persequitur pravae doctrinae et vitiorum auctores, ut facile Persii atque Juvenalis severitatem et acerbitatem agnoscas, rarius Horatii hilaritati occurras. Versus et poematis Persii et Juvenalis depromptos paucis mutatis totos, dimidios etiam immutatos reperies. Neque desunt flores singuli et Virgilio et Lucano decerpti. Sermo in universum est purus et ad veterum scriptorum elegantiam concinnatus, rarius mediae aetatis barbarie contaminatus.

Anmert. Bergl. weiter: Hist. lit. de la France T. XIV. p. 98 sq. Dupin sacc. XII. p. 557 sq. Cave: Hist. lit. T. II. p. 243.

## Iohannes von Salisburn, Bischof v. Chartres. 761

Bellarmin p. 238. Aub. Miraei: Auctuar. c. 369. T. M. Rigner: Sandbuch der Gefch. der Philos. 2. A. II. G. 37. Ritter: Gefch. ber driftl. Philof. III. G. 605 f. B. Thorlacius: Quarum literarum classicarum cognitionem seculo XII. Johannes Sarisb. habuerit. In: Prolusiones et Opuscula academica argumenti maxime philologic. Vol. V. Havniae 1822. 8. herm. Reuter: Joh. v. Galisbury. Bur Geschichte ber driftlichen Wiffenschaft im zwölften Jahrhundert. Berlin 1842. Trithem. c. 394, wo Dr. 3. und 4. nicht genannt, dagegen Poenitentiale und Vita S. Thomae archiepiscopi angeführt werden. - Policraticus s. de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII. o. D. u. 3. Fol. Eine andere Ausgabe erschien Lugd. Bat. 1595. 8. - Policrat. accedit ejusdem Metalogicus. Lugd. Batav. 1639. 8. (Amstelod. 1664. 8. ift ein neuer Titel.) Der Policraticus steht in der Bibl. Patr. Colon. Agripp. T. XV. p. 338 sq. (Dafelbft p. 498 sq., auch die Epistolae) und in der Bibl. Patr. Lugd. T. XXIII. - Metalogicus e cod. mss. bibl. cantab. nunc primum editus. Paris. 1610. 8. Antverp. 1664. 8. Epistolae 203 in Gerberti epist. ed. J. Masson. Paris. 1611. 4. (Darans in ber Bibl. Patr. Lugd. XXIII. p. 410 eq.) Epist. 93 in Thomae cantuar. epist. ed. Ch. Lupus. Bruxell. 1682, 4. Epist. historicae 7 cum mss. codd. collatae et emendatae in du Chesne scriptor. hist. Franc. IV. p. 453 sq. Epist. 106 in Boucquet scriptor. rer. Gall. XVI. p. 488 sq. - Carmina in Fulberti carm. ed. A. Rivinus. Lipsiae 1658. 8. - Seine Vita S. Thomae ift öfters gebrudt. - Johannis Saresberiensis Entheticus de dogmate philesophorum nunc primum editus et commentariis instructus a Christiano Petersen. Hamburgi 1848. 8. - Drei Briefe fiab übersett in der 4. Sammlung von Sailer.

Peter von Celle,

THE STATE OF THE SECRET WHITE STATE

Abt zu Aheims, dann Bischof von Chartres.

Peter, mit dem Beinamen von Celle, so genannt nach dem Ramen seiner ersten Abtei, Rloster-Celle, in einer Borstadt von Tropes, stammte von einer ehrbaren Familie aus der Champagne. Er machte seine Studien und wahrscheinlich auch sein Roviciat zu Paris im Rloster St. Martin des Champs. Er wurde zum Abt von Celle erwählt um das Jahr 1150, sam von da als Abt von St. Remigius nach Rheims im Jahr 1162 und wurde endlich im Jahr 1189 zum Bischof von Chartres erhoben, als Rachsolger des Johannes von Salisbury. Er starb den 17. Februar 1187.

Die Werke dieses Freundes des heiligen Bernhard, der mit ihm in Brieswechsel stand, sind:

- 1. Epistolarum libri IX, theils geistlichen Inhalts, theils besondere Geschäfte betreffend, theils blose Höslichkeitsschreiben, in einem mehr natürlichen und minder affectierten Styl, als seine übrigen Werke; doch sinden sich auch hier gesuchte Antithesen und Wortspiele. Es sind darunter drei Briefe über das Fest der Empfänguiß der seligsten Jungfrau. Der Verkasser vertheidigt darin die Ansicht des heiligen Bernhard von Clairvaux.
- 2. Sermones über alle Feste des Jahres. Sie hatten zu ihrer Zeit einigen Ruf, werden aber von P. Janvier für schwach geshalten. Der Redner bleibt nicht bei e irheit stehen, um sie

Waterie zur undern über; doch find sie angefüllt mit frommen Gedanken, mit Blumen aus der heiligen Schrift und mit sehr nüplichen Anweisungen und Lehren. Zu behauern sind darin Wortsspiele, affectierte Antithesen, kaste Anspielungen, minder edle Besschreibungen und Gedanken, denen die Würde und der Ernst sehlt, die man in solchen Reden mit Recht erwartet.

- 3. Liber de panibus scripturae divinae, ad magistrum Joannem Salisberiensem enthält mystische Betrachtungen über alle Arten von Brob, deren in der heiligen Schrift Erwähnung geschieht. In dem vorgesetzen Briefe belegt er sede Neuerung, die von dem Wege der früheren Kirchenväter abweicht, mit dem Anathem und sagt dann: Richt um mir einen großen Namen zu machen, noch dem Ramen der Großen, welche in der weltlichen Philosophie sich rühmen, habe ich dieses Buch über die Brode der heiligen Schrift verfaßt, sondern ich habe von dem Tische des Reiches die Brodestücke gesammelt, welche durch göttliche Lesungen die Herzen der Erbenpilger zu erquiden vermögen.
  - 4. Mosaici tabernaculi mysticae et moralis expositionis libri duo. In diesem Werke sindet man den Versasser von Rr. 3. wieder.
  - 5. De conscientia, ad Alcherum monachum, liber behanbelt folgende Buncte: Quid sit conscientia, et unde dicatur;
    descriptio quaedam conscientiae sub imagine cujusdam mulieris; De forma conscientiae; De securitate conscientiae;
    Quomodo coelum efficiatur conscientia per verbum Domini
    spiritu oris ejus; Quod timor componat conscientiam; De linitione conscientiae per observationem mandatorum; De pictura caritatis in conscientia.

1

ţ

1

Anmert. Bgl. weiter Dupin saec. XII. p. 559 sq. Aub. Miraei: Auctuar. c. 370. Mehrere Briefe des heiligen Bernhard und des Joh. von Salisbury, sowie die Bemertungen Sirmonds. — Petri Cellensis Opera omnia, collecta in unum ex libris tum editis tum mss. cura et stud. unius e S. Mauri congregatione monachi Bened. (Amb. Janvier), cum praesat. J. Mabillon. Paris. 1671. 4. Die Briese gab Jac. Sirmond im Jahr 1618 mit Roten heraus, die auch in der Edsner Ausgabe der Kirchenväter (T. XII.

P. II. p. 629 sq.) abgedruckt find, we jedoch die Briefe felbst sehlen. Ein vorher nicht bekanntes Werk, De disciplina manastica, gab Dachery (Spicileg. T. III.) heraus. Rr. 3, 4, 5 stehen in der Colner Ausgabe der Kirchenväter. — Eine Rede auf den vierten Sonntag im Advent steht im 10. Bande der Bibliothet von Ras und Weis. — Bier Briefe sind übersest in der 4. Sammlung von Sailer.

### A Property of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t

ente de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co

# Peter von Blois,

#### Arhidiacen in Bath.

# **§**. 1.

#### Leben.

Peter wurde geboren zu Blois in ber Rieber- Bretagne und stammte von bemittelten Eltern, wie aus seinem 49. Btiefe fich Er genoß eine sorgfältige Erziehung und wurde frühe in die Wiffenschaften eingeführt, wie aus mehreren Stellen feiner Briefe ethellt. Er eignete fich nicht unbedeutende Renntnisse in der' Beredsamfeit, Jurisprubenz, Theologie, Medicin und Mathematik Unter feinen Lehrern schäpte er befonders ben oben genannten Johannes von Salisbury. Die Rechtsgelehrsamfeit flubierte er, wie es scheint, in Bologna, die Theologie in Paris. Um bas Jahr 1167 fam er, gerufen von ber Rönigin von Sicilien, in jenes Land und wurde daselbst Lehrer des jungen Konigs Wilhelm II und balb Siegelbewahrer bes Reiches, als welcher er an allen großen Berathungen, die das Wohl des Reiches betrafen, Theil nahm. Diese Ehre wurde ihm jedoch balb burch die Eifersucht und ben Reib manches Großen verbittert, und er sehnte fich aus bem fremden Lande weg. Aus Sicilien begab-Peter fich nach Genua, von ba nach Gallien und schiffte bann (im Jahr 1368) nach England hinüber, wohin König Heinrich II ihn eingeladen, der ihn nun mit den wiche tigften Geschäften und ben ehrenvollften Gesandtschaften an Konige, Burften und felbf an ben Babft beauftragte. Die einzige Frucht; visithm darans erwuids, war, wie er setoft sagt; die Liebe seines

Königs. Das unruhige Leben am Hofe konnte jedoch ben wißbegierigen Mann nicht lange befriedigen, und er sehnte sich nach einer stilleren Lebensweise. Diese fand sich auch. Er legte sein Amt am Hofe bes Königs nieder und wurde Geheimschreiber bei dem Erzbischof Richard von Canterbury (um das Jahr 1175), der nach dem Tode des heiligen Thomas jenen bischöslichen Stuhl bestiegen hatte.

Aus seinen Briefen ergibt sich, daß Peter schon vor seiner Reise nach Sicilien in den geistlichen Stand getreten war, ob zu Blois oder Chartres, bleibt ungewiß. Als Archidiacon von Bath reiste er zweimal nach Rom, um die Rechte des Erzbischofs von Canterbury gegen die Ansprüche ver Abiel Si. Augustin in vertheidigen. Aber ungeachtet seiner Kennknisse und seiner Beredsaufeit war er hierin nicht glücklich; eben so wenig, als er im Jahr 1187 nach Berona sich begab, um vor dem Pabst Urhan III die Interessen des Erzbischofs von Canterbury zu wahren. Rach dem Tode seiner Gönner, des Königs Heinrich II und der Bischofe von Worcester und Durzham schiefen unter Richard für ihn trübe Tage anzuhrecheng da nahm sie Königin Cloopore als Gebeimschreiber in ihre Dienster wo ex von 1191 – 1195 war.

Mancherlei Umtriebe seiner Feinde zwangen ihn in hohen Jahren seine Würde als Archidiacon von Bath niederzulegen, worüber er im 149. Briese ergreisende Worte: spricht. Bergebens hoffte er durch den Pischof von Paris nach Frankreich zurückzukommen. Er wurde nun (um das Jahr 1197) Archidiacan in London mit sehr geringen Einkünften, Sein Tod sällt zwischen die Jahre 1198—1303.

Anmert: Bergl, weiter Dupin saec. XII. p. von seit, die Borrede ind ver Joh. Bufüus ind einen umfamgreichten Artifel in der Biogrampies umiverselle T. XXXIV: p. 1801. ag., klist. ilit. die ka Brance finge XVizye. 244.—Aig. Einiges sindet sich pich in Trisham., c. 295.

Aud. Mingagiz Augtuar. c. 271. Bollarmin p. 238.

product die den der vereichte besteht gescheite desteile dechen der sieden d

Gelehrfamkeit wie seines ehrbaren Wandels wegen von guten Konigen, Fürsten und Bischöfen hochgeachtet. An Feinden fehlte est ihm micht, wie aus seiner Lebensgeschichte sich ergibt; hier hatte er ein gleiches Loos mit manchem ebelu Biebermann, ber bas Gute gut, bas Schlechte schlecht nennt. Baren wir ben Biegraphen Bufaus über ben Charafter biefes Schriftftellers. Unter ben Beiftesgaben, wadurch Peter von Blois sich auszeichnete, bemerken wipeine große Konntrif ber heiligen Schrift und ein gutes Wobachte niß, wodurch es ihm möglich wurde, alle seine Schriften mit Gesch danken und Ausdrücken aus den heitigen Schriften so zu murzen und zu bereichern, daß er hierin fast nur dem beiligen Bernhand: von Claixvaux nachsteht. Er besaß ferner eine große Bewandsheit; und Schnelligfoit beim Dictieren der Briefe. Gin Kritler hatte ibm. einen Compilator ber beiligen Schrift und ber Bater genannt, Auf: diesen Borwurf antwortet er im 92. Briefe, wo es unter Angerm. heißt: "Ich behaupte mit Zuversicht und berufe mich dabei auf bas Beugniß Bieler, daß ich meine Briefe schneller zu bictieren pflege, als ein Schreiber dieselben zu schreiben vermag. Diese Schnelligkeit meiß jeden Verdacht einer mühsamen Compilation zurud. Das sage ich zur Steuer ber Wahrheit, nicht um damit zu prablen Oft diatiere ich brei Schreibern zugleich und zwar über ganz, verg. schiedene Materien, und schreibe felbst einen vierten Brief." Diesen Geiftesgaben kann man eben so viele Tugenden anreihen, unter denen seine Demuth gewiß obenan fieht. Sie mar es, die ihn abhielt, die Priesterweihe zu empfangen, die er exk in hohem Alter auf das Bitten vertrauter Freunde empfieng; fie mar es, die ihn die erzhischöfliche Würde von Reapel ablehnen ließ. Mit dieser Demuth war aber ein großer Eifer fur bas Saus Gottes verbunden. Durch Reden und Schriften suchte er Die Sorgen ber Menschen zur Tugendliebe zu entzünden. Bu biefem Gifer gesellte. sich, wie bereits bemerkt, eine große Freimuthigkeit, die nur das Gute erftrobend keinen Unterschied der Berfonen kannte. Fremde. schaft und Gunft machten ben frengen Sittenrichter nicht blind für bas Schlechte, wo es sich fand. Dies alles aber war nur durche die Unschuld seines eignen Lebensmandels möglich. Wenn; er Andere: mit Ernst auf den Weg der Tugend hinwies, so brauchte er nichts zu fürchten, bas Zemand, der nicht gerade Berleumber war, ihm iu gerechter Erwiederung zurjef: Arzt, beile bich felbft! - AndenKrititer (Brial und Cochin) fällen ein anberes und zwar sehr strenges Uttheil über ben personlichen wie schriftellerischen Charatter Beters von Blois. Jener sinbet in seinen Schriften unpassende Ausbrücke, gesuchte Anspielungen, Gemeinpläte, leere Declasmationen, verhaßte Bersonlichkeiten, Citelkeit, Leidenschaftlichkeit, die weber im Lieben noch im Haffen ein Maß kannte. Dieser sagt von ihm unter Anderm (Oeuvr. T. VI. p. 386.): "Dieser Beter von Blois ist ein heftiger und außtrausender Mann, der ohne Mäßigung Alle zerreißt, die nicht das Glide haben, ihm zu gefallen; ein gewaltiger Geist, der seine Feder nicht zu mäßigen weiß; ein Mann, den die Leidenschaft beherrscht, der es nicht versteht, sich in den Grenzen des Anstandes und der Wahrheit zu halten." — Wenn je, so dürste hier die Wahrheit in der Mitte liegen, wenn wir sie nicht etwas näher bei der Schilderung des Busaus sinden wollen.

- 1. Epistolse CLXXXIII. Man kann biefelben in zwei Classen theilen, je nachdem der Berfasser bieselben in seinem Ramen geschrieben oder sie nach Auftrag, als Seheimschreiber, im Ramen Anderer vetfaste. Sie haben fast alle Interesse für und, bald durch eine Eleganz der Darstellung, wie man dieselbe im 12. Jahrhundert nicht allzu oft antrisst, bald durch das Licht, das sie auf verschiedene Buncte der Zeitgeschichte werfen. Sie sind gerichtet an Könige, Pähhe und andere ausgezeichnete Versonen geistlichen und weltlichen Standes; ihr Inhalt ist meist von Wichtigkeit. Eine gewisse Leichtigkeit der Darstellung charafterisiert fast alle diese Briese und gibt ihnen einen Borzug vor vielen andern Sammlungen sener Zeit. Fast tein Schriststeller hat seine Briese so reichlich mit Anführungen aus der heiligen Schrift, aus Kirchen- und Profanschriststellern angefüllt, als Peter von Blois; doch sind viele darunter nicht frei von Antisthesen und Wortspielen.
- 2. Sormones, s. exhortationes LXV, in Sphoben, Schulen, Rispern und vor dein Bolte vorgeträgen, aber ohne hohen Werth, sowol was die Form als was den Inhalt betrifft. Gewungene Megorien und mystische Erklärungen lassen den Lefer die Wahrheiten kaum sinden, die in diesen etwas sehtentiös gehaltenen Reden sich sieden.
- 3. Opwscala AVII, welche sedoch die Kritik nicht alle für est will gelten lassen. Sie sind überschrieben: Tractatus de

transfiguratione Domini; Tractatus de conversione S. Pauli; Compendium super Job, vel Explanatio in duo priora capita Job; Tractatus de Hierosolymitana peregrinatione acceleranda (mit Feuer und Lebhaftigkeit geschrieben); Instructio sidei ad Soldanum Iconii (im Ramen Alexanders III); Liber de confessione sacramentali; Liber de poenitentia, vel satisfactione a sacerdote injungenda; Canon episcopalis, vel tractatus de institutione episcopi; Invectiva contra depravatorem. (Bon einem Atitifer angeflagt, ben Fürsten und Feinden ber Rirche und ber Monche geschmeichelt zu haben, rechtfertigt Peter von Blois sich baburch, daß er seine Werke anführt, in denen sich nichts findet, mas jene Unflage unterstüßen fönnte.) Liber contra persidiam Judaeorum (darin wird genaue Rudficht auf alle Propheten genommen, welche von Jesus Christus sprechen); Libri duo de caritate Dei et proximi; Tractatus de amicitia christiana; De utilitate tribulationum; Quales sunt? (Eine Satire gegen schlechte Dberhirten.) Fragmentum epistola de silentio; De libris et scriptoribus veteris et noti testamenti; Carmen de eucharistia. - Mehrere andere Berte find verloren ober noch handschriftlich in Bibliothefen vorhauden, unter benen fein Geschichtswerk über Heiurich II von Intereffe fein dürfte.

Anmert. Die Berte Peters von Blvis find öfters gebruckt, boch haben nicht alle Ansgaben gleichen Werth, indem fie mehr oder minder an Undebftändigkeit leiden. Die erfte Ausgabe erschien ju Maing, Die smeite, durch J. Merlin ju Paris 1519. Fol., die dritte ju Maing .1900. 4. durch Bufaus, der im Jahr 1605 einige Rachtrage berausgab. Diese Ausgabe ift abgedruckt in der Magn. Bibl. Vet. Patr. Colon. Agripp. T. XII. P. II. p. 692 - 998, worauf Variae lectiones et breves notae in epistolas folgen bis p. 1012. Dann ichließt bas Gedicht über bas heilige Abendmahl. Eine beffere Ausgabe besorgte Gousspinville, Paris. 1807, abgedruckt in der Lyoner Musgabe bet Richenväter, T. XXIV. Opusc. de distinctionibus in Canonum interpretatione adhibendis, sive, ut auctor voluit, speculum juris canonici. Ed. Th. A. Reimarus. Berol. 1838. 8. - Eine Rede auf die himmelfahrt ber allerfeligsten Jungfrau ift übersett im 2. Bande ber Bibliothet von Raf und Beis. - Bier Briefe find überset in der 4. Sammlung von Gailer.

Zunocenz III.

The bar of the same of the same of

a la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company

to a fit that is a first of a graph 🎾 🛊 🌬 🤼 🕝 a graph of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

\$. 1. Leben.

Rühn und ftanbhaft wie Gregor VII und ftaateflug wie Alexander III, überhaupt ausgezeichnet burch Geff und Bilbung, Beisheit, tiefe Ginsicht und raftlose Thatigkeit war ber Graf Lothar von Segna, aus dem Geschlechte ber Contt, ber in seinem 37. Lebensjahre als Innocenz III den pabflichen Thron bestieg, und dem Streben der Sobenstaufen entgegentrat. Er war im Jahr 1161 geboren und studierte zu Paris, wo er durch feinen Lebenswandel und seine Gelehrsamkeit fich bald so auszeichnete, daß ber Pabst Colestin III ihn zum Cardinal ernannte. Als solcher gab er die Schtift De contemptu mundi, sive de miscria (s. vilitate) humanae conditionis heraus, um, wie er selbst sagt, ben Stolz, bieses Haupt aller Laster, zu unterbrücken. In ber Borrebe an ben Bischof von Porto verspricht er, als Gegensat, ein Werk De dignitate humanae conditionis zu schreiben, das wir sedoch nicht besitzen. Entweder ift es nicht geschrieben worben, oder verloren, ober harret noch in irgend einer Bibliothef auf Befanntmachung.

Um die Zeit, als durch die zwiespältige Kaiserwahl in Deutschland (Philipps von Schwaben und Ottos IV) das Reich zerrüttet ward, starb der Pabst Colestin III, und der junge Cardinal Lothar wurde zum Pabst erwählt und nahm den Namen Innocenz III an (1198). Er wurde, wie sein Biograph sagt, durch diese Ehre weder von Stold enigeblesen, noch gab er sich einer mußigen Ruhe hin, noch fröhnte er dem Vergnügen, noch war er auf seinen eigenen Vortheil bedacht, sondern er übernahm, um der Christenheit, welche damals durch verschiedene Kriege bedrängt wurde, den Frieden zu erwirken, ungählige Mühen und Arbeiten. Innocenz war einer der vornehmften Rechtsgelehrten seiner Zeit, und bie Gelehrten, welche fich auf das Studium ber geiftlichen Gesetze verlegten, famen nach Rom, um fich bei ber Versammlung seiner Confistorien zu bilden und zu belehren. Er hielt sie regelmäßig dreimal in der Woche. darin einen durchdringenden Verstand und eine bewunderungswürdige Klugheit in der Untersuchung und Entscheidung der schwierigsten Sachen bliden. Sein Eiser wider die Laster und Misbräuche glich feinem Verftand bei der Untersuchung ber Streitfragen, die vor seinen Richterstuhl gebracht wurden. Die zu Rom berrschende Berkanfung der Gerechtigkeit schien ihm ein niederträchtiges und entehrendes Lafter, eine Quelle pieler Ungerechtigfeiten und Unordnungen zu sein. Er bemührte sich, außer dem Verbot, sie durch sein eigenes Beispiel zu vertreiben, indem por ihm alle Leute in Rechtssachen gleichgehalten wurden.

Inuocenz war von Constantia († 1198) zum Vormund ihres Sohnes Friedrich I ernaunt worden, und als solcher, so wie als Obertehnshert, verwaltete er Sicilien während deffen Minderjährig= feit treu und redlich. Doch suchte er die Bereinigung Deutschlands mit beiden Sicilien zu verhindern, da er die Uebermacht der Hohenstaufen für die Rirche fürchtete. Er begunstigte den Welfen Otto IV und fronte ihn zu Biterbo zum Raiser (1209), nachdem dieser vorher eine schriftliche Urkunde unterzeichnet hatte, beren Hauptpuncte waren: Freie und canonische Wahl der Pralaten durch das ganze Capitel, ober burch Stimmenmehrheit; freie Berufungen an ben römischen Stuhl in firchlichen Angelegenheiten; ungehinderte Ueberlaffung ber geistlichen Geschäfte an die Geistlichen. Aber das gute Bernehmen dauerte nicht lange, ber Pabst ermahnte die Deutschen zu einer neuen Kaisermahl und suchte solche auf seinen Mündel Friedrich zu lenken. Des Pabstes Streitigkeiten mit den Königen von Frankreich und England, sowie seine Bemühungen, einen Kreuzjug, zu bewirken, konnen hier nur genannt, aber nicht weiter erörtert werden.

Auf dem 12. allgemeinen (ober dem 4. lateranischen) Concilium

(1215) wurde nicht nur ein Rreuging ungeregt und Befchloffen, sondern es wurden auch verschiebene andere wichtige Berordnungen gemacht. Das Wort Eranssubftantfation, welches bie unfichte bare witfliche; aber sacramentalische Gegenwart Christ im heiligen Altarefacrament, also die alte unveranderliche Lehre bezeichnet, wurde gum firchlichen Ausbruck erhoben. Auch wurde verordnet, daß jeder Gläubige, unter der Strafe des Bannes, wenigftens ein: mal im Jahre seinem eignen Briefter beichten und um die öfterliche Zeit das heilige Abendmahl empfangen folle. — Wie unter Inne ceng mehrete Monchevrben entstanben, so war er mich bie Beranlaffung zur Stiftung ber Inquifition. Auf dem Coneilium zu Toulouse wurde bleses Glaubensgericht begründet. Es entstand baburch, daß Innocenz (1204) den Ciftercienfern, Beter Cellanf und Arnold, auftrug, die Albigenfer burch Ueberzeuhung auf den Weg der Bahrheit zu leiten. Bon' einem fiehenben Regergericht, von Urtheilen über Leben und Tod u. dat, war gar nicht-bie Rede, und bem erfien Inquisitoren, Dominicanern und Franciscanern, gebühren bie Zeugniffe ber Wiffenschaft, Liebe, Klugheit und Standhaftigfeit. Innocenz ftarb nach einem thätigen Leben am 16. Juli 1216.

Die Urtheile über biesen Pabst sind einander so widersprechend als jene über Gregor VII und Alexander III, je nach dem Stand punct, von welchem sein Thun betrachtet wird. Er war ein Fürft, mächtiger ale seine Vorgänger. Gleich am Tage nach seiner Beibe nahm er bem Prafecten von Rom ben Eid ber Treue und Hulbis anng ab und ertheilte ihm bie Belehnung mit bem Ballium, welche sonst immer bem Kaiser zustand. Er wußte bas Patrimonium Petri, nämlich bie Romagna, Umbrien, Pentapolis, die Mark Ancona, bas Herzogshum Spoleto, bas Gebiet von Ravenna u. f. w., zu behaupten und zu vergrößern, fo baf fest ein wirklicher Kirchenftaat vorhanden war. Gegen die Fürsten und beren gander übte er große Strenge aus und trat als Gebieter auf; übet bie Rothwendigfeit dieses Berfahrens find, wie begreiftich, die Stimmen getheilt. Innocens war ein fraftiger, unerschütterlicher Geift, ber Gelehrtefte seines Zeitalters, ber Tabelfoseste in seinem Privatleben, ber Gifrigfte gegen Lafter und Migbrauche, einfach und sparfam in seiner Lebensart, in Wohlthaten freigebig bis jur Berfcwendung. Das auch er feine Fehler hatte, wer möchte bas läugnen? Aber um ihn gerecht zu beurtheften, gehe man in seine Zeit zurud.

19 mert. Meber das Leben dieses Pabstes sinden sich Nachweisungen in zahlreichen Schriften: in den Werten über die deutsche, französische und englische Geschichte, in den Werten über die Pätzte, so wie in den eigentlich kirchengeschichtlichen Werken, deren Aufjählung wir hier unterlassen, und den Leser nur noch verweisen auf Dupin saec. XIII. p. 36 sq. 594 sq. A. Th. de Rotten garter: Res ab Innocentio III. Papa gouno. Brustau 1831. 8. Fr. hurter: Geschichte Pabst Iunocenz III. nand seiner Zeitgenossen. Hamburg 1834 – 85. 2 Bbe. 8.

— Einige Bemertungen über Innocenz den Schriftsteller sinden sich bei Bellarmin p. 241 sq. Henr. Gandav. c. 35. Trithem. c. 407.

and the second of the second of the second of the second of

Ueber die inhaltreichen Schriften dieses Pahftes spricht Dup.in mit: großen Aussührlichkeit, jedoch fast nur üben die Briefe, deren Inhalt- er-weist im Einzelnen angibt.

1. Epistolarum (deeretalium et aliarum) libri duo bilben bas; wichtigfte literarische Bermächtnis, bas wir von: Innocens haben. Es werden darin viele Puncte ber Geschichte wie der Dise -ciplin ordntert; zugleich bilben dieselben einen wichtigen Beitrag zur Renntniß der kirchlichen Jurisprudenz am romeichen Spos Der 1. Brief, den Innocent ale, Circular über seine Wahl ergeben ließ, ift im Gefühle der wahren Demuth geschrieben. Der Pabst ermabnt Alle zum Gebet, damit seine Erhebung: der Christenheit zum Wohl gereichen möge. In all biefen Briefen finden wir eine bewunderungswurdige Belt = und Menschenkenntniß; ber Pabft befaß; mig que wielen Briefen fich ergibt, idie Gabe, spaleich, die geheimsten und verwideltsten Sachen zu durchschauen, in wenigen Worten faipe Anficht Mar und , deutlich, ju ,antwickeln. und mit Scharsfinn Grunde und Gegengrunde zu prufen und abzumagen. Der bei bei bei bei bei - 11 2. Constitutionum decretalium in ecolosia natholica libri V. Im erften Buch , bestinden, fich, befonders .. Bokimmungen über ben fatholischen Glauben; "im: meiten, über die. Gerichte und was nahin gehört; im deitten üben Leben und Chrbarfeit, der Clerifer, über ihre Pflichten, über die Kinchen und was babin zu rechnen ift; im vierten über das Sagrament der Chez im fünften über Anflagen, Anbringungen und Untersuchungen.

- 3. Sacri concilii generalis lateranensis sub d. Innocentio Ill decreta, ab codem Innocentio conscripta besinden sich größter theils auch in Libri V decretalium juris canonici und sind in dogmatischer Hinsicht von großer Bedeutung.
- 4. De contemptu mundi, sive de miseria (s. vilitate) humanae conditionis libri tres, ein frommes Werf, in der ganzen Anlage dem berühmten Werke von der Rachahulung Christi von Th. von Kempis nicht unähnlich.
- 5. Mysteriorum evangelicae legis ac sacramenti Eucharistiae libri sex. Der vorangeschickte Prolog beginnt mit den Worten: Auf drei Puncten besonders beruht das göttliche Geset; auf Besehlen, Berheißungen und Sacramenten. In den Besehlen ist das Berdienst, in den Verheißungen der John, in den Sacramenten die Hilse. Durch die Sacramente werden wir zu beiden unterstüßt, zur Ausschlichte der Besehlen unter Luck zur Erlungung der Beschläungen. Unter den Gacramenten selbst ist senes unstreitig das vorzügstichste, das bei dem heiligen Meßopfer uns dem Misare geselest wird.
- 6. Commentariorum in septem psakwas, quos vocant poenitentiales liber: In einem Producium wird untersucht, warum aus der geoßen Zahl von Pfalmen nur sieben als Buspfalmen gewählt worden seien, wobei der Versasser und der geheinniswollen Zahl sieben spriche.
- 7. De eleemosyne liber, von dem Almoson und dessen reben Früchten.
- 8. Encomium de B. Maria virgine et Alio ejus Jesu Christo. Maria heist batin eine Ruthe (virga), Christo beten Blumt (flos).
- 9. De vita et passione D. N. Jesu Christi orationes tres
- 10. Orationes tres de omwibus sanctis, fromme Gebble für das Wohl der katholischen Alrche.
- and bet herriche humnus Toni creator Spirkus migeschen.
- 12. De laude et commendatione carfletis. Die Liebe soll, wie überhaupt sebes gute Werk, so auch gunz vorzüglich das Atmosengeben und die übrigen, Gott angenehmen Werte Griftlicher Rächstenliebe ins Leben rusen, ist der Install dieser Reinen Abhandlung.

Sermones seu homiliae de tempore per appi decur-26 weiß sehr kurge Reben. Diese wie die andern, gleich zu wennenden Reben und homilien des Berfaffers find gedrängt, genau gepliedert, mit Allegorien und zohlreichen Auführungen aus ber beis ligen Schrift ausgestattet. Der Redner stellt bas Prebigen in der christlichen Kirche mit Recht sehr boch. Er sagt u. A. in ber Bore reder Der Prophet (Isains 32, 20) sagt: Gelig, die ihr auf alle Baffer faet. Denn ber Came ift das Wort Gottes (Luc. 8, 11), und unter ben Waffern werden die Menschen verftanden. Unter allen Pflichten des geistlichen Sirten fteht besonders das beilige Bredigtamt voran, nach den Warten des großen Predigers: Christus hat micht gefandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu pre= bigen (1. Cor. 1, 17). Prebige bas Wort, halte an damit, ce sei gelegen obet ungelegen (2. Tim. 4, 2). Wie fcon find bie Füße berer, die den Frieden verfünden, bie frohe Botfchaft vom Guten bringen! (Rom. 10, 15.) Diefes Umt hat der Herr uns aufgetras gen, als er zu den Aposteln sprach: Was ich euch im Finstern jage, bas redet im Lichtey und mas ihr ius Dhr höret, das prediget auf den Dachern (Matth. 10, 28). Gehet bin in die, ganze Welt und prediget das Evangelium allen Geschöpfen (Marc. 16, 15). Denn der Predigt wohnt eine folche Kraft bei, daß fie die Seele von dem Irrihum zur Wahrheit, von dem Laster zur Tugend ruft; daß fie das Schlechte in Gutes, das Rauhe in Ebenes verwandelt. Sie unterweiset im Glauben, richtet die Hoffnung empor und ftartet die Liebe; sie vertisgt das Schädliche, pflanzt das Rüpliche, pflegt das Chrbare; fie ift der Weg des Lebens, die Leiter des Heiles, die Pforte des Paradieses. Der Prediger muß demnach Gold, Silber und Balfam, d. h. Beisheit, Beredsamfeit und Chrbarfeit, befigen, damit er weiß, was er fagen foll und dann auch thun fann, was er verstanden und gesagt hat. Wer die Gebote thut und lehrt, der wird groß heißen im Himmel (Matth. 5, 19).

i

1

١

- 14. Sermones seu homiliae in praecipuis sanctorum solennitatibus per totum annum, 26 Reden in einem von den vorher genannten nicht verschiedenen Charafter.
- 15. Sermones seu homiliae, ut vocant, communes in natalitiis ss. Apostolorum, martyrum, confessorum atque virginum, 9 Reben.
  - 16. In consecratione summi pontificis conciones quatuor

über Levitic. 4, 3—4, Matth. 24, 45, Inhames 3, 29 und Matth. 5, 13 von der Würde, Gefahr und Günde des Priesteramtes; von dem Primat des apostolischen Studies; von den vier Arten der Berlobung; von der Berlobung des Bischoss mit der Kirche; von dem Lobe der römischen Kirche; das dem Kirchenlehrer Liebe und Weisheit nöttig sei.

17. Concienes duae paraeneticae ante convilium lateranense.

Anmert. D. Innocentii pontificis maximi ejus nominis III. viri eruditissimi simul atque gravissimi Opėra, quae quidem obtineri potucrunt omnia, veterum exemplariorum subsidio et ope locupletiora, emendatioraque nune reddita, atqué duobus tomis distincts. Coloniae 1575. Fal. (Früher etschien eine Auslase de sessi 1552.) — Epistolse lib, XI. acced. gesta ejusdem Inmocentii et prima collectio decretalium composita a Rainerio. St. Baluze collegit, magnam partem nunc primum edidit, reliqua emendavit. Paris. 1682. Fol. 2 Bte. Andere, mehr oder minter vollständige Ausgaben ber Briefe erschienen ju Rom 1543, Eofer 1575, Benedig 1578. — Liber de miseria humanae coadicionis o. D. (lifm) 1488. Fol. Paris. 1481. 1594; Venet. 1588. Antverp. 1560. Colon. 1681.: Compendium breve feliciter incipit, quinque continens libros. Lugd., 1478., 4. - Nr. 5., erschien ju Leipzig 1534 und ju Antwerpen 1540; Rr. 6. ju Antwerpen 1550, ju Benedig 1578 und ju Coln 1578. - Geche Bucher von dem Geheimniffe ber heiligen Meffe. Uebersest durch Fr. Hurter. Schaffhausen 1845. 8.

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

# Wilhelm von Anvergne,

1

Erzbischof von Patis.

**§**. 1.

#### Leben.

Das Leben dieses in der Geschichte der Philosophie nicht zu abersehenden Mannes ift uns weniger befannt, als seine Schriften. Er war and Auvergne (baher Alvernus und Arvernus genannt), lehrte (nach Alberic. Chronic.) eine Zeitlang die Philosophie zu Paris und bestieg nach bem Tobe bes Bischofs Bartholomaus ben erzbischöflichen Stuhl dieser Stadt und wird von ba an meift Gailielmus parisiensis genannt. Er wirfte segensreich auch auf bie Sittenverbesserung und zog namentlich burch seine Predigten mehrere Frauen vom Wege ber Sünde zurud. Unter ihm traten zu Baris wichtige : Stiftungen in firchlicher Hinsicht ins Leben, auch bas Schulmesen wurde burch seine Obsorge verbessert. In den Capiteln bet Dominicaner 1236 und 1238 wurden wichtige Beschlüffe gefaßt in Bezug auf die sogenannten geistlichen Beneficien, wobei fich manche Migbrauche eingeschlichen batten. Besondere nachbrudlich trat Bilhelm gegen die Gewohnheit auf, die Beneficien zu erwerben und sie so im Uebermaß Einer Person zu verleihen. Im Jahr 1240 verdammte der Erzbischof einige Sate ber Theologen als feserisch. Er starb ben 30. März 1248 (more galliceno) ober 1249 (more romano), wie Dubin fagt. Andere seinen Tob in bas: Zahr 1236 ober 1246. Antip in ham , d

## 778 Wilhelm von Auvergne, Erzbischof v. Paris.

Anmert. Ueber Leben und Schriften Bilhelms vgl. weiter Dupin saec. XIII. p. 229 sq. Trithem. c. 480. Aub. Miraei Auctuar. c. 401. Oudin de scriptor. eecles. III. p. 100. Cave de scriptor. eccles. p. 494. Bellarmin. p. 245 sq. Labbeus de scriptor. eccles. Leng Gesch. d. christl. Homiletif I. S. 237. Tiedemann Geist d. speculativ. Philosophie IV. S. 344—360.

## §. 2. Schriften.

Einige Sape aus Tiedemanns Darftellung werden uns am beften in die philosophische Richtung Wilhelms einführen. Diefe Zeit, fagt berselbe, mar besonders mit trismegistischen Schriften angefüllt, die wahrscheinlich von den Arabern herübergeholt waren. Bilhelm schreibt im Ganzen ein bofferes Lakein, als die eigentlichen Schulphilosophen. Sein Verstand ift sehr eindringend und scharf, und findet auf seinem Wege manche vortreffliche, jedes Zeitalter ehrende Gedanken. Den Scholastikern darf, man ihn im eigentlichen Berftande nicht beigesellen. Ueber die Begriffe von der Wahrheit, der Zeit und Gwigfeit hat Withelm scharf und tief gebacht. Hemit hangt eine bamals besprochene theologische Frage zusammen, wie nemlich Miss in der Ewigkeit zugleich gegenwärtig sein könne. Sie entftand daher, daß die Theglogie lehrte, Gott habe von Ewigfelt her Alles erkannt, ihm fei Alles von Ewigkeit her gegenwärtig und in Gevanken anschaulich ngewosen: Withelm beantwortet die Aufgabe so: Michts Vergängliches ift und kunn in ber Emigseit sein, weil Zeit amb Ewigkeit: wichts gemein haben. Gott aber, beffen Gremntnis burch das Wergängliche weder Zuwachs gewinnt, noch Abnahme leibet, hat Allos von Ewigfeit her vor Augen. Daß unr ein All (mairersum) vorhanden ift, folgett Wilhelm. aus bessen Begriffe, wist eines Inbegriffes aller Dinge, welchem zufolge. Alles ims All gehörte und "Mies Gius austmacht. Das. Dafein: geiftiger: Befen twird mit leintigen aus der Bualogie, abgeleitetet, boch abet nur Wermuthung wirfenben: Gründen erhärtet. Den: Sagirdon: idt Abwesenheit alles ideren :Raumes, beweiß Bilholin mit. ungeneinem Scharffinn. Benen bie Bertheidiger einer umbebingten Rothwerbigfeit aller Beltereigniffe ftellt Bilhelm bie binbigften Betrachtungen nuf. "Die Raenrtheologie bereicherte er nicht neuen Gebanfen, was schon aus bem erhellt, was er gleich aufangs gegen bie Emgnetions,

Tehre erinnert. Er erklärt sich über die Schöpfung so: Gott hat die Wett hervorgebracht, wie ein Künftler ein Kumswerf, doch ohne alle Wertzenge und Mittel, bloß durch seines Geises Städe, vermöge welcher das von ihm mit gewisser Anstrengung und Wollung des Daseins Gedachte außer ihm sogleich sich darstellt: Durch eben diese Schöpferfrast hat Gott bei der ersten Hervordringung Alles augeordnet und vorher bestimmt, so daß dadurch der Weltbegeben- beiten ganze Ordnung sestgeseht ist. Deshald wird Gott nicht dies Vorhersehung, sondern auch Borsehung zugescheieben. Auf die Frage: wie besteht die Vorsehung und das Vorherwissen mit der Freihelt? dantwortet Wilhelm, das Vorherwissen dewirft nicht den Ersolg, theilt-demseiben mithin seine Rothwendigseit mit. Rar und bändig spricht Wilhelm für die Unsterdichteit der Seele, bestreitet über weit gegründeten Bewerfungen die Seelenwanderung.

Ehe wir zu einer gedrängten Auführung seiner besondern Werfe übergehen, wollen wir nicht das Uerheil Dirpins hören. Der Styl dieses Schristellers ist einsach, verftändlich, natürlich und viel wesniger varbaussch, als der der meisten Scholastiser seiner Zeit, dach ist er gerade nicht elagant und sein. Der Benfasser behandelt weulger wetaphysische Fragen, als die andern Theologien seiner Zeit; er besast sich besonders mit jenen, welche die Moral, die Disciplin oder die Frömwigseit betressen, welche die Moral, die Disciplin oder die Frömwigseit betressen. Er widerlegt zuweilen den Aristoteles und bedient sich ost der Principien und Vernunstgründe Platons. Er senut die Schwisten der weltlichen Philosophen, hat auch die heilige Schrist inne, ist aber in den Wersen der Bäter nicht sehr bewandert. Die einzelmt Werde sind

1

1. Do sido et legibus. Die Kenntniß der wahren Religion übertrifft alle aubern Kenntniße. Der Glaube ift das Fundament der Religion. Inrihum und Gottlosigkeit haben verschiebene Ursachen. Die Glaubensartisch find utsprüngliche und abgeseitete. Dann geht der Berfasser zu einer genaueren Besprechung der Gesetz über.

2. Summa virtutum. Die natürlichen Tugenden find nicht hinzeichend zum Heile; die Geschenke der göttlichen Liebe und Gnade muffen dazu kommen.

dung bet Erbsinde.

4. De XXX remediis tentationum, faßt verschiedene Ab-

## 780 Wilhelm von Auvergne, Ersbischof v. Paris.

- 5. De rhetorica divina enthält fast nur Borschriften über bas Gebet, wie man es einzurichten, wie man sich darauf vorzubereiter habe und welche Wirkungen man sich davon versprechen durfe.
- 6. De sacramontis, weniger scholastisch, als die ähnlichen Schriften anderer Berfasser aus dieser Zeit. Die Moral wird besonders ins Auge gefaßt.
- 7. Gur Deus komo, nach Ersorbernis des Inheltes schon mehr scholastisch behandelt.
- 8. De poenitentia, ganz moralisch, enthält sehr nätzliche Vorschriften.
- 9. De universo ist eine umfassende Abhandlung über das allgemeine Wissen, in zwei Theile getheilt. Im ersten wird von der Schöpfung der Welt und den in ihr befindlichen Wesen, von der Ewigseit, von dem Gericht, von der Ghückeligseit der Heiligen und der Strasse der Berdaminnten, von der Borschung Gottes u. s. w. gehandelt; im zweiten Theile spricht der Bersasser von der geistigen Welt; von den Eugelu, Geistern, Gesten, ihren Naturen, Wirstungen, Ramen, Eintheilungen u. s. w. Die genannten Schristen stehen im ersten Bande; sin zweiten studen sich:
- 10. De trinitate, und 11. de anima, beide mehr scholastischer Art, als die übrigen Schriften des Berfassers.
  - 12. De poenitentia ist ber britte Theil von Mr. 8.
- vici-13. Contra pluritatem beneficiorum, mit Etnst und Rachveud geschrieben gegen die bereits oben genannien Risbrauche.
- peanstandet, und gehören vielleicht dem Withelm Peralt, unter dessen Bamen sie auch bsters gedruckt sind. Linterschoben ist das Werf Dialogi de septem sacramentis. Roch schrieb: Withelm verschiedendichter Weite, namentlich Commentare über mehrere Shelle ber heiligen Echrift, welche sedoch noch nicht gebruckt zu sein schrene.
  - Anmerk. Die Werke erschienen zu Benedig 1591. Fol. 2 Bbe., und zu Orleans 1674. Fol. 2 Bbe. Nr. 14 ist gedruckt zu Paris 1494, Ppon 1567, Esin 1629, Tübingen 1499, Paris 1638. Die Dialogi de s. s. erschienen zu Leipzig 1512 und zu Boon 1568. Nach Onden ist ber Commenter über Matthäus, der in den Werken des heiligen Anselm (Coln 1630) gedruckt ist, von Pilstein von Paris.

Part of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

1, 11 1, 1

## Branz von Affifi,

Stifter der mindern Brader.

#### **S.** 1.

#### Leben.

Der heilige Franciscus Seraphicus ist durch sein Leben und als Stifter des Ordens der mindern Brüder viel beachtenswerther, denn als Schriftsteller, obgleich er auch hier segensreich wirkte durch die Empsehlung der Demuth, der Geduld und des Gehorssams, Tugenden, die er wie Wenige in seinem Leben stets geübt. Daß er aber auch als Schriftsteller, und namentlich als Dichter nicht zu übersehen ist, lehrt ein unbefangener Blick in seine, übrigens nicht zahlreichen Werfe.

Der heilige Franz wurde in der Stadt Affifi im Jahr 1181 geboren; sein Bater hieß Bernardoni, ein Florentiner, und trieb bedeutende Handelsgeschäfte, besonders nach Frankreich, wodurch er sich ein großes Bermögen erward. Der junge Franz warf sich der Eitelkeit der Welt in die Arme und bemühete sich, in der Bracht des eiteln Ruhmes alle seine Altersgenossen zu übertressen. Durch eine lange Krankheit dem Kreise seiner losen Gesellen entzogen, sieng er allmälich an, Alles zu verachten, was er früher bewundert und geliebt hatte. Er betete in frommer Ergebenheit, daß der ewige Gott seine Wege lenken und ihn seinen Willen lehren möge. In einer entlegenen Grube hielt er sich mehrere Wochen verborgen, weil sein Bater nicht leiden wollte, daß er dem geistlichen Lebenschich widme. Gestärft durch Gottes Gnade, verließ er seinen Schlupsschied widme. Gestärft durch Gottes Gnade, verließ er seinen Schlupsschieden, verließer seinen Schlupsschaft durch Gottes Gnade, verließer seinen Schlupsschieden, einen Schlupsschieden seinen Schlupsschieden seinen Schlupsschieden seinen Schlupsschieden seinen Schlupsschieden seinen Schlupss

winkel, ergriff zum Kampse für ben Herrn ben Schild bes Glaubens und trat ben Weg nach der Stadt an. Als seine Bekannten ihn sahen, verglichen sie sein jeziges Erscheinen mit seinem früheren, schalten ihn und nannten ihn einen Irren und Wahnsinnigen, — er aber ließ sich nicht beugen; keine Beleidigung, kein Spott konnte ihn zu einer Sinnesänderung bewegen; den Mißhandlungen, die er von seinem weltlich gesinnten Bater zu erdulden hatte, sette Franz christliche Demuth und Glaubensstärte entgegen. Bernardoni führte endlich seinen Sohn zu dem Bischof der Stadt, damit er in dessen Hände allen Gütern entsagen und Alles, was er besäse, zurückgeben solle. Franz weigerte sich nicht, dies zu thun, sondern eilte vielmehr in Freude hin, um es sogleich ins Werf zu sezen und so aus der Wacht der Welt befreit zu werden (1207).

Der Heilige lebte nun einige Zeit in einem Kloster und in einem Spital und verrichtete daselbft die niedrigften Dienfte. stellte die zerfallene Kirche des heiligen Damian bei Assist in kurzer Zeit wieder her, und zwar dutch Almosenspenden, die er selbst einsammelte; bei bem Bau trug er Steine herbei und biente als Haudlanger. Dies ift ber Ort, wo etwa feche Jahre später (1212) der Orden der armen Clarissen durch den heiligen Franz gestiftet wurde. Innerhalb einiger Zeit stellte er auch die Kirche des heiligen Petrus bei Affisi und eine Kirche ber seligsten Jungfrau Maria zu Portimenia her. In dieser ganzen Zeit (seit etwa 3 Jahren), trug er ein Exemitenfleib. Im Jahr 1209 lofte er bie Schuhe von ben Füßen, legte ben Stab aus ber Hand, fleidete sich in einen rauhen Rock nach der Gestalt des Areuzes (mit Kapuje, Aermel und Leib) und fieng an, Bage, ja predigen. Er erbaute seine Zuhörer durch seine einfache, aber salbungereiche, aus vollem herzen ftrömende Rede. Sein Wort drang wie ein brennendes Feuer in die Tiefe des Herzens ein und erfüllte die Seele mit Bewunderung. Bald schaffen fich einige Schület an ibn, und in kutzer Zeit stieg ihre Zahl auf acht. Franz schiebte sie zwei und zwei aus in verschiedene gander mit bem Auftrage; ben Deuschen Frieden und Buse für die Rachlaffung ber Günden zu predigen.

Als der Heilige sat, daß, der Herr täglich die Anzahl seiner Brüder nermehrte, schnied er für sich und seine Brüder, gegenwärtige wie könstige, einfach und in menigen Worten eine Regel, wobei er sich besonders der Ansspräsche des Compesiums bediente,

nach beffen Bollfommenheit er allein ftrebte. Er fügte nur wenig Anderes bei, was zu einem heitigen Lebenswandel erforderlich und nothwendig war. Er begab sich dann (1209) nach Rom mit all feinen Brübern und wünschte von dem Pabft Innoceng III die Bestätigung ber von ihm gefchriebenen Orbensregel zu erhalten, deren er sich auch zu erfreuen hatte. Run besuchte der tapfere Streiter Christi Städte und Schlöffer und verkündigte nicht mit überzeugenden Worten menfchlicher Weisheit, sondern in der Lehre und Rraft des Geiftes das Reich Gottes, predigte den Frieden und lehrte das Heil und die Buße zur Bergebung der Sünden. Gestärft durch die rom apostolischen Stuhl erhaltene Erlaubnis, Bufe zu predigen, toat er überall mit besto muthigerem Bertrauen auf und babiente fich weber Schmeichsleien, voch verführerischer Reden.: Er verftand es wicht, die Schuld zu liebsofen, sombern wußte biefelbe nur aufzustacheln. Weil er sich zuerft mit der That bas angerathen, wozu er Andere mit Worten ermahnte; so fürchtete er keinen Tabler, sondern sprach die Wahrheit mit vollem Bertrauen aus, so daß sogar die gelehrteften, durch Ruhm und Würde machtigen Manner seine Reben bewunderten und in feiner Gegenwart durch eine heilsame Furcht erschreckt wurden.

Der fromme Mann begab sich mit ben Seinigen an einen einfamen Ort bei Affist, Rivo-Torto genannt, von wo der Orden der mindern Brüder fich später weithin verbreitete. Im Jahr 1212 verlangte Franz nach der Krone der heiligen Märtyrer und wollte, um den Saracenen den Griftlichen Glauben zu predigen, über Meer nach Sprien sich begeben; aber er wurde durch widrige Winde nach Myrien verschlagen. Später (1213) trat er eine Reise nach Marocco an, um ben Kaifer Muhamed I zu bekehren, aber eine Krankheit hielt ihn in Spanien auf und nothigte ihn spater, nach Italien zurückzufehren. Im Jahr 1219 glückte es ihm, nach Sprien zu kommen und bort bie driftliche Lehre zu verfünden, wobei er harte Mishandlungen zu erleiden hatte. Er war ganz Liebe, gang Theilnahme, nicht nur gegen nothleibende Menschen, fondern auch gegen vernunfilose Thiere. Wenn er den Ramen bes Herrn aussprach, war er gang in Jubel, voll der reinsten Freude und schien ein ganz neuer, über die Welt erhabener Mensch zu sein. Glorreich erschien er, sagt sein Biograph Thomas von Celano, in ber Unschuld seines Bergens, in ber Einfalt seiner Borte, in

## 784 Franz von Affifi, Stifter der mindern Brider.

der Beinheit seines Herzens, in der Liebe Gottes, in der buiders lichen Gewogenheit, in dem bremenden Gehorsam. Er war angesnehm in seinen Sitten, von Natur gefällig, freundlich in seiner Rede, gemessen in seinen Ermahnungen, gewissenhaft in jedem Ansvertrauten, vorsichtig in seinem Entschluß, thätig in seinem Untersnehmen, voll Anmuth in Allem, heiter im Gemüthe, mild in der Seele, nüchtern im Getste, standhaft in seinen Betrachtungen, stets in sich seide gleich, schnell zum Berzeihen, langsam im Erzürnen, gewandt im Gebrauch aller Geistellichen, nüt gutem Gedächtniß begabt, sein in seinen Erdrterungen, umsichtig bei seiner Wahl, einsach in Allein, streng gegen sich, liebevoll gegen Andere, in Jeglichem bescheiben, deredt, heiter, gütig, frei vom Trägheit, unfundig sedes lledermutses. Er stard am 4. Oktober 1228. Seine Heiligsprechung geschah durch den Pablit Gregor IX am 18. Just

Anmert. Wir haben brei Lebensbeschreibungen des beiligen Franciscus aus dem 13. Jahrhundert. Die erfte ift von Thomas von Celano, tinem feiner Schuler, in den Act. Sanet. Antverp. Oct. T. II. p. 683 sq. Sie befindet fidy, etwas abgefürzt, im: Leben ber Beiligen. Die älteften Originaflegenden, gesommelt und mit befonderer Begiehung auf die Eulturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholiken. 14. Bb. G. 166 f. Die zweite ift von Leo, Rufinus und Angelus von Reati, von dreien der erften Befährten des Beiligen. Die dritte ift von dem heiligen Bonaventura, im Jahr 1261 auf Ansuchen des Generalcapitels von Narbonne geschrieben. Gine in franzöfficher Sprache geschriebene Biographie, die fehr geschäpt wird, gab der Pater Chalippe ju Paris 1736 in zwei Banden beraus. Bgl. ferner Rag und Beis Leben ber Bater XIV. G. 121 f. Dupin . sacc. XIII. p. 215 aq. A. Mähler, Lebensgefch. des heiligen Franz v. Asst. Augsburg 1834. 8. 3. G. Pfister, der heilige Franz im Widerspruch mit der Welt. Munchen 1825. 8. E. Bogt, der heilige Franz. Biographischer Bersuch nebst beffen Liedern. Tubingen 1840: 8. ' Trithem. c. 429. Aub. Miraei Auct. c. 387; fowie Bad. ding und andere Berausgeber und Erflarer der Berte tes Beiligen. - Ueber den heiligen Franciscus als Dichter vgl. J. Görred: der heitige Franciscus von Affic als Troubadour. Strafburg 1827. 8., abgedruckt aus der Zeitschrift Ratholik, 20. Band (1826).

#### **§**. 2.

#### Schristen.

Die Schriften des heiligen Franciscus find:

- 1. Epistola I. ad universos Christi fideles, ein ganz furzes Schreiben, worin zur Liebe und Anbetung Gottes aufgefordert wird.
- 2. Epistola II. ad universos Christi sideles, ein etwas größeres, in der Ausgabe von de la Hape in 13 Capitel getheiltes Sendschreiben an alle Gläubigen, worin der Heilige einen kurzen Begriff der christlichen Bollfommenheit zu geben sucht. Weil der fromme Vater wegen seiner Körperschwäche nicht überall hinsommen und zu den Gläubigen reden konnte, so wollte er es hiermit schriftlich thun.
- 3. Epistola ad Antonium de Padua, ein kurzes Schreiben. Antonius von Padua hatte sich, von den Brüdern gebeten, an den Heiligen gewendet mit dem Ersuchen, denselben die zur Theologiegehörigen Schriften erklären zu dürfen, was Franciscus ihm gestatet, wenn der Geist des Gebetes nicht darunter leide.
- 4. et 5. Epistolae ad Virginem Claram et caeteras sorores S. Damiani, worin der Heilige ihnen verspricht, sie in seinen und der Brüder Schutz nehmen zu wollen, damit sie desto ruhiger sich dem Dienste Gottes widmen könnten.
- 6. et 7. Epistolae ad patrem Eliam totius ordinis vicarium generalem, worin er diesen zur Güte gegen die Untergebenen, zur Gebuld und Rachsicht mit ben Gefallenen ermahnt.
- 8. Epistola ad generalem ministrum fratrum minorum (Petrum Cataneum), enthält, wie 6. und 7., Ermahnungen zur Liebe, Gebuld und Barmherzigkeit.
- 9. Epistola ad provinciales ordinis minorum, ist wie Rr. 7. fritisch verdächtig, und enthält die wahre Lehre, daß kein Prälat auf die Person, sondern nur auf die Sache sehen soll.
- 10. et 11. Epistolae ad capitulum generale. In dem ersten werden die Brüder an ihre Berufung erinnert und zur genauen Befolgung der Ordenstegel ermahnt, im zweiten werden die densels ben früher mündlich und schriftlich mitgetheilten Lehren furz wiesberholt.
  - 12. Epistola ad sacerdotes totius ordinis, enthält eine Em-Ricket und Rehrein, Beredsamtett der Bater. 17.

## 786 Fraus von Assif, Stifter der mindern Brüder.

pfehlung des heiligen Altarssaframentes und eine gedrängte Anweisung, wie das heilige Meßopfer darzubringen sei.

- 13. Epistola ad universos clericos. Der Heilige spricht darin sein tiefes Bedauern darüber aus, daß das heilige Meßopser nicht selten mit allzu geringer Andacht dargebracht werde.
- 14. Epistola ad universos custodes fratrum minorum, eine Ermahnung zur Hochachtung des heiligen Altarssacramentes und eine Aufforderung an die Brüder, den Bischösen und andern Geistelichen die darüber handelnden Bücher bereitwillig zu geben.
- 15. Epistola ad populorum rectores enthält eine Ermahnung, Gott höher zu achten, als die weltlichen Angelegenheiten.
- 16. Epistola ad fratrem Leonem, mit 6—8 von gleichem Inhalt.
- 17. Epistola ad dominam Jacobam de septem soliis, einige Tage por seinem seligen Hinscheiden geschrieben.
- 18. Verba sacras admonitionis ad omnes fratres suos in 27 fleinen Capiteln. Der Heilige spricht darin von den vorzüglichsten Tugenden und schwersten Lastern, um, wie ein liebevoller Bater seine Kinder, zu jenen zu ermahnen und vor diesen zu warnen.
- 19. Verba ad humilitatem, obedientjam, devotionem et patientiam inducentia, eine kurze Abhandlung, beren Inhalt durch die Ueberschrift klar ist.
- 20. De virtutibus, quibus decorata fuit S. Virgo et debet esse s. anima. Besonders mird darin der Gehorsam hervorgehoben.
- 21. De vera et perfecta lastitia fratrum minorum. Diese wird in der Geduld gefunden.
- 22. Expositio super orationem dominicam, eine bloße Umschreibung der einzelnen Bitten.
- 23. Laus Domini Pei altissimi ist ein frommes Gebet, wie in dem ersten Bande noch einige nachfolgen. Dieser Band schließt mit:
- 24. Testamentum, worin der Heilige die Brüder jum Geschorsam gegen die römische Kirche, zur Hochachtung des Gottessbienstes und zur Beobachtung der Ordenstegel ermahnt. Alle bisher genannten Schristen sind sehr kurz, zuweilen kaum mehr, als einige tief gefühlte Gedanken und fromme Sprüche. Sie sule sen hei de la Hape nur 21 Seiten. Der zweite Band enthält:

## Frang von Affisi, Stifter der mindern Bruder. 787

Prima et secunda regula fratrum minorum; Regula sanctimonialium 8. Clarae; Regula tertiariorum sive fratrum de poenitentia. Diese Regelu sind einsach und gebrängt. Im britten Bande sinden sich:

- 1. Collationes monasticae ad fratres XXVIII, lehrreiche Gespräche über die Ordenstegel, aus benen Monche und Aebte viel lernen können.
- 2. Officium passionis dominicae besteht fast nur aus Worten der heiligen Schrift und ist nach Art der Psalmen Davids geschrieben.
- 3. Cantica in lateinischer und stallenischer Sprache, worüber nachhet.
- 4. Oracula sive apophthogmata LVII. Sein Biograph Bonaventura sagt hierüber: Seine Aussprüche waren nicht inhaltsleer ober belachenswerth, sondern voll der Kraft des heiligen Geistes, und dringen dis in die Tiese des Herzens.
- 5. Colloquia familiaria XLI sind etwas umsangreicher als die Oracula, haben aber denselben Charafter.
- 6. Prophetiae XVI. Daß der heilige Franciscus die Gabe der Prophezeiung besessen, erzählen uns seine Biographen Bonaventura und Thomas von Celano.
- 7. Parabolae II et exempla V zeichnen sich durch Berstände lichkeit und treffende Anwendung aus.
  - 8. Benedictiones VII zeichnen fich burch fromme Calbung aus.
- 9. Oracula et sententiae communes XXX. Auf sie lassen sich die Worte Jobs (35, 3.) anwenden: Aus meinem einfältigen Herzen kommen meine Reden, und eine reine Meinung sollen sagen meine Lippen! Zu den zweiselhasten Werten gehören: Sermones breves VII; Sex praecipuae rationes, quare Deus optimus maximus; Opusculum decem persectionum veri religiosi et persecti christiani.

Ueber die Gedichte bes heiligen Franciseus, besonders über den berühmten (aus 3 Gesängen bestehenden) Sonnengesang sind die Kritiser nicht einig. Schlosser schreibt, nach den Untersuschungen des gelehrten Minoriten Ireneo Affo, den 2. und 3. Gesang dem Jacopone von Todi zu, während J. Görres sie alle dem heiligen Franciscus zueignet und dieselben in eine andere Ordnung zu bringen sucht, um sie den einzelnen Lebensmomenten

bes Heiligen anzupaffen. Aus ber Abhandlung des gelehrten Gorres mögen einige Cape hier fteben, welche une einen Blid in Die Poeste des Heiligen thun laffen. "Daß der heilige Franciscus ein ausgezeichneter Dichter, ein wahrhafter Troubadour gewesen, ift früher faum zur Kenntniß des Einen oder des Andern gelangt. Sein ganges Leben (1182 - 1226) fiel in jene bewegte flang = und fangreiche Zeit, besgleichen die Welt bisher noch nicht gesehen; tein Wunder, daß auch ihn die Schwingungen allumher ergriffen, und da ein Frühling der Liebe und Poeste über die Erbe gieng, auch die Nachtigall in seiner Bruft nach ihrer Weise und in ihrer Liebe zu schlagen begann. Es war die Zeit von Richard Lowenherz und Saladin, die Zeit, wo der eine Welttheil den zweien auf hundert Schlachtfesdern gegenüberstand, wo der Islamism und das Christenthum in den Kreuzzügen um die Herrschaft der Welt den blutigen Rampf gestritten... Eines reichen Raufheren Sohn, trieb Franciscus mit Geschick bes Baters Gewerbe; aber muntern Sinnes und heiterer Gemutheart, freigebig bis zur Berfcwendung, zierlich, gewandt und adelig in seinem Wesen, übte er zugleich jene urbane Courtoifie (quasi naturaliter curialis deditus jocis et cantibus), von der die Zeit seinen Stand keineswegs ausgeschloffen hielt, und da viele Gleichgesinnte sich ihm beigesellten, führte er mit ihnen bei munteren Gelagen unter Scherzen und Liebern bis zum 25. Jahre ein lustiges, jedoch keineswegs wüstes Leben... vielfältiger Berührung mit der Poesie ber Provençalen, mußten ihre Formen fich ihm am erften bieten, als er ben Gefühlen, bie ihn innerlich bewegten, Worte zu geben sich gedrungen sah. Rach einer vierzigtägigen Schlaflosigkeit siel ber Heilige (so erzählt Wabding) in eine Extase, worin ihm die Berficherung seines Seiles gegeben wurde, und als et wieder zu fich gefommen, brach er in die erften Strophen des Sonnengesangs aus, und nachdem ber anwesende Bruder Leonhard die Worte nach seinem Geheiß schriftlich aufgefaßt, ließ er fie durch ben Bruder Bacificus in ein befferes Metrum faffen, und gebot bann ben Brubern, fie auswendig zu lernen und täglich herzusagen."

Anmerk. Nachdem die Werke des heiligen Franciscus zu Paris 1641. Fol. und zu Lyon 1653. Fol. gedruckt waren, erschien die vollständigste Ausgabe unter dem Titel: S. Francisci assinatis, minorum patriarchae, nec non S. Antonii paduani Opera omnia, postillis

## Frang von Affisi, Stifter der mindern Bruder. 789

illustrata, expositione mystica in s. scripturam et in eandem concordia morali locupletata, opera et labore R. P. Joan. de la Haye. Adjecta utriusque vita et elogia. Pedeponti (vulgo Stadt am hof) prope Ratisbonam 1739. Fol. — Rleine Berke, oder deffen Leben und Regel, übers. v. h. haid. München 1828—29. 2 Bde. 8. Die Lieder des heiligen Franciscus von Assis. Franks. a. M. 1842. 8. (Bon Fr. Schlosser und Ed. Steinle, wie aus der Dedication an Fr. Overbeck erhellt.) — Fünf Briefe sind übersest in der 4. Sammlung von Sailer.

#### Bonaventura,

Cardinalbischof von Albano und Rirchenlehrer.

**§**. 1.

#### Reben.

Bonaventura, eigentlich Johann von Fibenza, ber Ruhm und die Zierde des Franciscanerordens, wurde 1221 zu Bagnarea im Toscanischen geboren. In seinem vierten Lebensjahre ward er von einer schweren Rranfheit befallen, aber durch bas Gebet des heiligen Franz von Affist wieder gesund. Seine Mutter weihete ihn aus Danfbarkeit burch ein Gelübbe bem herrn, und ließ sich außerft angelegen sein, ihm von früher Jugend an die jartesten Gefühle ber Frommigfeit einzufloßen. Auch gewöhnte sie ibn frühzeitig an Entbehrung, Demuth und Gehorsam. Als et das zwanzigste Jahr erreicht und indeffen in ben Wiffenschaften große Fortschritte gemacht hatte, trat er in die Genoffenschaft des heiligen Franciscus. Rutze Zeit barauf wurde er nach Paris geschickt, um unter dem berühmten Alexander von Hales (doctor irrefragibilis) seine wissenschaftliche Laufbahn zu vollenden. Als im Jahre 1245 der Tod ihm diesen unvergleichlichen Lehrer entriffen hatte, wohnte er ben Borlesungen bes Johannes be la Rochelle bei. Er verband mit einem ungemeinen Tiefblick eine ausnehmende Urtheilstraft. Er war sehr bewandert in dem Fache der Schulphilosophie und in ben erhabensten Zweigen ber Gottesgelehrtheit; er bezog aber alle seine Studien auf die Ehre Gottes und die Heiligung seiner Seele, und verwahrte fich mit großer Sorgfalt gegen Zerstreuung und

eitle Wißbegiet. Sein Leben war so rein, seine Leidenschasten waten dem Geiste so unterthan, daß Alexander von Hales, wenn er von ihm redete, zu sagen psiegte, es scheine nicht, daß er in Adam gesändigt habe. Die Abtödtung war ein Hauptmittel, dessen er sich bediente, um sich in der Tugend zu erhalten; seine Buswette waren in der That etwas Außerordenkliches. Dessen ungeachtet leuchtete auf seinem Antlit ein gewisser Frohsun, der nur von dem Frieden, den er in seinem Innern genoß, herrühren konnte.

Da er sich als Priester bernfen glaubte, besonders in dem Heile des Rächsten zu arbeiten, so vernachlässigte er nichts, um seiner Bestimmung völlig zu entsprechen. Er predigte Gottes Wort mit Krast und Salbung, und entzündete wunderdar in den Herzen seiner Inhörer das heilige Feuer, das in ihm brannte. Um dieselbe Zeit erhielt er den Anstrag, in dem Kloster Vorlesungen zu halten. Rach dem Tode des Johannes de la Rochelle ward ihm der ehrenvolle Ruf auf die Kanzel der Universität. Er war damals erst 23 Jahre alt, und zu diesem Amte waren 25 erforderlich; man glaubte aber in Bezug auf Bonaventura eine Ausnahme von der Regel gestatten zu können. Bonaventura ward hoch geachtet von dem Pabst Alexander IV und dem König Ludwig, der ihn bei den schwierigsten Umständen und wichtigsten Angelegenheiten um Rath fragte.

Während er zu Paris die Theologie vortrug, ward er im Jahre 1256 ju Rom jum General seines Ordens ermählt. Obgleich er erft 35 Jahre alt war, bestätigte bennoch Alexander IV seine Wahl. Im Jahre 1260 hielt er zu Narbonne ein Generalcapitel, in welchem er mit feinen Definitoren ben alten Orbenssahungen eine neue Form gab, diefelben mit einigen ihm nothwendig scheinenden Regeln ermahnte und das Ganze in zwölf Hauptstude theilte. im Jahr 1265 auf ihn gefallenen Wahl zum Erzbischof von York wußte Bonaventura durch fußfällige Bitten bei bem Pabste Cle= mens IV fich zu entledigen. Aus Furcht, von dem Pabste Gregor X, zu deffen Wahl Bonaventura sehr viel beigetragen, zu kirchlichen Burden erhoben zu werben, verließ er Italien und begab sich nach Paris, wo er sein Hexaemeron verfaßte. Kaum aber hatte er diese Schrift beendet, als er ein Breve von Rom erhielt, durch welches ihm zugleich die Cardinalowürde und das Bisthum Albano verliehen ward. Gregor befahl bem Heiligen, bieses ans

junehmen, und fich ohne Berzug nach Rom zu begeben. In Floreng gab ihm der Pabst die Weisung, daß er sich auf das nach Lyon angesagte Concilium, wegen der Bereinigung der Griechen mit den Lateinern, vorbereiten sollte, in welchem er als Redner auftreten mußte, was er benn auch mit bem gludlichsten Erfolge that. Aber bald wurde er in ein besseres Jenseits abgerufen. Er starb am 15. Juli 1274, noch vor Beendigung des genannten Conciliums. Er wurde im Jahr 1482 von Sixtus IV heilig gesprochen und von Sirtus V unter Die Bahl ber Rirchenlehrer versett.

Anmert. Bgl. weiter die auch bei Gurius aufgenommene Rede bes Octavian de Marinis in Betreff seiner Beiligsprechung; Die Biographie, welche Peter Galesini auf Befehl des Pabftes Girtus V verfaste; bie Annalen der Minoriten von Badding; die Bollandi. sten ad diem 14. Jul. T. III, p. 811 sq. Raynald Indicul. Sanct. Lugdun. Op. T. VIII. p. 37 sq. Hist. lit. de Lyon von dem Pater de Colonier T. IV. p. 307 sq. Hist. abrégée de la vie, des vertus et du culte de S. Bonaventure. Lyon 1747. 8. Ducreux VI, 92 f. Dupin sacc. XIII. p. 247 sq. Bellarmin. p. 255 sq. Henr. Gandav. c. 47. Trithem. c. 464. Aub. Miraei: Auct. c. 400. Fabric. Bibl. medii aevi. Labbé de scriptor. eccles. Nat. Alexander Hist. eccles. saec. 13. Oudin. dissertat. de scriptis S. Bonaventurae cum compendio vitae ejus T. III. p. 372 sq. D. Tiedemann, Geist der speculativen Philosophie IV. S. 447 f. T. A. Rixner, Handbuch ber Gefch. der Philosophie 2 A. II. G. 176 f. Rag und Beis, Leten d. Bater IX, 294 f. Leng, Gefch. d. driftlichen Somiletit I, 289 f.

#### **§**. **2**. Schriften.

Wenn Thomas von Aquino mit außerordentlichem Scharffinn die Spissindigkeiten der Scholastik auf den Höhepunkt trieb, so suchte sein Zeitgenosse Bonaventura dagegen die Scholastif durch die Mystif zu beleben. Er heißt doctor seraphicus wegen seiner außerordentlichen Frommigfeit, seiner glühenden Liebe und feinen grundlichen Renntniffen ber firchlichen Wiffenschaften. Bon feiner Gelehrsamkeit sprechen alle Kritifer mit hoher Achtung. "Unter allen fatholischen Lehrern, sagt ber berühmte Rangler Gerson, scheint mir Euftachius (benn fo fann man den Namen Bouaventura überfepen) am geeignetsten, ben Berstand zu erleuchten und bas Berg

zu erwärmen. Sein Breviloquium und sein Itinerarium vorzüglich find mit solcher Geiftesftarte, Runft und Bundigfeit geschrieben, daß ihnen in diesem Fache nichts an die Seite gestellt werden fann... Die Werke des heiligen Bonaventura scheinen mir für den Unterricht der Gläubigen alle Eigenschaften zu haben. Sie find gründlich, bestimmt, Frommigkeit und Andacht athmend; man findet darin nichts von jenen Spissindigkeiten und jenen hohlen Fragen ber Scholastif, welche zu seiner Zeit sehr im Schwunge waren. Rirgendwofindet man eine erhabenere, göttlichere und anziehendere Lehre." Beinahe dasselbe Urtheil fällt Johann von Trittenheim, wenn er fagt: "Die Ausbrucke bes heiligen Bonaventura find feurig: fie entzünden nicht minder die Liebe Gottes in benjenigen, welche fie lesen, als sie ihren Verstand mit ben lautersten Strahlen beleuchten. Seine Werfe übertreffen alle jene ber gleichzeitigen Lehrer durch ihre Rüglichkeit, wenn man ben barin wohnenben Geift ber Liebe und Andacht in Betracht zieht. Der heilige Kirchenlehrer ift grunds lich ohne Weitschweifigkeit, scharffinnig ohne spikfindige Grillen, beredt ohne eiteln Auswand; seine Worte sind feurig ohne Schwulft. Wer gelehrt und fromm zu werden wünscht, der halte fich an Bonaventuras Lehren." Bergleicht man bamit bas gleich anerkennenbe, gewiß nicht befangene und ungerechte Urtheil des Beter Galefini, so erscheint Lent gar klein, wenn er, wie an andern Mannern der katholischen Kirche, so auch an Bonaventura hier und bort mafelt und bann sein Urtheil in folgenden Worten zusammenfaßt: "Der begonnene Bunsch, welchen Bonaventura angebeuteter Maßen verfolgte, um im theologischen himmel burch Bereinigung des Sonnenscheins der Begriffe mit den Thau- und Rebelwolfen des Gefühls fruchtbarere Zeiten herbeizuführen, tritt in ber Predigtweise des Cardinals am wenigsten glücklich hervor; benn neben bem enormen Wunderglauben, ben er bei seinen Buhörern in Anfpruch nimmt, subtilisirt, dividirt und spielt er so fehr mit Antithes fen in Worten und Begriffen, daß er den heiligen Thomas selbst noch zu übertreffen scheint." — Richt gunfliger urtheilt Lent von Bonaventuras Ars concionandi, in qua claves scripturarum traduntur pro elaborandis concionibus.

Die zahlreichen Werke dieses Kirchenlehrers erschienen in 8 Bänden. Die zwei ersten enthalten Commentare über die heiligen Schristen; ber dritte seine Predigten und Lobreden; der vierte und fünste seine Commentare über ben Meister ber Sprücke (magister sententiarum); ber sechste, siebente und achte seine kleineren Abshandlungen, welche theils die christliche Lehre, theils die Pflichten, bes Rlosterstandes betreffen. Mehrere allgemeine Betrachtungen über die Frommigkeit, namentlich über die Geheimnisse Jesu Christiund und der allerseligsten Jungfrau, machen den Gegenstand der übrigen aus. Der Pfalter der seltigsten Jungfrau, ber bem heiligen Bonaventura zugeschrieben wird, ist nicht würdig, den Ramen dieses heiligen Kirchensehrers zu tragen.

Anmert. An Gesammtausgaben haben wir feinen Ueberfluß; von ben fleineren Abhandlungen find mehrere einzeln gedruckt. Opera omnia. Hom. 1588 - 96. 7 Thie. Fol. in 6 Bren. Opera Sixti V. pont. max. juscu difigentissime emendata, libris ejus multis vadique conquisitis aucta. Moguntiae 1609. Gine meue Ausgabe essipien ju Benedig 1751 - 56 in 14 Quartbanden. Gingeln erfchienen: Meditat. vitae Domini nostri J. C. Augustae (1468). Foh Breviloquium. Wuremb. 1472. Fol. Speculum B. Mariae virg. Aug. 1476. Fol. Sermones de tempore et de sanctis. Zwollis 1479. Pof. Centiloquium. Zwollis (1479). 4. Regimen conscientiae v. O. u. J. (Elin um 1470): 4. Dotor amarissimus B. U. M. Christo compatientis. Augsb. 1788. 8. Breviloquium, recogn. G. J. Hefele. Tubingae 1846. 16. — Urbetschangen find: Bonaventurae Marienpfalter. Nürnberg 1500. 12. Augfpurg 151 ?. 8. Der spygel der gucht voll trefflicher Lere und Spruche des beiligen Leipzig 1511. 4. Die Legend bes heiligen vatters Bonaventure. Frantisci. Murnberg 1512. 4. Sieben Bleine Schriften, überset von R. Caffander. Frankf. a. Mt. 1824. 12. Parabeln. Gulbach 1880: 8. 9. A. Daf. 1885: Goldner Pfafter, überfest von J. P. Gilbert. Wien 1887. 8. 9. A. 1841. Rurges Inkegriff ber Theologie, überset von J. Widmer. Regensburg 1839. 8. Geiffliche Schriften, überfest von P. Schegg. 1. Bd., enthaltend neun fleine Abhandlungen. Landshut 1841. 8. Weg, tes Beiftes ju Gott, überf. von A. Lutterbet. Dunfter 1836. 12. Das Leben Christi ergablt und betrachtet. Aus d. Latein. Mien 1838. 2 Bde. R.

### Adiota.

Bon diesem Schriftsteller fagt Bellarmin (p. 266 sq.): "Ibiota, der aus Demuth seinen eigentlichen Ramen verschwieg, fchrieb funf Bucher Betrachtungen, die fehr fromm und gelehrt find; desgleichen zwölf Regeln bes christlichen Lebens, futze Anmerfungen zu bem 25. Pfalm, ein Buch Betrach : tungen über die seligke Jungfrau Maria, welche Werke in ber Bibliothef der Bater (2. Bb. 2. Ausg.) fich befinden. Wann der Berfasser geledt hat, wissen wir nicht. In ber ersten Ausgabe folgte ich bem Urtheffe Anderer, und setzte ihn in ben Anfang bes 16. Jahrhunderte; aber nachher bemerkte ich, bei genauerem Lesen seiner Schriften, bag er viel fpater gelebt hat. Denn in der Einleitung zu seinem Buche über bie seligste Jungfrau führt er Stellen aus dem heffigen Bernhard an," u. f. w. Diese Worte führt auch A. Dir dus an, bei dem es in einer Ammerkung heißt: Unter bem Ramen Ibiota fcheint Raymundus Jordanus, aus dem Orben des heiligen Augustinus, verborgen zu sein, welcher um das Jaht 1384 blühete.

Anmert. Siehe Beltarmin I. l. Aub. Miraei Auct. c. 278. Theoph. Raynaud. Opp. T. XI. — Seine Berte fiehen in der Bibl. Patr. Paris. T. III. et V. Cofon. T. X.

## Johann Gerson.

#### 8. 1. Leben.

Einer ber gelehrteften Theologen seiner Zeit, übrigens nicht unter die Zahl der eigentlichen Bater zu rechnen, war Johann Charlier, nach seinem Geburtsort, einem Dorf in der Discese von Rheims, gewöhnlich Johann Gerson genannt, der berühmte Ranzler ber Universität Paris. Er wurde geboren am 14. December 1363; sein Bater hieß Arnulph, seine Mutter Elisabeth. einer forgfältigen Jugenderziehung ftubierte er zu Paris die freien Runfte, so wie Philosophie und Theologie unter ben berühmten Lehrern Peter d'Ailly und Gallus von Champs und wurde 1392 Doctor der Gottesgelehrtheit. Im Jahr 1408 bekam er die Pfarrei von St. Johann, später wurde er Kanzler ber Universität. Er wünschte oft, diese Würde niederzulegen, woran ihn jedoch ber Herzog von Burgund hinderte. Als Ludwig, Herzog von Orleans und Bruder des Konigs Carl VI, auf Befehl des Herzogs von Burgund ermordet worden war, und Johann Petit biesen Mord zu rechtfertigen suchte, wiberfette sich Gerson einer solchen Lehre und brachte es auch auf der Rirchenversammlung zu Cofinis, wo er als Kanzler ber Pariser Universität erschien, babin, baß sie verbammt wurde, was ihm jedoch später harte Verfolgungen, ja sogar Verbannung zuzog. Er flüchtete sich heimlich nach Lyon, wo er sein Leben burch Unterrichtung kleiner Rinder friftete. Er ftarb am 12. Juli 1429.

Auf dem Concilium von Cofinit trat Gerson mit Rraft und Gewandtheit auf. Er suchte am 23. März in einer aussührlichen Rede zu beweisen, daß das Ansehen einer allgemeinen Kirchenverssammlung über jenes des Pabstes gehe, und daß sie giltige Beschlüsse saffen könne, besonders wenn ein Pabst selbst angeslagt, halsstarrig oder zweiselhaft sei. So wurden in der 3. Situng am 25. März folgende Beschlüsse gefaßt: 1. Die heilige Synode war und ist rechtmäßig einberusen und begonnen; 2. durch den Rücktritt des Pabstes oder anderer Prälaten wird deren Ansehen nicht ausgeshoben; 3. sie wird nicht ausgelöst, die das Schisma gehoben und Gliedern geschehen ist; 4. sie darf nicht verlegt werden; 5. Keiner darf ohne wichtige Gründe sich entfernen, und er verliert in solchem Falle seinen Einfluß.

Anmerk. Am aussührlichsten spricht über Gerson Dupin in der Borrede der von ihm herausgegebenen Werke Gersons p. I — CXCV, und Dupin saec XV. p. 223 sq., sowie Nouv. Bibl. XII. p. 66 sq. Bgl. noch Engelhardt: De Gerson. myst. Erlang. 1822. Ecuy Vie de Gers. Ducreux VII. S. 249 f., so wie die Schriftsteller über bas Concilium von Costnis.

#### **5.** 2. Schriften.

Gerson war einer ber fruchtbarften Schriftsteller seiner Zeit und schrieb fast über alle Gegenstände ber geistlichen Wissenschaften. Seine Werke füllen in ber Ausgabe von Dupin fünf Foliobände und sind in fünf Classen abgetheilt; der erste enthält die dogmatischen Werke, die in drei Theile zerfallen: Schriften, welche zur Methode, die Theologie zu betreiben, zu deren Regeln und Fundamenten gehören; Tractate gegen profanen Aberglauben; Tractate über die Dogmata des Glaubens. Der zweite Band zerfällt in vier Theile und enthält Tractate in Bezug auf die Kirchentrennung dis zum Concilium von Costnis; Abhandlungen, welche dieses Concilium betressen; Abhandlungen und Reden in Bezug auf die Buse; Abhandlungen und Reden, betressend die Pstächten der Prälaten, Clestiser und anderer Gläubigen; Abhandlungen über das Klosterleben. Dazu sommen einige Abhandlungen und Schriften anderer Bersasser

über das genannte Schisma. Der dritte Band in zwei Abtheilungen enthält jene Schriften, welche Beziehung haben auf die Moral und Gottseligseit. Ihnen schließt sich ein Appendix an, der einige französisch geschriebene Schriften enthält. In diesem Bande besinden sich auch die Sermones de tempore et sanctis. Der pierte Band enthält die exegetischen Schriften, einige Reden, Briese und Gedichte; der sünste verschiedene einzelne Schriften unter dem allgemeinen Titel Opuscula. Die zahlreichen Schriften Gersons können hier nicht einzeln besprochen werden; es genüge, die Grundgedanken hier mitzutheilen, wie Ducreux sie aus denselben ausgestellt hat, und denselben einige Anmerkungen aus dem competenten Richter Dupin beispisigen.

- 1. Die Rirchenmacht ift ganz geistlich; sie ist übernatürlich von Jesus Christus seinen Aposteln und Jüngern, und von diesen an ihre rechtmäßigen Nachfolger bis an das Ende der Welt übersgeben worden. Sie darf nur zur Erhaltung der christlichen Gesellsschaft dienen und die Menschen zum ewigen Leben sühren.
- 2. Diese Gewalt, in Ansehung ihres Gegenstandes, theilt sich in zwei Aeste: in die Gewalt der Weihe (potestas ordinis) und in die Gewalt der Gerichtsbarkeit (potestas jurisdictionis). Die erste gehet die Consecration des Leibes Christi, die Verwaltung der Sacramente und andere Verrichtungen des heiligen Amtes an; die zweite betrisst das innerliche Gericht (forum internum) oder das äußerliche Gericht (forum externum), welches in jenem einsgeschlossen ist; sie wird nur über Jene ausgesibt, welche sich ihr steiwillig unterwersen, und hat nur den Endzweck, sie zu erleuchten und zu heiligen, da sie die Wunden ihrer Seelen heilet; und wenn sie sich zu dem äußerlichen Gerichte neigen, so hat sie nur die geistlichen Strasen zum Gegenstande, wovon die größte der Airchensbann ist.
- 3. Das Ansehen und die Macht der allgemeinen Kirchenversammlung in der christlichen Gesellschaft ist unumschränkt; sie macht die Entscheidungen in Glaubenssachen, und ihr steht es zu, die Kirche in ihrem Haupte und in ihren Gliebern zu verbessern.
- 4. But Zeit der Spaltung, wenn man von beiden Mitbewersbern um den pabstlichen Thron nicht gewiß welß, welcher der rechtsmäßige Pabst sei, darf keine Partei die andere verdammen und keine sich von der Gemeinschaft der andern treunen.

- 5. Obschon die heilige Schrift die Glaubensregel ist, so leidet sie doch verschiedene Auslegungen, und nur der Kirche allein steht es zu, sie zu erklären.
- 6. Alle angefündigten Lehren von Jenen, welche kein Recht haben in der Kirche zu lehren, muffen verdächtig sein, und ganz besonders, wenn sie der heiligen Schrift und der Tradition nicht gleichförmig sind.
- 7. Die Richter der Glaubenslehre sind: die allgemeine Kirschenversammlung, deren Entscheidungen unsehlbar und unverbesserlich sind; der Pabst in der ganzen Kirche und seder Bischof in seinem Sprengel.
- 8, Ein sedes Wunder, welches weder nothwendig noch nützlich ist, welches keine Beziehung auf die Religion hat, welches nicht bezweckt, den Glauben zu bestätigen und die guten Sitten zu erhalten, muß verworfen werden, und zwar um so mehr, wenn es eine neue oder der Kirche feindliche Lehre einführen will.
- 9. Gleiche Beschaffenheit hat es mit den Offenbarungen und andern außerordentlichen Wirkungen; man darf sie Gott nicht zusschreiben, wenn sie einen Verstand in sich schließen, welcher der Blendung fähig ist, und besonders wenn Geschichten daraus entstehen sollten, welche der wahren Glaubenslehre nicht angemessen sind.
- 10. So oft man Ursache hat zu glauben, daß Hochmuth, Eigennut, oder die Luft, Lärmen in der Welt zu machen, der Grund von dieser Gattung der Wirkungen ift, muß man sie verachten und verwerfen.

Unter ben im ersten Banbe abgebruckten Schriften zeichnet Dupin besonders aus: De sensu literali s. scripturae, seu de causis errantium nach Marc. 3, 29. Unter den Sünden gegen den heiligen Geist stellt Gerson das Bekämpsen der erkannten Wahrbeit obenan; Tractatus de examinatione doctrinarum, nach dem Concilium von Cosinitz geschrieben und voll nütlicher Lehren; Tractatus de protestatione circa materiam sidei contra haereses diversas, Fingerzeige, wie die zum Concilium sommenden Irrelehrer ersannt werden mögen; Libri quatuor de consolatione theologiae, von Gerson in der Verbannung geschrieben, nach dem Muster der Consolatio philosophiae von Boetius. — Unter den Schriften des zweiten Bandes, die sür die Kennsniß der Kirchens

geschichte von großer Bebeutung find, zeichnet Dupin besonders aus: Tractatus de modis uniendi et reformandi ecclesiam in concilio generali; De potestate ecclesiastica sive de origine juris et legum, von Dupin für das genaueste und gelehrtefte Werf Gersons gehalten; Oratio ad concilium nomine regis Franciae, voller Runft und Beredsamfeit; De potestate ligandi et solvendi, in Form eines Dialogs geschrieben und fehr wichtig, Gerson gerade in diesen Puncten der Rirchenzucht ein ausgezeich= neter Rechtsfenner war; An sententia pastoris injusta, wichtig in Bezug auf die Frage über die Ercommunication; Tractatus de arte audiendi confessiones enthält nühliche Lehren für Beichtväter; Tractatus de differentia peccatorum venalium et mortalium zeigt, wie gelehrt Gerson in der Moral gewesen; De indulgentiis ist ausführlich und flar; De statibus ecclesiasticis ist ein Schaß weiser Lehren und Vorschriften; Sermo de reddendo debito sollte in ber Hand jedes Geistlichen sein; Quaestio theologica und De studio monachorum behandeln das Mönchswesen mit Umficht und Unbefangenheit. Unter ben Werken bes britten Banbes zeichnen sich besonders aus: Liber de vita spirituali animae, minder durch die Darstellung, als durch den Inhalt sich empfehlend; Regulae morales, ein treffliches Werk, gewissermaßen ein Compendium ber Moral; De refrenatione linguae, eine wahrhaft goldne Schrift; Tractatus de oratione empfehlen in schöner Entwickelung bas Gebet; De parvulis ad Christum trahendis, mit großer Sorgfalt ausgearbeitet und Lehrern und Schülern zu empfehlen, wie auch die drei andern hieher gehörigen Abhandlungen; De invitatione ad sumendam eucharistiam, eine inhaltreiche Schrift, wie auch die verwandten Inhalts De praeparatione ad missam; De consolatione in mortem amicorum enthält fromme und echt christliche Troftgrunde bei bem Tode unserer Lieben. In der frommen Mpstik wußte Gerson die Auswüchse mancher Mystiker zu vermei= den und suchte die Mystif und Scholastif in der mehr praftischen biblischen Theologie zu vereinigen, welches Streben ihm den Ehrennamen Doctor christianissimus erwarb. Es war ihm (wie Lent fagt) besonders darum zu thun, diejenigen Materien, die eigentlich dem Gebiete der Religion angehören, die den Glauben befestigen, die Liebe erwärmen und die Hoffnung nahren, als ber Bearbeitung ber Theologen werth auszuzeichnen. hier find besonders zu nennen:

De mystica theologia und De elucidatione scholastica mysticae theologiae. — In der Eregese, welcher die meisten Werke des vierten Bandes gewidmet sind, folgte Gerson weniger dem buch, stäblichen, als dem allegorischen und moralischen Sinn.

Bon den Predigten Gersons sagt Leng: "Auch ihnen hängt das scholastische Wesen einigermaßen an und gibt sich sowol in gestäusten Citaten als in ausgeworsenen Fragen und allerlei fünstlichen Wendungen zu erkennen. Aber die Moral behauptet doch darin einen vorzüglichen Plat, und neben der Rüge überhandnehmender Unsttlichkeit und Ausschweisung kommen Empsehlungen der Tugend häusig vor und zwar in einsacher, herzlicher, aber nachdrücklicher Sprache. Indessen artet sie auch in casuistische Mikrologien aus, welche er insonderheit als Fragen anhängt." Dabei mag noch bes merkt werden, daß mehrere unter Gersons Reden Casualreden sind und als solche mehrsach noch geschichtliches Interesse haben.

Bulest mag noch das furze, zusammenfaffende Urtheil Dupins angeführt werden: Seit der Zeit des heiligen Bernhard hat die Rirche feinen Schriftsteller von größerem Ruse, tieferer Wissenschaft und gründlicherer Frommigfeit gehabt, als Gerson. Sein Styl ift ungleich; in einigen Werken, die mit Fleiß ausgearbeitet finb, genau, bagegen nachlässig in anbern, welche in Gile verfaßt ober für das Bolk geschrieben find, wie dies nicht allein bei Gerson, sondern bei fast allen Schriftstellern bieser Zeit der Fall ist. Uebrigens behandelt Gerson seinen Gegenstand genau, vollständig und nach einer festen Ordnung; sein Urtheil ift fast immer gefund und richtig, seine Behandlung erschöpfenb. Seine Gebanken leitet er aus bestimmten Sähen und Aussprüchen der heiligen Schrift oder aus den Forderungen der natürlichen Vernunft. Was auf die Sitten (Moral) sich bezieht, behandelt er bald dogmatisch, bald mystisch. Er war immer ein muthiger, furchtloser Bertheidiger der Wahrheit, ein uns bestochener Beschüßer ber Billigfeit und Gerechtigfeit, um deretwillen er Vieles litt und sogar in ber Verbannung ftarb. Bei bem Concilium von Conftanz ftand sein Wort in hohem Ansehen. Man muß jedoch gestehen, daß nicht alle seine Werke von gleicher Stärke find, und daß er bei seinen Untersuchungen nicht immer das vorgestedte Ziel erreicht hat. Richtsbestoweniger find unter seinen Werfen nicht wenige sehr gut und den Theologen, welche dieselben fleißig lefen, von großem Rugen.

Unmert. Die erfte Sammlung ber Berte Gerfons erfchien ju Coin 1483 - 84. in 4 Foliobanden; fie enthalt einige bei Dupin nicht aufgenommene Berte. G. Clement Bibl. 1X. p. 134. Mehrere ein: gelne Schriften erschienen ju Coln, Rurnberg, Eglingen, Daing und einige ohne Angabe des Ortes und der Zeit in 4. und Fol. in den Jahren 1470 — 1473. Die beste Ausgabe führt den Titel: Joannis Gersonii Opera omnia, novo ordine digesta et in V'Tomos distributa, ad mss. codd. quamplurimos collata et innumeris in locis emendata, quaedam etiam nune primum edita etc. Opera et studio M. Lud. Ellies Du Pin, qui huic novae editioni praefixit Gersoniana, in quibus historia ecclesiastica temporis illius quo Gersonius vixit texitur, hujus et coevorum vita narratur, Scripta recensentur, Doctrina exponitur. Antverp. 1706. 5 Bbe. Fol. Ein neuer Titel ift Hag. Com. 1728. Fol. -Betrachtungen über bas Leiben und Sterben unfere Beren Jefu Chrifti. Aus dem Frangofifchen. Paffau 1840. 8. Gine Rede auf bas Seft der allerheiligsten Dreifaltigkeit steht im 5. Band ber Bibliothet von Rag und Beis.

## Bernhardin von Siena,

aus dem Grden des heiligen Franciscus.

Bernhardin wurde zu Maffa am 8. September 1380 aus ber Familie der Albigeschi, einer der berühmteften der Republik Siena, geboren. Seine Eltern flarben, ebe er bas flebente Jahr erreicht hatte. Die Erziehung ward seiner Muhme Diana anvertraut, die ihm eine gartliche Liebe zu Gott und eine besondere Andacht gur seligsten Jungfrau Maria einflößte. Als er elf Jahre alt war, ließen ihn seine vaterlichen Dheime nach Siena tommen und übergaben ihn der Leitung ber geschicktesten Lehrer, die neben feinen großen Geiftebanlagen besonders seine Gelehrigkeit, Bescheibenheit und Tugend bewunderten. Seine Sittsamkeit und Reinheit war ein machtiger Bügel, ber bie Ausgelaffenften in Schranken bielt. Aus seinem Aeußern leuchtete eine Wurde, welche Chrfurcht gebot. Als er seinen philosophischen Curs vollendet hatte, widmete er sich bem Studium bes Staats - und Rirchenrechts. Dann verlegte er sich mit allem Eifer auf die Schristsorschung. In seinem 17. Jahre trat er in die Genossenschaft zu unserer lieben Frau, welche zu Siena in dem Spital della Scala zum Dienste der Kranken errichtet war. Eine im Jahr 1400 ausgebrochene gefährliche Best feuerte seinen frommen Eifer in diesem Spitale noch mehr an, was ihm jedoch eine Krankheit zuzog. Später, am 8. September 1404, trat er in das Franciscanerklofter von Colombiere, das an einem einsamen Orte einige Meilen von Siena lag. Da er sich seit langer Beit in filler Abgeschiebenheit jum Predigtamte vorbereitete, befahlen ihm seine Obern, das von Gott empfangene Talent zu deffen

Shre zu benüßen. Bernhardin hatte anfangs mit einer schwachen Stimme und mit Heiserkeit zu kämpsen, später aber erschien er in der Kirche als ein glänzendes Gestirn. Als man ihn einst über die rechte Art zu predigen befragte, gab er folgende Regel: "Suche in allen deinen Handlungen das Reich der Tugend zu erweitern und die Ehre Gottes zu befördern. Habe in Allem keinen andern Zweck, als die Heiligung deiner Seele. Bewahre die brüderliche Liebe und übe zuerst, was du Andere lehren willst. Dann wird der heilige Geist dein Lehrer sein; er wird dir sene Weisheit und sene Krast verleihen, der Riemand widerstehen kann."

Bernhardin arbeitete vor Allem dahin, ben Menschen die Liebe zu Gott und die Verachtung der Welt einzusidsen. Einige übelgessinnte Menschen wußten es bei dem Pabste Martin V dahin zu bringen, daß dieser ihm das Predigen verbot. Indessen fam der Pabst dald wieder von der irrigen Meinung zurück, die man ihm beigebracht hatte; er prüfte Bernhardins Lebensweise und Lehre, erkannte dessen Unschuld, überhäuste ihn mit Lobsprüchen und erslaubte ihm allenthalben, wo er wollte, das Evangelium zu predigen. Die Pähste Martin V und Eugen IV boten ihm später nach einander die bischössische Würde in Siena, Ferrara und Urbino an, aber Bernhardin lehnte sie jedesmal ab.

Bernhardin predigte in den meisten Städten Italiens; ob auch in Spanien, wie einige Schriftsteller behaupten, ist nicht bestimmt. Im Jahr 1438 ward er zum Generalvicar seines Ordens erwählt, welches Amt er jedoch fünf Jahre später wieder niederlegte, um dem Predigen besser obliegen zu können. Er starb zu Aquila am 20. Mai 1444. Pabst Ricolaus V versetze ihn 1450 unter die Zahl der Heiligen.

Johann von Trittenheim nennt den heiligen Bernhardin von Siena den berühmtesten Redner seiner Zeit. Seine Werke sind in fünf Foliobänden gesammelt; die meisten derselben sind Fasten-, Advent-, Sonn- und Feiertagspredigten für das ganze Jahr; dazu kommen Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Moral und der Frömmigkeit, über das Gebet, die Liebe Gottes, die Rachahmung des Lebens Jesu, die letten Dinge.

Anmert. Wir haben Biographien Bernhardins von Mannern, die ihn personlich tannten; die eine ist von Barnabas von Siena, die and dere von Maffei Reggio. S. Act. Sanct. ad 20. Mai T. V.

p. 257 sq. VII. p. 821 sq. Räß und Beis: Leben der Bäter VII. S. 3 f. Vita S. Bern. a J. Capistrano et Lud. Vincentio scripta. Bergleiche ferner Dupin sacc. 15. p. 306 sq. Ducreux VII. S. 222 f. Aub. Miraei: Auct. de scriptor. eccles. c. 468. Trithem. c. 794. Bellarmin. p. 285 sq. — Die Berke Bernhardins erschienen zu Paris 1636 und zu Benedig 1745. Eine frühere Ausgabe erschien unter dem Titel: Sermones s. Bernardini de Senis ordinis fratrum minorum de euangelio eterno. o. D. u. J. Fol. (Die Blätter sind nicht numeriert.)

### Laurentins Zuffiniani,

erster Patriard von Venedig.

§. 1. Leben.

Der heilige Laurentius Justiniani, geboren zu Benedig im Jahr 1380, war ein Sohn bes Bernardo Justiniani, der unter dem ersten Adel einen ausgezeichneten Rang behauptete. Seine Mutter hieß Querini und stammte aus einem nicht minder ebeln Saufe. Laurentius übte fich frühe in allen Werfen einer strengen Bußübung und trat in einem Alter von etwa zwanzig Jahren in das Rloster des heiligen Georg von Alpa, das auf einer fleinen Insel biefes Namens eine Meile von Benedig lag. hier sette er seine ftrengen Bußübungen fort und übertraf alle seine Mitbrüber in Faften und Nachtwachen. Nie gestattete er sich eine Erholung, bie ihm nicht im geistigen Leben förderlich gewesen ware. Die Liebe jum Leiden brachte in ihm eine unüberwindliche Geduld in allen Prüfungen hervor. Nichts gefiel ihm mehr, als die Uebung ber Demuth. Seitdem er der Welt entsagt hatte, erwarb er sich eine folde Herrschaft über seine Bunge, daß er niemals ein Wort zu seiner Rechtfertigung oder Entschuldigung vorbrachte. Er fürchtete bie Zerstreuung so sehr, daß er von dem Tage seines Eintritts in das Kloster bis zu seinem Tobe nur einmal das väterliche Haus betrat, und zwar, um feiner Mutter (fein Bater mar fehr frube gestorben) in ihren letten Augenbliden beigufteben.

### Caurentius Justiniani, Patriarch von Venedig. 807

Der heilige Laurentius wurde zum Priesteramte erhoben, dessen er durch seine Tugenden so würdig war. Der Geist des Gebetes und der Zerknirschung, den er in einem so hohen Grade besaß, seine Kenntniß in geistigen Olngen und in den innern Wegen der Gottsseligteit setzen ihn in den Stand, mit vielem Segen an der Heistigung der Seelen zu arbeiten. Als er seines Widerstrebens ungesachtet zum General seines Ordens erwählt wurde, stand er demselben mit dewunderungswürdiger Weisheit vor und verbesserte dessen innere Zucht auf eine so zweckmäßige Weise, daß er in der Folge als dessen Stister betrachtet wurde. Sowol in seinen öffentlichen, als besons dern Reden sprach er mit solcher Salbung von der Tugend, daß alle Herzen ergriffen wurden. Es herrschten darin keine neuen, gesuchten Gedanken, aber eine Salbung, der man nicht zu widersstehen vermochte.

Eugen IV, ber bes Laurentius vorzügliche Tugenden kannte, ernannte ihn im Jahr 1433 zum Bischof von Venedig. Vergebens suchte der Gewählte diese Würde von sich abzulehnen. Laurentius, nach Cave ein bewunderungswürdiger Mann durch seine aufrichtige Frömmigkeit gegen Gott, durch seinen glühenden Eiser für die Ehre des Herrn und durch seine außerordentliche Liebe zu den Armen, unterließ als Bischof nichts von der in seinem Rloster bischer geübten Bußstrenge. Er stiftete fünszehn Rlöster und eine große Anzahl Kirchen und verbannte die Mißbräuche, die sich bei der Feier des Gottesdienstes und der Ausspendung der Sacramente einzgeschlichen hatten. Als Dominicus Michelli, Patriarch von Grado, im Jahr 1451 gestorben war, übertrug der Pabst Ricolaus V die Patriarchenwürde auf den Stuhl von Benedig, und Laurentius Justiniani war der Erste, der diese Würde hier bekleidete.

Der Heilige war 74 Jahre alt, als er sein lettes Werk: "bie Stufen der Bollsommenheit" schrieb. Er hatte es kaum vollendet, als er von einem heftigen Fieber befallen wurde. Er starb am 8. Januar 1455, wurde am 17. März beerdigt, im Jahr 1524 von Clemens VII selig und im Jahr 1690 von Alexander VIII heilig gesprochen.

Anmert. Das Leben des heiligen ift beschrieben von seinem Reffen Bern. Justiniani und steht bei ben Bollandiften und bei Gurius unter bem 8. Januar, dann in italienischer Sprache von

### 808 Laurentius Justiniani, Patriarch von Venedig.

Maffei. Bgl. ferner Helyot: Hist. des Ord. relig. T. II. p. 359. Dupin saec. XV. p. 316. Trithem. c. 721. Ducreux VII. S. 224 f. Bellarmin. p. 291 sq. Aub. Miraei: Auct. c. 470. Cave: Hist. lit. T. II. Append. p. 133. Räß und Beis Leben der Bäter XII. S. 342 f. und die Borrete in der Benediger Ausgabe seiner Werte von 1606 und 1751.

## ş. 2. Sáyriften.

Ueber die Schriften des Laurentius Justiniani heißt es bei Raß und Weis: "Es sind Predigten, Briefe und Abhandlungen über Gegenstände der Gottseligseit. Der Heilige redet überall die Sprache des Herzens, und es ist kein Schriftsteller geeigneter, die Liebe zu Gott zu entstammen, eine zärtliche Andacht zu den Heilszgeheimnissen einzuslößen, im Geiste der Zerknirschung, der Demuth, der stillen Zurückgezogenheit, der Selbstverläugnung zu vervollzkommnen und das eiservolle Studium nach allen Tugenden anzusregen." Die Werke des heiligen Patriarchen sind:

- 1. Lignum vitae, unstreitig bas berühmteste Erzeugniß seiner Feber, im Jahr 1419 geschrieben. Der Verfasser handelt darin: De timore, side, continentia, prudentia, justitia, caritate, patientia, obedientia, spe, perseverantia, paupertate, sobrietate, humilitate, oratione, also von Tugenden, die er selbst in hohem Grade besaß und ausübte.
- 2. De disciplina et spirituali perfectione monasticae conversationis, im Jahr 1425 versați. In demselben Jahre geschiies ben ist:
- 3. De spirituali et casto verbi et animae connubio, eine Anweisung, wie der Mensch nach dem Willen Gottes seine Sitten einrichten soll.
- 4. Fasciculus amoris in coena Domini, im Jahr 1426 verfaßt. Die Weisheit kann nur von der Demuth ausgehen; die Selbsterkenntniß ist der Weg zur Kenntniß Gottes sind Hauptges danken, welche hier entwickelt werden.
- 5. De triumphali Christi agone, in demselben Jahre ge-

### Caurentius Justiniani, Patriardy von Venedig. 809

- 8. De interiori constictu, im Jahr 1429 geschrieben. Richt sowol gegen äußere Feinde sollen wir gerüstet sein, als vielmehr gegen jene, die in unserem eigenen Herzen ihr Lager aufgeschlagen haben.
- 7. De compunctione et complanctu christianae perfectionis, von Johannes von Trittenheim Liber de complanctu ecclesiae genannt und im Jahr 1429 geschrieben. Im Jahr 1431 ist versaßt:
- 8. De vita solitaria, dem man wegen der Süßigkeit der inneren Ruhe und aus Verlangen nach der göttlichen Betrachtung sich widmen soll. Diese Schrift wird von Vielen sehr hoch gesachtet.
- 9. De contemptu mundi ist im Jahr 1432 versaßt und zeigt, daß der Mensch nur ein Pilger auf Erden ist, und darum, im Hindlick auf ein besseres Baterland, sich nicht allzu sest an die Freuden dieser Erde anschließen soll.

In vorgerücktem Alter und als Bischof von Benedig verfaßte Laurentius Justiniani folgende Werke:

- 10. De spirituali interitu animae et de spirituali animae resurrectione libri duo. Im ersten Buche wird gezeigt, daß die Seele, die allen Dingen in der Welt vorzuziehen ist, durch die Sünde geistig stirbt und von Christus sich trennt; im zweiten wird dargethan, daß die Auferstehung der Seele durch Jesus Christus, den Vermittler zwischen Gott und den Menschen, bewirft wird.
- 11. De institutione et regimine praelatorum enthält beache tenswerthe Winke und Vorschriften.
- 12. De obedientia und 13. De humilitate sind schon in Nr. 1. furz besprochen, hier aber sehr aussührlich behandelt.
- 14. De perfectionis gradibus legt dem Leser einen reichen Inhalt der Betrachtung vor.
- 15. De incendio divini amoris, eine in 24 Capitel getheilte ausführliche ascetische Abhandlung.

Den genannten Schriften reihen sich ferner an einige Briefe und 39 im Jahr 1429 verfaßte Reden, meist über die Feste der Heiligen, die sämmtlich sehr kurz sind, mit Ausnahme der letzten über das heilige Abendmahl, die eher eine Abhandlung, als eine

# 810 Laurentius Justiniani, Patriarch von Venedig.

Rede genannt werden dürfte. In allen spricht sich eine hohe Resligiosität und eine salbungsvolle Weihe aus, weniger ein hinreißender Fluß der Beredsamkeit.

Anmerk. Die Werke des Heiligen erschienen öfters: zu Briren 1506. Fol. 2 Bde., zu Benedig 1606. Fol. und daselbst 1751. Fol. 2 Bde., herausgegeben von Nic. Anton. Justiniani. — Im 3. Jahrgang der auserlesenen Reden sind 2 Predigten übersett.

## Thomas von Villanova,

Erzbisches von Valencia.

§. 1. Leben.

Der heilige Thomas, so genannt von der Stadt Billanova de los Infantos, wo er erzogen wurde, hieß eigentlich Garcias und war in ben lettern Zeiten bie Zierbe ber spanischen Rirche. wurde im Jahr 1488 zu Furellana in der Diocese von Leon von frommen, nicht fehr bemittelten Eltern geboren. Die Rächstenliebe, welche die Eltern so gerne übten, war die köstliche Erbschaft, welche fie ihrem Sohne hinterließen, und die Liebe zu den Armen wurde für sein ganzes übriges Leben sein entscheidender Charafterzug. Mit dieser Liebe zu den Armen verband er Abtödtung, Bescheidenbeit, Sanftmuth, Bergensreinheit und eine so gartliche Frommigfeit, daß er einen beträchtlichen Theil seiner Zeit dem Gebete widmete. Er fludierte eilf Jahre auf der furz vorher gestifteten Universität zu Alcala und wurde zum Magister der freien Künste besördert und jum Lehrer der Philosophie ernaunt. Er war damals 26 Jahre alt. 3mei Jahre barauf begab er sich in berselben Gigenschaft und unter ben vortheilhafteften Bedingungen an die Univerfität von Salamanca. Hier lehrte er zwei Jahre lang die Moralphilosophie und führte bann seinen schon langft gefaßten Entschluß, ber Welt zu entsagen, aus und trat in ben Orden der Einstedler des heiligen Augustinus. Durch bie liebenswürdige Einfalt, die in feinem Betragen herrschte, gewann er sich die Zuneigung aller seiner Mitbrüder. Er erhielt

im Jahr 1520 die Priesterweihe und brachte am Weihnachtssest das erste heilige Meßopser dar. Seine Obern gebrauchten ihn zur Berfündigung des Wortes Gottes und zur Ausspendung des Buß-sacramentes; er verwaltete diese wichtigen Aemter mit solchem Er-solg, daß man ihn den Apostel von Spanien nannte. Man erwählte ihn nacheinander zum Prior der Klöster von Salamanca, von Burgos und von Valladolid. Er war zweimal Provincial von Andalusien und einmal von Castilien. Diese verschiedenen Aemter verwaltete er mit einem Eiser und einer Milde, die ihm alle Herzen gewannen; er leitete Alles nicht sowol durch das Ansehen seiner Stelle, als vielmehr durch das Beispiel seines heiligen Lebens.

Der Kaiser Carl V erwählte den frommen Thomas zu seinem Prediger, nahm ihn unter die Zahl seiner Rathe auf und befragte ihn, wenn er etwa abwesend war, schriftlich um seine Meinung, so wichtig war ihm dieselbe. Er sagte von ihm: "der Augustinersprior ist ein wahrer Diener Gottes, und obgleich er mitten unter den Menschen wohnt, so ist er doch der Ehre schon würdig, die denen gebührt, welche die Krone der Unsterblichkeit erlangt haben."

Bährend Thomas die Ordensprovinz bereifte, ernannte ihn ber Raiser zum Erzbischof von Granada und gab ihm die Weisung, sich nach Toledo zu verfügen. Er gehorchte, aber nur in der Absicht, Alles aufzubieten, um diese hohe Wurde von sich abzulehnen, was ihm auch gelang. Später wurde er zum Erzbischof von Balencia ernannt, und jest waren alle seine Borftellungen dagegen vergeblich. Um ersten Tage des Jahres 1545 nahm er Besitz von dem erzbischöflichen Stuhl in Balencia, wohin er zu Fuß von Ballabolid aus gegangen war. Er lebte fortwährend auch als Erzbischof in der Einfachheit eines bloßen Ordensmanns, bereifte fein Erzbisthum, um die Bedürfniffe ber ihm anvertrauten Beerde kennen zu lernen, und suchte benselben nach Kräften abzuhelfen. Auf einer Provincialsynode brang er, trot ber Wiberstrebungen vieler Geiftlichen, mit seiner Ansicht durch, die auf seiner Rundreise bemerkten Mißbrauche abzustellen. Da er höchst sparsam lebte, so war es ihm möglich, jährlich große Summen unter die Armen zu vertheilen und auf bie Spitaler und Schulen zu verwenben.

Der heilige Thomas wurde dringend ersucht, auf dem Concislium von Trient zu erscheinen; allein seine übeln Gesundheitsumstände hinderten ihn, an diesem wichtigen Werke selbst Theil zu nehmen,

Er sandte als Stellvertreter den Bischof von Huesca. Die meisten spanischen Bischöfe, welche dieser heiligen Versammlung beiwohnsten, besuchten ihn vor ihrer Abreise nach Italien, um sich bei ihm erst Nathes zu erholen. Thomas verschenkte, als er sein Ende nahe glaubte, alle seine Habe an die Armen, und starb am 8. Septems ber 1555. Er wurde in der Augustinerkirche zu Valencia begraben, von Paul V im Jahr 1619 selig und von Alexander VII im Jahr 1658 heilig gesprochen. Sein Fest seiert die Kirche am 18. September.

Anmert. Bir haben mehrere Lebensbeschreibungen dieses heiligen, so von Joh. von Muguafones, Bischof von Segovia, von Mich. Salon von Balencia (Valenc. 1620), von hier. Canton und Mic. Barius (Antverp. 1622), von Claub. Maimbourg (Paris 1666. 12.), von Pinius in den Act. Sanct. T. V. Sept. p. 799. Bgl. ferner die Actenstücke, welche bei seiner heiligsprechung vorgelegt wurden, und seinen Werken vorgedruckt find; Räß und Weis Leben der Bäter XIII. S. 114 f. (woraus obige Darstellung entlehnt ist); Ducreux VIII. S. 145 f. und Aub. Miraei Scriptor. saec. XVI. c. 77.

#### §. 2. Sayriften.

Die Werke des heiligen Thomas sind, dem Aeußern nach, nicht von beträchtlichem Umfang; es sind Reden und eine Erklärung des hohen Liedes. Man bemerkt darin des Verfassers Demuth und glühende Liebe zu Gott; sie sind alle ausgezeichnet durch fromme Weihe und religiöse Salbung. Auf seinen Visitationsreisen predigte Thomas in Städten und Dörfern mit solchem Eifer und solcher Salbung, daß jedes Wort aus seinem Munde wie eine Flamme bie Herzen durchdrang. Seine Predigten brachten solche munder= volle Wirkungen hervor, daß man ihn als einen von Gott erwecten Apostel und Propheten ansah, um die Sittenverbesserung des drift= lichen Bolkes zu bewirken. Dies spricht sich auch mehrfach in den gebruckten Predigten aus, wobei uns freilich die Personlichkeit des Redners selbst nicht vor Augen ift. Befonders gerne sprach er über die Liebe Gottes, in folden Reben wird aber auch fein fühlendes Berg seinen Worten widerstehen. Wie rührend und gartlich weiß er zu diefer Liebe Gottes zu ermahnen! D unbegreifliche Gute! ruft er aus. Gott verspricht uns ben himmel jum Lobne

#### 814 Chomas v. Villanova, Erzbischof v. Valentia.

dafür, daß wir ihn geliebt haben! Ift benn seine Liebe nicht selbst schon eine große Belohnung? Ift sie nicht das Süßeste, das Wünschenswertheste? Sie wird indessen doch eine Belohnung has ben, und welche Belohnung? D bewunderungswürdiges Uebermaß der Güte! Du gibst uns deine Liebe und für diese Liebe, die wir von dir empfangen, gewährest du uns das Paradies! Deine Liebe ist ein so großes, ein so köstliches Gut, daß wir, um sie zu erslangen, mit Freuden alle Peinen und Dualen erleiden sollten. Und du gibst sie uns umsonst und belohnst sie noch mit dem Himmel!

Anmerk. Die Werke des heiligen Thomas erschienen öfters. Die erste Ausgabe besorgte sein Schüler, der Bischof von Segovia, im Jahr 1581. 2 Bde. 4. Im Jahr 1685 erschien eine vermehrte Ausgabe in 5 Quartbänden. Am vollständigsten, mit den Acten der Heiligspredung bereichert, erschienen sie zu Augsburg 1757. Fol.

## Ludwig Blofius.

Lubwig, aus dem ebeln Geschlechte ber Blofter in hennegau entsproffen, wurde von Ric. Clenard in den Wiffenschaften trefflich unterrichtet und fam ale Jüngling an ben Hof Carle V, zog fich aber bald, um Gott ungestört bienen zu konnen, in bas alte Benedictinerfloster zu Liestes zurud. Als er zu Lowen ftudierte, wurde er in seinem 22. Lebensjahre jum Bicar bes alterschwachen Abtes Aegidius Gippus ernannt und zwei Jahre darauf zum Abt erwählt. Sein unablässiges Streben gieng dahin, die etwas in Berfall gerathene Rlosterzucht wieder herzustellen. Er schrieb darum für seine Monche neue Lebensregeln und ließ sie von dem Pabst Paul III bestätigen, beren Befolgung für bie Monche seines Rlofters in Bezug auf das Leben, wie in Rudficht auf die Wissenschaft von grosfem Rugen war. Blofius ftand im Briefwechsel mit Ignatius Lojola, bem Stifter bes Jesuitenordens, und fragte ihn oft um Rath. Rais fer Carl bot bem ihm werthen Abte bas Erzbisthum Cambray an, welche Burbe dieser aber, der keine Chrsucht kannte, standhaft ablehnte. Er ftarb im Jahr 1566 im 59. Jahre seines Alters.

Bon ihm haben wir ascetische Werke, von denen Miräus sagt, es könne nichts Feurigeres gefunden werden, als diese Werke, um die Menschen von der Sorge für zeitliche Dinge abzuwenden und sie zur Liebe des himmlischen Baters zu entstammen. Aus den Commentaren des heiligen Augustinus über die Psalmen verfaßte

|                                         |     |   |   |   |   |   |   |   | Seite      |
|-----------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Beba ber Chrwürdige                     | •   | • |   | • | • | • |   | • | 611        |
| Bernhard, Abt von Clairvaux             |     | • | • | • | • |   | • |   | . 712      |
| Bernhardin von Siena                    | •   | • |   | • | • | • |   | • | 803        |
| Boethins                                |     | • | • | • | • |   | • |   | . 574      |
| Bonaventura, Carbinalbischof von Albe   | ano | • |   | • | • | • |   | • | 790        |
| Bonifacius, Erzbischof von Mainz .      |     | • | • | • | • |   | • |   | . 618      |
| Cafarius, Bruber Gregors v. Raz.        | •   | • |   | • | • | • |   | • | 174        |
| Cafarius, Bischof von Arles             |     | • | • | • | • |   | • | • | . 570      |
| Callistus, Patriarch von Constantinopel | •   | • |   | • | • | • |   | • | 321        |
| Cassianus                               |     | • | • | • | • |   | • | • | 492        |
| Cassioborus                             | •   | • |   | • | • | • |   | • | 581        |
| Clemens von Rom, Pabst                  |     | • | • | • | • |   | • | • | 5          |
| Clemens von Alexandria                  | •   | • |   | • | • | • |   | • | <b>3</b> 6 |
| Chprianus, Bischof von Karthago .       |     | • | • | • | • |   | • | • | <b>358</b> |
| Chrillus, Patriarch von Alexandria .    | •   | • |   | • | • | • |   | • | 245        |
| Chrillus, Erzbischof von Jerusalem .    |     | • | • | • | • |   | • | • | 105        |
| Diabochus                               | •   | • |   | • | • | • |   | • | 188        |
| Dionhsius ber Areopagite                |     | • | • | • | • |   | • | • | 11         |
| Dorotheus ber Archimanbrite             | •   | • |   | • | • | • |   | • | 281        |
| Ennobins, Bischof von Pavia             |     | • | • | • | • |   | • | • | 561        |
| Ephram, Diakon zu Ebeffa                | •   | • |   | • | • | • |   | , | 114        |
| Epiphanins, Erzbischof von Salamin      |     | • | • | • | • |   | • | • | 180        |
| Euagrius                                | •   | • |   | • | • | • |   | ) | 284        |
| Encherius, Bischof von Lyon             |     | • | • | • | • |   | • | • | 530        |
| Ensebins, Bischof von Cafarea .         | •   | • |   | • | • | • |   | ) | 70         |
| Eusebins, Bischof von Emesa             |     | • | • | • | • |   | • | • | 261        |
| Enfebius Gallicanus                     | •   | • |   | • | • | • | • | , | 490        |
| Euthymius                               |     | • | • | • | • |   | • | • | 317        |
| Franco, Abt bes Klosters Affligem .     | •   | • |   | • | • | • | • |   | 699        |
| Franz von Assit                         |     | • | • | • | • |   | • | • | 781        |
| Fulbert, Bischof von Chartres .         | •   | • |   | • | • | • | • |   | 652        |
| Fulgentins, Bischof von Ruspe           |     | • | • | • | • | , | • | • | 564        |
| Gaubentins, Bischof von Briren .        | •   | • |   | • | • | • | • |   | 449        |
| Georg, Bischof von Nikomedien           | 1   | • | • | • | • |   | • | • | 322        |
| Germanus, Patriarch von Constantinopel  | ι.  | • |   | • | • | • | • |   | 319        |
| Gerson, Johann                          | ,   | • | • | • | • |   | • | • | 796        |
| Gottfried von Anxerre                   | •   | • |   | • | • | • | • |   | 749        |
| Gottfried von Bendôme                   | ,   | • | • | • | • |   | • | • | 683        |
| Gregor d. Gr., Pabst                    | •   | • |   | • | • | • | • | } | <b>589</b> |
| Gregor ber Wunberthäter                 | ,   | • | • | • | • |   | • | • | 61         |
| Gregor von Nazianz                      | •   | • |   | • | • | • | • |   | 156        |
| Gregor von Rhsa                         | •   | • | • | • | • |   | • | • | 147        |
| ·                                       |     |   |   |   |   |   |   |   |            |

# Berzeichniß der Bäter,

welch e

## in diesem Bande besprochen sind.

|                                                |   |   |   |   |    |   |   | Geite |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|-------|
| Aelred, Abt von Rievaux                        | • |   | • | • |    |   | • | 753   |
| Aeneas von Gaza, driftlicher Philosoph .       |   |   | • |   | •  | • |   | . 271 |
| Algerus                                        | • |   | • |   |    | • | • | 676   |
| Ambrosius, Erzbischof von Mailand              |   |   | • |   | •  | • |   | . 410 |
| Amebeus, Bischof von Laufanne                  | • |   |   | • |    |   |   | 751   |
| Amphilochius, Bischof zu Ikonium               |   | • |   |   |    |   | - | . 177 |
| Anastafius ber Sinaite, Bischof von Antiochia  | ì |   |   |   | ·  |   |   | 278   |
| Anbreas, Bischof von Kreta                     |   |   | • | · |    | • | • | . 273 |
| Anselm, Erzbischof von Canterbury              |   | • |   |   | •  |   |   | 664   |
| Antonius, Erzvater ber Einsiebler              | • | _ | • | • |    | • | • | . 81  |
| Arnobius ber Aeltere                           |   | • |   | • | ·  |   |   | 379   |
| Arnobius ber Jüngere                           | • |   | • | • |    | • | • | . 550 |
| Arnold, Abt von Bonnevaux                      |   | • |   |   | •  | • |   | 741   |
| Afterius, Metropolit von Amasea                | • |   | • | • |    | • | • | . 243 |
| Athanasius, Patriarch von Alexandria .         |   | • | • |   | •  | • |   | 84    |
| Athenagoras                                    | • |   | • | • |    | • | • | . 30  |
| Auctor operis imperfecti in Matthaeum .        |   | • | • |   | •  | • |   | 227   |
| August inus, Bischof ven Hippo                 | • |   | • | • |    | • | • | . 456 |
| Avitus Alc., Erzbischof von Vienne             |   | • | • |   | •  | • |   |       |
| • • • • •                                      | • |   | • | • |    | • | • | 558   |
| Basiline b. Gr., Erzbischof von Casarea .      |   | • | • |   | •  | • |   | . 127 |
| Basilius, Bischof von Seleucia                 | • |   | • | • |    | • | • | 230   |
| Micel und Cehrein. Reredsamfeit der Rater. 1V. |   |   |   |   | 50 | 2 |   |       |

|                                                             | Seite     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Peter von Celle, Abt zu Rheims, bann Bischof von Chartres . | . 762     |
| Peter, Abt von Cluny                                        | 745       |
| Petrus Damiani, Cardinalbischof von Offia                   | . 658     |
| Philipp, Abt                                                | 756       |
| Philo Carpathius                                            | . 186     |
| Photius, Patriarch von Constantinopel                       | 319       |
| Pontius                                                     | . 371     |
| Prosper von Aquitanien                                      | 540       |
| Prubentius, Bischof von Tropes                              | . 648     |
| Rabanns Maurus, Erzbischof von Mainz                        | 628       |
| Rabulphns                                                   | . 682     |
| Ratbert Paschafins, Wt zu Corbie                            | 638       |
| Richard von St. Bictor                                      | . 708     |
| Rupert von Deut, Abt                                        | 696       |
| Salvianus                                                   | 551       |
| Severus Sulpitius                                           | 452       |
| Sibonius Apollinaris                                        | 545       |
| Sirtus III, Pabst                                           | 495       |
| Sophronius, Patriarch von Jerusalem                         | 288       |
| Synesius von Chrene, Bischof von Ptolemais                  | 231       |
| Tertullianus                                                | 325       |
| Theobor Studites, Abt                                       | 304       |
| Theodoret, Bischof von Chrihus                              | 252       |
| Theophanes Grameus, Erzbischof                              | 316       |
| Theophilus, Bischof von Autiochia                           | <b>33</b> |
| Thomas von Villanova, Erzbischof von Balencia               | 811       |
| Balerianus, Bischof von Cemele                              | 548       |
| Bincenz von Leriu                                           | 523       |
| Bilhelm, Erzbischof von Paris                               | 777       |
| Wilhelm von St. Theodorich, Abt                             | 737       |
| Beno, Bischof von Berona                                    | 376       |
|                                                             |           |

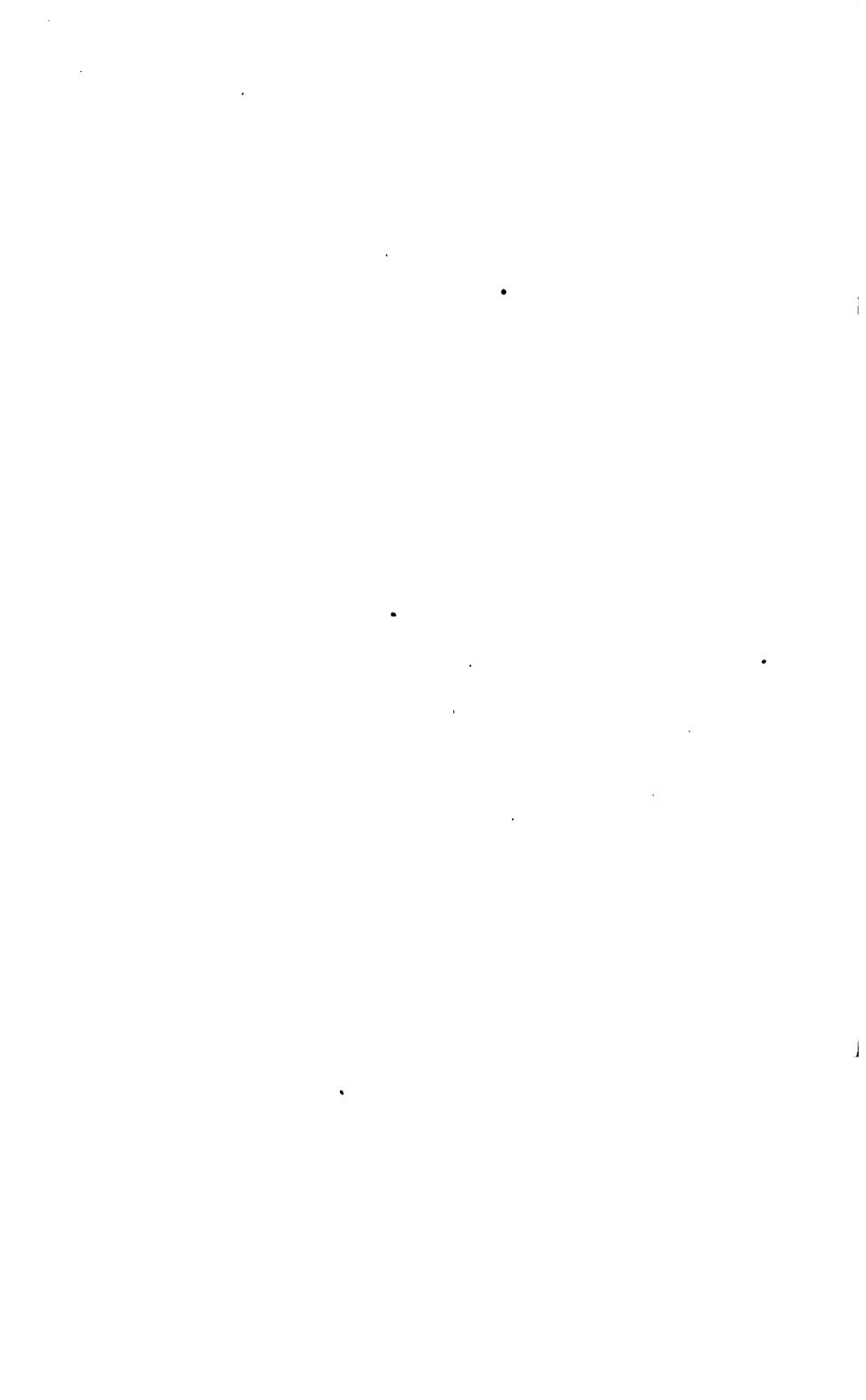

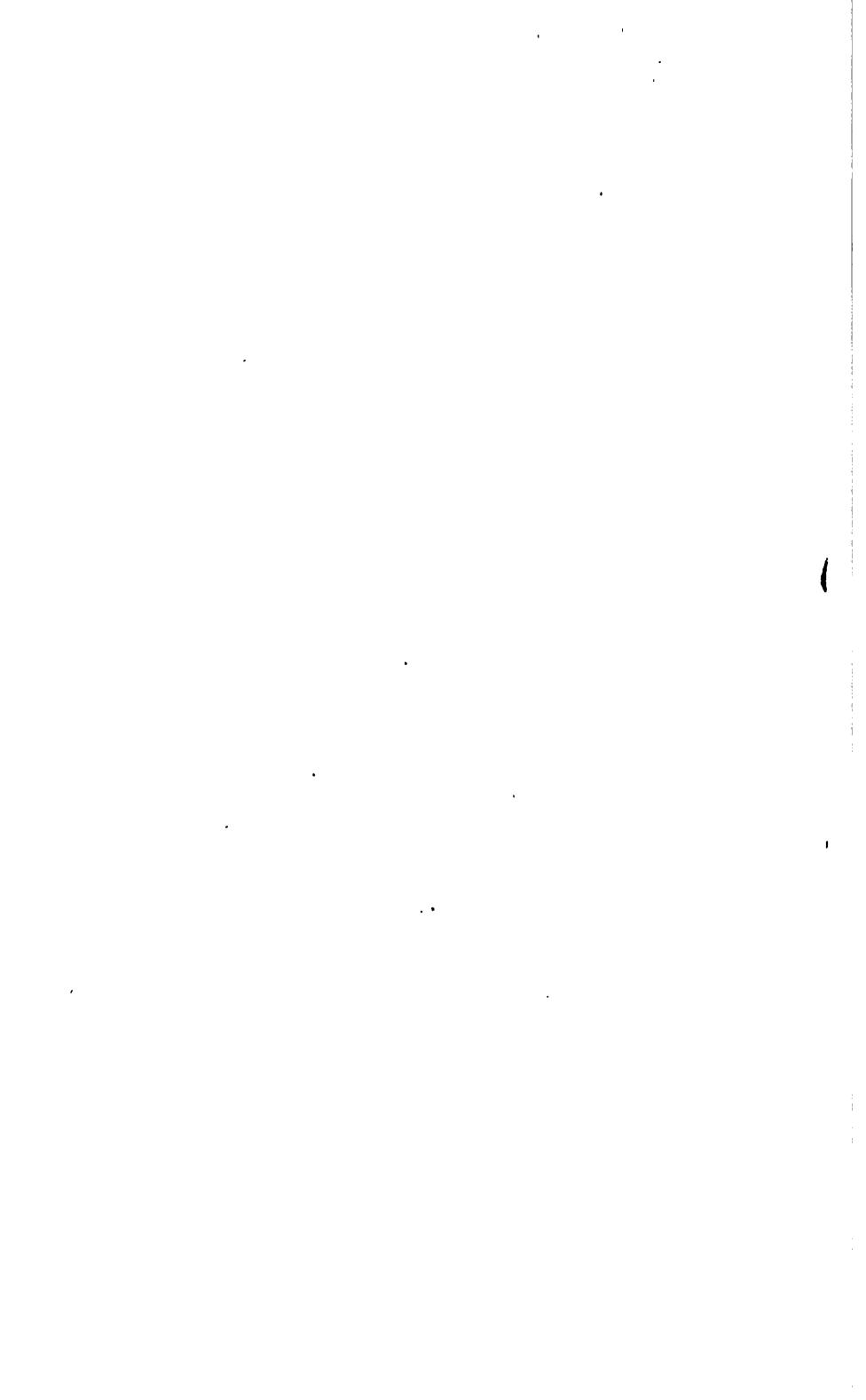



BR 67 W4 1.4

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on er before date due.

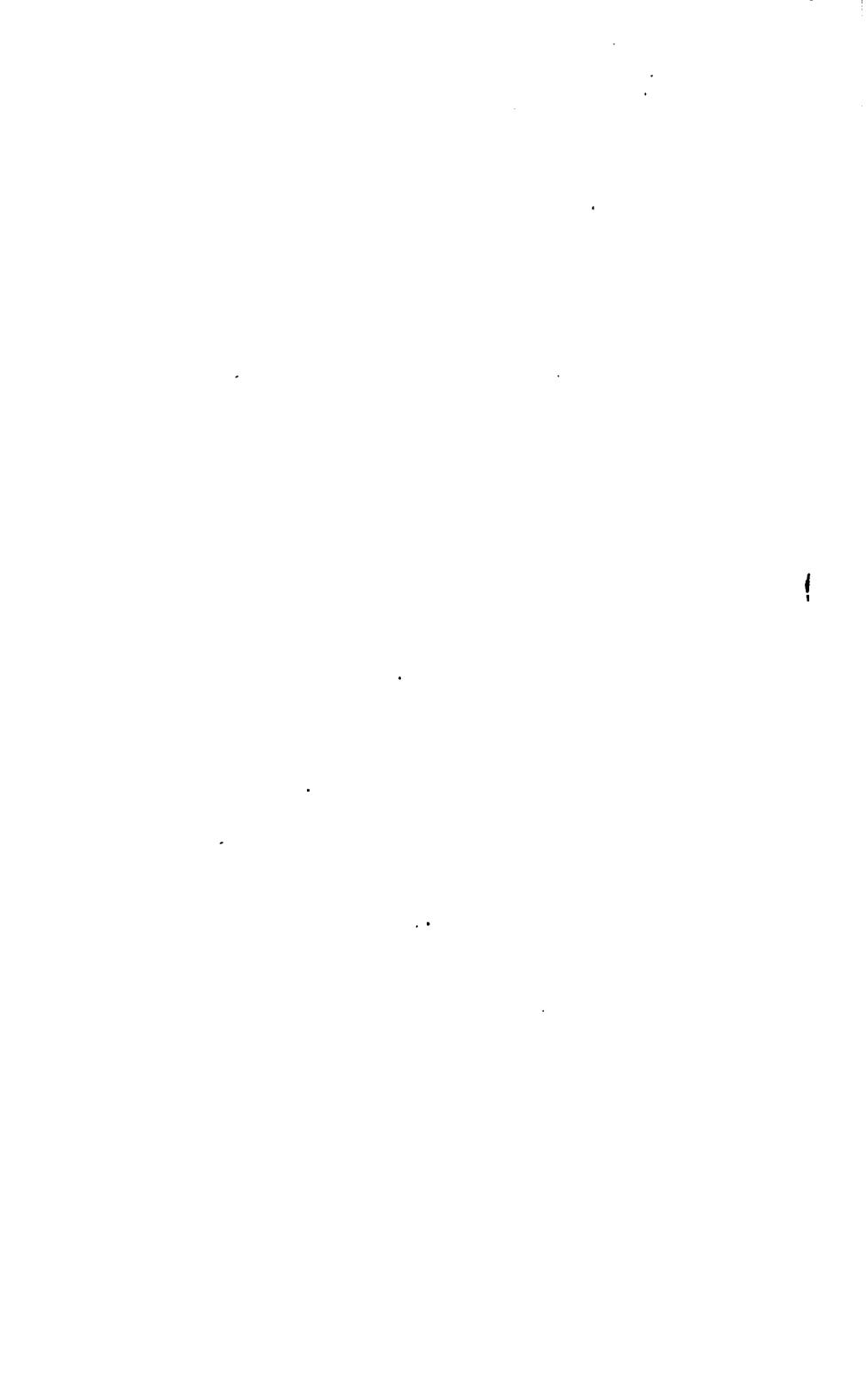



BR 67 W4 1.4

# Stanford University Libraries Stanford, California

Roturn this book on or before date due.

